

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

# RTMENT OF BYZANTINE MODERN GREEK IN THE IVERSITY OF OXFORD

A - 4. 1 HI 63



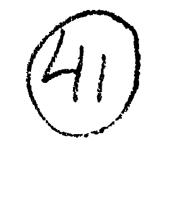

| ;<br>; |   |  |   |
|--------|---|--|---|
|        |   |  |   |
|        |   |  |   |
|        |   |  |   |
|        |   |  |   |
|        |   |  | • |
| ì      | • |  |   |
|        |   |  |   |

|   |   |   | • |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | , |
|   |   | • |   |
| , |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   | • |   |

# Griechische und albanefische Märchen.

Erster Theil.

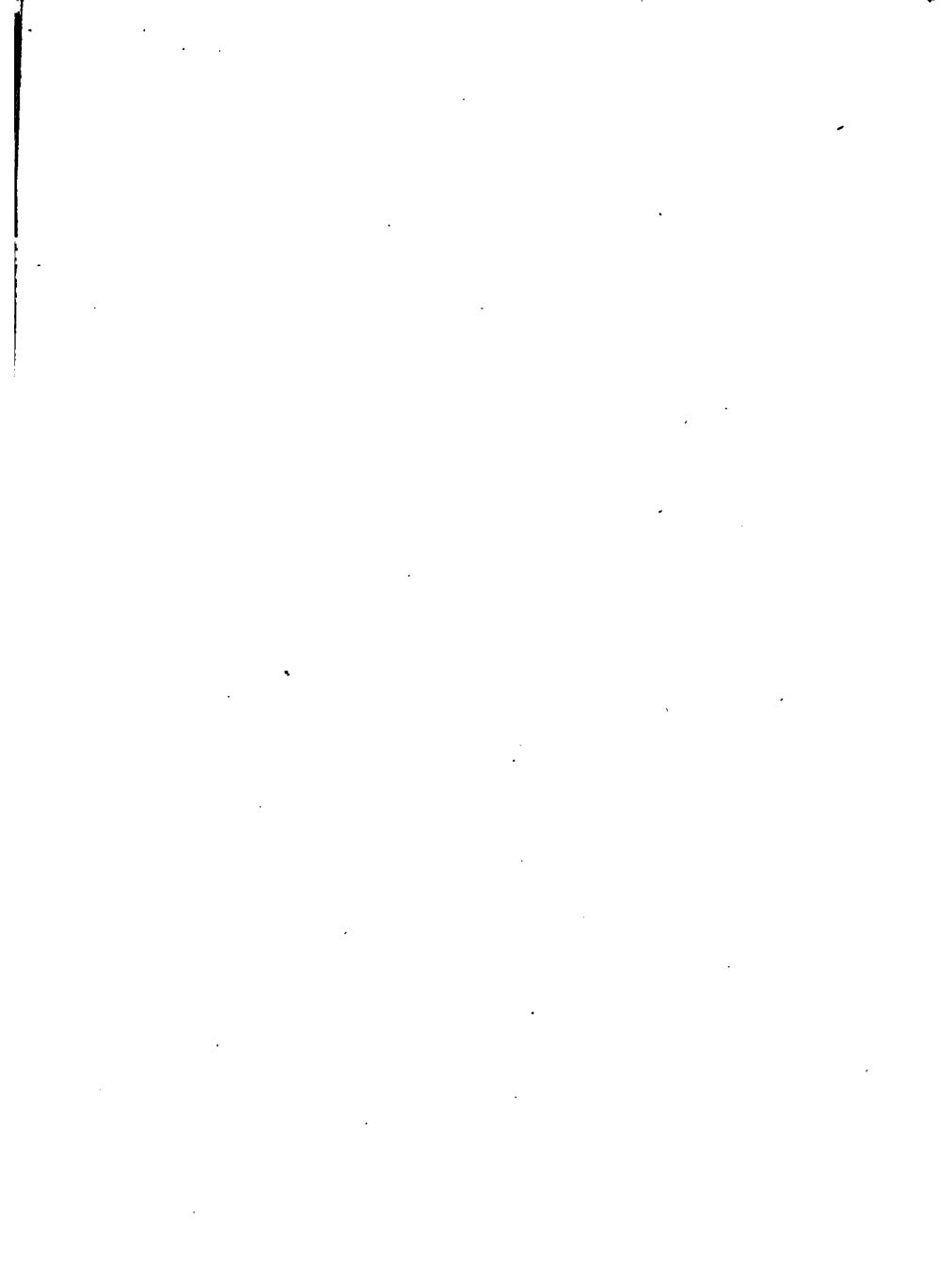

| •   |   |   | • |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|
| E · |   |   |   |   |   |
| in' |   |   |   |   |   |
|     | • |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |   |
|     | • |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |   |
| •   | • |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   | • |
|     |   |   |   |   |   |
| •   |   |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |   |
| •   |   |   |   |   |   |
|     | • |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |   |
| ţ   |   |   |   |   |   |
| •   |   |   |   |   |   |
| •   | · |   |   |   |   |
| •   |   |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |   |
| •   |   |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |   |
| 4   |   |   |   |   |   |
| •   |   |   |   |   |   |
| •   |   |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |   |
|     |   | • |   |   |   |
|     |   |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   | • |
|     |   |   | • |   | • |
|     |   |   |   |   |   |
|     | • |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |   |
|     |   |   | • | , | • |
|     |   |   |   |   |   |
|     | • |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |   |
|     | • |   |   |   |   |
|     |   | • |   |   |   |
|     |   |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |   |
|     |   | • |   |   |   |
|     |   |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |   |

# Griechische und albanesische

Märchen.

Gesammelt, übersett und erläutert

von

3. G. v. Hahn,

f. f. Conful für bas öftliche Griechenlanb.

Erfter Theil.

Mit einem in Farben gebrudten Titelbilbe.

Leipzig,

Verlag von Wilhelm Engelmann.
1864.

G.8.



### Vorrede.

Der Verfasser trug sich seit Langem mit dem Wunsche, die grie= chischen Volksmärchen zu sammeln; er fuchte jedoch vergeblich nach einem Pfade, der ihm dies vorborgene Reich erschlöffe, bis er im Jahre 1848 mahrend seines Aufenthaltes in Jannina auf den Ge= banken kam, die Schüler bes bortigen Gymnastums zu diesem Zwecke zu benuten. Er ließ daher von dem Vorstande desselben ein Dutend der fähigsten Schüler aussuchen, und wies sie an, sich während ihrer Ferienzeit die Märchen ihrer Heimathsorte von ihren Müttern, Groß= müttern und Schwestern in die Feder diktiren zu laffen, sich dabei strengstens vor jeder Abanderung oder vermeintlichen Berbefferung zu hüten und so viel als möglich der Mundart treu zu bleiben, in der sie erzählt würden. Dieses mehrmals wiederholte Verfahren sette ihn in den Besitz einer Masse von Heften, die er aber, um in seinen albanesischen Sammlungen nicht unterbrochen zu werden, nach der ersten Lesung auf die Seite legen mußte. So ruhten sie mehrere Jahre unberührt, aber unvergessen in seinen Mappen, ohne daß er die nöthige Muße finden konnte, sich mit ihnen zu beschäftigen; dann erfolgten mehrere Anläufe, die Sammlung zu bearbeiten und auszu= dehnen; aber kaum glaubte er damit im Zuge zu sein, so traten neue Stocungen ein, bis es ihm endlich im verfloffenen Winter gelang, die Uebersetzung der in Spra ansehnlich vermehrten Sammlung zu vollenden.

Der Verfasser legt den Ton auf das Wort Uebersetzung, weil es den Antheil am richtigsten bezeichnet, welchen er an dieser Samm=

lung hat. Er übersette die ihm vorliegenden griechischen und als banesischen Terte und zog hierbei nach verschiedenen Versuchen das Verfahren vor, daß er sich dieselben in der Ursprache vorlesen ließ und sie deutsch niederschrieb, weil es ihm auf diese Weise am leichtesten wurde, die Uebersetung der Sprache des Tertes anzuschmiegen, was sich jedoch bei der ungemeinen Aehnlichkeit der griechischen und mehr noch der albanesischen Märchensprache mit der deutschen gleichs sam von selber machte.

Er kann daher sagen, daß treue Uebersetung bei seiner Arbeit die Regel bilde. Freilich aber waren nicht alle seine Terte von gleischem Werthe und mehrere ergaben sich so roh und verworren, daß Umstellungen, Ausstüllung von Sprüngen oder Kürzungen übermässiger Breiten unumgänglich wurden, wenn die Uebersetung genießbar sein sollte. Doch vermied er auch dann jeden Zusat und dehnte diese Enthaltsamkeit sogar auf schmückende Beiwörter aus. Solche Bearbeitungen bilden jedoch die Ausnahme, denn die meisten Terte sind gut, nicht wenige sogar meisterhaft. Auch auf die Versuche, die Terte durch Aufnahme von Zügen aus den Varianten aufzustutzen, verzichtete der Verfasser bald. In den wenigen Fällen, wo dies gesschehen ist, sindet sich die Angabe davon in den Anmerkungen.

Die aus Euböa stammenden Märchen verdankt der Verfasser der gütigen Vermittlung des Herrn Dr. Hense aus Bern, welcher mehrere Jahre in Agia Anna verbrachte und dieselben dort sammeln ließ. Ihr Inhalt zeigt, daß auch die dortigen Sammler bei ihrer Arbeit mit der nothwendigen und streng eingeschärften Treue verfahren sind.

In Syra gelang es dem Verfasser nach vielen fehlgeschlagenen Versuchen endlich ein schreibkundiges Mädchen zu finden, welches für ihn sammelte. Doch verdankt er auch so manchen Beitrag der Hand edler Helleninnen, welchen er hiemit seinen Dank für die der Sammlung gewährte Theilnahme darzubringen sich gedrungen fühlt.

Der größere Theil der vorliegenden Märchen stammt daher aus Frauenmund oder von Frauenhand.

In der Anordnung der Sammlung schien ihm nach langem Bedenken die Beibehaltung der landschaftlichen Ordnung die beste; er
wich von derselben nur in den griechischen Elsen= und Thier=Märchen
ab, welche er hinter den landschaftlich geordneten griechischen Mär=
chen zusammenstellte. Einige in diesen gegen die angenommene Ordnung vorkommende Verstöße wird jeder gerne entschuldigen,
der die große Schwierigkeit und Verwirrung kennt, welche die Umstellung von vielfach citirten Nummern verursacht. Auch ist
ja die Stelle, welche das einzelne Märchen einnimmt, vollkommen
gleichgültig.

Die den Märchen beigegebenen Anmerkungen bittet der Bersfasser als Zusätze der betreffenden Grimm'schen zu betrachten, denn das zu wiederholen, was dort bereits gegeben, schien ihm überslüssig; er verweist daher ein für allemal auf dieselben. Auch wird der billige Leser der eigenthümlichen Lage des Verfassers Rechnung trazen und von ihm nicht die vollständige Uebersicht des vorhandenen Stoffes, nicht einmal des deutschen, verlangen, wenn es ihm auch hauptsächlich um den Nachweis des Verhältnisses des griechischen Märchens zu dem deutschen zu thun war.

Er betrachtet nämlich diese Sammlung als den zweiten Theil zu seinen "vergleichenden Blicken auf die hellenischen und germanisschen Helden-, Götter= und Weltsagen", welche jedoch durch eine eisgenthümliche Verkettung der Umstände erst nach der Märchensammslung zum Drucke kommen wird. Denn da er zwischen dem eigentlischen Märchen und der Sage keinen wesentlichen, sondern nur einen formalen Unterschied anerkennt, so behandeln nach seiner Ansicht diese beiden Arbeiten einen und denselben Gegenstand.

Der Unzulänglichkeit seiner Mittel und Kräfte bewußt, wollte er auch anfangs die Anmerkungen auf die Hervorhebung der in seiner Sammlung aufgefundenen Gegenbilder zu der hellenischen und germanischen Sage und deren Vergleichung mit den verwandten Gesgenbildern der deutschen Märchen beschränken, so weit ihm diese letzteren zugänglich waren; er sah jedoch im Laufe der Arbeit die Schwiese

rigkeit einer genügenden Ausscheidung dieser Stofftheile ein und mußte daher seine Aufgabe bis zu einer vollständigen Vergleichung der beiden Märchenkreise erweitern. Run lag aber die Versuchung zu nahe, dieselbe auch auf die ihm zugänglichen Sammlungen verswandter Märchenkreise auszudehnen, als daß er ihr hätte widersstehen können.

Diese Beschäftigung führte zu der Ausstellung der im sechsten Abschnitte der Einleitung enthaltenen vergleichenden Uebersicht, und er hosst, daß dieselbe den Anstoß zu einer erschöpfenden Jusammenstellung der indosgermanischen Märchenformen in derselben überssichtlichen Weise geben werde, bei welcher vielleicht am zweckmäßigsten die Nummern der Grimm'schen Sammlung zu Grunde gelegt und ihnen die wenigen in derselben unvertretenen Formeln etwa durch Jusahnummern angereiht werden könnten. Eine solche Arbeit würde reiche Früchte tragen; denn sobald ihr eine ähnliche Uebersicht der dem Märchen unverwandten Sagen unseres Stammes zur Seite steht, gewinnt die Geschichte der Philosophie, insofern sie als die Entwicklungsgeschichte des menschlichen Denkvermögens gesaßt wird, erst die nöthige Grundlage, weil sie, so gesaßt, von den Urgedanken der Menscheit ausgehen muß und uns diese nur in Sage und Märschen erhalten sind.

Der Berfasser.

### Titelkupfer.

Die Titelkupfer find nach Photographieen ausgeführt, welche von Herrn Ziller, Architekten der von Herrn Baron Sina in Athen gebauten Akademie, geleitet und ausgemalt wurden.

Das des ersten Bandes stellt eine Gruppe märchenerzählender attischer Bäuerinnen am Fuße der Akropolis dar. Die griechische und albanesische Bauerntracht ist sowohl innerhalb als außerhalb des grieschischen Königreiches im Ganzen dieselbe. Die einzelnen Landschaften unterscheiden sich nur durch feine, dem Kenner bemerkbare Nüancen.

Dagegen gehört die auf dem Titelkupfer des zweiten Theiles ersicheinende albanesische Frauentracht den albanesischen Schifferinseln Hydra und Spezzia eigenthümlich an. Doch hat sie bereits viel von ihrer früheren reizenden Einfachheit verloren und nur der weite, in zahlreiche Duerfalten gelegte Rock der Erzählerin zeigt noch ein Uebersbleibsel derselben. Er war durchgehends dunkelgrün mit einem fast handbreiten rothen Besat, unter welchem das enge, mit bunter Stickerei garnirte Hemd sichtbar war, das bis zum Knöchel herabreichte. Um die Taille war ein seidenes Tuch lose und halstuchartig geschlungen, dessen vordere Enden über dem Rocke herabhingen.

Der von einem Schlafe zum andern gehende Wulft, auf welchen das Kopftuch gesteckt wird, war früher drei Finger dick und gewährte dadurch dem Gesichte den Vortheil eines breiten Rahmens.

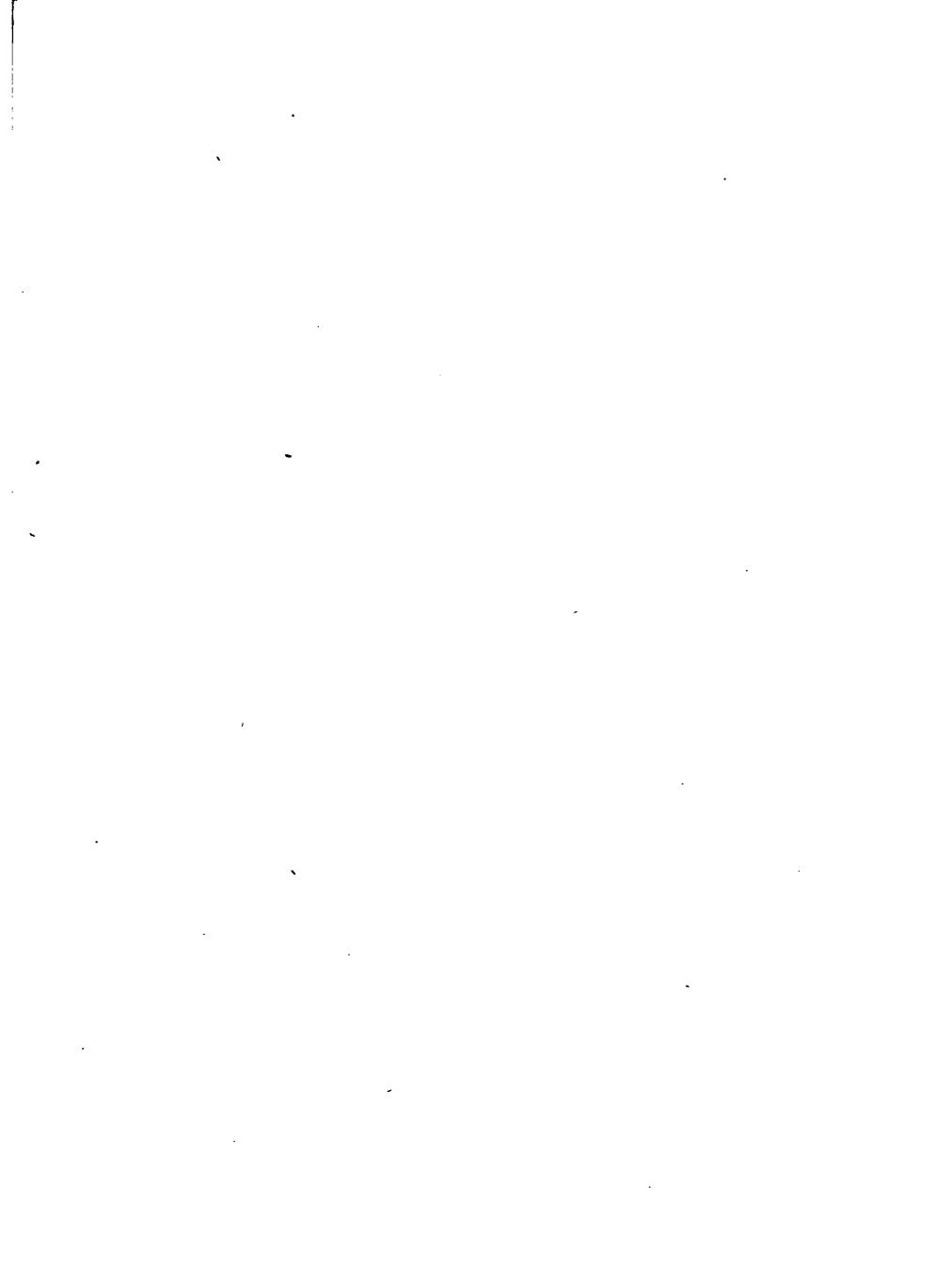

## Inhaltsverzeichniß zum ersten Theil.

|             |            |      |        |        | _     |     |       |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | Geite       |
|-------------|------------|------|--------|--------|-------|-----|-------|----|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|
| æi.         | n Taiduna  |      |        |        |       |     |       |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | Settle<br>1 |
|             | nleitung   |      |        |        |       |     |       |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
|             | Wesen des  |      |        |        |       |     |       |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 1           |
|             | Alter des! |      | •      |        |       |     |       |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 18          |
|             | Verhältni  |      |        |        | -     |     | •     |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   | - |   | 23          |
|             | Ueber die  | •    |        |        |       | •   |       | •  |     |    |    | • |   |   |   |   | • |   |   | 40          |
| V.          | Märchen= 1 | und  | Sa     | gfor   | r m e | ln  |       | •  | •   | •  |    | • | • | • | • | • | • | • | • | 45          |
|             |            |      |        | A. {   | ž a n | ıil | i e n | fo | r m | el | n. |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
|             | I. Chelid  | he F | orme   | n.     |       |     |       | •  | •   |    |    | • |   |   | • | • |   | • | • | 45          |
| Nr.         |            | •    | lassur |        |       |     |       |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 45          |
| 1.          |            |      | Frej   |        |       |     |       |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 45          |
| 2.          |            |      | Mel    |        |       |     |       |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 45          |
| 3.          |            |      | Pen    | -      |       |     |       |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 46          |
| 4.          | b.         |      | stoßu  |        |       |     |       |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 46          |
|             |            |      | liche  |        |       |     |       |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 46          |
| <b>5</b> .  | •          |      | der (  |        |       |     |       |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 46          |
| 6.          |            |      | der 3  |        |       |     |       |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 47          |
| 0.          | II. Kinde  |      |        | _      |       |     |       |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 47          |
|             |            |      | derwi  |        | •     |     |       |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 47          |
| 7.          | α.         |      |        |        |       |     |       |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 47          |
|             |            |      | Thie   |        |       |     |       |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| 8.          |            |      | Geli   |        |       |     |       |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 47          |
| 9.          | L          |      | Wu1    |        |       |     |       |    | •   |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 48          |
| 1.0         | D.         |      | sețu   | •      |       |     |       |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 48          |
| 10.         |            | J.   | Anti   |        |       |     |       | -  | -   | _  |    | • |   |   |   |   |   |   | • | 40          |
| 4.4         |            |      |        | irch t |       |     |       |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 48          |
| 11.         |            | 2.   | Aus    |        | •     | •   | •     |    |     | •  | •  |   |   |   |   |   |   |   |   | 49          |
|             |            |      |        | dure   | -     |     |       |    |     | _  | ,  |   |   |   |   |   |   |   |   | 49          |
|             |            |      |        | durc   |       |     |       |    |     |    |    |   |   |   | • |   |   |   |   | 49          |
|             |            | _    |        | .durc  |       |     |       |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 49          |
| 12.         |            |      | Dan    |        |       |     |       |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 49          |
| <b>13</b> . |            | 4.   | And    | rome   | dens  | orn | nel.  |    |     | •  |    |   |   |   |   | • |   |   |   | 49          |

| XII         |            | Inhalteverzeichniß.                      |            |
|-------------|------------|------------------------------------------|------------|
| Nr.         |            |                                          | Seit       |
|             |            | c. Stiefmutterformeln                    | 50         |
| 14.         |            | 1. Schneewittchenformel                  | 50         |
| <b>15</b> . |            | 2. Phrhrod- und Helleformel              | . 50       |
|             | III.       | Geschwisterformeln                       | _          |
|             |            | 1. vom besten Jüngsten 1                 | 5          |
| <b>16</b> . |            | a. mannliche: Dreibrüderformel           |            |
| 17.         |            | b. weibliche: Aschenputtelformel         | . 5        |
| 18.         |            | 2. Diosturenformel                       | 5          |
| 19.         |            | 3. Schwester= oder Mutterverrathformel   | 52         |
| <b>2</b> 0. |            | 4. Signyformel                           | 52         |
| 21.         | IV.        | Bertaformel                              | 53         |
| <b>22</b> . | V.         | Schwägerformel; Thierschwager            | 53         |
|             |            | B. Vermischte Formeln.                   |            |
|             | Ī.         | Brautwettformeln                         | 54         |
| 23.         |            | 1. Denomavsformel                        |            |
| 24.         |            | 2. Turandotformel                        |            |
|             | II.        | Entführungsformeln                       |            |
|             | ·          | a. unglückliche Entführung               |            |
|             |            | 1. gewaltsame                            |            |
| <b>25</b> . |            | a. Gudrunformel; durch einen Helden      |            |
|             |            | β. durch ein Ungeheuer                   |            |
| <b>2</b> 6. |            | 2. einverstandene; parische Helenasormel |            |
| <b>27</b> . |            | b. gluckliche; Jasonsformel              |            |
| <b>2</b> 8. | III.       | Kleiderraub= und Schwanjungfrausormel    |            |
| <b>29</b> . |            | Schlangenkrautformel                     |            |
| <b>30</b> . | V.         | Blaubartformel                           | 56         |
| 31.         |            | Skyllaformel                             |            |
| <b>32</b> . | VII.       | Formel der dankbaren Thiere              | 57         |
| <b>33</b> . |            | Däumlingformel                           |            |
| <b>34</b> . |            | Bakalaformel                             |            |
| <b>35.</b>  | <b>X</b> . | Treu-Johannesformel                      | <b>5</b> 8 |
| <b>36</b> . | XI.        | Verkappungsformel                        | 59         |
|             |            | C. Dualistische Formeln.                 |            |
| <b>37.</b>  | I.         | Starker Hans                             | 59         |
| <b>3</b> 8. |            | Odhsseus=Polyphemformel                  |            |
|             |            | <del></del>                              |            |

<sup>4</sup> hiernach ift ber Text zu berichtigen.

|             | Inhaltsverzeichniß.                                                         | XIII       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nr.         |                                                                             | Seite      |
| <b>39</b> . | III. Lazarusformel                                                          | 60         |
| <b>40</b> . | IV. Unterweltsfahrten                                                       | 60         |
| VI.         | Uebersicht der mit den Märchen dieser Sammlung über = einstimmenden Märchen | 61         |
|             | Griechische Märchen.                                                        |            |
| Nr.         | Aus Epirus.                                                                 |            |
|             | Asterinos und Pulja                                                         | 65         |
|             | Aschenputtel                                                                | 70         |
|             | Der Schöne und der Drakos                                                   | 75         |
|             | Der eiserne Derwisch und der Prinz mit den drei Zwiebäcken                  | 79         |
|             | Der dem Drakos gelobte Prinz                                                | <b>5</b> 5 |
|             | Der Prinz und sein Fohlen                                                   | 90         |
|             | Die Goldgerte                                                               | 97         |
|             | Der halbe Mensch                                                            | 102        |
|             | Die drei dankbaren Thiere                                                   |            |
| 10.         | . Das Mädchen im Kriege                                                     | 114        |
|             | . Wette der drei Brüder mit dem Bartlosen                                   |            |
|             | . Vom Mordmesser, dem Wetskein der Geduld und der Kerze, die nicht          |            |
|             | schmilzt                                                                    | 121        |
| · 13.       | . Die unter der Erde versteckte Prinzessin                                  | 124        |
|             | . Das Ziegenkind                                                            | 127        |
| <b>15</b> . | . Der Prinz und die Schwanenjungfrau                                        | 131        |
| 16.         | Bon der Frau, die Gutes thut und Undank erfährt                             | 140        |
| 17.         | . Der Mann mit der Erbse                                                    | 148        |
| 18.         | . Der Bartlose und der Drakos                                               | 152        |
| 19.         | . Der Hundstopf                                                             | 156        |
| <b>20</b> . | . Erfüllte Prophezeihung                                                    | 161        |
| 21.         | . Das Lorbeerkind                                                           | 163        |
| <b>22</b> . | . Die Zwillingsbrüder                                                       | 166        |
| <b>2</b> 3. | . Herr Lazarus und die Draken                                               | 173        |
| <b>24</b> . | . Janni und die Draken                                                      | 176        |
| 25.         | . Der Schwager des Löwen, des Tigers und des Adlers                         | 180        |
| 26.         | . Der jüngste Bruder, der seine geraubte Schwester vom Drakenberge          |            |
|             | holt                                                                        | 185        |
|             | . Allerleirauh                                                              |            |
| 28.         | . Das Mädchen, das Rosen lacht und Perlen weint                             | 193        |
|             |                                                                             |            |

| XIV         | Inhaltsverzeichniß.                                           |             |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Mr.         |                                                               | Seite       |
| <b>2</b> 9. | Die Goldschmiedin und der treue Fischersohn                   | 201         |
|             | Gilt Recht oder Unrecht?                                      | 209         |
|             | Das Schlangenkind                                             | 212         |
|             | Der Sohn des Schulterblattes                                  | 215         |
|             | Von Einem, der die Bogelsprache erlernte                      | 218         |
|             | Batala                                                        | <b>2</b> 19 |
|             | Der kluge Schäfer                                             | 225         |
|             | Das goldene Huhn                                              | 227         |
|             | Der Königsohn und der Bartlose                                | <b>2</b> 33 |
|             | Bon Einem, der Berstand, aber kein Geld hatte                 | 240         |
|             | Lügenmärchen                                                  | 242         |
|             | Der Fischersohn und die Prinzessin                            | <b>24</b> 3 |
|             | Das Sonnenkind                                                | 245         |
|             | Der Priester und die Bartlosen                                | 249         |
|             | Die Schlange und ihre Eltern                                  | 252         |
|             | Bon den Feigen, die Hörner erzeugen und Hörner vertreiben     | 253         |
|             | Der Traum des Prinzen                                         | <b>258</b>  |
|             | Der Mann mit der Reisekiste                                   | 261         |
|             | Die drei um die Braut streitenden Brüder                      | 263         |
|             | Der Spindelknopf                                              | 266         |
|             |                                                               |             |
| 40          | Aus Klein-Afien.                                              | 0.00        |
|             | Die Cedercitrone                                              |             |
| 50.         | Der weiberscheue Prinz                                        | 273         |
|             | Ans Nord-Enböa.                                               |             |
| 51.         | Der Zauberspiegel                                             | 284         |
|             | Die drei Brüder, die ihre geraubte Schwester suchen           | 286         |
|             | Belohnte Treue                                                | 288         |
|             | Der Jüngling, der Teufel und seine Tochter                    | <b>295</b>  |
|             | Halberbschen                                                  | <b>300</b>  |
|             | Pfefferkorn. (Aus Smyrna.)                                    | 303         |
|             | Das Dohlenkind                                                | 305         |
|             | Von dem Manne, der in eine Frau und wieder in einen Mann ver= |             |
| -           | wandelt wurde                                                 | 307         |
| <b>59</b> . | Lügenwette                                                    | 313         |
|             | Sehergabe                                                     | 314         |
|             | Der Jäger und der Spiegel, der alles sieht                    |             |

### Einleitung.

### I. Befen des Marchens.

Was ist ein Märchen? — Wenn der Verfasser diese Frage seinen Lesern und Leserinnen vorlegte, so dürfte die Antwort der Mehrzahl wohl immer noch dahin lauten: Märchen sind wunderliche Erzählungen, wie sie sich Mütter und Wärterinnen erdenken, um damit die Kinder zu unterhalten, und in denen Feen und heren, Riesen und Zwerge, Ungeheuer und sprechende Thiere ihren Sput treiben. Es sind leichte, regellose Machwerke einer spielenden Einbildungstraft. Ein jeder kann dergleichen machen, welcher diese Kraft besitzt. Wenn sie aber gut erzählt werden, so können wohl auch Erwachsene daran Gefallen sinden.

Diesem Leserkreise dürfte es daher wohl nicht uninteressant sein zu erfahzen, daß ihrer Ansicht vom Märchen sich bereits seit geraumer Zeit in der Wissenschaft eine weit tiefergreisende gegenübergestellt hat, welche in dem Märchen nur eine besondere Form der alten Götter= und Heldensage erblickt und in ihm sogar die Urgedanken des Menschengeschlechtes sucht.

Seitbem nämlich die Gebrüder Grimm das deutsche Märchen nicht nur zu sammeln, sondern auch einer wissenschaftlichen Prüfung zu unterwerfen, und mit den Märchen anderer Bölker zu vergleichen begannen, auch in dieser Richtung zahlreiche Rachfolger fanden, hat es sich herauszgestellt, daß in diesen unscheinbaren Erzählungen eine Masse von Zügen erhalten sei, welche mit den sog. Mythen der hellenischen und germanischen Sagtreise übereinstimmen, und daß anderntheils bei den verschiedensten Bölkern dieselben Märchen erzählt würden. Wilhelm Grimm' spricht sich über die mythischen Grundbestandtheile der Märchen folgendermaßen aus: "Gemeinsam allen Märchen sind die Ueberreste eines in die älteste Zeit hinaufreichenden Glaubens, der sich in bildlicher Aufsassung übersinnlicher Dinge ausspricht. Das Mythische

<sup>1</sup> Borrede zu den Kinder- und hausmarchen. Auflage 6. 1850, S. LXVII.

v. Sahn, Griech. u. alban. Marchen. I.

gleicht kleinen Studchen eines gesprungenen Ebelsteins, die auf dem von Gras und Blumen bewachsenen Boden zerstreut liegen und nur von dem schärfer blidenben Auge entdedt werden. Die Bedeutung davon ist längst verloren, aber sie wird noch empfunden und giebt dem Märchen seinen Gehalt, während es zugleich die natürliche Lust am Bunderbaren befriedigt. Niemals sind sie bloßes Farbenspiel inhaltsloser Phantasie. Das Rythische dehnt sich aus, je weiter wir zurückehn, ja es scheint den einzigen Inhalt der ältesten Dichtung ausgemacht zu haben. Wir schen, wie diese, getragen von der Erhabenheit ihres Gegenstandes, und unbesorgt um Einklang mit der Wirklichkeit, wenn sie die geheimnißreichen und furchtbaren Raturträfte schildert, auch das Unglaub-liche, das Gräuelhafte und Entsesliche nicht abweist."

Die zwischen den Märchen verschiedener Bölter waltende Uebereinstimmung führt er auf doppelte Quellen zurud: "Die Uebereinstimmung zwischen Marchen burch Zeit und Entfernung weit getrennter, nicht minder als nahe an einander gränzender Bölfer beruht theils in der ihnen zu Grunde liegenden Idee und der Darftellung bestimmter Charaftere, theils in der befon deren Berflechtung und Lösung der Berhältniffe. Es giebt aber Buftande, die so einfach und naturlich sind, daß sie überall wiederkehren, wie es Gedanken giebt, die sich wie von selbst einfinden; es konnten fich daher in den verschiedensten gandern dieselben oder doch sehr ähnliche Märchen unabhängig von einander erzeugen: sie find den einzelnen Wörtern vergleichbar, welche auch nicht verwandte Sprachen durch Rachahmung der Naturlaute mit geringer Abweichung oder auch ganz übereinstimmend hervorbringen. Man begegnet Märchen dieser Art, wo man die Uebereinstimmung als Zufall betrachten tann, aber in den meisten Fällen wird der gemeinsame Grundgebante durch die besondere, oft unerwartete, ja eigensinnige Ausführung eine Gestalt gewonnen haben, welche die Annahme einer bloß scheinbaren Bermandtichaft nicht zuläßt."' -

Die Frage, ob solche unbestreitbare Berwandtschaft durch die Annahme von Entlehnungen erklärt werden musse, oder ob sie in der gemeinsamen Abstammung von ein und demselben Stamme ihren Grund habe, beantwortet er dahin, daß die erstere als Ausnahme, die lettere als Regel zu betrachten sei. "Ich leugne nicht die Möglichkeit, in einzelnen Fällen nicht die Wahrscheinlichkeit des Uebergangs eines Märchens von einem Bolke zum andern, das dann auf fremdem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 6. LXII.

Boden wurzelt. —— Aber mit einzelnen Ausnahmen erflärt man noch nicht den großen Umfang und die weite Berbreitung des gemeinsamen Besites: tauchen nicht dieselben Märchen an den entferntesten Orten wieder auf, wie eine Quelle an weit abliegenden Stellen wieder durchbricht?"

In demselben Sinne äußert sich Jacob Grimm in seiner Borrede zur deutschen Uebersehung von Wuts Volkmärchen der Serben S. VI: "Durch vielsache nicht nur in Deutschland selbst, sondern auch in Norwegen, Schweden und in der Walachei, neuerdings auch in Albanien, Litauen und Finnland veranstaltete Märchensammlungen——ist der Wahn beseitigt worden, als beruhen diese Stosse auf läppischen der Betrachtung unwürdigen Erdichtungen, da sie vielmehr für den Riederschlag uralter, wenn auch umgestalteter und zerbröcklter Wythen zu gelten haben, die von Bolt zu Bolt, sedem sich anschmiegend, fortgetragen, wichtigen Ausschluß darbieten können über die Berwandtschaft zahlloser Sagengebilde und Fabeln, welche Europa unter sich und noch mit Asien gemein hat. — Nicht auf dem Wege einseitiger und willtührlicher Erborgungen ist diese Gemeinschaft zu verstehn, sie trägt den Eindruck und das Gepräge wunderbarer Berührungen und Nachtlänge an sich, wie sich ähnliche in der Geschichte der Sprache und Poesie darbieten, deren Geheimniß erst allmählig durch fortgesepte jest kaum begonnene Untersuchungen wird besser enthüllt werden."

In der Borrede zu Liebrechts Uebersetzung des Pentamerone S. VIII giebt Grimm sein Urtheil über die Ratur des Märchens in folgender Beise ab: "Gegen-wärtig bedarf es keiner Entschuldigung dafür, daß diesen merkwürdigen Ueber-lieserungen aller Ernst und alle Genauigkeit des Forschens und Untersuchens zusewandt werde, die wir der Sprache und den Liedern des Bolks endlich über-haupt wieder angedeihen lassen. Sie mögen fortsahren, wie sie es lange Zeit hindurch unvermerkt im Stillen gethan haben, zu erheitern und zu unterhalten, allein sie dürsen jeht zugleich wissenschaftlichen Werth in Anspruch nehmen, der ihnen viel weitere und allgemeinere Anerkennung sichert. Sie sind, wie sich immer unzweiselhafter herausstellt, die wunderbaren letzten Nachklänge uralter Mythen, die über ganz Europa hin Wurzel geschlagen haben, und geben reichhaltigen, um so unerwarteteren Ausschluß über verschüttet geglaubte Gänge und Verwandtschaften der Fabel insgemein. — Man lasse sahren den Wahn, sie seien an irgend einer begünstigten Stelle ausgewachsen, und von da erst auf äußerlich

<sup>5</sup> E. LXIII.

nachweisbarem Weg oder Pfad in die Ferne getragen worden. — Wie zwischen den Sprachen aller europäischen Bölter überall größere oder geringere Berührung waltet, so schlägt auch ein allgemeiner Grundlaut dieser epischen und mythischen Elemente an, die gleichwohl jedem Bolte auch in eigenthümlicher Besonderheit werden dürsen, und man muß es geständig sein, daß ihre Einstimmung, wie ihre Bielgestaltigkeit der Forschung gleichen Borschub leistet."

Ueber die Verwandtschaftsstusen der Märchen endlich spricht sich Wilhelm Grimm mit Bezugnahme auf das deutsche solgendermaßen aus: "Man wird fragen, wo die äußeren Grenzen des Gemeinsamen bei den Märchen beginnen und wie die Grade der Verwandtschaft sich abstusen. Die Grenze wird bezeichnet durch den großen Volksstamm, den man den indogermanischen zu nennen pslegt, und die Verwandtschaft zieht sich in immer engeren Ringen um die Wohnsise der Deutschen, etwa in demselben Verhältniß, in welchem wir in den Sprachen der einzelnen dazu gehörigen Völker Gemeinsames und Besonderes entdecken. Findet man bei den Arabern einige mit den deutschen verwandte Märchen, so läßt sich dies aus der Abstammung der Tausend und einen Nacht, wo sie vorkommen, aus indischer Quelle erklären, die Schlegel mit Recht behauptet hat."

Bon diesen Grundlagen ausgehend hat sich in der Märchenkunde bereits die Ansicht eingebürgert, daß der Inhalt der Märchen sich in nichts von dem der alten Götter- und Heldensage unterscheide, daß der eine eben so mythisch sei als der andere, und daher der eine dem andern zur Ergänzung dienen könne. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Sagklassen beschränkt sich hienach auf deren Ueber- lieserungsform, und diese Verschiedenheit der Form erklärt sich sehr natürlich aus dem Entwicklungsgange der Sagen überhaupt.

Dieser Ansicht zufolge ist der Mensch unausgesetzt bestrebt, sich seine Sagen immer begreislicher zu machen, indem er sie sich immer mehr und mehr versinnlicht und mehr und mehr seinen eigenen Verhältnissen anpaßt; steigende Versinnlichung ist daher das allgemeine Entwicklungsgesetz für alle Sage. Vermöge dieses Gesetzt nehmen die früher nur roh personisizirten Naturträfte immer menschenzähnlichere Formen an und kann es im Laufe der Entwicklung geschehn, daß die menschenähnlich gedachten Götter sich mehr oder weniger von der Naturkraft loszlösen, aus der sie hervorgegangen sind.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. LXIX.

<sup>2</sup> Auf dieser Stufe finden wir den hellenischen und standinavischen Götterkreis bereits angelangt.

Derselbe Berfinnlichungstrieb zieht den menschlich gedachten Gott auf die zwischen den Menschen und Göttern stehende Stuse des helden herab und rückt ihn dadurch den menschlichen Berhältnissen um so viel näher. Aber selbst diese Stuse genügt jenem Triebe noch nicht; er fühlt sich erst dann befriedigt, wenn er seine helden den sterblichen Menschen gleichgestellt, und ihnen höchstens noch ein und die andere höhere Gabe übrig gelassen, an die Stelle der waltenden höheren Götter aber die dem Menschen zunächst stehende niedere Dämonenwelt gesetzt hat, und diese statt jener in die menschlichen Berhältnisse bestimmend eingreisen läst. Diese letzte und jüngste Sagsorm ist die des Märchens.

Das Märchen ist mithin ein auf seiner letten Entwicklungsstuse angekommener Mythus. Der nächste Entwicklungsschritt ist dann die völlige Ausmerzung
alles Wunderbaren und die Berwandlung der Sage oder des Märchens in die Erzählung eines rein menschlichen Herganges. Hier sind dann zwei Fälle möglich. Wenn die Sage nach dem Berluste aller ihrer wunderbaren Jüge durch die
ihr eigenthümliche Berwicklung die Einbildungstraft noch immer zu sesseln vermag,
so kann sie in dem Areise der interessanten Erzählungen oder Novellen Aufnahme
sinden, welche jedes Bolt in größerer oder kleinerer Anzahl besitzt und von welchen sich dann die entkleidete Sage in nichts unterscheidet.

Der die Sage erhält durch ihre völlige Entkleidung das Ansehn eines ein-

<sup>1</sup> Diese Ansicht von dem verfinnlichenden Entwicklungsgang der Sagen und Märchen gewährt und in der größeren ober geringeren Berfinnlichung mehrer Formen derfelben Burgel ein sicheres Unterscheidungszeichen über das Alter derfelben. Diejenige Form, welche fich den menschlichen Berhältniffen inniger anschmiegt als eine andere, muß uns daber für die jungere gelten, und weil wir die Möglichkeit jeder Rudkehr der finnlicheren Form zu der überfinnlicheren laugnen, so halten wir die Ableitung der letteren aus ber erfteren für ebenso unmöglich ale g. B. die Ableitung des lateinischen pater aus dem sanstritischen pita; benn bie Sprache folgt einem ahnlichen Entwicklungsgesetze, nach welchem ihr nur ber Uebergang von der ftarteren Form in der ichwacheren erlaubt, aber die Rudtehr von diefer ju der ftarteren Form versagt ift. Daber ift es une 1. B. nicht bentbar, daß die 40 Draten oder die 12 3merge, bei benen bas albanesische und deutsche Schneewittchen lebt, aus ben 12 Raubern hervorgegangen seien, welche bas walachische Schneewittchen beberbergen (f. ad Rr. 103), wohl aber das umgefehrte. Ebenso muß das in Abschnitt IV, S. 41, Rote 2 ermabnte Fernrohr des litauischen Märchens eine jungere Form derselben Burgel sein, ale Ridungs Siegstein in der Wielands-Sage. Auch fann fich aus bem Betttuche, welches in ber neapolitanischen Form ber Siegfriedsage ber Schwager zwischen fich und feine Schwägerin gieht , nicht bas Schwert entwidelt haben , welches er in ber griechischen Form zwischen fich und seine Somagerin legt, weil wir in biesem ein Bilb ber zwischen bem verkorperten Sonnenball und der ale Göttin gedachten Abendröthe ftebenben Reufichel bes Mondes erbliden.

fachen geschichtlichen Ereignisses; dann müßte sie in dieser Form rasch aus der mündlichen Ueberlieferung absterben, weil ihr dann der Ritt des Wunders und der Gläubigkeit sehlt, welcher allein die Sage für die Dauer übertragungsfähig macht. Denn die menschliche Ueberlieferungstraft ist, wie wir anderwärts nachzuweisen versuchten, für rein geschichtliche Hergänge ebenso schwach als beschränkt. Wir möchten daher überhaupt bezweiseln, ob die angegebene letzte Entwicklungsform zu den Naturformen der Sage zu rechnen sei, und sie lieber als Kunstsorm betrachten, welche sich aus dem gelehrten Bestreben entwickelte, die Sage in Geschichte zu verwandeln, indem man sie aller ihrer vermeintlich später angedichteten Wunderzuthaten entsleidete, und sie dadurch auf ihre geschichtliche Ursorm zurüczusühren vermeinte.

Das Berfahren des Hellenen Euhemeros bei seiner Behandlung hellenischer Göttersagen und des Isländers Snorre Sturleson in seiner Heimstringla folgt daher an sich zwar dem natürlichen Entwicklungsgange der Sage, aber es führt zu einem falschen Ergebniß, wenn nun der von jedem Bunder entkleidete Sagstoff als Geschichte betrachtet wird, weil derselbe an sich nichts anderes als gläubige Naturanschauung, also nur Erdachtes, nichts Geschehenes sein kann.

Euhemeros und seine Geistesverwandten gingen bei ihrem Berfahren von der Ansicht einer umgekehrten Entwicklung der Sage aus, durch welche ihr Stoff dem Menschen und seinen Berhältnissen mehr und mehr entfremdet wird, und sich aus dem verehrten Berstorbenen ein früher noch nicht vorhandener Gott hervorbildet.

Nach unserer Ansicht von dem Wesen der Sage ist aber eine solche Entwicklung derselben in aufsteigender Richtung unmöglich; wir erblicken vielmehr in solchen Bergötterungen oder Verheldungen verstorbener Persönlichkeiten nur die folgerichtige Fortsetzung des Strebens der Sage nach Versinnlichung. Denn welcher Schritt bliebe dieser Richtung noch übrig, nachdem der Gott dem menschlichen Gattungsbegriff anbequemt, nachdem er vollkommen anthropomorphisirt worden ist, als ihn in einem hiezu für tauglich erkannten menschlichen Individuum zu individualisiren oder wiederzugebären? Wir sehen diesen Trieb bis in die spätesten Zeiten wirksam, denn wenn z. B. nach dem noch lebendigen Volksglauben Friedrich der Rothbart und Karl V. in Bergen schlummern, um aus ihnen

Bergleichende Blide auf die hellenischen und germanischen Götter-, Helden- und Weltfagen. Einleitung § 9.

zu gegebener Zeit in die Welt zuruck zu kehren, so find fie bekanntlich nichts anberes als Wiebergeburten des altdeutschen Gottes Wodan.

Sobald aber die Sage ihren Stoff auf eine geschichtliche Persönlichkeit frisch ablagert, verhält sie sich abweisend gegen deren geschichtliche Erlebnisse und verweigert jede Verbindung ihres Stoffes mit denselben. Besonders belehrend ist in dieser Hinsicht die Vergleichung des sagenhaften Dietrich von Vern mit dem geschichtlichen Westgothenkönig Theodorich.

Dieser Ablagerung des alten Sagstoffes auf geschichtliche Persönlichkeiten entspricht in räumlicher Hinsicht die Reusiedlung desselben auf bestimmten Dertslichteiten. Denn wir vermöchten nur durch die Andauer des Bersinnlichungstriebes der Sage die Erscheinung zu erklären, daß eine uns auch als schwebender Göttermythus erhaltene Sage an hundert verschiedenen Orten die Gestalt der Ortsfage angenommen hat. —

Wir haben hiermit ben Unterschied zwischen dem Märchen und der Ortssage ansgegeben. Sobald sich das schwebende Märchen an einer bestimmten Stelle niederläßt, wird es zur Ortssage. In unserem Rorden ist eine solche Riederlassung oder Bergeschichtlichung dem Märchen oder der Sage nicht günstig, denn die seshaft gewordenen magerten ab und schrumpften bis zum Gerippe zusammen. Anders war dies bei der Heldensage, namentlich der hellenischen, wo sie aus der Benamsung ihrer Figuren und ihrer Riederlassung an bestimmter Dertlichkeit neues Leben gezogen zu haben scheint. Wenn der Leser nach den Belegen zu dieser Anssicht fragt, so brauchen wir ihn nur beispielsweise an die untensolgenden Danaes, Andromedens und Jasonssormeln zu verweisen; er vergleiche die unter dieselben gestellten Heldensagen und Märchen mit einander und frage sich dann, ob zwischen dem Stoff der beiden Gattungen noch ein anderes Unterscheidungszeichen möglich sei, als die Benamssung der Gestalten und deren Berbindung mit bestimmten Dertlichteiten.

Benn wir aber den Unterschied zwischen Sage und Märchen? aufheben, so

1 Raberes in ber oben angeführten Ginleitung § 9.

Schott, walachische Märchen S. 345. "Man kann kedlich aussprechen, daß Märchen und helbensage ursprünglich eines sind. Was von der alten Göttersage jest noch im Bolksmunde umgeht, heißt Märchen; was in früherer Zeit von Dichtern aufgegriffen, künstlerisch gestaltet, gläubig mit Geschichte vermengt, als Geschichte weiter verbreitet ward, heißt helbensage." (Nach unserer Ansicht zeigt sich die Sage gegen den geschichtlichen Stoff selbst dann abweisend, wenn sie sich frisch auf eine geschichtliche Persönlichkeit ablagert. Vergleischende Blide. Einleitg. § 9).

mussen wir das lettere um so schärfer von einer anderen Erzählungsgattung trennen, welche in denselben Areisen Eingang gefunden, in welchen das Märchen heimisch ist, und daher häufig mit diesem verwechselt wird, es ist dies der Schwant.

Schwant und Märchen sind zwei grundverschiedene Gattungen der Erzählung. Das Märchen berichtet stets einen geschlossenen hergang, in welchem der Anoten geschürzt und wieder gelöst wird; dieses Schürzen und kösen bildet sein Wesen, man könnte es daher ein organisches Gebilde nennen. Der Inhalt des wahren Märchens ist stets ein ernster; komische Jüge sinden sich nur als seltenes Beiwerk. Seine Absicht geht auf die heb ung der Stimmung, und es erreicht sie in der Regel trop seiner kindlichen Unbehülslichkeit selbst bei Erwachsenen, welche für solche hebung empfänglich sind. Daher hält es auch stets zu der sittlichen Weltordnung, indem es das Böse bestrasen und das Gute belohnen läßt. Gleichwohl verdankt es seine Entstehung keineswegs der Absicht, die sittliche Wahrheit in einem Beispiel darzustellen, und seine helden und heldinnen begehn gar manche Berstöße gegen das Sittengeses, ohne daß das Märchen daran Anstoß nähme. Das Märchen schließt nur diesem Gesehe entsprechend, weil es keinen andern Ausgang kennt, weil es die sittliche Weltordnung für selbstwerständlich hält.

Der Schwant geht nicht auf die Hebung, sondern auf die Erheiterung der Stimmung, sein Feld ist nicht das der reinen Einbildungstraft, sondern des Wißes und des Lächerlichen. Bei dem Schwante ist daher die Erzählung an sich nur Beiwert, selbst wenn sie mehrere Glieder enthalten, selbst wenn sie das Wunder zu hülfe rufen sollte. Daher kommt auch beim Schlusse die sittliche Weltordnung häusig zu kurz.

Schwänke werden noch heut zu Tage erfunden; die Entstehung der Märchen fällt, wie wir unten sehen werden, in die Urzeit der Menschheit. Doch hat der alte Schwank mit der Sage die Reigung gemein, sich an geeignete Stellen frisch anzusiedeln oder auf geeignete Persönlichkeiten abzulagern. Das heutige Märchen zeigt diese Reigung nicht, Zeit und Ort, selbst Figuren-Ramen sind ihm gleichgültig.

Der Schwant, aber gewiß nicht das Märchen, ift eine beliebte Unterhaltung

Bir geben diesem Borte hier eine fehr ausgedehnte Bebeutung und begreifen barunter auch Anekboten, unfittliche Liebesgeschichten und Boten.

der Männer aller Classen, welche mehr für Erheiterung als für Hebung der Stimmung empfänglich sind; daher spricht die Wahrscheinlichkeit für dessen Berbreitung durch den Berkehr; denn wo immer Männer zusammenkommen, ist auch der Schwant ein beliebter Gast und um so willkommener, je weniger sonstige geisstige Berührungspunkte sich den Bersammelten bieten. Dagegen blickt der Mann in der Regel mit souverainer Berachtung auf das Märchen herab, weil er für den Reiz, den es bietet, unempfänglich ist.

Rur da, wo eine Mehrheit von Männern durch langes Zusammenleben die Formen der Familie annimmt, also in Kasernen, Klöstern und auf Schiffen, wird es auch hie und da dem Märchen gestattet, dem engbefreundeten Kreise die Zeit zu vertreiben; sobald aber ein Fremder herzutritt, schämt man sich dieses unwürzbigen Versehres und das Märchen verstummt.

Sein Bereich bleibt mithin auf den Theil der Menschheit beschränkt, bei welschem die Einbildungskraft die übrigen Seelenthätigkeiten überwiegt und in den daher auch nur wenige, und gewiß nicht die geistreichsten Schwänke, eintreten; es ist dies die stille seshaste Frauen = und Kinderwelt. Mithin spricht die Wahrsscheinlichkeit gegen dessen Verbreitung durch den Verkehr, welchem, je weiter wir in der Geschichte aufsteigen, die Frauen = und Kinderwelt um so unzugängslicher wird.

Bon diesem Standpunkte können wir daher den Schluß nicht als zwingend ! betrachten, daß die weite Berbreitung der Märchen kein Beweis für ihr Uralter sei, weil Schwänke, die doch keine Ueberreste alter Rythen sein können, eine gleichweite Berbreitung haben. Denn Märchen und Schwänke sind ihrer Natur nach grundverschieden, und die der ersteren widerstrebt, die der letzteren erleichtert deren Berbreitung durch den Berkehr.

Der Berfasser steht mithin auf der Seite derjenigen, welche das indogers 1 manische Bolksmärchen in Europa als einen Theil des urarischen Geistesschapes betrachten, welchen die einzelnen Stämme bei ihrer Trennung von dem gemeinsamen Mutterstamme in ihr Sonderdasein mit hinüber nahmen und dessen Formen gleich denen ihrer Sprachen eine solche Zähigkeit bewährten, daß sich an ihnen die Urverwandtschaft mit den indischen ebenso deutlich erkennen läßt, wie an den Sprachsormen.

Dieser Annahme stellt sich nun das gewichtige Bedenken entgegen, daß die ungeheuren Forschungen, welche Benfen auf diesem Gebiete angestellt hat, diesen Forscher zu dem Ergebnisse führten, daß der Stock der indogermanischen Erzählungen und Märchen sich als ursprünglich indisch erweise, und sich von dort in geschichtlicher Zeit allmählig über Europa verbreitet babe. Ueber diese Berbreitung drückt er sich folgendermaßen aus. \*

Was die Zeit der Verbreitung betrifft, so sind etwa vor dem 10. Jahrh. n. Chr. wohl nur verhältnißmäßig wenige nach Europa gekommen und zwar — außer den durch die Uebersetzung des Grundwerkes des Pantschatantra oder Kalilab und Dimenah bekannt gewordenen — wohl nur durch mündliche Ueberlieserung, die im Zusammentreffen von Reisenden, Kaufleuten und ähnlichem, ihre Veranlassung finden mochte. Mit dem 10 ten Jahrhundert aber besannen die sortgesetzten Einfälle und Eroberungen islamitischer Völker in Indien und bewirkten eine immer mehr zunehmende Bekanntschaft mit Indien. Von da an

trat die mündliche Ueberlieferung gegen die literarische zurück.

Die indischen Erzählungen wurden jest in das Persische und Arabische überfest und theils fie felbst, theils ihr Inhalt verbreitete fich verhältnismäßig rasch über die islamitischen Reiche in Asien, Afrika und Europa und durch die vielfachen Berührungen derselben mit driftlichen Boltern auch über den driftlichen Occident. In letterer Beziehung waren die Knotenpunkte das byzantinische Reich, Italien und Spanien. In einem noch größeren Maßstabe hatten fich die erwähnten drei Gattungen (Erzählungen, Fabeln und Märchen) indischer Conceptionen theilweise schon früher nach den Gebieten im Often und Norden von Indien, . . . China und Thibet . . . verbreitet. Bon den Thibetern kamen fie endlich mit bem Buddhismus zu den Mongolen. . . . Die Mongolen aber haben fast 200 Jahre in Europa geherrscht und öffneten dadurch ebenfalls dem Eindringen der indischen Conceptionen in Europa ein weites Thor. So find es auf der einen Seite die islamitischen Bölker, auf der andern die buddbistischen, welche die Berbreitung der indischen Märchen fast über die ganze Welt bewertstelligt haben. Wie leicht sich aber derartige Conceptionen verbreiten, mit welcher Lust und Leidenschaft fie gehört und weiter erzählt werden, wird jeder aus eigener Erfahrung bestätigen konnen (vergl. z. B. in Bezug auf Canada: Lonnrod im Morgenblatt 1857, Rr. 51, S. 1217). Durch ihre innere Bortrefflichkeit scheinen die indischen Märchen alles, was etwa Aehnliches bei den verschiedenen Bölkern, zu denen fie gelangten, ichon existirt hatte, absorbirt zu haben, "taum



<sup>1</sup> Pantschatantra, Borrebe S. XXII folg.

daß sich einzelne Züge in die rasch angeeigneten und nationalisirten fremden Gebilbe gerettet haben mögen." —

Bensey beherrscht alle hier einschlägigen Kreise wie keiner vor ihm. Seine Leisstungen zeigen, welch wichtige Aufschlüsse noch von ihm zu erwarten stehn. Wir sind daher zur vollsten Beachtung seiner unseren Annahmen entgegenstehenden Ansicht verpstichtet. Der größte Theil seiner die indischen Märchen betreffenden Forschungen ist jedoch noch nicht veröffentlicht und die Belege, welche er in seinem Pantschatantra für seine Ansicht beigebracht, enthalten, in Bezug auf die einzelnen Märchen, die er dort bespricht, unserer Ansicht nach zwar viel Wahrscheinliches, aber noch nichts unbedingt Zwingendes. Wir halten uns daher für berechtigt, an dem Standpunkte vorerst festzuhalten, für welchen uns gewichtige Gründe zu sprechen scheinen, und beschränken uns vorerst einfach auf die Mittheilung unserer langjährigen Lebensersahrungen bei Völkern, welche den mittelalterlichen Zuständen näher stehn, als die des gebildeten Europas, in Bezug auf die Möglichkeit einer Erhebung des indischen Märchenstocks zum europäischen Boltsmärchen in geschichtlicher Zeit und auf dem Wege des Berkehrs.

Der Berfasser lebt seit 27 Jahren in der Levante und stand namentlich während seines siebenjährigen Ausenthaltes in Euböa als Richter und Gutsbesißer in
dem innigsten Berkehre mit dem griechischen Bauer. Er aß und trank, jagte und reiste
mit ihm und schlief oft wochenlang in seinen Hütten und Hürden; er verbrachte gar
manchen Abend in griechischen, albanesischen, bulgarischen Chans mit andern Reisenden am gemeinsamen Feuer gelagert, garmanchen Tag auf kleinen mit Menschen vollgepfropsten Küstensahrern, und dennoch kam er troß aller dieser verschiedenartigen
Berührungen niemals in die Lage, auch nur ein einziges Märchen zu hören. Die
Unterhaltung solgte in der Regel demselben Faden; die Ereignisse des Tages,
Reiseerlebnisse, Schwänke und unsaubere Erzählungen, beide letzern in Hülle und
Fülle, sobald der Anstoß gegeben war, aber niemals ein Märchen. Einheimische
und fremde Reisende, denen der Verfasser diese Ersahrung mittheilte, stimmten der-

S. namentlich das, was wir im Abschnitt III über die ebenso scharfen als engen Berwandtschaftsgrenzen des deutschiegriechischen Märchens und der germanisch-hellenischen Sage beibringen. Bir möchten diese Frage Benseps näherer Beachtung empfehlen, weil Niemand erschöpfenderen Aufschluß über das Berhalten der indischen und andern afiatischen Sag- und Märchenkreise zu dieser interessanten Gruppe zu geben im Stande wäre, und dieser Aufschluß das hellste Licht über das Berhältniß des Märchens zur Sage und das Besen der Sage überhaupt verbreiten müßte.

selben ohne Ausnahme bei, doch wollten einige bei längerem Zusammensein derselben Gesellschaft — namentlich bei widrigem Wetter — auf See, nach Erschöpfung alles andern Unterhaltungsstoffes auch Märchen gehört haben, aber niemals ohne Ausbrüche der Ungeduld oder des Spottes von Seiten eines oder des
andern Zuhörers.

Der Berfasser war nicht so glücklich, ja er schlug selbst mit allen Bersuchen sehl, Jung oder Alt zum Erzählen von Märchen zu bewegen; es war ihm niemals möglich, die, man möchte sagen, angeborene Scheu zu überwinden, damit zum besten gehalten zu werden. — Gleichwohl wußte er, daß im Winter die Mädchen und Frauen zu einander kommen und die Abende mit Spinnen und Märchenerzähelen verbringen, ja daß hie und da selbst Männer sich bei dieser Unterhaltung betheiligten.

Diese Erfahrungen bewogen ihn daher auch, als er den Gedanken der vorliegenden Sammlung faßte, zur Ueberwindung jener Schwierigkeiten sogleich den filbernen Hebel anzusehen, und der Erfolg zeigte, daß in der Levante so wie überall für Geld alles zu haben sei, — sogar Märchen. Sie kosteten den Bersasser jedoch noch mehr, denn als es in Jannina bekannt wurde, daß er Märchen sammeln lasse, bat ihn einer der angesehensten türkischen Großen, der alte Baschom Ben, ein Berwandter des bekannten Ali Pascha, von diesem Unternehmen abzustehn, weil es ihm als mit der konsularen Würde unverträglich, in der öffentlichen Meinung Eintrag thun müsse, und er bekam ähnliche Winke auch von griechischen Freunden.

Da nun die Erfahrungen des Berfassers mit denen übereinstimmen, welche andere Märchensammler gemacht haben, die sich alle gleichmäßig über die Schwie-rigkeiten beklagen, welche ihnen von der tieswurzelnden Scheu, sich durch das Erzählen von Märchen lächerlich zu machen, bereitet wurden, so glaubt er sich zu der Schlußfolgerung berechtigt, daß das Märchen nirgends zu den cirkulirenden Geissteskapitalien eines Bolkes gehöre, sondern daß es sich mit den Sparpfennigen vergleichen lasse, welche der Bauer noch heut zu Tage an möglichst versteckten Orten in die Erde vergräbt.

Allerdings giebt es im Oriente Leute, welche das Erzählen von Märchen und Schwänken gewerbsmäßig treiben, und man hört ihren Erzählungen gerne zu; aber den Zuhörern fällt es gewiß eben so selten ein, das gehörte Märchen wieder zu erzählen, als die Tänzerinnen nachzuahmen, denen sie zugesehn, oder uns, eine Predigt zu wiederholen, die wir angehört haben. —

Sepen wir aber auch den Fall, daß es einem Epiroten oder Albanefen, der



Ļ

in der Fremde sein Gewerbe treibt, einstele, bei einem Besuche, den er seiner in der Heimath seshaften Familie macht, ein Märchen zu erzählen, das er dort gehört hat, so ist doch von da dis zu dessen Eindürgerung in dem Kreise der Hausmärchen noch ein weiter Schritt, und es bedarf hierzu einer ganz ausnahmsweise günsstigen Bereinigung von Umständen, weil einestheils zu dem Ende das stete Andören desselben Märchens von Kindheit an erforderlich ist und anderntheils der neue Eindringling den ungemein zähen, am Hergebrachten hängenden und alles Fremde seindlich zurücksosenden häuslichen Geist zu überwinden hätte. Von der Zähigteit dieses Geistes liesert aber unsere Schilderung der albanesischen Sitten ein schlagendes Beispiel, indem sie sich der näheren Prüfung als Spiegelbilder von Urrom und Urattita erweisen.

Wundarten dem ungeheuren Drucke der Schriftsprachen — namentlich der deutschen — welchen sie durch Presse, Schule, Kirche und Berührung mit der höheren Gesellschaft zu erdulden haben, bereits seit langem bis auf die lette Spur gewichen sein; und dennoch beweist sich dieser Druck dis jest so gut wie unwirtsam. Was vermochte bis jest die christliche Lehre und der naturwissenschaftliche Unterricht gegen die durch und durch auf heidnischer Grundlage ruhende Raturanschauung des Landvolts? Wie viel Bauern glauben, daß die Sonne still stehe und die Erde sich drehe? Gegen Wissenschaft und Literatur zeigt sich der geistige Kreis des Boltes ebenso abweisend als gegen die Schriftsprache. In neuerer Zeit hat die höhere Gesellschaft und die Wissenschaft namentlich in Deutschland angesangen, die geistigen Kreise des Boltes den ihrigen einzuverleiben. Die Annäherung ist aber nur eine einseitige. Anderwärts ist auch diese nicht erfolgt und die beiden Kreise stehen einander wie zwei fremde Welten gegenüber. "

<sup>4</sup> S. Schwart, Ursprung der Mythologie. Einleitung: vom heidnischen Bolkeglauben in seiner Anlehnung an die Natur.

Die Naturvölker unterscheiden sich zwar von den Culturvölkern durch den Mangel der auf dem Schriftenthume ruhenden Bildung. Sie sind aber gleichwohl nicht jedes Beistesschapes baar. Dieser natürliche durch mündliche Uebertragung fortgepflanzte Geistesschap des Bolkes zerfällt uns in einen formalen und einen realen Theil. Der erstere bes greift die Sprache als den Inbegriff der lautlich sixirten Denkgesehe und die Sitte als Inbegriff der Lebensformen. Der reale Theil umfaßt Sage und Märchen, welche ursprüngslich die menschliche Anschauung der Naturkräfte und Naturverläuse darstellten, im Laufe ihrer Entwicklung aber geschichtliche Form annehmen, Fabeln und Sprüchwörter, welche die Natur des Menschen und dessen Berkehr mit andern untersuchen, Lieder, welche den Regungen des Gemüthes und besonders deren stärkter, der Liebe, Worte verleihen, endlich

Wer aber von der Unzugänglichkeit und dem ansschließlichen Berhalten der auf mündlicher Ueberlieserung rubenden geistigen Kreise der unteren Volksschichten gegen das Schriftenthum der oberen in gleichem Maße durchdrungen ist, wie der Berfasser, für den kann auch z. B. der Rachweis, daß verschiedene indische Märchensammlungen in das Mongolische übersetzt worden sind, nicht zugleich den Beweis bilden, daß sich die Märchen dieser Sammlung in der Art bei dem mongolischen Bolke eingebürgert haben, daß sie zu wirklichen mongolischen Bolkemärchen geworden sind.

Das weibliche Geschlecht der ganzen Balkan-Halbinsel ist, wenige Inseln abgerechnet, wenigstens ebenso seschaft, wie es im übrigen Europa in den Zeiten des Mittelalters gewesen. In der Regel stirbt die Frau da, wo sie geboren ist, ohne ihre Heimath jemals zu verlassen. Run denke man sich die geringen Berührungen, in welchen noch heut zu Tage abgelegene Dörfer im gebildeten Europa mit der Außenwelt stehn, und schließe daraus auf deren Zustand im Mittelalter. Rach unseren Ersahrungen dürsen wir aber dessen wandernde Fiedler und Haustrer nicht ausgelegter zum Erzählen von Märchen annehmen, als unsere heutigen Handlungsreisenden, Fuhrleute, wandernden Krämer u. s. w., weil je niederer die Bildungsstuse, um so größer die Scheu der Ränner vor dem Märchen ist.

So oft wir unsere Ersahrungen mit der Möglichkeit einer Berbreitung der Märchen durch den mündlichen Berkehr in Einklang zu bringen versuchten, erschien und deren Uebermittlung durch fremde kriegsgefangene Frauen allzeit die wahrscheinlichste, weil diese den Kreisen einverleibt werden, wo das Märchen zu Sause ist, und es ihnen als Wärterinnen der Kinder ihrer Herrn obliegt, diese zu unterhalten.

Auch da, wo die Frauen gewerbsmäßig an fremden Orten dienen, beson= ders als Ammen, wie z. B. die Insel Tinos Konstantinopel seit Jahrhunderten

Bige, Rathsel und Schwänfe, welche lettere allein von Bolf zu Bolf wandern. Die Erinnerungefraft der Naturvölker für geschichtliche Ereignisse, selbst wenn sie in Lieder gefaßt sind, ist sehr schwach und auf eine geringe Anzahl von Geschlechtern beschränkt; daher haben solche Bölker keine Geschichte: diese ist eine ausschließliche Tochter der Bildung.

Bas von ten Naturvölkern, tas gilt auch von den dem Schriftenthume fernstehenden Theilen der Culturvölker, und der fog. Bolksunterricht hat hieran noch wenig geandert.

Alles Bolt hat also seinen nur auf mundlicher Ueberlieferung beruhenden, nicht in ber Schule erworbenen Geiftesschat, welcher fremder Einwirkung fast unzugänglich ist. Ueber diesen und die gegen ihn begangenen Gunden sollte Riehl ein Buch schreiben.

mit Ammen versorgt, kann man voraussetzen, daß die im Baterhause gehörten Märchen von ihnen in die Kinderstuben ihrer Dienstorte eingebürgert worden find, und ebenso mag manches dort gehörte durch ihre Bermittlung in ihre Heimathsorte gewandert sein. <sup>1</sup>

Was nun den Uehergang der Märchen aus der Literatur in das Volf betrifft, so fällt dieses Mittel bei Bölkern, welche keine solche besaßen noch besißen, wie Walachen und Albanesen, natürlich weg. Da bei ihnen aber genau dieselben Märchen im Schwange sind, wie bei den europäischen Cultur-Völkern, so läßt sich diese Uebereinstimmung nicht erklären, sobald man annimmt, daß die Märchen der letzteren aus Indien stammen und nachdem sie ihrer Literatur bekannt geworden, von dieser in das Volk übergegangen seien.

So tlar und überhaupt die Möglichkeit eines folden Ueberganges für Schwänke und unsaubere Geschichten ist. so schwer können wir und die Berkrei= tung der Märchen von den wenigen männlichen Städtebewohnern höherer Klaffe, die im Mittelalter allein als lefend angenommen werden dürfen, in die Frauenund Rinderwelt ber Bauerndörfer vorstellen. Die Schwänke, die er gelesen, wiederholt der Mann beim Wein, weil er dafür auf den Beifall seiner Bechgenossen rechnen barf; tann er dies aber auch in Bezug auf die gelesenen Märchen, selbst wenn sie ihm gefallen hätten? Sollen sie von den Ammen aufgefaßt worden fein, deren Pfleglingen fie der Bater erzählte, und die fie dann nach ihrer Rucktehr in das Heimathsdorf daselbst einbürgerten? Der lettere Fall wäre im ein= zelnen allerdings möglich, und die Wanderungsfähigkeit des einzelnen Märchens wollen wir mit unseren obigen Bedenken üt erhaupt nicht in Abrede stellen. Wir glauben auch, daß fich die Entlehnung in manchen Fällen unwiderleglich darthun laffen tonne, denn wenn in einem Märchen Borftellungen vortommen follten, welche dem Gedankentreise des Bolkes, bei dem sie erzählt werden, erweislich fremd sind und stets fremd waren, sagen wir beispielsweise Bielmannerei in einem von einem arischen Stamme erzählten Märchen, so könnte bies Märchen nicht anders als eingewandert sein. Bei manchen wird eine solche Einwanderung höchst

Leiber besitzen wir zu wenig tiniotische Märchen, um hierüber sichere Rachweise zu geben. Unter den 8 dort von gebildeter hand aufgeschriebenen Märchen befindet sich eine Bariante zu dem Märchen von der Lampe Aladins, was sich jedoch möglicher Beise auf die neugriechische Uebersetzung von 1001 Nacht zurücksühren ließe. Drei davon sind unter Nr. 62, 63 und 86 in den Text, die übrigen als Barianten zu andern griechischen Märchen aufgenommen worden.

wahrscheinlich; dies ist z. B. bei den in dem griechischen Kreise so zahlreich vertretenen Märchen von den dankbaren Thieren der Fall, welche mit der griechischen Boltsansicht von den Thieren im Widerspruche stehn, während sie sich in den buddhistischen Ideenkreis so innig eingliedern, daß der Gedanke sehr nabe liegt, sie als einen unmittelbaren Aussluß dieses Areises zu betrachten. Zwingend würde für unsere Anschauung diese Ableitung jedoch erst durch den Beweis, daß der Keim zu der betreffenden buddhistischen Anschauung kein urarischer sei.

Aus dem obigen ergiebt sich, daß unsere Bedenken sich allein auf die Annahme einer massenhaften Einwanderung und Einbürgerung des indischen Märchenstockes in den europäischen Ländern beschränken, bei welcher namentlich die Erscheinung unerklärt bleibt, warum in diesen Ländern von der indischen Märchenmasse überall nur dieselben Stücke Wurzel schlugen, möge nun ihre Einwanderung durch die Literatur oder durch die mündliche Uebertragung vermittelt worden sein. Auch würde es schwer fallen, bei der Annahme einer Einwanderung des indischen Märchenstockes in geschichtlicher Zeit die große Starrheit seiner Formen zu erklären, welche ihre Berwandtschaft mit den indischen Urbildern noch heute ermöglichte. Was hätte die als fremde Erzählungen einwandernden und rasch einverleibten Märchen vor willkührlicher Umgestaltung schüßen sollen?

Wir haben es anderwärts versucht, bie wunderbare Zähigkeit der Sag- und Märchenform im Gegensaße zu der Schwäche der mündlichen Ueberlieserungstraft geschichtlicher Hergänge durch die Annahme zu erklären, daß sie einst als göttliche Wahrheiten geglaubt, und somit durch den Glauben an sie gestählt wurden. Die Härte dieser Formen vergleichen wir mit der der Sprachsormen, mit denen sie nach unserer Annahme gleichzeitig entstanden. So wie nun diese Härte der Ursormen noch heut zu Tage die deutschen oder griechischen Worte den indischen urverwandt zeigt, ebenso erklärt sie die Uebereinstimmung des deutschen oder griechischen Volks-märchens mit dem indischen aus der Urverwandtschaft dieser Bölker.

Run noch ein Wort über das Thiermärchen. So wie der Urmensch seine Rasturanschauungen sich nur dadurch begreislich machen konnte, daß er sie in menschliche Bilder einkleidete, so bedurfte er zur Darstellung der menschlichen Verhältnisse eines Spiegelbildes und zu diesem erschien dann das Thierleben um so gelegener, als in jener Urzeit, in deren Anschauung wir sogar den Unterschied zwischen

<sup>\*</sup> Benfey, Pantichatantra I. S. 208.

<sup>\*</sup> Bergleichenbe Blide. Ginleitung § 9.

Leben und Richtleben als verschwommen annehmen, das Unterscheibende zwischen Mensch und Thier wohl noch weniger hervortretend war. Wir erblicken daher in den Thiermärchen Spiegelbilder der Urverhältnisse der menschlichen Gesellschaft. Db aber die Thiermarchen gleich ben menschlichen auch zu Spiegelbildern von Raturanschauungen benutt worden find, muffen wir dahin gestellt sein laffen. Mit dem Erwachen des fittlichen Bewußtseins wurde aber die, wie wir vermuthen, schon vorhandene Form des Thiermarchens dazu benutt, um die aufgefundenen sittlichen Wahrheiten in dieselbe einzukleiden, und hierdurch entftand die Thierfabel. Diese unterscheidet sich von dem eigentlichen Thiermarchen ' -durch ihr vorherrschend allegorisches und tendenziöses Wesen, welchem sie bis in die neueste Zeit treu geblieben ift und vermöge dessen sie auch eine berechtigte Stelle im Reiche ber heutigen Dichtung einnimmt, welche wir bem einer langst entschwundenen und von der Gegenwart geistig verschiedenen Bergangenheit angehörenden Märchen verweigern muffen. Denn bei ber Thierfabel handelt es fich nur um die entsprechende Ginkleidung einer bereits als solchen vorhandenen fittlichen Lehre und ihre Form ift keineswegs die nothwendige, und daher einzige Ausdrucksform biefer Lehre. So gefaßt kommt mithin der Thierfabel der symbolische Charafter des Märchens nicht zu.

Unsere Sammlung bietet aber nur wahre Thiermärchen in dem oben bestimmten Sinne und daher findet das, was W. Grimm III, S. 462, in dieser Hinsicht von den Deutschen sagt, auch auf die Griechen volle Anwendung: "Es ist erfreulich, daß die Deutschen das Thiermärchen noch immer in seinem ursprüngslichen Geiste hegen, ich meine in der unschuldigen Lust an der Poesie, die keinen andern Zweck hat, als sich an der Sage zu ergößen, und nicht daran denkt, eine andere Lehre hineinzulegen, als die frei aus der Dichtung hervorgeht."—

Was wir von griechischen Thiermärchen aufzutreiben so glücklich waren, rechenen wir fast ausnahmslos zu den Perlen unserer Sammlung. Bei der Uebereinsstimmung des deutschen und griechischen Thiermärchens in der Auffassung der beisen Sauptgestalten Wolf und Fuchs und ihrer gegenseitigen Stellung im allgemeinen, welche an die unten folgende Odpsseus-Polpphem-Formel Ar. 38 anklingt, zeigt sich die größte Abweichung in den Einzelzügen und findet sich außer der im einzelnen sehr verschiedenen "Beichte" unseres Wissens kein anderer gemeinsamer

Der hinblid auf die alten Thierdienste möchte die Frage eher bejahen als verneinen.

v. Salm, Griech, u. alban. Marchen. I.

Jug. Ebenso scheint, so weit wir sehen, im Deutschen der Gegensaß, nämlich die Ueberlistung des Listigen durch den Dümmling, zu sehlen, welchen das griechische Märchen in Nr 92 und 93 darstellt.

# II. Alter des Marchens.

Betrachtet man das Märchen als eine Gattung der Sage, so muß man auch alle für die Sagbildung geltenden Gesetze auf dasselbe ausdehnen. Wenn also die Entstehung der Sage gleich der der Sprache auf ein bestimmtes Zeitalter beschränkt war, so muß man in dieses auch die Entstehung des Märchens verlegen.

Der Berfasser ist nun dieser Ansicht und hat es anderwärts unternommen, dieselbe näher zu begründen, da es aber der Raum nicht erlaubt, seine Auseinans dersetzungen hier zu wiederholen, so muß er den Leser auf die betreffenden Arsbeiten verweisen und sich hier auf eine kurze Angabe ihrer Haupsätze beschränken.

Ueber das geistige Berhalten des ersten Menschen sind zwei Annahmen möglich; man kann voraussepen, daß der Mensch mit vollendetem Sprach- und Denkvermögen erschaffen worden sei (Schelling), oder daß er nur mit der Anlage zum
Sprechen und Denken aus der Hand des Schöpfers hervorging und mit Hülse
dieser Anlage seine Sprache und sein Denkwesen bilden mußte. Wir glauben
nun in dem Wesen der Sage eine Anzahl von Belegen aufgefunden zu haben,
welche die zweite dieser Annahmen als die wahrscheinlichere erscheinen lassen, und
gehn daher bei unserer Untersuchung von derselben aus.

Es fragt sich also, wie kam der Mensch zum Worte und zum Gedanken?

Wir denken und zu dem Ende die menschliche Empfindung mit dem Triebe ausgestattet, die ihr durch die Sinn-Nerven von außen zugehenden Reize dadurch zu beruhigen, daß dieselben wieder nach außen ausgestoßen, gleichsam wieder ersteugt werden. Nur bei den stärksten Reizungen vermag sie dies aus eigener Araft

Ueber Bildung und Wesen der mythischen Form in der Zeitschrift für Philosophie und philosoph Critik Band 40, S. 48 folg. — Bergleichende Blide auf die hellenischen und germanischen Götter, helden, und Weltsagen. Einleitung. Die dort entwickelten Ansichten lassen sich auf folgende vier Säte zurücksühren. Die Sage ist Zwillingsschwester der Sprache, in so fern sie zu gleicher Zeit und hand in hand mit ihr entstanden ist. Sprachverwandtschaft fordert also Sagverwandtschaft. Die erste Form der menschlichen Naturanschauung war die mythische. In Sage und Märchen sind und Urgedanken der Menscheit enthalten.

durch Ausstoßung ungegliederter Töne wie ach! und oh! Bei feineren Reizungen muß sie den Beistand der schlummernden Ertenntnißtraft anrusen, welche, sobald sie geweckt ist, ihre Thätigkeit damit beginnt, aus den verschiedenen der Empsin- dung zugegangenen Reizungen Einheiten zu bilden (die Anschauungen zu Borsstellungen zu erheben), um zu erfahren, welche von diesen Reizungen eine gemeinsame Entäußerung zulassen. Darauf geht sie an das Entäußerungsgeschäft, inz dem sie sich an die Stimmwertzeuge wendet, um zu untersuchen, welche von den diesen zu Gebote stehenden Tönen der aus den erhaltenen Eindrücken gebildeten Einheit entsprechen.

Bei den durch das Ohr zugegangenen Eindrücken hat das keine Schwierigkeiten; wohl aber bei denen, welche durch das Gesicht, das Gesühl und durch
den Geruch zugegangen. Hierzu müssen wir die Erkenntniß des Urmenschen mit
einer Gabe ausrüsten, welche nach dem Ausbau der Sprache durch Nichtgebrauch
verloren ging, und diese besteht darin, daß sie die entsprechenden Laute traf, auf
deren Träger sich die dem Inneren zugegangenen Reizungen übertragen ließen,
damit durch das Ausstoßen des entsprechenden Lautes das gereizte Innere zur
Beruhigung komme. Der Eindruck der gesehenen Sonne erzittert im menschlichen
Innern; dieses verlangt nach Beruhigung; damit diese erfolge, muß der Reiz auf
entsprechen de Laute übertragen werden, muß das ausgestoßene Wort für
Sonne das Bild der empfangenen Reizung sein.

Das Wort ist uns mithin seiner Entstehung nach das Schallbild der durch einen dem menschlichen Innern zugegangenen Eindruck entstandenen Empfindung.

Denn Eindruck und Ausdruck muffen als einander entsprechend angenommen werden, wenn Uebertragung von dem einen auf den andern möglich sein, und der durch den ersteren im Innern entstandene Reiz durch die Ausstofung des letzteren beruhigt werden soll.

Wie fam nun der Mensch zum Gedanken, zur Idee? Auf demselben Wege, wie er zum Worte kam.

Wir wollen diese Ansicht sogleich in einem Beispiele versinnlichen. Das allmähliche Bertrocknen der Kräuter und Gräser beim Ansang des südlichen Hochsommers erinnert den Urmenschen an den Mangel, den er und sein Weidevieh in früheren Jahren erlitten, diese Borstellung reizt seine Empfindung zur Trauer. Die Empfindung wendet sich daher an ihre gewohnte Geburtshelserin, die Erstenntniß, und verlangt von ihr Entbindung von diesem sie bedrückenden Reize. Wie bei der Wortbildung, beginnt die Erkenntniß mit der Untersuchung des zu

entbindenden Reizes, findet ihn aber für ihr bisheriges Berfahren viel zu verwickelt und zusammengeset, um ihn in einem Worte zusammenfassen und entäußern zu können. In dieser Berlegenbeit wendet sie sich an die Sapformeln, die sie im Dienste des Willens gemacht hat.

Sie findet aber, daß diese nur auf äußeres menschliches handeln oder Unterlassen gerichtet sind. Denn da dem nur mit der Anlage zum Sprechen und Densen ersschaffenen Urmenschen sein eigenes Innere gleichsam erst zu entdeden bleibt, so kann sein Blid anfangs nur auf die Außenwelt gerichtet sein, und es sieht ibm zum Begreisen aller in dieser entgegentretenden Bewegungen kein anderer Maßstab als der seines eigenen handelns zu Gebote. Jede Bewegung in der Ratur wird ibm daher nur durch die Bergleichung mit seinen eigenen Bewegungen oder hands lungen begreislich, und da diese Ausstüsse seines Billens sind, so muß er aus jenen als handlungen gefaßten Bewegungen der Raturträste auf das Dasein anderer dem seinen ähnlichen Willen schließen, die jene handlungen bervorgebracht, d. h. er muß sich die ganze ihn umgebende Ratur nach seinem Borbilde belebt denken, um die aus ihr ihm entgegentretenden Bewegungen begreisen zu können.

In dem vorliegenden Falle ift nun zwar der Erkenntniß die Aufgabe gestellt, einen Begriff für einen jährlich gleichmäßig wiederkehrenden Naturverlauf, das den Urmenschen zur Trauer stimmende jährliche Bertrocknen der Kräuter- und Gräserwelt im Hochsommer, aufzustellen, also für etwas, was alles andere eher als Handlung ist; aber in Ermangelung aller andern Formen muß sie es gleichwohl versuchen, ihn übel oder wohl in eine Formel menschlichen Handelns einzukleiden. Die Erkenntniß sucht also nach dem menschlichen Hergange, welcher auf die Empsindung einen jenem Bertrocknen ähnlichen Reiz äußert; sie sindet ihn in dem Schmerz einer Mutter über den an ihrer jungfräuslichen Tochter begangenen Raub, oder in dem einer Liebenden, deren Geliebter in der Fülle seiner Jugendschöne auf der Jagd von einem Raubthiere getödtet worden. Diese Bilderformen seht sie an die Stelle der Naturerscheinung, weist dann die Empsindung an, ihrem Schmerz über die letztere in Klagen über jenen Raub oder Mord Worte zu verzleihen, und legt somit den Keim zur Proserpina- oder Adonissage.

Wie das Wort, so wird auch die Ides von der Erkenntniß nicht um ihrer selbst willen, sondern im Dienste der Empsindung und für deren Bedürfnisse gesbildet. Die Erkenntniß ist aber nicht start genug, die Idee an sich zu fassen. Um überhaupt nur eine geistige Vorstellung von dem Naturverlaufe zu erhalten, muß sie ihn in die Form eines menschlichen Herganges einkleiden, und dies ist nach

unseren Begriffen eine bildliche Borstellung; weil sie aber für den Urmenschen die einzig mögliche war, so mußte ihm diese Eigenschaft verborgen bleiben und er mußte sie auch für die einzig wahre halten. Dieses Denkversahren nennen wir das mythische und betrachten dessen Bildersorm als die Ursorm der menschlichen Idee.

Dieser Gedankengang, den wir hier nur in seinen allgemeinsten Umrissen andeuten können, führt somit zur Annahme eines sprach = und sagbildenden Zeitsalters, welches man das mythische nennen kann und in welchem sich das Deukversfahren des Urmenschen in vier wesentlichen Punkten von unserem heutigen unterschied.

Diese Unterschiede sind folgende:

1) Die menschliche Geistestraft versuhr bei der Bildung der Sprache und Sage nur übertragend, ohne sich dessen jedoch bewußt zu sein; in gleicher Weise waltete bei der Bildung der Sitte die symbolische Aussassung ausschließlich vor.

Diese Thatsachen berechtigen zu dem Schlusse, daß jene Araft in der Zeit, wo sie Sprache, Sage und Sitte bildete, zu schwach war, um die Ideen an sich zu fassen, und daß sie dieselben daher in einem Bilde versinnlichen mußte, um sie in diesem zu begreisen. Die Urgedanken der Menschheit trugen also symbolische Form und der Urmensch war gezwungen er Dichter, weil er keiner andern Denksorm fähig war. <sup>1</sup>

2) In den Sagbildern finden wir die Aeußerungen der Raturträfte auf menschliches Handeln übertragen und diese selbst als menschenähnliche Wesen beshandelt. Da aber diese Bilder die Urvorstellungen des Urmenschen waren und er mithin jede Aeußerung der Naturtraft seiner eigenen Handlung gleich stellte und als von ihm ähnlichen Wesen ausgehend betrachtete, so folgt daraus, daß dem Zeitalter, welches diese Sagen schuf, der Unterschied zwischen Leben und Nichtleben noch nicht aufgegangen sein konnte. Daher sprechen und handeln in Sagen und Märchen nicht nur die Thiere, sondern alse Naturkörper und Kräfte, als ob sie menschliche Geisteskraft besäßen.

<sup>&</sup>quot;Sehr richtig fagt schon Ottfr. Müller in seinen Prolegomena zu einer wissenschafte lichen Mythologie S. 342, Note 5: "Wenn zugegeben wird, daß der mythische und symbolische Ausdruck für die mythenerschaffende Zeit nothwendig war, so folgt daraus, daß es die mythische und symbolische Denkweise auch war, weil eine andere z. B. die Beschäftigung mit Naren Verstandesbegriffen wie Naturfräfte u. s. w. sich auch gleich ihre Sprache erschaffen haben müßte. Folglich dachte sich jene Zeit alle Beziehungen von Gott, Natur und Menschheit gleich als in persönlichen Einzelnwesen und in bedeutsamen handlungen ausgeprägt."

- 3) Das den Mythenbildern eigene Sonderwesen besteht darin, daß sie den in regelmäßigen oder unregelmäßigen Zeitabschnitten sich wiederbolenden Raturverlauf, also Richthandlung, durch die Bildung eines bestimmten als vergangen berichteten menschlichen Begebnisses versinnlichten und hiermit gegen eine Grundslage unseres heutigen Denkens, den Zeitbegriff, verstießen. Die mythische Form mußte also zu einer Zeit gebildet worden sein, in welcher der Mensch den Zeitbegriff noch nicht zur Grundlage seines Denkversahrens erhoben hatte und daher das Rebeneinander noch nicht schaft von dem Bor- und Racheinander unterschied.
- 4) Die in den Sagen erzählten Handlungen wimmeln von Berstößen gegen das menschliche Sittengeset. Sie mußten mithin in einer Zeit gebildet worden sein, wo das sittliche Bewußtsein im Menschen noch schlummerte, weil er sonst von seinen Göttern teine sittlichen Ungeheuerlichteiten hätte erzählen können.

Aus der Aufstellung eines folchen mythischen Zeitalters folgt also, daß wir die Entstehung der Sagen und Märchen in eine Zeit verlegen, in welcher der Mensch wesentlich anders dachte als jetzt, und in der namentlich alle Züge der Sagen und Märchen, welche uns jetzt als wunderbar anmuthen, seinen Borstellungen von dem Naturverlauf vollsommen entsprachen. Denn der Begriff des Wunsders beruht auf seinem Gegensaße zur Naturerfahrung; so lange diese nicht gewonnen ist, kann auch von keinem Wunder die Rede sein. Wenn du einem Kinde, das auf der ersten Stufe seiner geistigen Entwickelung steht, erzählst, daß die Bäume oder die Thiere mit dir gesprochen hätten, so wird es in die Möglichsteit eines solchen Gesprächs keinen Zweisel sesen, sondern dasselbe als Thatsache nehmen und näher darauf eingehen.

Wenn nun das Märchen von schönen Feen erzählt, welche trop ihres ungeheuern Alters sich ewiger Jugend erfreuen, so schildert es in ihnen sein eigenes Wesen. Seine Entstehung fällt in das Kindesalter des Menschengeschlechts und hierin liegt der Zauber, den es auf die Kinderwelt ausübt; sie ahnt es gleichsam, daß diejenigen, welche die Märchen erdachten, ihr im Denken und Fühlen näher standen als das erwachsene Geschlecht, unter welchem sie auswächst.

Wir denken und den menschlichen Geist im Ansange seiner Thätigkeit vollstommen in der Sprachs und Sagbildung aufgehend. Allmählig aber baut sich die Sprache aus, und der Geist gewinnt Zeit und Raum für andere Richtungen, der Unterschied zwischen Leben und Nichtleben des Ichs und Nichtichs wird geswonnen, der Zeitbegriff erstarkt; er wird eine der Grundlagen des gesammten Denkversahrens, und Verstöße gegen seine Gesetz sind nun nicht mehr möglich.

Nun erwacht das geschichtliche Bewußtsein und der Mensch fragt: Bas war vor mir? Auf diese Frage kann ihm die Bergangenheit keine Antwort geben, weil unseren Urgeschlechtern die Fähigkeit sehlte, sie auszusassen. Statt der menschlichen Geschichte sindet er aber in seiner Erinnerung eine Reihe von Thaten und Begebnissen seiner Götter, die er in dem Grade menschlicher sassen muß, als sein eigenes menschliches Bewußtsein erstartt. Was war also natürlicher, als daß er sagte: vor mir lebten die Götter auf der Erde und hatten diese und jene Erlebnisse? Und so kommt es, daß dieselben mythischen Formen, in welche die Urgeschlechter ihre gläubigen Raturanschauungen faßten, ihren Rachkommen zur Geschichte der Borzeit wurden.

Sage und Geschichte sind und also ihrem Wesen nach zwei grundverschiedene Dinge, welche nur dieselbe Form mit einander gemein haben. Denn die Geschichte erzählt menschliche Begebenheiten, die Sage enthält in geschichtliche Form einge-tleibete gläubige Naturanschauungen, welche nur in der Vorstellung der Nachkommen ihrer Urheber in Geschichte verwandelt wurden 1). Sagen und Märchen sind also nach unseren heutigen Begriffen reine Dichtungen, sie unterscheiden sich von späteren ähnlichen Erzeugnissen nur dadurch, daß ihre Bildersorm für deren Erzeuger die einzig mögliche, also die nothwendige war.

Die mythische Form war mithin die Urform des menschlichen Gedankens und in Sage und Märchen find uns die Urgedanken ber Menscheit enthalten.

# UI. Berhältniß des Märchens zur Götter- und Seldensage.

Wir stellen uns die Sage zur Zeit ihrer Urbildung ebenso üppig sprudelnd, aber auch ebenso slüssig als die Sprache vor, und halten es für wahrscheinlich, daß die Ausscheidung und Feststellung eines bestimmten Areises von Cultus-göttern aus der wuchernden Fülle gläubiger Naturanschauungen und die Bertheilung des entsprechenden mythischen Stosses unter dieselben nur sehr allmählig vor sich gegangen sei. Wie man sich aber auch die Bildung dieses Areises denken möge, so dürste darüber kein Zweisel bestehen, daß er, der Zeit nach, der erste gewesen sei. — Auf diese höheren Einheiten beschränkt sich also allmählig der in den

<sup>1)</sup> Daß sich die Sage auch im Laufe ihrer Entwicklung abweisend gegen die Geschichte verhalte, haben wir im § 9 ber vergleichenden Blide nachzuweisen versucht.

Menschen mit der Anlage zum Denken gelegte Gott suchende und verehrende Trieb, und ihre weitere Ausbildung fällt der Blüthe der Bölker, Priestern und Dichtern zu. So mächtig wir und aber auch den Bersinnlichungstrieb in den Urgeschlechtern denken mögen, so wird doch durch die Bestimmung dieser Götterwesen seinem Walten insofern eine Gränze geseht, als er sie immer als über dem Menschen stehende Wesen einer höheren Art fassen muß.

Der Thatsache der Geldensage entnehmen wir jedoch den Beweis, daß der Bersinnlichungstrieb seine Thätigkeit in den von dem sestgestellten Götterkreise und den an
ihm haftenden Mythen ausgeschlossenen Saggebieten weiter fortgesett, und daß hier
das Streben des Menschen, sich seine geistigen Erzeugnisse immer begreislicher zu
machen und daher immer näher an sich heranzuziehen, zur Bildung einer neuen
zwischen Göttern und Menschen stehenden Gattung von Gestaltungen geführt habe.

Bielleicht konnte das Dasein mehrerer mythischer Formen für dieselbe Raturerscheinung und die Unthunlichkeit, dieselben auf den entsprechenden Cultusgott zu häusen, den vorzüglichen Anlaß zur Bildung dieser Saggattung gegeben haben, indem die von dem Sagkreis des Gottes ausgeschlossenen Formen auf ein oder mehrere Doppelwesen desselben von niederer Ordnung übertragen wurden. In diese Classe mochte dann auch der irgendwie aus dem Götterkreise ausgeschiedene Gott eintreten. Auch dürfte sie durch die Einwanderung fremder Götter und ihrer Sagen vermehrt worden sein, wenn in dem geschlossenen Kreise der Cultusgötter kein Raum mehr für sie war.

Eine weitere Thatsache nöthigt uns jedoch zu der Annahme, daß der von den Urgeschlechtern hervorgebrachte mythische Stoff nicht vollständig in die Götterund Heldensage verarbeitet worden, und daß uns dieser Ucberrest der Urideen bis auf den heutigen Tag nicht nur erhalten sei, sondern daß er allein noch in dem Bewußtsein der Bölker, troß seines ungeheuern Alters, in unverfürzter Jugendstraft fortblüht, und mächtig auf dasselbe einwirkt. Diese Thatsache ist das Märschen und die unverkennbare Berwandtschaft der Märchenkreise bei Bölkern gleicher Abstammung.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grimm, Ursprung der Sprache, S: 35. In der gesammten Poesie steht nichts seiner Anlage und Entfaltung nach der Sprache so nah und ebenbürtig als das Epos, und auch es muß von einfachem Boden zur höhe sich aufgeschwungen haben, die wir an ihm bewundern

Bon diesem Gesichtspunkte aus erklärt sich die Erscheinung sehr natürlich, wie in verwandten Sagkreisen dieselbe mythische Form hier als Götter- und bort als heldensage erscheint.

Diese Saggattung begreift nun zufolge der obigen Ausführung' alle mythisch gefaßten Naturanschauungen unserer arischen Urahnen, welche entweder niemals Aufnahme in die sich aus der üppig wuchernden Mythenmasse aumählig ausscheidenden Kreise der Götter- und heldensage gefunden hatten, oder aus diesen Kreisen irgendwie ausgeschieden wurden, und wir müssen sie insofern als die entwickeltste Mythensorm betrachten, als sich in ihr dem freien Walten des Berssinnlichungstriedes, welchem die Mythensorm ihre Entstehung verdankt, keinersei Schranken entgegenstellten. Wo uns dieselbe Sage in der Form des Götter- und heldenmythus und der des Mährchens erhalten ist, erblicken wir demzusolge die Götter- und heldengestalten der ersteren in rein menschliche verwandelt, die erzählten Begebenheiten in die Lebenssorm des Zeitalters gekleidet, welches sie erzählt, und wo sich der Eingriff eines höheren Waltens in deren Sang erhalten hat, an der Stelle der Hauptgötter die das untere Boltsleben umschwebenden Haus- und Elementargeister als Träger dieses Waltens.

Wir denken uns, daß die Entwidelung dieser Saggattung hand in hand mit dem Ausscheiden der Cultusmythen aus der gesammten Mythenmasse vor sich ging, und daß die Märchen, da ihnen nach dem Aussterben der ursprünglichen Bedeutung ihres Inhaltes kein neuer besonderer Sinn untergelegt wurde, als müßige Erzeugnisse der Einbildungskraft angesehen wurden und sich daher frühzeitig aus dem gesammten Boltsbewußtsein nach dessen stillen Plätzen, dem Kinder- und Frauenreiche, zurückzogen, wo der Reiz, welchen die, wenn auch nun verschleierte, Urbedeutung über ihre Formen ausgießt, auf die durch alles Unbegreisliche und Bunderbare angezogenen Gemüther eine so mächtige Wirkung äußert. In dieser traulich heiteren Welt waltet die Ursage in steter Berjüngung und ewig frischer Lebensströmung, die Phantasie der ausseinenden Geschlechter weckend und befruchtend, dis auf unsere Tage fort, und die Zeiten, in denen ihre Strömung vertrocknen wird, möchten arm an ächten Dichtern und Künstlern werden.

Je früher wir uns diesen Rückzug des Märchens in die Spinn- und Kinderftube vorstellen, desto erklärlicher wird uns die ungeschwächte Dauer seiner Lebenstraft, weil es dann um so unberührter von dem Ausrottungskampse bleiben mußte,
welchen das Christenthum gegen das Heidenthum und seine Borstellungen von seinem Eintritt in die Geschichte bis zu seinem endlichen Siege zu führen hatte 1.

Bon biefen Gefichtspunkten ausgehend halten wir und zu ber Unnahme be-

<sup>1 3.</sup> Grimm beutsche Mythologie S. 1 folg.

rechtigt, daß eine eingehende Bergleichung des Erbganges der verschiedenen Theile des geistigen Urschaßes, welchen die indogermanischen Stämme bei ihrer Trennung von dem gemeinsamen Mutterstamme in ihr Sonderdasein hinüber nahmen, den des Märchens als den stetigsten und ungeschmälertsten von allen zeigen würde.

Wir haben die Sage ihrer Entstehung nach als ein Erzeugniß der Empfindung, mithin als ein lyrisches Wesen bezeichnet, und ihre Einkleidungsform nicht als eine willführlich erfundene, sondern als eine nothwendige erkannt; wir haben ferner die gleichsam organischen Wandlungen ins Auge gefaßt, welche sowohl der Inhalt als die Form der Sage im Laufe ihrer Entwicklung zu bestehen haben, und glauben, daß in dieser Auffassung zugleich der Schlüssel zu der Frage liege, warum uns die Rachbildung der Heldensage und des Märchens ihrem eigenthümlichen Wesen nach unmöglich ist.

Unfer geiftiges Bermögen hat sich bergestalt entwickelt, daß wir die geschichtliche Form nur als Geschichte ober als Allegorie, und zwar letteres nur ben Geseben unseres Dentens entsprechend, ju fassen vermögen. Der Urtern jener Dichtungen ift nun nicht Geschichte, sondern Naturanschauung, für welche die Geschichte nur die Einkleidungsform abgiebt; sie find aber auch keine Allegorien, weil sie symbolische, d. h. unmittelbare Naturauffaffungen find, deren Bilbung das Bewußtsein der Idee, welche sie übertragen, nicht vorausgegangen war und deren Bildungsverfahren gegen die Gesetze bes Zeitbegriffes verftieß, welche, nachdem fie zur Grundlage unseres Dentens erhoben worden, gar nicht mehr übertreten werben können. Es ist aber unserer Geistestraft unmöglich, dasjenige nachzubilden, was durch ein von dessen Denkformen gegensätzlich abweichendes Denkverfahren gebildet worden ift. Wir tonnen die Form einer Blume nachbilden, aber unser Erzeugniß ist darum noch keine Blume. Sage und Märchen find langlebige Urgewächse, welche ihre Schöpfung dem unbewußten Triebe der Urgeschlechter der Menschheit und ihre Umbildung berselben dem Ginzelnen unbewußten Kraft verdanken, welche auch in der Sprachumbildung waltet. Wer es also unternimmt, an diesen Urgedanken der Menschheit nach eigenem Ermessen zu bessern, von dem tann man sagen, daß er lebende Gewächse mit gemachten Blüthen und Früchten schmücke.

Dies ist unsere Ansicht von dem Wesen des Märchens und seinem Berhältniß zur Götter- und Heldensage im Allgemeinen.

Werfen wir nun einen Blick auf den griechischen und deutschen Märchenkreis, und sehen wir zu, wie er sich zu dieser Ansicht verhält.

Seit der Urzeit steht Griechenland mit Afien in unausgesetztem Berkehr; es verharrte als römische und byzantinische Provinz über Tausend Jahre mit Borderafien in bemselben Staatsverbande und in den drei letten Jahrhunderten ftand und steht es theilweise noch unter afiatischer Sobeit. Jener Berkehr erstreckt fich burch die Haussclaverei und die Harems türkischer, so häufig von einer in die andere Broving versetzter Beamten auch auf die Frauenwelt. Dabei arbeiten eine Maffe Griechen, namentlich Epiroten, in den türkischen Sauptstädten, wo an afiatischen Märchenerzählern kein Mangel ift, und es findet fich zum Ueberfluffe eine fehr verbreitete und gern gelesene neugriechische Uebersetzung von taufend und einer Nacht. Dagegen war der Verkehrzwischen Griechenland und Deutschland bis auf die neuefte Zeit der Art, daß er diesen Ramen gar nicht verdiente. — Im Sinblicke auf diese Berhältnisse machte sich der Berfasser darauf gefaßt, den neugriechischen Märchen: schat mit zahlreichen affiatischen, namentlich arabischen Elementen verquickt zu finden. Er entschloß sich gleichwohl während seines Aufenthaltes in Jannina zu dem Bersuche, solche Märchen zu sammeln, weil er hoffte, darin auch althellenische Mythenspuren zu finden. — Beide Erwartungen schlugen jedoch fehl, denn der weitaus größte Theil ber vorzugsweise in den abgelegenen Gebirgsdörfern der alten Tymphäa (bem heutigen Çagori) gesammelten Märchen ergaben sich als Barianten zu den Grimm'ichen Kinder- und Hausmärchen und die später auf Euboea, den Rykladen und anderwärts gesammelten Märchen schlossen fich hierin ben epirotischen an. Eine nähere Untersuchung der Berührungspunkte ber gesammelten Märchen mit der Sammlung von tausend und einer Nacht und mit dem hellenischen Göttermythus lieferte das auffallende Ergebniß, daß, wenige Ausnahmen abgerechnet, bas griechische Märchen zu beiben genau in demfelben Berhältnisse stebe wie bas deutsche.

Um über die Stellung des griechischen Märchens, soweit es ihm möglich war, ins Klare zu kommen, entwarf der Berfasser die unten folgende vergleichende Uebersicht, worin er die von ihm gesammelten mit allen ihm zu Gebote stehenden europäischen Märchensammlungen zusammenstellte. Da er hierbei nur auf seine Privatmittel angewiesen war, so konnte diese Zusammenstellung natürlich keine erschöpfende sein. So lückenhaft sie aber auch ist, so dürfte sie doch zu dem Beweise hinreichen, daß unsere ganze Sammlung sich auf das innigste in die Familie des europäischen Märchens eingliedert.

Unsere Sammlung begreift nämlich nach Abrechnung der Elfen-, Thier- und albanesischen Märchen 77 griechische Nummern. Bon diesen enthalten wenigstens 6

offenbar keine Märchen\*. Zu den verbleibenden 71 Rummern stellen sich nun nach der untenfolgenden vergleichenden Zusammenstellung 57 Rummern (mit Einschluß der Doppelsormen) der Grimm'schen Sammlung, und die verglichenen übrigen deutschen Sammlungen ergaben noch weitere 5 selbständige Gegenbilder zu denselben.

Eine ebenso innige Berwandtschaft zeigen unsere Märchen mit den von Schott gesammelten walachischen, denn von den 27 Rummern derselben ergaben sich 23 als griechische Gegenbilder und darunter 4 bei Grimm nicht vertretene.

Fast ebenso eng schließen sich die in Basiles Pentamerone enthaltenen fünfzig neapolitanischen Märchen an unsere Sammlung an, indem dieselben 39 Gegenbilder und darunter drei bei Grimm nicht vertretene ergeben.

Die 50 serbischen Märchen von Wut liegen denen unserer Sammlung ferner, weil sie nur 16 Gegenbilder zu derselben gewähren, darunter ein bei Grimm nicht vertretenes.

Auch die 40 von Schleicher gesammelten litauischen Märchen ergaben nur 10 griechische Gegenbilder und darunter 4 bei Grimm nicht vertretene. —

Die 13 albanesischen Rummern uuserer Sammlung gliedern sich fast in demselben Grade in das europäische Märchen ein wie die griechischen; denn von den verglichenen Sammlungen ergab die von Grimm (mit Einschluß der Doppelformen) 13, von Basile 5, von Schott 3 und von Wut 2 Gegenbilder.

Obgleich unsere Sammlung nur ein Bruchstüd des griechischen Marchenstodes begreift, so halten wir uns dennoch zu der Annahme berechtigt, daß sie sämmtliche Semeinmärchen desselben in sich schließe, weil sie nicht einem Orte, sons dern drei weit von einander abstehenden Landestheilen, Epirus, den Antladen und Nord-Euböa, entnommen ist und daher natürlich zahlreiche Barianten (beiläusig 40) ergeben mußte, von welchen nur diesenigen in die Anmerkungen ausgenommen wurden, welche beachtenswerthe Abweichungen von den Textmärchen enthielten. Wenn nun bei den mit Barianten versehenen Märchen der Beweis ihrer Berbreitung geliefert ist, so läßt sich auch in Bezug auf den größten Theil der übrigen diese Eigenschaft vermuthen, weil nicht wohl anzunehmen ist, daß etwa zwanzig selbständig und mit der Weisung sammelnde Personen, die an ihrem Orte ge-läusig sten Märchen auszuschreiben, dieser bequemen Weisung nicht entsprochen

<sup>1</sup> Mr. 35 und 38 Erzählungen, Nr. 39 und 59 Lügenmärchen, Nr. 47 casuistisch, Nr. 76 Parabel.

paben sollten. Wenn nun der Leser die Mühe nicht scheut, die mit den meisten Barianten versehenen Märchen der Sammlung mit den auf unserer Uebersicht verzeichneten Gegenbildern zu vergleichen, so wird er sinden, daß die variantenreichsten griechischen Märchen auch die zahlreichsten Berwandten unter den verglichenen europäischen
Märchen zählen. Aus diesen Gründen halten wir uns daher für berechtigt, von dem
griechischen Märchentreise überhaupt zu sprechen, so klein auch an sich die Märchenzahl
ist, der dieser Gesammtbegriff entnommen ist; dennoch bitten wir den Leser, so oft
wir diesen Ausdruck gebrauchen, stets den beschränkenden Zusap: "soweit er uns
bekannt ist", in Gedanken zuzussigen.

Dagegen zeigt unsere Sammlung noch geringere Anklänge an die in tausend und einer Racht enthaltenen Märchen als die Grimm'sche und es ergeben sich im Durchschnitt die arabischen Formen abgeschliffener als die griechischen, wodurch nach der aus unserer Ansicht von dem Entwicklungsgange des Märchens gefolgerten Regel<sup>2</sup> jede Entlehnung ausgeschlossen wird<sup>3</sup>.

Diese Annahme wird aber durch eine höchst überraschende Thatsache untersstützt, welche die Bergleichung der beiden Märchenkreise mit den betreffenden Sag-kreisen ergiebt, und wir erlauben uns daher, diese Thatsache der besondern Beachtung unserer Leser zu empsehlen. —

Unsere gemein-deutsche Heldensage zerfällt bekanntlich in drei Gruppen, nämlich in die nach Siegfried oder den Ribelungen, in die nach Dietrich von Bern oder den Amelungen und in die nach Gudrun benannte.

Suchen wir nun in dem hellenischen Sagschaße nach Gegenbildern zu diesen drei Gruppen, so sindet sich, wie wir in unseren "vergleichenden Bliden" nachsgewiesen zu haben glauben, daß die erste Gruppe dem argivisch-thebanischen Sagtreise von den Melampodiden und Dedipodiden (Schwarzsüßlern und Schwellfüßlern), die zweite Gruppe dem attischen von den Erechtiden und die dritte Gruppe dem homerischen in der Ilias und Odyssee enthaltenen Sagtreise entspreche. Wie verhält sich nun der deutsche und griechische Märchentreis zu diesen unter einander verwandten hellenischen und germanischen Saggruppen? Sowohl der deutsche als der griechische Märchentreis zeigen nur Berwandtschaft mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Einleitung S. 5 Note 1.

Bir erhielten übrigens aus Tinos eine treue Version von Aladins Lampe; ob sie wissentlich der griechischen Uebersepung von 1001 Racht entnommen wurde, können wir nicht bestimmen. Auch hörten wir dieser Tage mehrere dem Ansange dieser Sammlung entnommene kleine Märchen ziemlich treu von einer alten des Lesens unkundigen Frau erzählen.

dem ersten der erwähnten hellenisch-germanischen Sagtreise, dem der Ribelungen-Melampodiden, dagegen teine Berwandtschaft in den Hauptzügen und nur sparsame und schwache in den Rebenzügen des zweiten und dritten Sagtreises.

Ist diese Beschräntung des mythischen Stoffes des deutschzerichischen Boltsmärchens auf einen bestimmten hellenischzermanischen Sagtreis an sich schon auffallend, so steigt doch unsere Ueberraschung, sobald wir die Berwandtschaftsspuren noch näher ins Einzelne verfolgen.

Wir glauben nämlich nachgewiesen zu haben, daß der germanisch=bellenischen Sage vom Horte, der jedem Besitzer Unglück bringt, die Formel gemeinsam sei, daß derselbe aus der Hand der Götter auf ein Geschlecht übergehe, das aus einem Bater, zwei Söhnen und zwei Töchtern besteht, und von diesem auf ein ihm seindzliches Geschlecht, das dessen Untergang herbeiführt. Das erstere Geschlecht ist in der hellenischen Sage durch die in Theben angesiedelten Dedipodiden, in der germanischen Sage dagegen durch die in mythischen Gegenden wohnenden und noch riezsisch gehaltenen Freidmarungen vertreten. Das zweite Geschlecht bilden die in Arzgos angesiedelten Melampodiden und die nordischen Bölsungen.

Beder vom Unglücks-Horte noch von dem ersten Geschlechte, welches diesen besessen, konnten wir nun bis jest in den beiden Märchenkreisen, mit Ausnahme der allgemeinen Figur des Hortdrachen, irgend einen sicheren Anklang entdecken. Alle betreffenden mythischen Spuren der beiden Märchenkreise beschränken sich auf

<sup>1</sup> In der Amelungenfage bietet die Bielandfage einige Anklänge, f. die Anmerkungen ju Rr. 1 Rote, 9, 68, 103, fie find aber entweder nicht ausschlieflich, oder febr fomach. Das Bermuften bes Gartens durch den entpuppten Belben in Rr. 6 Bar. 2 ftellt fich ju bem Berberben von Laurins Rosengarten durch Dietrich und seine Gefellen, ber Bug wiederholt fich aber in unferem Rofengartenliede, wo diefelben Gelben ben Den Ribelungen gehörenden wormser Rosengarten vermuften. Um beachtenswertheften erscheint ber Bug, bag in Rr. 64 Bar. 2 der zweijährige ftarke hans den Ronigssohn in der Schule prügelt und er dafür von beffen Bater zur Berantwortung gezogen werden foll (einen schwachen Anklang bietet auch Bentamerone Rr. 7), weil fich diefer Bug naber ju ber Romulus- und Aprosfage (3weige der Amelungenformel) ftellt, ale ju den Mißhandlungen der Schmiedegesellen Dimire durch den jungen Sigurd nach der Bilcinafaga. Die Anklange an die Gubrunfage beschranten fich auf die Magdbienfte, welche in Dr. 70 die die Beirath weigernde Belbin ju leiften gezwungen wird, und auf die Entführung von hiede, Gudrune Mutter, burch vorgebliche Rauffahrer (auch ein beliebter Bug ber Bilcinafage), welche fich in mehreren europaifchen Marchen, g. B. in bem Grimm'ichen "ber Pringeffin vom goldenen Dache", wiederholt.

die Stammessagen der nordischen Bölsungen und ber in Argos angesiedelten Melampodiden. Es sind dies ungefähr die folgenden.

Melampus, der Ahnherr des Geschlechtes, rettet zwei junge Schlangen vor dem Feuertode; als sie herangewachsen, lecken sie ihm aus Dankbarkeit die Ohren und er versteht von nun an die Sprache der Thiere. Dieser Zug der hellenischen Sage fällt unter unsere Formel von den dankbaren Thieren (Nr. 32) und die Dankbarkeit der Schlange ist in Märchen 9 und 72 vertreten. Auch Sigurd wird durch den Genuß von Schlangensett oder Schlangensleisch der Bogelsprache kundig; die Helden der Märchensormel Nr. 35 sind es ohne Angabe des Grundes.

Melampus versammelt die Bögel, befragt sie über Iphikles Unfruchtbarkeit und erfährt die Ursache von einem Geier. Ebenso werden im griechischen Märchen Rr. 15 und 25 die Bögel versammelt und es weiß im letzteren (auch im walachischen Rr. 11 bei Schott) ein lahmer Habicht, im ersteren ein lahmer Hahn anzugeben, wo die unbekannte Stadt liegt. Von Melampus Enkel Polyidos erzählt endlich die hellenische Sage die Wiederbelebung eines Verstorbenen durch Schlangenkraut, welche, wie die Formel Nr. 29 zeigt, in der germanischen Sage von den Völfungen Siegfried und Sinsiötli erzählt wird und in dem deutsch=griechischen Märchenkreise gleichfalls zahlreich vertreten ist.

Wir wenden uns nunzu den Bölsungen. Bon Rerir erzählt die Bölsungasage Cap. 2, daß er und seine Frau die Sötter mit Inbrunst um Kindersegen gebeten, und daß ihm Odin durch sein Wunschmädchen Liöd in Krähengestalt, einen Apfel geschickt habe, von dessen Genuß der Leib der Königin gesegnet wurde. Den Zug des ersehnten Kindersegens in Verbindung mit kinderzeugenden Aepfeln sinden wir nun in den griechischen Märchen 4, 6 und 22 und in vielen deutschen.

Die Bölsunga-Sage erzählt weiter, daß die Königin das Kind 6 Jahre lang im Schooße getragen, so daß es ihr endlich herausgeschnitten werden mußte, und daß der Knabe seine Mutter gefüßt habe, bevor sie starb. Dieser Zug entspricht nicht nur der Schwergeburt der Leto und Altmene, sondern auch dem Berschließen des Schooßes der schwangeren Mütter in den griechischen Märchen 71 und 100 °.

Dieselbe Sage, Cap. 8, erzählt, daß Sigmund und Sinsiötli in Wolfshäute fuhren und dadurch zu Wölfen wurden und daß sie, an dem Tage wo sie aus densselben fahren durften, dieselben ins Feuer warfen und verbrannten, um den Zausber zu brechen. Wir finden hier denselben Gedanken, der dem Berbrennen der

<sup>4</sup> Auch Bainamöinen blieb 30 Jahre in dem Mutterschoof.

Thierhaut in den Formel Nr. 7 verzeichneten deutschen und griechischen Märchen zu Grunde liegt. Sinsiötlis Wiederbelebung durch das aufgelegte Blatt ist bereits bei Melampus gedacht. Die völsungische Signy endlich, die eine Schwester der vielen Brüder, entspricht den in der nach ihr benannten Formel Nr. 20 angeführten Märchen wenigstens in Bezug auf diese Stellung der einen Schwester zu den vielen Brüdern.

Der Schlafborn, welchen Odin der Brunhild in das Haupt sticht, findet sich in den vergifteten Haarnadeln des deutschen und albanesischen (Rr. 103) Schnee-wittchens' wieder.

Der Zug des deutschen Ribelungenliedes, daß Siegfried das Batererbe der Ribelungen, zu dessen Theilung er berufen ist, und worunter sich die Tarnkappe und das Wunschrüthlein befindet, sich selber zueignet, sindet sich nicht nur zahlreich in deutschen Märchen, sondern auch in unserem Nr. 114, vertreten.

Sehr beachtenswerthe Anklänge an die hellenische Sage von Alkmäon, Melampus Nachkommen, und seiner Tochter Tisiphone, sowie an die nordische Aslaug, Siegfried's Tochter, gewährt endlich das griechische Märchen Nr. 50 unserer Sammlung, an dessen Anmerkungen wir den Leser hierüber verweisen. Ein deutsches Gegenstück hierzu ist uns noch nicht bekannt.

Um weitere Uebereinstimmung in den vorliegenden vier Areisen zu sinden, müssen wir der deutschen Heldensage die Göttersage der nordischen Edda zugesellen, um dann in dem germanischen Thor=Siegfried, dem argivisch-thebanischen Hera-tles und dem starten Hans des deutschen und griechischen Boltsmärchens ein und derselben starten Figur zu begegnen. Die Verwandtschaft der beiden Märchenkreise steigt jedoch bis zu Herakles Uhnherrn, dem argivischen Perseus, auf, zu welchem in der germanischen Heldensage Siegfried als Drachentödter das Gegenbild abzgiebt.

Bu der so geordneten Sagengruppe stellt sich dann die Andromedensormel Nr. 13 als eines der Hauptverbindungsglieder zwischen Sage und Märchen. Besonders zu beachten ist hierbei das griechische Märchen Nr. 22, weil es Antlänge an Siegfried's Verhältniß zu Brunhild (nach der Form des Nibelungenliedes Bessiegung im Wettsampf und Verheirathung an einen dritten) und zu Chrimhild (nach der Boltsbuchform Befreiung vom Drachen und Vermählung mit ihr) darbietet.

<sup>1</sup> Das Gegenbild zu bem beutschen Dornröschen ift noch nicht aufgefunden.

Auch in dem griechischen Boltsmärchen legt, wie in dem deutschen und in der eddischen Sage, der Held das Schwert zwischen fich und die Frau, bei der er ruht.

Das griechische Boltsmärchen bietet überdies zwei Gegenbilder zur argivischen Sage von Danae, der Mutter des Perseus, zu welcher wir im deutschen Märchen nur einen unsichern Antlang sinden konnten. Rämlich das Eindringen zu einer in einem unterirdischen Gemache verschlossenen Königstochter (Nr. 13) und die Ausssehung einer Königstochter mit ihrer unehelichen Leibesfrucht aufs Meer und deren Rettung (Nr. 8). Es ist dies einer der Ausnahmsfälle, wo das griechische Märchen weiter in die hellenische Sage hineinreicht als das deutsche.

Das albanefische Märchen Ar. 98 bietet sogar ein Gegenbild zu Perseus Ver- 'hältniß, zu seinem Großvater Atrisios und dessen unsichtbar machendem Helm'.

Der starke hans nimmt in den Kreisen des deutschen und griechischen Mär= ; chens genau dieselbe Stelle ein, welche Herakles in dem hellenischen und Thor in dem germanischen Götterkreise zugewiesen ift; denn er ift die vorzugsweise starke Figur dieser Kreise, die Ungeheures im Effen und Trinken leistet und deren Bestimmung die Befämpfung der Ungethume ift. — Die Bieltopfigteit der Märchendrachen und ihre stete Berbindung mit Quellen stellt dieselben zu der von Herakles erlegten Lernäischen Sybra. Wenn benfelben nun gleich bas tödtliche Gift fehlt, welches nicht nur dieser Hydra, sondern auch der eddischen Weltschlange und der Beowulfischen Hydra zukömmt, so scheint doch ber unüberwindliche Schlaf, von welchem die meisten Märchenhelden nach der Erlegung des Drachen befallen werden, und welcher stets mit der großen Anstrengung mährend des Kampfes begrunbet wird, auf dieses Gift hinzudeuten, welchem Thor erliegt. Auch der starte Märchenhelb erliegt seinen Feinden, er wird aber ftete jum Leben gurudgerufen. Bon bem tyrischen Herakles hat sich die Rotiz erhalten, daß er durch den Geruch einer Bachtel wieder belebt worden sei. Leider fehlen alle näheren Angaben über diesen Borgang, und wir muffen uns daher mit der allgemeinen Uebereinstimmung begnügen, daß auch Herakles einst gleich ben ftarken Märchenhelden wieder belebt worden sei.

In der Heratlessage begegnen wir dem Zuge, daß aus den Schädeln der überwundenen Fremdlinge Antäos dem Poseidon ein Haus, Kytnos dem Arcs einen Tempel bauen wollte\*, wir finden denselben in unserem Märchen Rr. 63.

Bergl. über die angezweifelte Aechtheit dieses Märchens die daffelbe betreffende Anmerkung. —

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. die Citate in Jacobi Handwörterbuch S. 411\*\* und 424\*\*\*.

v. Babn, Griech. u. alban. Marchen. I.

Wie nun die Sage des herakles nur glückliche Unterweltssahrten kennt, so bleibt auch hierin das deutsch-griechische Märchen seinem Sagkreise treu, und wie es dem Erechtiden-Amelungentreise fremd bleibt, so bennt es auch keine unglück-lichen höllenfahrten von der Art, wie sie in der Sage von Theseus und Dietrich von Bern erzählt werden, s. Formel Rr. 40.

Ein anderer hellenischer Sagtreis, zu welchem die gemein-germanische helbensage tein Gegenbild liesert und der mit dem argivischen in keiner nachweisbaren Berbindung steht, ist der mindsche, und wir bitten den Leser, in den untensolgenden Sagformeln die nach Phrysos und Helle (Rr. 15) und Jason und Medea (Rr. 27) benannten zu vergleichen, um sich zu überzeugen, daß sowohl das deutsche als das griechische Boltsmärchen sich genau in demselben Grade mit diesem Sagtreise verwandt zeigen.
Besonders auffallend ist diese Uebereinstimmung in der Jasonsormel. Die gleiche Anordnung so vieler scharsbestimmten Züge läßt keine andere Erklärung als die der Gemeinsamkeit der Wurzel zu.

Wit gehen nun zu den vereinzelten mythischen Anklängen über, welche dem griechischen und beutschen Märchen gemeinsam sind.

Gin Hanptzug beider ift das Aufsuchen des erzürnten Gatten durch die schuldhafte Gattin, f. Frejaformel Rr. 1.

Zweisethafter sind die Antlänge an Frejas, Friggs und Protris Käuflichkeit, s. Formel 6.

Formel 9 zeigt die Uebereinstimmung von Orions Geburtssage mit der des albanefischen Ränbers Ruß (Rr. 99).

Der Grundgedanke ber nach der deutschen Berta benannten Formel Rr. 21 zeigt sich in beiden Märchenkreisen zahlreich vertreten.

Roch weit zahlreicher find die Brautwettformen Rr. 23 in beiden Kreisen, welche in der deutschen Brunhildsage und der hellenischen Belops-Denomaosund der Atalante-Meilanionsage ihre mythischen Gegenbilder haben.

In der Kleiderraub- oder Schwanjungfrausormel Rr. 28 reicht die und erreichbar älteste Form bis zu Hellreidh Brynhildar der Edda.

Die Formel 31 ist nach Stylla, der Tochter des Risos und Geliebten des Minos, benannt.

Obpssens Stellung zu Polyphem klingt in den unter 38 verzeichneten Märchen an.

Gie kennt keinen Jason und keine Medea in Rolchis, wohl aber eine Medea auf ber Flucht, in Korinth und in Athen, und zerftreute Anklänge an die Argonautensage.

Die Nummern 58 und 69 unserer Sammlung gewähren lebhafte Antlänge an 'die Einfangung des Pegasod durch Bellerophon und dessen Bekämpfung der Chimära, sowie an des thebanischen Tiresiad Geschlechtsverwandlung. Die leptere, Figur steht mit den Epigonen in inniger Berbindung und gehört daher in den oben erwähnten argivisch-thebanischen Sagkreid; Bellerophon selbst ist zwar von Stamm ein Korinther, aber ein Hauptseld seiner Sage ist die Argolide.

Endlich läßt sich aus den verwandten Zügen eines Zwistlingsbrüderpaares und ihrer Schwester eine dem deutschen und griechischen Märchen gemeinsame Formel bilden, welche Antlänge an die hellenischen Divsturen und ihre Schwester Helena darbietet, und zu welcher sich in der germanischen Sage gleichfalls tein Gegenbild sindet.

Hiermit glauben wir die Verwandtschaftspuren des deutsch-griechischen Boltsmärchens, soweit es uns zugänglich ift, mit der hellenisch-germanischen Sage erschöpft zu haben.

Dieser Ueberblick gewährt das überraschende Ergebniß, daß, einzelne Ausnahmen abgerechnet, das deutsche Boltsmärchen mit der hellenisch-germanischen Sage nicht mehr und nicht weniger verwandt sei, als das griechische, und daß sich diese Berwandtschaft auf bestimmte und zwar engbegränzte Felder jener Sagtreise beschränke.

In dieselben engen mythischen Berührungstreise tritt aber auch das albanefische, walachische, serbische, litauische und neapolitanische Bolksmärchen ein, soweit sie dem Bersasser bekannt sind.

Um sich das Auffallende dieser Thatsache recht zu vergegenwärtigen, wolle der Lefer in den "vergleichenden Blicken" die der Dietrichs- oder Erechtidensage gemeinsamen Formeln nachsehen, wie sie sich von Bonn am Rheine über Berona, Rom, Theben, Athen bis nach Persien und Baktrien erstreckt, und dann fragen, ob die Züge, die sie, oder auch die homerische Gudrunsage, bieten, weniger geeigneten Märchenstoff enthalten als die oben genannten argivischen und minuschen Sagtreise? Gewiß nicht, eher das Gegentheil, und dennoch bleiben sie von dem deutschzeriechischen Bolksmärchen unbeachtet und dieses zeigt sich nur den erwähnten engen Kreisen verwandt!

Barum verhält es sich aber auch abweisend gegen Danaiden und Pelopiden 1, die ja doch gleichfalls in der Argolide angesiedelt find?

<sup>\*</sup> Belope' Brautwette ift ein gu allgemeiner Dardengug, um bier beftimment gu fein.

Warum springt es von der Argolide zu den Minpern über, deren Sagtreis mit dem argivischen in gar keiner nachweisbaren Berbindung steht? Fast wäre man versucht, an die Schaphäuser zu denken, deren Reste eben auch nur in Rykene und Orchomenos und sonst nirgends zu sinden sind.

Wir halten den Nachweis dieser übereinstimmenden und scharsbegränzten Berührungspuntte des deutsch-griechischen Boltsmärchens mit der hellenisch-germanisschen Sage für das wichtigste Ergebniß unserer Arbeit, weil er einestheils einen Beleg zu unserer Ansicht von dem hohen Alter und den sesten Formen des deutschsgriechischen Märchens abgiebt, anderntheils aber zeigt, welche gewichtige Beihülfe die Erforschung der Borgeschichte der Bölter von dem lebenden Boltsmärchen erwarten darf.

Diese Thatsache eröffnet eine unabsehbare Reihe von Problemen, doch sie jest schon näher ins Auge zu fassen, erscheint uns in jeder Sinsicht als verfrüht.

Bir glauben jedoch, daß dieselbe jedenfalls den Beweis liefere, daß wenigstens die mit dem argivischen und minpschen Sagtreise und ihren germanischen Gegenbildern gleich verwandten deutschen und griechischen Boltsmärchen nicht in geschichtlicher Zeit aus Indien nach Deutschland und Griechenland eingewandert sein tönnen. Eben weil aber ihre nachweisbare Berwandtschaft mit der Götter- und helbensage für das hohe Alter ihrer Formen spricht, zweiseln wir auch nicht, daß zu denselben indische Gegenbilder nachgewiesen werden können, und halten uns daher zu der Erwartung berechtigt, daß eine Prüfung des Berhältnisses dieser indischen Rärchen zu der indischen Götter- und helbensage und beren Schwestertreise ein helles Licht über das Wesen von Sage und Rärchen verbreiten würde. Der Berfasser muß sich indeß darauf beschränten, die Ausmertsamkeit der Forscher auf diese Frage zu lenken, denn zu ihrer Beantwortung sehlen ihm sowohl die Mittel als die Kräfte.

Es erübrigt uns nun, noch einen Blick auf das Berhältniß des griechischen Märchens zu dem deutschen zu werfen. Zwischen beiden zeigt sich trop aller Berschiedenheit der Lebensverhältnisse und des Charakters der beiden Bölker eine wahrhaft überraschende Uebereinstimmung der Lebensanschauungen und der Erzählungsweise sowohl im ganzen wie im einzelnen, und der Leser dürfte sich wohl häusig durch das Deutschthum der griechischen Formen überrascht fühlen. Die Erzählungsweise gereicht dem Berfasser weder zum Berdienste noch zum Borwurse, denn überall, wo ihm die griechischen Märchen in gelungenen Formen vorlagen, brauchte er dieselben nur recht treu zu übersehen, damit sich die deutsche Märchensorm wie

von selbst ergab. Er möchte behaupten, daß die Berschiedenheit der Darstellung innerhalb seiner Sammlung viel größer sei, als die zwischen den gelungenen griechischen und albanesischen Formen und den Grimm'schen Märchen. Am auffallendsten zeigt sich dieser Unterschied, wenn man die gedrängte, sast rohe Kürze in der Darstellung der griechischen Elsenmärchen und der in der Riça gesammelten albanesischen, mit der behäbigen gemüthlichen Breite der aus Poros stammenden albanesischen Märchen vergleicht.

Trop dieser großen Uebereinstimmung des deutschen und griechischen Märchens sowohl in Stoff als Form zeigen sich jedoch bei näherer Prüfung mehrere tiefgreisende Berschiedenheiten, als deren hauptsächlichste uns die folgende erscheint.

Dem deutschen und griechischen Märchen ist die Borstellung von der Kraft des Wunsches gemein, vermöge deren unter gewissen Bedingungen der Wunsch genau in der Form, wie er ausgesprochen wird, in Erfüllung geht. Bei den Rordund Mittelalbanesen hat dieser Glaube sogar ein besonderes Wesen, welches Ora heißt, gebildet; diese geht beständig im Lande herum, indem sie auf die Segnungen und Berwünschungen der Menschen achtet, und erfüllt alle, welche sie hört, auf der Stelle; daher schließen die Bettler in Mittelalbanien ihr Bettellied und ihre Danksagung für erhaltene Gaben in der Regel mit den Worten: möge die Ora vorübergehn und es geschehen. Aus dieser Anschauung beruht die in den griechischen Märchen so ost wiederkehrende Formel des Kinderwunsches, vermöge deren das Kind genau in der Gestalt geboren wird, in der es gewünscht worden ist. Ebenso erzählen Rr. 8 und 110 unserer Sammlung von Menschen, denen die Gabe verliehen ist, daß alles geschieht, was sie wünschen.

Dagegen ist die in dem germanischen Märchen so tief eingewurzelte Borstellung der Berwünschung und Erlösung dem griechischen Märchenkreise, so weit wir ihn bis jest übersehn, gänzlich unbekannt.

Diese Borstellung läßt sich in drei Züge auslösen: die Berzauberung durch Berwünschung, die Aufstellung der Bedingung (in der Regel durch den Berzaubernden selbst), unter welcher die Berzauberung — also gleichsam vertragsweise — aufhören solle, und endlich die Erfüllung dieser Bedingung durch einen Dritten, die sogen. Erlösung des Berzauberten.

Berzauberung und Entzauberung finden sich nun zwar in dem griechischen Märchen sehr häufig, aber das das Sonderwesen der germanischen Verwünschung

<sup>1</sup> Des Berf. albanef. Studien I, S. 162.

bildende mittlere Glied fehlt hier gänzlich. Am auffallendsten zeigt sich dies in dem griechischen Thierschwager (Rr. 25), wo von der Erlösung der verzauberten Schwäger, welche in dem deutschen Märchen den Schwerpunkt bildet, gar keine Rede ist.

Dieses Mittelglied können wir aber nicht als der driftlichen Anschauung entnommen betrachten, weil es schon die Grundanschauung zweier Hauptsagen der Edda abgiebt; denn als Odin der Brunhild den Zauberdorn ins Haupt stach, "gebot er dem, ihren Schlas zu brechen, der immer surchtlos wurd' erfunden". Darauf umgiebt er den Saal, in dem sie liegt, mit Wabberlobe und bestimmt: darüber reiten nur sollte der Recke, der das Gold ihr brächte im Bette Fasnirs. <sup>1</sup> Rachdem nun Sigurd diese Bedingung erfüllt hat, betrachtet sie den Zug, daß er ihr auch den Schlasdorn aus dem Haupte zieht, für so unwesentlich, daß sie ibn zu erwähnen vergist. <sup>2</sup>

Auch der Zug, daß Hel erklärt, Baldur unter der Bedingung aus ihren Banden erlösen zu wollen, wenn ihn alle Dinge aus denselben berausweinen, sest nach unserer Ansicht die Vorstellung einer solchen vertragsweisen Entzauberung voraus, ohne welche sich derselbe nicht wohl hätte bilden können.

Der Mangel dieser Märchengattung im Griechischen ist aber um so auffallen= der, als die so zahlreich vertretene Brautwette ganz auf derselben Grundlage beruht.

Dieser tiefgreisende Unterschied der beiden Märchentreise dehnt sich auf die serbischen, walachischen und litauischen Märchen aus, so weit sie uns bekannt sind, und es stehn dieselben hierin auf der griechischen Seite. Da nun der bellenischen Götterund Heldensage die Borstellung der Berwünschung und gleichsam vertragsmäßigen Erlösung gleichfalls fremd ist, so verhalten sich bierin das deutsche und griechische Märchen wie die ihnen entsprechenden Göttertreise. Diese Uebereinstimmung der zusammengehörenden Sagen und Märchen erscheint aber rein unerklärlich, so-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Helreidh Brunhildar. Str. 9 und 10; etwas abweichend ift Sigrdrifumal.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auch im albanesischen Schneewittchen (Nr. 103) und in der walachischen angeborenen Niegesehenen (Schott Nr. 25) kommen ähnliche Zaubernadeln vor, doch in beiden wird der Bauber durch deren Herausziehen und zwar ganz gegen den Willen der Verzaubernden gesbrochen.

Bei Schott Rr. 7 stellt zwar der Teufel eine Bedingung zur Erlösung von dem Bauber (S. 117), aber um diesen zu brechen, muß er selbst gebannt werden (S. 119).

Das hellenische Gegenbild zu Brunhilds Erweckung, die Heilung der Proetiden durch Melampus, verräth nicht die geringste Spur solcher Berwünschung.

bald man annimmt, daß die beiden Märchenkreise, und mithin auch die einschläsgigen deutschen und griechischen Märchen in geschichtlicher Zeit aus Indien entslehnt worden find.

Genau ebenso wie hier verhält es sich mit einer ganzen Figurenklasse, den Zwergen. Sie sehlen der hellenischen Sage und dem neugriechischen Boltsmärchen, während sie in der germanischen Sage und dem deutschen Boltsmärchen hersvorragende Glieder ihres dämonischen Personales sind. Dagegen scheinen uns die griechischen Neraiden genau unsern Elsen zu entsprechen, und wir haben sie daber namentlich dann, wenn sie mit ihrem Beinamen Exotitä (albanesisch jaschtesme, d. h. die außerhalb der christlichen Beltordnung besindlichen) bezeichnet waren, mit ihrem deutschen Namen übersept.

Ebenso findet das unbeholfene, ungeschlachte, menschenfleischliebende, mit ungeheurer Stärte begabte Wesen der deutschen Märchenriesen in den Draken des griechischen sein entsprechendes Gegenbild, mit welchen die unklare Vorstellung von riesenhaften Menschen mit ungeheurer Kraft verbunden zu sein scheint.

Die Pygmäen, die Kerkopen und andere mit unsern Zwergen verwandte Figuren 'ftehen so einsam in der griechischen Sage, daß sie uns mehr als aus der Fremde entlehnte Borstellungen denn als die letten Reste einer ausgestorbenen Gattung anmuthen.

Beit Platanisa (öftlich von Karpsto) zeigt man die Höhle des Dratos, in ter er zur Beit, da man noch mit Pfeilen schoß, mit seiner Tochter in wilder Ehe lebte, und als das Schiespulver bekannt geworden. erschossen wurde. Eine alte märchenkundige Andriotin erzählte uns, daß es vier Zeitalter gebe. Das erste war das der Draken, dann das der gößendienenden Elines (hellenen), hierauf folgte das der Benetianer und auf dieses das der Türken. Sie erzählte weiter: als die Menschen zu den Draken nach Andros kamen, da lebte damals ein uralter Drakos, der blind war. Er bat, daß man ihm einen Menschen zuführen möge, damit er ihn betasten, und sich dadurch eine Borstellung von ihm machen könne; um aber diesen vor Schaben zu bewahren, legte man ihm eine Pflugschaar auf den Ropf. Da ergriff der Alte die Pflugschaar und drückte sie zu Staub. Man vergleiche hiermit die nordische Sage in Grimm d. M. S. 907 Note, der zufolge der blinde Riese verlangt, daß ihm einer der Seefahrer die hand reichen solle, um zn spüren, ob noch Araft bei den Einwohnern geblieben sei. Sie reichten ihm eine glühend gemachte Bootsstange, die der Riese zusammendrückte, mit den Borten: große Krast sei eben nicht mehr da. Wie alt muß

Tes wollte uns niemals gelingen, eine klare Begriffsbestimmung des Drakos zu ers zielen. Der männliche Neugeborene wird Drakos genannt, so lange er noch nicht getauft ist. Der Name kommt auch in Ortssagen vor, so z. B. auf der Insel Tinos, wo eine schief aber glatt in das Meer abstürzende Felsensläche das "Baschbrett der Drakana" genannt wird, auf dem sie nach griechischer Beise ihre Bäsche-wusch. In Karysto schleuderten die Draken die in der Nähe der Stadt liegenden alten Säulen von der Höhe herab Unweit des Beges von da zum St. Eliasberge (Ocha) zeigt man die in die Felsen gedrückten Spuren der Hände und Füße des Drakos, als er vor den Hunden des ihn verfolgenden Bruders seiner Geliebten in seine (nicht vorhandene) Höhle schlüpfen wollte, von diesen aber zerrissen wurde.

Auch entsprechen sich die beiden Märchentreise darin, daß ihnen der Begriff der schönen, ewig jugendfrischen Fee ebenso wohl wie der der slavischen Bila sehlt, welch' lettere so auffallende Berührungspunkte mit den nordischen Balkuren bietet. Ihre Stelle wird in beiden Areisen einsach durch zauberkräftige alte Frauen vertreten, von denen die das menschliche Schicksal bestimmenden albanesischen Miren (Rr. 103) offenbar mit den hellenischen Parken auf einer Burzel ruhen. \*

Die griechischen Drakanen und Lamien (albanef. Lupien) entsprechen den Riesenfrauen unserer Märchen.

Gigenthümlich dem griechischen Märchen scheinen der Hundstopf oder Bolfsmann in Rr. 19 und Rr. 4, Bar. 2, der halbe Mensch in Rr. 8 und 64, die Karatisa in Rr. 64 und die albanesischen Schwestern der Sonne Rr. 100, ebenso der in ein Hündchen verwandelte Batersegen Rr. 101 zu sein.

# IV. lleber die wissenschaftliche Behandlung des Märchens.

Die Märchenkunde scheint bereits die Stufe erreicht zu haben, auf welcher die wissenschaftliche Sichtung ihres Stoffes und die Bildung einer Kunstsprache für denselben zur wesentlichen Vorbedingung ihrer Fortentwicklung wird. Wir wollen es daher in dem Folgenden versuchen, einige Bausteine zu diesem Werke der Zutunft zu liefern.

Nennen wir den Inbegriff aller Märchen eines Volkes seinen Märch en schap, so dürften sich innerhalb desselben die folgenden Formen unterscheiden lassen. Reben den einfachen selbständigen Märchen sinden wir fast überall auch die Ber-

bieser Zug sein, da er sich bereits im 11. Buche der Mahabarata findet? sualabarata des Galanos S. 73. Nach der 18 tägigen Schlacht von Ruruzetra, in der Bemas die Söhne des blinden aber riesenstarten Königs Drytarastra erschlagen hat, rust dieser lettere den Bemas zu sich, weil er ihn umarmen wolle, aber Krisnas erräth seine Absicht uud legt ihm eine eiserne Bildsäule in die Arme, welche der Blinde so sest an sich drückt, daß sie zerbricht. Wie die Turaner im Schah Nameh, so vertritt nach unserer Ansicht der Stamm des Drytarastra die der Binnenwelt seindlichen Mächte der Außenwelt, welche im Norden. die Gestalt von Riesen, und in Griechenland die von Draken angenommen haben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. des Berf. albanes. Studien I, S. 148, Note 29 und 162, Note 6. Μοίρα lautet nach neugriechischer Aussprache Μίρα, doch ift das Bort in dieser Form ein albanessisches appellativum und bedeudet: die Gute, und φατ' μίρε, die ein gutes Schicksal habenden, die glücklichen, ist ein euonymon der albanesischen Elsen. Alb. Stud. I, S. 161.

schmelzung derfelben zu größeren Ganzen, wir schlagen daber für diese letteren, bis ein besferer gefunden ift, den Ramen Darch en tette vor.

Das einzelne Märchen zerfällt uns in mehr oder weniger Borstellungen oder Anschauungen, welche wir einstweilen Züge nennen wollen, indem wir diesen Ausbruck sowohl auf seine räumliche als auf seine zeitliche Bedeutung beziehen und daher mit demselben nicht nur die Eigenschaften und Attribute der auftretenden Gestalten, sondern auch deren einzelne Handlungen oder Leiden bezeichnen.

Diese Züge erscheinen uns als die Einheiten der Märchentunde und wir tönnen uns deren Berhältniß zu dem Märchenganzen nicht besser vergegenwärtigen, als wenn wir sie mit dem der Worte zu dem Sape vergleichen. Der Zug ist uns mithin das Wort, das Märchenganze der Sap des Märchens.

Wie nun der Trieb zur Bildung neuer Wörter fast in dem ganzen Menschensgeschlechte volltommen ausgestorben ist, 'eben so glauben wir, daß auch heut zu Tage tein neuer Märchenzug unter dem Bolte entstehe, wohl aber, daß die Form des alten Juges den Berhältnissen der Zeit angepaßt wird, in welcher man ihn erzählt, und daß auf diesem Wege neue Begriffe, wie Flinte, Kanone, Fernrohr" und Tabatspfeise, in das Märchen eingedrungen sind. Vergleicht man jedoch diese neuen Zugsormen mit der Gesammtmasse der Züge eines Märchenschapes, so möchten sie als seltene Ausnahmen das von uns vertheidigte Uralter der Märchenzüge und ihre sessen Formen grade als Regel bestätigen.

<sup>1</sup> Neue Wörter bilden sich nur unter den auf der untersten Stufe stehenden wilden Jägerstämmen, wo wenige Generationen hinreichen, um die Sprachen ihrer getrennten Theile einander unverständlich zu machen, wie in Südamerika. Aber auch hier fehlt unseres Bissens noch der wissenschaftliche Beweis, ob bei solchen Stämmen der im übrigen Menschengeschlechte erstorbene Wortbildungstrieb fortwalte, oder ob nur der überkommene Sprachschap einen solchen Grad von Flüssigkeit habe, daß die überkommenen Formen sich rasch bis zur Unkenntlichkeit umbilden.

Ueber diese Berjüngungen der Märchenzüge liefert das litauische Märchen von der goldenen Brücke bei Schleicher S. 102 ein belehrendes Beispiel. Dort heißt es: Nicht lange darauf erhub sich der siebenjährige Krieg und es kam ein König aus einem fernen Lande mit seinen Soldaten in das Land, wo jene goldene Brücke war, um mit dem König dieses Landes verbündet gegen den König von Preußen zu kämpfen; jener König aber hatte sein Fernrohr mitzunehmen vergessen und deshalb versammelte er seine slinksten Männer und Kriegshelden und sprach: "Wer von euch mir diese Nacht mein Fernrohr aus der heismath bringen könnte, dem würde ich meine Tochter zur Frau geben und nach meinem Tode mein Reich hinterlassen. — Der held des Märchens vollbringt dies, obwohl die Wohnung des Königs 300 Meilen entsernt war, indem er sich vermöge der ihm verliehenen Sabe zuerst in ein Pferd, dann in einen Adler, und endlich in einen Fisch verwandelt. Nachdem er von der Königstochter außer dem Fernrohr die hälfte ihres Ringes erhalten, den

Ueber die nähere Begründung dieser Ansicht muffen wir den Leser auf unseren Bersuch "über das Wesen und die Entstehung der mythischen Form" verweisen, weil alles, was dort über das Wesen der Sagsorm aufgestellt ist, sich natürlich auch auf die des Märchens ausdehnt.

Auch gilt alles, was dort über die Nothwendigkeit der Sammlung und Bergleichung aller einzelnen Sagzüge, als Borbedingung zur Aufstellung einer arischen Sagwurzelsammlung gesagt ist, natürlich auch von dem Märchen. Wir haben daher auf die Ausarbeitung des Sachverzeichnisses unserer Sammlung große Sorgsfalt verwendet, um mit demselben zugleich ein Berzeichniß aller in der Sammlung enthaltenen Züge oder Märchenworte herzustellen.

Wie aber auch heut zu Tage bei der Satbildung dem sprechenden Menschen innerhalb gewisser Grenzen große Freiheit gestattet ist, so halten wir diese auch heut zu Tage im Märchen für möglich, und darum darf die Versehung der einzelnen Züge von einem Märchen in das andere, und die verschiedenartigen Verbindungen der einzelnen Märchen zu Ketten durchaus nicht Bunder nehmen. Wenn wir aber bei der Vergleichung der Märchen sinden, daß bei stammverwandten Völkern die Verwandtschaft ihrer Märchenschäße nicht blos auf Züge und Einzelmärchen besichtantt ist, sondern sich namentlich auch auf die Märchenketten ausdehnt, so kom-

sie selbst ent zwei gebissen, kehrte er zurud. Da er noch zu früh zurückkam, setzte er sich als Abler auf den Arm eines Meilenzeigers, und erwartete den Anbruch des Tages. Dort er-blickte ihn ein General, erschoß ihn und brachte das Fernrohr dem Könige.

Wer möchte vermuthen, daß diese modernen Formen einen uralten Kern einhüllen? Und doch ist es so, denn in der Bilcinasaga Cap. 70 heißt es: daß König Ridung, als er gegen den Feind zu Felde zog, seinen Siegstein vergessen habe, und daher dem, der ihm denselben vor Sonnenausgang bringen würde, seine Tochter und sein halbes Reich zu geben verhieß. Wieland macht die 5 Tagemärsche lange Strecke hin und zurück und kommt bei dem Lager vor Sonnenausgang an. Hier begegnet er dem Truchseß, der ihm den Stein abverlangt und von Wieland erschlagen wird. Nidung benutt diese That zum Vorwand, um Wieland zu verbannen.

In dem Märchen klingt fogar ber zerbrochene Ring an, der in der Wielandssage eine fo große Rolle spielt.

Nur der Schluß der beiden Formen ift abweichend, doch findet der des Märchens in der eddischen Helgakridha hjorvardssonnar einen noch älteren Anklang, denn dort heißt es: Der König (hiorwardr) ritt vom Gebirge vor ins Land und nahm Rachtlager an einem Fluß. Atli hielt Bache und fuhr über den Fluß (natürlich bei Tagesanbruch); er fand ein Haus; ein großer Bogel saß im haus und hütete und war entschlafen. Atli schoß mit dem Spieß den Bogel todt. — Das war aber der Pfleger Sigurlins, der Geliebten des Königs, der sich in einen Abler verwandelt hatte.

Ep, harzmärchenbuch S. 165, hat eine deutsche Form dieses Märchens, worin der Siegstein durch einen Zauberring vertreten ift.

43

men wir auch hier zu der Folgerung, daß von jener Möglichkeit in der Wirklichkeit heut zu Tage nur geringer Gebrauch gemacht wird.

Gleichwohl erscheint uns diese Möglichteit der verschiedenartigsten Berbindung der Züge und Einzelmärchen eines Märchenschapes als der Hauptgrund der bunten Mannigsaltigkeit, welche derselbe aufzeigt; denn bei genauerer Prüfung der seinen Einzelmärchen unterliegenden Grundgedanken sindet man, daß sich dieselben auf eine geringe Anzahl von Formeln oder Themen zurücksühren lassen und daß die anscheinende Mannigsaltigkeit der Märchen allein auf der verschiedenen Gruppirung dieser Grundbestandtheile beruht. — Wir freuen uns, diese Ersahrung mit der Ansicht eines Forschers wie Bensen belegen zu können, welcher sich in der Borrede zu seinem Pantschatantra Seite XXVI hierüber folgendermaßen ausspricht: "(Dieser kaleidoskopartigen Bermischung von Formen, Zügen und Motiven) verdanken sie (die Märchen) ihre in der That nur scheinbare Fülle, denn in Wirklichteit reducirt sich die große Masse, insbesondere der europäischen Märchen, auf eine keineswegs beträchtliche Anzahl von Grundformen, aus denen sie sich mit mehr oder weniger Glück und Geschick durch theils volkliche, theils individuelle Thätigkeit vervielfältigt haben."

Wie bei der germanischen und hellenischen Sage, so waren wir auch bei dem deutschen und griechischen Volksmärchen bedacht, die beiden gemeinsamen Grundsormen aufzusuchen und ihr Verhältniß zu der Sage zu bestimmmen. Wenn aber auch die nachfolgenden Formeln zunächst nur diesen beschränkten Zweck im Auge haben, so halten wir uns doch zu der Erwartung berechtigt, daß dieselben auch nußebare Grundlagen zur Sammlung der Märchenformeln des ganzen indogermanischen Stammes darbieten dürften, und wir haben daher auch das Einschlägige aus verswandten Kreisen zugefügt, so weit uns dieselben zugänglich waren.

So gering dies auch sein mag, so schmeicheln wir uns dennoch, daß es hinreichen werde, um die Ausmerksamkeit der Forscher auf diesen Bersuch zu lenken
und sie zur Ausstellung einer solchen Formelsammlung zu veranlassen, welche nach
unserer Ansicht die Grundbedingung jeder Fortentwicklung der Märchen- und Sagkunde bildet.

Werden sich diese Formeln, diese Urgedanken der Menschheit, in Zukunft, der Sprache gleich, zu einem einheitlichen Gliederthume verbinden? Der Verfasser wirft diese Frage nur in der Absicht auf, um die Tragweite zu bezeichnen, welche der angezeigten Richtung nach seiner Ansicht zukommt.

Eine wesentliche Erleichterung erwächst der Forschung auch aus der Benamsung

der aufgestellten Formeln, weil, sobald deren Ramen Gemeingültigkeit erlangt haben, diese die Beschreibung des behandelten Märchens überstüssig machen. Wir haben bei deren Wahl dem zutreffendsten und unter mehreren dem geläusigsten den Borzug gegeben, in Ermangelung von zutreffenden aber zu dem der Formel nächstgelegenen Namen gegriffen.

Was die aufgestellten Formeln selbst betrifft, so machen sie, wie gesagt, als auf die Bestimmung des Verhältnisses unserer Sammlung zu dem deutschen Märchen und der hellenischen und germanischen Sage beschräntt, in der vorliegenden Form keinen Anspruch auf Gemeingültigkeit in dem indogermanischen Kreise. Aber auch innerhalb dieser ihrer beschränkten Bestimmung dürste es an Einwänden sowohl gegen die allgemeine Anordnung als gegen das Einzelne gewiß nicht sehlen. Der begründetste wäre in ersterer hinsicht vielleicht die geringe Ausdehnung, welche der dualistischen Abtheilung gegeben wurde. Wir können darauf nur erwiedern, daß wir in dieselbe nur dienigen Märchen aufnahmen, in welchen der Gegensaß der Binnenwelt und Außenwelt uns un bestreit bar vorzuliegen schien.

Wir haben in den "vergleichenden Blicken" die Ansicht aufgestellt, daß der ganze Göttersagenkreis der Edda diesem Gebiete angehöre, und daß selbst die wenigen inneren Göttersagen derselben ihre Aufnahme in die Edda nur den Beziehungen verdanken, in welchen sie zu jenem Gegensaße stehn.

In der hellenischen Göttersage zeigt sich dieser Dualismus fast gänzlich verwischt, und sie ist dafür im Bergleich zur Edda reich an inneren oder Familiensagen. In Bezug auf diese lettern zeigt sich also das deutsch=griechische Märschen der hellenischen, in Bezug auf jenen Dualismus dagegen der nordischen Götterssage näher stehend, d. h. in dem deutsch=griechischen Märchentreis zeigt sich der Gegensatzwischen Binnenwelt und Außenwelt, welchen wir als urarisch annehmen, weit frischer erhalten als in der hellenischen Göttersage, dagegen geht jener Märchentreis in diesem Gegensatze keineswegs so unbedingt auf, wie die norzbische Edda.

Im einzelnen möchte die öftere Wiederholung derselben Formel bald als selbständige, bald als Zug einer andern vielleicht den meisten Anstoß erregen.

Dieselbe mußte auf einem höheren Standpunkte natürlich wegfallen, für unseren beschränkten Bersuch erschien sie dagegen als empsehlenswerth, weil sie die Einsicht in das gegenseitige Berhältniß der beiden Märchenkreise sehr erleichtert.

# v. Märchen- und Sagformeln.

(Ueber die hier vortommenden Abfürzungen fiehe ben folgenden Abschnitt VI, Gingang.)

# Erste Abtheilung. Jamilienformeln.

# I. Cheliche formeln.

a. Berlassung.

## 1. Frejaformel.

- a. Die Frau ober Braut fehlt und der Mann verläßt sie darum.
- b. Sie wandert umber, um ihn zu suchen.
- c. Wiederfinden und Verföhnung.

Hellenische Sage: Amor und Psyche, doch liegt hier der Schwerpunkt nicht auf der Wanderung.

Germanische Sage: In der Edda D 35 verläßt der erzürnte Oddur die Freja, deren Schuld nur aus dem Oddur gegebenen Beiworte vermuthet werden kann, sie zieht ihm in fremde Länder nach. Zug c fehlt.

Griechisches Märchen: 7. 40. (54). 71. 73.

Albanefisches Märchen: 100. 102.

Deutsches Märchen.: Gr. (56). 88. 127. (186).

Walachisches Märchen: Sch. 23.

Reapolitanisches Märchen: Pentamerone Nr. 12. Nr. 44.

Indisches Märchen: Pantschatantra Benfen I. S. 255.

- 2. Melusinenformel. Der Mann fehlt, und die nicht zum Menschengeschlecht gehörende Frau verläßt ihn entweder:
  - a) für immer, ohne daß er ihr zu folgen versucht.

Bellenische Sage: fehlt.

Germanische Sage: Schöne Melufine des Volksbuches.

Griechisches Märchen: (Rr. 77). Rr. 83.

Deutsches Märchen: Ep S. 173.

b) oder er sucht sie in ihrer fernen Heimath auf und verbindet sich mit ihr. Gr. 92. — Wolf S. 24. S. 212; s. weiter: Kleiderraubformel Nr. 28.

#### 3. Benelopenformel.

- a. Der Mann verläßt bie Fran ohne ihr Berfchulden.
- b. Sie wartet feiner daheim in Treu' und Sehnsucht.
- c. Rudfehr bes Mannes und Wiedervereinigung ber Getrennten.

Bellenische Sage: Penelope und Donffeus.

Germanische Sage: Menglada und Swipdagr in Fiolsvinmal der Edda. Hildebrand und Ute.

Griechisches Märchen: (am britten Orte) 2. 48.

Deutsches Märchen: 101 mit dem Erkennungsring.

#### b. Berftogung.

- 4. Genovevenformel (?). Der Rame ift nicht scharf zutreffend.
  - a. Der Mutter werden ihre neugeborenen Kinder von neidischen Berwandten entwendet und fern vom Baterhause durch einen Kinderlosen gefunden und erzogen.
  - b. Thiere werden den Reugeborenen untergeschoben oder die Mutter wird beschuldigt, sie gefressen zu haben.
  - 'c. Berstoßung ober Bestrafung der Mutter.
  - d. Erlösung berselben durch die vom Bater wieder aufgefundenen Kinder.

Bellenische und germanische Sage: fehlt.

Griechisches Märchen: (48). (66). 69 und Var.

Deutsches Märchen: Gr. 49. 76. 96. En S. 178. — Wolf d. Hausm.

S. 168. — Schwedisch Gr. III. S. 324.

Walachisches Märchen: Schott Nr. 2. 8. (16).

Litauisches Märchen: Schleicher S. 20.

Reapolitanisches Märchen: Bentamer. Rr. 35.

Serbisches Märchen: But. -

#### c. Beibliche Räuflichteit.

5. a. Die zweite Braut oder Frau verkauft ihren Mann für drei Rächte an die erste und verliert ihn dadurch.

Hellenische und germanische Sage: nur anklingend in der argivischen Eriphple, die Mann und Sohn, Amphiaraos und Alkmäon, für die zwei hellenischen Hort-stücke, und in der farörischen Frau Mette, die ihren Sohn für rothes Gold verräth.

Griechisches Märchen: (71).

Albanefisches Märchen: 100.

Walachisches Märchen: 23.

Deutsches Märchen: Gr. 88. 113. 127. 181. — Gr. III. S. 330.

Reapolitanisches Marchen: Bentamer. Rr. 43.

- 6. b. Eine Jungfrau giebt für Rostbarkeiten in dreimaliger Steigerung ihre Reize Preis und verliert dabei ihr Magdthum
  - a) durch Ueberliftung,
  - B) bewußter Beise,

und muß fich mit dem Räufer vermählen.

Germanische und hellenische Sage: nur anklingend. Die germanische Frigg und Freja geben sich an mehrere Zwerge und die attische Prokris an Berschiedene hin für Gold oder Schmuck, es sehlt aber der Märchenzug der dreimaligen Steigerung und endlichen Ueberlistung.

Griechisches Märchen: Rr. 3 B. 1. Rr. 109. 113.

Deutsches Märchen.

Reapolitanisches Märchen: Bentam. Rr. 40.

# IL Kinder- und Elternformeln.

a. Rinderwunschformeln.

## 7. Thiertindformel.

- a. Dem Bunsche der Eltern gemäß tommt das Kind als Thier auf die Welt.
- h. Entzauberung durch Berbrennen der Thierhaut gegen den Willen des Berzauberten.

Bellenische Sage: fehlt.

Germanische Sage: nur anklingend in der Bölf. s. Cap. 8, denn Siegmund und Sinfiötli kriechen freiwillig in die Wolfshäute und verbrennen sie später selbst.

Griechisches Märchen: 14. 31. 43. 57.

Albanefisches Märchen: 100.

Balachisches Marchen: (23 Kurbis) ..

Deutsches Märchen: Gr. 108. 144.

Serbisches Märchen: But. 9.

## 8. Gelobungeformel.

a. Das gewünschte Rind wird einem Damon gelobt.

- b. Zur Uebergabszeit flieht es aus dem Baterhause und entzieht fich den
- c. Berfolgungen bes Damons.
- d. Sieg und Untergang bes Damons.

Bellenische und germanische Sage: fehlt.

Griechisches Märchen: Nr. 4 und B. 2. — 5. — 5. B. Nr. 41. 54. 68 und Bar. — (Erlistetes Gelöbniß des vorhandenen Kindes 4 B. 1.)

Deutsches Märchen: Gr. 31. 55. 92 in 12 Jahren. 181. — Wolfd. Hausm. S. 199. (S. 247.) S. 377.

Walachisches Märchen: (Sch. Nr. 2 erlistetes Gelöbniß des vorhandenen Kindes.) 15. (18).

#### 9. Wundertind= und Orionformel.

- a. Entweder der Wunschform entsprechend, oder:
- b. In Folge des Genusses eines geschenkten Apfels oder Goldsisches wird das Wunderkind oder werden die Wunderzwillinge meist zus gleich mit Wunderpferden und Wunderhunden geboren.

Hellenische Sage: Geburt Drions, welcher auf den Wunsch seines kinderlosen Baters Hyrrieus aus dem in einem Schlauche 9 Monate lang vergrabenen Urin dreier Götter entsteht.

Germanische Sage: Böls. s. Cap. 2. Auf die Bitte Rerirs um Kindersegen schickt ihm Odin einen Apfel, den die Königin ißt. Siegmund muß ihr nach sechstähriger Schwangerschaft aus dem Leibe geschnitten werden und küßt seine Mutter, bevor sie stirbt.

Griechisches Märchen ad a): 21 Lorbeerkind. 54 Halberbochen; ad b): 4 und B. 1. Rr. 6 u. B. 1. Nr. 22 u. B. 2. Nr. 64. B. 3.

Albanefisches Märchen: 99 Ruß.

Deutsches Märchen: Gr. 37 Daumdick. 47. 50. 53. Englisch Tom Thumb. Gr. III. S. 318.

## b. Aussehung.

10. Antiopeformel. Aussehung unehelicher Leibesfrucht durch die Mutter.

Hellenische Sage: zahlreich vertreten wie durch Antiope, Tyro, Kreusa, Mutter des Jon, Euadne, Mutter des Jamos u. a.

Germanische Sage.

Griechisches Märchen : fehlt.

. Deutsches Märchen: Gr. III. S. 103.

# 11. Andfebnug chelicher Leibesfrucht.

a. Durch die Eltern aus Furcht unheilverkundender Beisfagung.

Bellenische Sage: Dedipus, Paris.

Germanische Sage: fehlt.

Griechisches und beutsches Marthen: fehlt.

b. Unmundiger Kinder durth die Eltern aus Rahrungsmangel.

Hellenische und germanische Sage: fehlt.

Griechisches Märchen.

Deutsches Märchen: Märchen vom Däumling u. Gr. 15.

Walachisches Märchen: Sch. 19 (auf Antrieb ber Stiefmutter).

Reapolitanisches Märchen: Pentamerone Nr. 48 (auf Antrieb ber Stiefmutter).

c. Durch Dritte, f. Berftogungsformel Rr. 4.

12. Danaeformel. Aussetzung einer Jungfrau mit ihrer Leibesfrucht auf das Meer und Rettung.

Bellenische Sage: Danae.

Germanische Sage: fehlt.

Griechisches Marchen: Nr. 8.

Deutsches Märchen.

Balachisches Märchen: Sch. 27. (4.)

Reapolitanisches Märchen: Bentamerone Rr. 3 (burch den Bruder ohne Rint).

## 13. Andromedenformel.

- a. Aussehung einer reinen Königstochter, damit sie von einem das Reich bedrohenden wassermächtigen Ungeheuer gefressen werde.
- b. Tödtung des Ungeheuers und Befreiung der Jungfrau durch den aus der Fremde kommenden Helben.
- c. Bermählung ber Jungfrau
  - a) mit dem Helden,
  - β) mit einem Dritten (Sesionenformel).

Hellenische Sage: c. a. Andromeda und Perseus. c.  $\beta$ . Hesione und Peratles.

Deutsche Sage: Siegfriedsage anklingend in Befreiung Brunhilds und deren Bermählung mit Gunar in der nordischen Form; und Befreiung der von einem

v. Sabn, Griech. u. alban. Marchen. I.

Drachen geraubten Königstochter und Bermählung Siegfrieds mit ihr in der Bolksbuchsform, wo überall die Aussehung an das Ungeheuer fehlt.

Griechisches Märchen: Rr. 22 ad c. a. 170 B. 64 B. 2 u. 3. Befreite fällt aus.).

Albanefisches Märchen: Rr. 98 ad c. a.

Deutsches Märchen: Gr. 60 ad c. a. Wolf d. Hausm. (S. 89 ad c. β). S. 372 ad c. a. Zingerle Nr. 8. 25. 35 ad c. a.

Balachisches Marchen: Sch. 10 ad c. a.

Litauisches Marchen: Schleicher S. 4, 57 ad c. a.

#### c. Stiefmutterformeln.

#### 14. Soncewitthenformel.

- a. Die Stiefmutter bewirkt nach mehreren mißglückten Bersuchen den Tob ihrer schöneren vom Baterhaus entfernten Stieftochter.
- b. Die Todte kommt in den Besitz des Helden, wird wieder belebt und vermählt sich mit ihm, und die Stiefmutter wird bestraft.

Hellenische und germanische Sage: fehlt.

Griechisches Märchen?

Albanesisches Märchen: Rr. 103.

Deutsches Märchen: Gr. Rr. (13). 53.

Balachisches Märchen: Sch. 5.

#### 15. Phryros = und Helleformel.

- a. Bruder und Schwester fliehen vor den Verfolgungen ihrer Stiefmutter.
- b. Eines von ihnen oder beide werden in Thiere verwandelt
- c. und wieder erlöst.

Hellenische Sage: Phryros und Helle; b. und c. fehlen.

Germanische Sage: fehlt.

Griechisches Märchen: Rr. 1.

Deutsches Märchen: Gr. 11. Gr. 130. Gr. 141. Reapolitanisches Märchen: Bentamerone Rr. 48.

## III. geschwisterformeln.

Formeln vom beften Jüngften.

#### 16. 1) männliche. (Allgemein f. Sachverzeichniß s. v.)

- a. Bon drei zur Lösung von Aufgaben ausziehenden Brüdern gelingt die Lösung dem Jüngsten und die beiden Aeltern gerathen in's Unglück.
- b. Rach der Lösung springt der Jungste seinen alteren Brudern bei.
  - c. Aus Neid beschließen diese, ihn zu verderben, und ihr Anschlag gelingt so weit, daß sie früher bei dem Bater anlangen, und sich die Großthaten des Jüngsten zuschreiben können.
- d. Der Jüngste kehrt (meist verkappt) zurück und die Gerechtigkeit siegt. Sellenische Sage: Schon den hesiodischen Sagen von Chronos und Zeus

liegt der Gedante zum Grunde, daß der jüngste Bruder der beste sei, aber die Einkleidung in die obige Form fehlt.

Germanische Sage: fehlt.

Griechisches Märchen: 26. 51. 70. 72.

· Albanefisches Märchen: (97).

Deutsches Märchen: Gr. (28). 57. 97. — Wolf b. Sausm. S. 54.

Walachisches Märchen: Sch. 26.

Litauisches Märchen: Schleicher S. 26.

## 17. 2) weibliche. (Allgemein f. Sachverzeichniß s. v.) Afchenputtelformel.

- a. Die beste Jüngste wird von den zwei älteren Schwestern als Aschenputtel gehalten.
- b. Sie erscheint als unbekannte Schöne in herrlichen Kleidern bei Festen und kehrt zweimal unerkannt in ihren alten Zustand zurück.
- c. Beim dritten Male entdeckt, heirathet fie der von den beiden ältern Schwestern gewünschte Prinz.

Hellenische und germanische Sage: fehlt.

Griechisches Märchen: Nr. 2.

Deutsches Märchen: Gr. 21.

#### 18. Diosturenformel.

a. Zwillinge, meist nach der Wunderkindsformel Nr. 9 geboren, trennen sich auf dem Zuge durch die Welt.

- b. Der eine kommt in große Roth.
- c. Der andere erkennt dies an einem Wahrzeichen, sucht ihn auf und rettet ihn.

Hellenische Sage: Die Diodkuren stimmen zu der Formel nur in ihrer Gisgenschaft als Zwillinge und in Bezug auf ihre wunderbare Geburt und auf die Sterne, welche manche Märchenzwillinge auf der Stirne tragen. Doch klingt auch der Zug der Bruderliebe an, daß Kastor zu Gunsten des Polydeukes auf die Hälfte seiner Unsterblichkeit verzichtet.

Germanische Sage: fehlt (Alces?)

Griechisches Märchen: Rr. 22.

Deutsches Märchen: Gr. Nr. 60, 85. Zingerle 35.

## 19. Sowester= ober Mutter=Berrath ober Styllaformel.

- a. Eine Anzahl Drachen oder Riesen werden von dem mit seiner Schwester (oder Mutter) flüchtigen Helden erlegt.
- b. Der einzig Uebrige spinnt eine Liebschaft mit der Schwester dn und veranlaßt sie, aus Furcht vor Entdeckung, den Bruder, um ihn zu verderben, auf gefährliche Abentheuer unter dem Borwand zu schicken, Mittel für ihre Krankheit zu holen.
- e. Der held besteht die Abentheuer, entdeckt den Betrug und bestraft die Schuldigen.

Hellenische Sage: anklingend in dem von der in Minos verliebten Stylla an ihrem Bater Risos verübten Berrath.

Germanische Sage: fehlt.

Griechisches Märchen: 24 (Mutter). 32. 65 Bar. 1 (Mutter) und Bar. 2.

Deutsches Märchen: En S. 154 (Mutter). Wolf b. Hausm. (S. 145) S.253.

Walachisches Märchen: Rr. 27 (Mutter).

Litauisches Märchen: Schleicher S. 54.

## 20. Signyformel.

- a. Eine Schwester hat viele ältere Brüder, die, meist verwandelt, fern vom Vaterhause leben, und von denen sie nichts weiß.
- b. Als sie es erfährt, zieht sie aus, um sie aufzusuchen, findet und erlöst sie.

Bellenische Sage: fehlt.

Germanische Sage: Die Signhfage klingt an die Formel nur insofern an,

als Signy die einzige Schwester vieler Brüder ist, die ihretwegen ins Unglück tommen, und daß sie dem einzig übrigen Siegmund die Gefallenen rächen hilft.

Griechisches Märchen?

Albanefisches Märchen: 96.

Deutsches Märchen: Gr. 9. Gr. 25. Gr. 49.

Litauisches Märchen: Schleicher S. 35.

Neapolitanisches Märchen: Pentamer. Nr. 38.

### 21. • IV. Bertaformel.

- a. Das echte Kind oder die wahre Braut wird mit einer dienenden Figur von der Mutter zum fernen Bater oder Manne geschickt.
- b. Unterwegs wird sie genöthigt, mit der dienenden Figur die Rolle zu vertauschen, oder in die Wildniß verstoßen.
- c. Die dienende Figur lebt als echtes Kind oder wahre Frau am Hofe des Baters oder Gatten und die echte als dienende oder in der Wildniß.
- d. Der Betrug wird entbedt und die Gerechtigfeit fiegt.

Hellenische Sage: fehlt.

Germanische Sage: Berta.

Griechisches Märchen: 12. 28. 37 und Bar. männlich. — 49.

Albanefisches Märchen: 96 (Schwefter).

Deutsches Märchen: Gr. 89. 135. 186. 198.

Walachisches Märchen: (Sch. 25.)

Reapolitanisches Märchen: Bentamer. Rahmenmärchen und Rr. 18.

#### V. Schwägerformel.

## 22. Thierschwager.

- a. Drei in Thiere verzauberte Prinzen heirathen die Schwestern des Helden.
- b. Der Held besucht fie alle drei.
- c. Sie helfen ihm zur Lösung von Ausgaben.
- d. Sie werden von ihm erlöft.

Hellenische und germanische Sage: fehlen.

Griechisches Märchen: 25.

Deutsches Märchen: Mufaus.

Reapolitanisches Märchen: Pentam. Rr. 33.

# 3 weite Abtheilung.

# Permischte Formeln.

## Brautwettformeln.

- a. Die Werber sepen den Kopf gegen die Braut, deren Erwerbung geknüpft ist an die Lösung
- 23. Denomaosformel a. schwerer Aufgaben ober
- 24. Zuraudotformel p. von Rathfein.
  - b. Nachdem Biele verungluckt find, gelingt die Lösung dem Belben.

Hellenische Sage: a. a. Denomaos, Bater der Hippodamia, und Pelops. Atalante und Meilanion. — a.  $\beta$ . Dedipus und Sphynx, Wette ums Leben, nur mittelbar um die Braut.

Germanische Sage: Räthselwetten um das Haupt sinden sich in Bafthrudnismal der Edda, und Alvismal klingt an. Auch Brunhilds Erwerbung ist im Ribelungenliede an ihre Besiegung im Wettkampse, in der Edda an die Aufgabe geknüpft, durch die Wabberlohe zu reiten; doch braucht der Held den Kopf nicht dagegen zu setzen.

Griechisches Märchen: Zu Formel 23: 13. 22. 37 u. Bar. 61. 63. — ohne Einsat des Lebens 5 u. B. — 9. 39. 53. 58.

Bu Formel 24: (Rr. 17 Bar.)

Deutsches Märchen: Zu Formel 23: Gr. Ar. 1.7. (Gr. 28). 57. 62. 64. 71. 134. 165. — Ep S. 113. — Wolf d. Hausm. S. 325 et passim.

Bu Formel 24: Gr. 23. 114. — Ep S. 50. S. 64. —

Walachisches Märchen: Zu Formel 23: 13. 17.

Bu Formel 24: 16.

# Entführungsformeln.

- a. Unglückliche mit darauffolgender Entreißung der Entführten.
  1. Gewaltsame.
- 25. Gudruuformel. a. Durch einen Belben.
  - β. Durch ein Ungeheuer.

Bellenische Sage: 1. a. Theseische Belena.

Germanische Sage: 1. a. Gudrun. 1. B. Siegfriedssage bes Boltsbuches.

Griechisches Märchen: 1. a fehlt. 1. 3.

Deutsches Märchen: 1. a fehlt. 1. 3.

- 26. Selenaformel. 2. 3m Ginverständniß mit der Geliebten.

Rur hellenische Sage ber homerischen Helena.

- 27. Jafousformel. b. Glüdliche Entführung und barauf folgende Beirath.
  - a. Der Beld kommt als Fremder in das Reich der Geliebten.
  - b. Erhält von deren Bater schwere Aufgaben, die er mit Sulfe ber Geliebten löst.
  - c. Flieht mit ihr, wird vergebens verfolgt und erreicht seine Beimath.
  - d. Berläßt die Geliebte
    - 1. schuldhaft oder -
    - 2. unverschuldet, weil ihn ber Ruß ber Mutter fie vergeffen macht.
  - e. 1. Rache der Berlassenen oder
    - 2. Brechung bes Baubers und Wiebervereinigung.

Bellenische Sage: Jason und Medea.

Germanische Sage: Die Amelungensage wimmelt von glücklichen Entführungen, bei denen jedoch der Zug bausgefallen ist, und die mit der Heirath schließen, daher sich zur Vergleichung mit der vorliegenden Formel nicht eignen. (Ebenso die Entführung Hiedens, Gudruns Mutter). In der Nibelungensage kommt keinerlei Entführung vor.

Griechisches Märchen: Rr. 54.

Deutsches Märchen: Gr. Nr. 113. Gr. Nr. 193. Wolf d. Hausm. S. 286. Reapolitanisches Märchen: Pentamer. Nr. 17 und 29.

## 28. Aleiderrand- und Schwanzungfrauformel.

- a. Der Held raubt einer dämonischen Jungfrau ihre Hülle und zwingt sie dadurch, ihm zu folgen.
- b. Sie gewinnt ihre Hulle wieder und flieht.
- c. Der Held sucht sie in ihrer Heimath aus und gewinnt sie durch Großthaten.

Hellenische Sage: fehlt.

Germanische Sage: fragmentarisch in der Edda Hellreidh Bronhildar Str. 6. Bölundarkvidha Eingang Str. 4 und 5.

Griechisches Märchen: Rr. 15. Rr. 25. (54. ad a). (ad b u. c. 10. 101).

Deutsches Märchen: Friedrich v. Schwaben. — Schleierraub bei Musaus. (Gr. 193).

Balachisches Märchen: Sch. 19. (Kronen).

#### 29. Schlangentraut.

- a. Eine Schlange holt ein Kraut herbei, legt es auf eine getödtete Schlange und bekebt sie wieder.
- b. Ein Mensch sieht vies, legt bas Kraut auf eine menschliche Leiche uud ruft sie badurch ins Leben zurück.

hellenische Sage: Polyidos und Glautos, Apollodor. III. 3. 1.

Germanische Sage: Siegmund und Sinfidtli. Völf. s. Cap. 7. Statt der Schlangen treten hier Buschkapen und noch andere kleinere Abweichungen ein.

Griechisches Märchen: Nr. 9 Bar. 2. Nr. 64. B. 1. und 3.

Deutsches Märchen: Gr. 16.

Litauisches Märchen: Schleicher S. 57 und 59.

#### 30. Blanbar tformel.

- a. Einer jungen, von einer älteren, meist dämonischen, abhängigen Fisque wird von dieser verboten eine gewisse Thure zu öffnen.
- b. Die jüngere widersteht der Neugierde nicht und öffnet sie, was wichtige, anfangs meist schlimme, dann abergute Folgen für sie hat.

Bellenische und germanische Sage: fehlt.

Griechisches Märchen: Nr. 6. B. Nr. 15. 45. 68 und Var.

Deutsches Märchen: Blaubart, Gr. 3. Wolf b. Sausm. S. 210.

Balachisches Märchen: Sch. Ar. 2.

Reapolitanisches Märchen: Pentamerone Nr. 36.

Indische Formen: Benfen Pantschatantra I. S. 152 folg.

## 31. Styllaformel.

- a. Die Stärke des Helden oder Ungethums hat einen bestimmten Sip.
- b. Die falsche Schwester ober gewaltsam Entführte schmeichelt ihm das Geheimniß ab und
- c. beraubt ihn ber Stärke entweber
  - 1. durch eigene Handlung oder
  - 2. durch Berrath bes Geheimniffes an einen Dritten.

hellenische Sage: annähernd. Stylla, Risos Bater und Tochter, und Minos. Germanische Sage: sehlt.

Griechischen: Stärke des Helben Nr. 9 B. 2. Nr. 24. 32. — des Ungethums Nr. 26. 64 B. 1 und 3. Nr. 65 B. 1. Nr. 70 B.

Deutsches Märchen: Stärke bes helben. Bolf d. hausm. S. 255.

#### 32. Die dautbaren Thiere.

- a. Der mitleidige Seld rettet mehrere Thiere vom Tode.
- b. Diese beweisen ihm ihre Dankbarkeit durch ihren Beistand
  - 1. bei der Brautwette ober
  - 2. in fonft gefährlichen Lagen.

Hellenische Sage: Melampus rettet zwei junge Schlangen, welche ihm durch Leden der Ohren die Thiersprache lehren.

Germanische Sage: fehlt.

Griechisches Marchen: Rr. 9. 37. B. Rr. 61.

Deutsches Märchen: Gr. Ar. 17. Gr. Ar. 62. Gr. Ar. 104. 107. Ep S. 156.

Serbisches Märchen: But Rr. 3.

#### 33. Dänmlingformel'.

Der Seld verbindet mit einer winzigen Gestalt Klugheit, Geistesgegenwart und Schaltheit.

Hellenische und germanische Sage: fehlt.

Griechisches Märchen: 55.

Albanefisches Märchen: 99.

Deutsches Märchen: Gr. 37 u. 45. Englisches: Tom Thumb Gr. 111. S. 318.

## 34. Batalaformel.

Bereinigung von Riesenstärke, getrübter Geisteskraft und Anflügen von Schaltheit.

Bellenische Sage: Der geisteswirre Herakles (?).

Bon psychologischem Standpunkte möchten wir aus den Formeln 34, 35, 38 und 39 eine besondere Gruppe und zwar die der Charaktermärchen bikben und ihnen bis zu einem gewissen Grade auch Formel 37 zugesellen, weil in ihnen eine in den übrigen Märchen sehlende Richtung, die der Charakterzeichnung, auftritt, und die Bergleichung der verschiedenen Charakternüancen zu dem, man kann wohl sagen zwingenden, Schluß führt, daß die Beichnung der einen mit Bezugnahme auf die andere erfolgt sei. Wir erblicken jedoch in dieser Bezugnahme ebensowenig als in der bei dem Sprachbau eingreisenden eine bewußte Thätigkeit. Sie ist uns hier wie dort ein Erzeugniß des geistigen Instinktes, welchen wir im Menschen lange vor dem Erwachen des Bewußtseins seines geistigen Berfallens als waltend annehmen, und als dessen Wert wir namentlich den Sprachbau betrachten.

Germanische Sage: Antlänge an Thor, Siegfried und Eulenspiegel.

Griechisches Märchen: 34.

Deutsches Märchen: f. Anmertungen.

Balachisches Märchen: Sch. 22.

#### 35. Tren-Johannes-Formel.

- a. Eine dem Helden untergeordnete und ihm sehr ergebene Gestalt leitet die Entführung seiner Geliebten.
- b. Bon Bögeln über die dem Brautpaare bei seinem Eintritte ins Baterhaus drohenden Gefahren belehrt, schüpt er es vor denselben.
- c. Weil er aber gegen das Berbot der Bögel davon spricht, erfüllt sich deren Drohung und er wird zu Stein,
- b. aber vom Selden oder beffen Gattin wieder entsteinert.

Hellenische und germanische Sage: fehlen.

Griechisches Märchen: Rr. 29. Rr. 64 B. 4.

Deutsches Märchen: Gr. (1). 6. Wolf. Hausm. S. 41. 383.

Walachisches Märchen: Sch. Nr. 11.

Reapolitanisches Märchen: Pentamerone Nr. 39.

#### 36. Bertappung.

- a. Der (meist in die Heimath rückfehrende) Held, oder die aus der Heismath fliehende Heldin verkappen sich, treten in ein Dienstverhältsniß ein, und verrichten niedere Arbeiten.
- b. Zweimal schlüpfen der Held oder die Heldin aus ihrer Verkappung, zeigen sich in ihrer wahren Gestalt und kehren zu ihrer Verkappung zurück, oder der Held zeigt durch Uebersendung von Kunstwerken der Geliebten seine Rücksehr an.
- c. Beim brittenmale erfolgt beren Einsetzung in die ihnen gebührende Stelle.

Hellenische Sage: annähernd, der rücklehrende Odpsseus (giebt sich Telemach und Eumaeos zu erkennen).

Germanische Sage: annähernd. Swipdagr im eddischen Mengladaliede und Dietleib

Griechisches Märchen: 6. 26. 27. (50). 51. (54). (67). 70. S. weiter Aschensputtelformel Nr. 17.

Deutsches Märchen: Gr. 65. Gr. 136. — S. weiter Aschenputtelformel Nr. 17. Walachisches Märchen: Sch. Nr. 3. 4.

Barianten. Die als Mann verkappte Heldin, welche die Proben, die ihr Geschlecht verrathen sollen, glücklich besteht und den Königssohn heirathet, bei dem sie sich aufhält. Griechisches Märchen: 10. — Albanesisches: 101. — Deutsches: Gr. 87. — Walachisches: Sch. 16. — Reapolitanisches: Pentamer. Nr. 26 (36).

# Dritte Abtheilung.

## Qualistische Formeln,

auf bem Gegensat ber Binnenwelt und Augenwelt rubenb.

#### 37. Formel des ftarten Sans.

- a. Die starke Gestalt (meist früh entwickelt 65 B. 1 ober Wunderkind 65 B. 3. 75.) ist im Kampfe gegen dämonische Ungethüme anfangs siegreich,
- b. wird hierauf von solchen besiegt und getödtet
  - 1. entweder durch Gewalt und
    - a) seine Frau geht in beren Befit über,
    - β) er wird durch Schlangenkraut oder Lebenswasser wieder belebt,
    - y) seine Frau erforscht vom Ungethüm den Sip seiner Stärke,
    - d) diese bricht der Beld und gewinnt seine Frau gurud;
  - 2. ober durch List, indem ihm seine mit dem Ungethüm verbunbene Schwester ober Mutter den Sitz seiner Stärke abfragt und von dem Wiederbelebten sammt dem Ungethüm getödtet wird.

Bellenische Sage: annähernd, Beratles.

Germanische Sage: annähernd, Thor.

Griechisches Märchen: 24. 32. 64 und B. 1 und 3. 70.

Deutsches Märchen?

Walachisches Märchen: Sch. 27. Serbisches Märchen: Wut Rr. 1.

Litauisches Märchen: Schleicher S. 128.

- 38. Obpffend-Bolpphemformel. Sieg der Menschenlist über die unbehülfliche damon isch e Stärte.
  - a. Der Listige wendet den auf sein Berderben gerichteten Anschlag des Riesen zu dessen Schaden.
  - b. Er entwendet ihm zwei zauberkräftige Dinge und holt ihn dann selbst.

Bellenische Sage: annähernd, Obvffeus und Bolyphem.

Germanische Sage: fehlt.

Griechisches Marchen: Rr. 3 und Bar.

Deutsches Märchen: ad a. Däumling, ad b. Gr. 192. — Wolf d. M. und S. Nr. 5. Berwandt, der englische listige Hans, der Riesentödter, Grimm III. S. 315.

39. Formel des Herrn Lazarus. Sieg der mit hohler Prahlerei gepaarten Lift des Schwachen über die unbehülfliche damonische Stärke.

Hellenische und germanische Sage: sehlt.

Griechisches Märchen: Rr. 18 und 23.

Deutsches Märchen: Gr. Rr. 20. Gr. Rr. 183.

Serbisches Märchen: But. — Gr. HI. S. 338.

#### 40. Unterweltefchrt.

a. Unglückliche. Der Seld steigt in die Unterwelt, um etwas daraus zu holen, wird dort gefangen und erst durch einen Dritten befreit.

hellenische Sage: Theseus und Pirithoos durch heratles aus dem Hades befreit.

Germanische Sage: Dietrich und seine Gesellen durch Dietleib aus Laurins Gewalt befreit.

Griechisches und deutsches Märchen: fehlt.

- b. Glüdliche. Entweder:
  - 1. Der Held kommt mit dem, was er holen will, zur Oberwelt, ober:
  - 2. Der Zufall führt ihn in die Unterwelt und er befreit dort gefangene Jungfrauen.

Bellenische Sage: Beratles und Alteste. Beratles und Rerberos.

Germanische Sage: Siegfried und Brunhild, annähernd.

Griechisches Märchen: ad 1. Rr. 67. ad 2. Rr. 15 und Bar. Rr. 70.

Deutsches Märchen: ad I. Gr. 30. — ad 2. Gr. Nr. 166.

Albanesisches Märchen: ad 1. Nr. 97 .- 100 Selbin.

· Litauisches Märchen: Schleicher S. 128.

# VI. Uebersicht der mit den Märchen dieser Sammlung übereinstimmenden Märchen.

- Grimm, Brüder. Kinder= und Hausmärchen, sechste große Ausgabe. Göttingen, Dieterich 1850. Band III., dritte Auflage 1856.
- Ep, August. Harzmärchenbuch. Stade, Steudel 1862.
- Wolf, J. W. Deutsche Hausmärchen. Göttingen, Dieterich 1858. Wird mit dem Zusaße S. citirt.
- Wolf, J. W. Deutsche Märchen und Sagen, Leipzig 1845. Wird mit der Zahl ohne Zusat citirt, welche hier wie überall die Märchen nummer bezeichnet.
- Bingerle, Bruder. Kinder- und Sausmärchen. Innsbruck, Wagner 1852.
- Basile. Pentamerone. In's Deutsche überset von F. Liebrecht. Breslau, Mar 1846.
- Wut, Stephanowitsch Karadschidsch. Boltsmärchen der Serben in's Deutsche überset von dessen Tochter Wilhelmine. Berlin, Reimer 1854.
- Schott, Arthur und Ernst. Walachische Märchen. Stuttgart 1845.
- Schleicher, August. Litauische Märchen. Weimar, Böhlau 1857.
- Benfey, Theodor. Pantschatantra. Leipzig, Brochaus 1859.

Die Zahlen ohne Zusaß bezeichnen die Märchennummern. Die in Klammern gesetzten Märchen weichen entweder in ihrem Bau von dem entsprechenden grieschischen theilweise ab, oder enthalten nur einen verwandten Hauptzug.

| Sahn.                 | Grimm.                         | (G τ.    | W o I f.              | Bingerle. | Bafile.                             | Wut.  | Coott.       | Schleicher.           | Benfey.                  |
|-----------------------|--------------------------------|----------|-----------------------|-----------|-------------------------------------|-------|--------------|-----------------------|--------------------------|
|                       | 11.130.141<br>21.31<br>192     |          | Nr. 5<br>S. 14        | 2. 23     | 48<br>6<br>27                       | 32 s. | 16           |                       |                          |
| 5<br>6<br>7<br>8      | 181.79<br>136<br>(19)          |          | S. 82. 382<br>S. 276. | 28.32<br> | 12<br>3<br>31                       |       | 16<br>27     |                       |                          |
| 9<br>0<br>1<br>2      | (104)<br>67                    | (S. 156) |                       |           | 31<br>26. (36)<br><br>Einltg. u. 18 | 3     | 16           | 6. 45                 | i.S.194f.                |
| 3<br>4<br>5<br>6<br>7 | (36)                           | · · · •  | S. 24                 | 37        | (22)                                |       | 19           | ·                     |                          |
| 8<br>9<br>0           | 20. 183<br>46<br>29            |          |                       | 29        | (2) 23                              | l. s. | 24           | ٠                     | ·                        |
|                       | 60. (62). 85<br>20             |          | Mr. 27                | 25.35     | 7. (9)<br>                          | 29    | 10<br><br>27 | S.4 u.57<br><br>S. 54 | I. <b>S</b> . 506        |
| 5<br>6<br>7<br>8      | 65                             |          |                       | 16        | (33)<br>16                          |       | (1)<br>3, 4  | <b>6.</b> <u>10</u>   |                          |
| 9<br>0<br>1           | 6<br>107<br>144                | 6. 188   | S. 41. 383<br>Rr. 5   | 20        | 39<br>15                            | . 4   | 9            |                       | I. S. 416.<br>II. S. 144 |
| 2<br>3<br>4<br>5      | 33<br>59. 90<br>(1 <b>52</b> ) |          | <b>S.</b> 145. 255    | 18        |                                     |       | 27<br>22     | <b>6</b> . 54         |                          |
| 6<br>7<br>8<br>9      | 60. 122<br>89. 62<br>112 %.    | S. 52    | 6. 122<br>6. 138      | • • •     |                                     | 26    |              |                       |                          |
| 0                     | • • • • •                      |          |                       | • • •     |                                     |       | • •          | €. 86                 | ·                        |

| 42<br>43             | Grimm.            | ක<br>ද        | W o 1 f.      | Bingerle. | Bafile.        | Wut.  | Shott.    | Schleicher.            | Benfey.     |
|----------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------|----------------|-------|-----------|------------------------|-------------|
| 42                   | 61                |               | Nr. 11        |           |                |       | •         | <b>6</b> . 83          |             |
| 43                   | 122               | S. 54         |               |           |                | 47    |           |                        |             |
| 45                   |                   |               |               |           |                |       | 9         |                        |             |
| 44<br>45<br>46<br>47 |                   | • • • •       |               |           |                | • •   | • • •     |                        | II. 6. 48   |
| 47                   | 129               |               |               |           | . 47           | . •   | :         |                        |             |
| 48<br>49<br>50       |                   |               |               | 11        | 49 (Einleitg.) |       | 25        |                        |             |
| 50                   |                   |               |               |           | ,              |       |           |                        |             |
| 51                   |                   | • • • •       |               |           |                | • • • | <b>26</b> |                        |             |
| 52<br>53             | 111               | • • • •       | <b>S.</b> 154 | 33        |                |       |           |                        |             |
| 54                   | 113               |               | S. 286        |           | 17. 29         |       |           |                        |             |
| 55                   | 37. 45            |               |               | • • •     |                | • • • | • • •     | <u>(</u> <b>6</b> . 8) |             |
| 56<br>- 57           | a netam           | - Char        |               |           |                |       |           |                        |             |
| 58                   |                   |               |               |           | 1              |       |           |                        | 1. 6. 43 f. |
| 59                   |                   |               |               |           | j              | 44.   |           |                        |             |
| 60                   |                   |               |               |           | 1              |       | 13        |                        |             |
| 61<br>62             |                   |               |               |           |                |       | 10        |                        |             |
| 63                   | (71). 126         | S. 113        |               |           | (35)           | 12    |           |                        |             |
| 64                   | (16)              | <b>6.</b> 198 |               | • • •     |                | 8     |           |                        |             |
| 65<br>66             | (3)               | (S. 178)      | ļ             |           |                |       |           |                        |             |
| 67                   | 63                | 6. 100        |               | 9         |                | 11    | • • .     |                        | I. S. 261   |
| 68                   | 46.68             |               |               |           |                | 6     | 18        |                        | I. S. 410   |
| 69<br>70             | 76. 96<br>91. 166 | S. 176        | S. 168        |           | (35)           |       | 2. 8      |                        |             |
| 71                   |                   |               | . 511. 21     |           |                |       |           |                        | 1. 6. 255   |
| 72                   |                   |               |               |           |                |       |           |                        |             |
| 73<br>74             |                   | • • • •       |               |           | 19. 44         |       |           |                        |             |
| 75                   |                   |               | (Nr. 22)      |           |                | 1     |           | <b>6</b> . 128         |             |
| 76                   |                   |               | (             |           |                |       |           |                        |             |
| 77                   | (49)              |               |               |           |                |       |           |                        |             |
| 78<br>79             | (13)              |               |               |           |                |       |           |                        |             |
| 80                   |                   |               |               |           |                |       |           |                        |             |
| 81                   |                   |               |               |           |                |       |           |                        |             |
| 82                   |                   |               |               |           |                |       |           |                        |             |

| Sabn.                                                          | Grimm.               | (a)     | W o 1 f.      | Bingerle. | Bafile.                     | Wut.<br>Scott. | Coleich er.               | Benfey.         |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------|-----------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| 83<br>84<br>85<br>86<br>87<br>88<br>90<br>91                   | (1) 2                |         |               |           |                             | 5 0<br>(46,50) | ( <b>6</b> . 9 <b>4</b> ) | .S.113 °)       |
| 88<br>89<br>90<br>91<br>92<br>93<br>94<br>95<br>96<br>97<br>98 | 15<br>9. 25<br>166   |         | <b>6.</b> 419 |           |                             | 35             | S. 35                     |                 |
| 100<br>101<br>102                                              | 88. <u>108</u> . 113 |         |               |           | 43 <sup>7</sup><br>26. (36) | 10 23 16       | · · · · · ū               | I. <u>G 144</u> |
| 103<br>104<br>105<br>106<br>107<br>108<br>109                  | 13. 53<br>(148)      | • • •   | • • • • •     | • • •     | 6                           | 5              |                           |                 |
| 110<br>111<br>112                                              | 64<br>143            | • • • • |               | 4         |                             | 3              | -                         |                 |
| 113<br>114                                                     | (52)                 | 6. 64   | • • • • • •   |           | 40                          |                |                           | <b>6</b> . 445  |

<sup>1)</sup> Reineke Fuche B. 4578.
2) Und die S 114 citirten Hellenen.

# Griechische Märchen.

Ans Epirus.

## 1. Bom Afterinos und der Pulja.

Es war einmal eine Frau, die hatte zwei Kinder, einen Knaben, ber hieß Afterinos, und ein Mädchen, bas hieß Pulja. Eines Tages fam ihr Mann von der Jagd zurud und brachte ihr eine Taube, die sie zum Essen kochen sollte. Die Frau nahm bie Taube, hängte sie an einen Nagel und ging vor die Thure, um mit den Nachbarinnen zu plaubern; da kommt die Rate, sieht die Taube am Nagel hängen, springt danach, erhascht fie und frift fie. Als nun Effenszeit heran= fam, und die Weiber auseinander gingen, wollte die Frau die Taube holen, und ba fie nichts mehr fand, so merkte fie, baß die Rage fie ge= holt habe, und hatte nun Furcht, daß ihr Mann zanken werbe. Frau bedachte sick, also nicht lange, schnitt sich die eine Bruft ab und kochte fie. Da kam der Mann nach Sause und fragte: "he Frau! haft du etwas zu Effen gekocht?" "Ja, ich habe etwas für dich," antwortete diese, und als sie sich zu Tische setzten, sagte er zu ihr: "setze dich zu mir," fie aber erwiderte: "ich habe schon vor einem Weilchen gegeffen, weil du so lange ausgeblieben bift."

Nachdem der Mann gegessen hatte, sagte er: "was das für schmad= haftes Fleisch war, so habe ich noch niemals welches gegessen." Da sagte ihm die Frau: "so und so ist es mir ergangen, ich hatte die Taube an den Ragel gehängt und ging hinaus, um Holz zu holen, und als ich zurücktam, fand ich sie nicht, die Kaze hatte sie geholt, da schnitt

ich mir die Bruft ab und kochte sie, und wenn du es nicht glauben willst, so sieh her;" und dabei zeigte sie ihm die blutende Bruft.

Darauf sprach ber Mann: "Wie schmackhaft ist doch das Menschenssteisch! Weißt du was wir thun? Wir wollen unsere Kinder schlachten und sie effen; wenn wir morgen in die Kirche gehen, so gehe du früher nach Hause und dann schlachte und koche die Kinder, und wenn sie fertig sind, so ruse mich."

Was sie da zusammen sprachen, das hörte aber das Hündchen, und da die Kinder bereits schliefen, so ging es an ihr Bett und bellte ap! ap!

Davon erwachten die Kinder und hörten eine Stimme, die sagte: "steht auf und slieht, fonst kommt eure Mutter und schlachtet euch." Doch die Kinder riefen: "still! still!" und schliefen wieder ein. Als aber der hund abermals bellte und die Stimme nochmals sprach, da standen sie auf, und zogen sich an.

"Was sollen wir mitnehmen?" fragte ber Knabe die Pulja. — "Was wir mitnehmen sollen? Ich weiß es nicht, Afterino," antwortete bas Mädchen, "boch ja! nimm ein Meffer, einen Ramm und eine Sand voll Salz." Das nahmen fie und auch ben hund, machten fich auf ben Weg und liefen ein Stud, und indem fie fo liefen, faben fie von wei= tem ihre Mutter, die fie verfolgte; da fagte Afterinos zu seiner Schwe= fter: "fieh, dort läuft die Mutter uns nach, fie wird uns einholen." "Lauf, Herzchen, lauf," erwiderte bas Dabchen, "fie holt uns nicht ein." "Jett hat sie uns, lieb Pulja." — "Wirf das Messer hinter dich." Das that der Anabe und daraus mard eine ungeheure Ebene zwischen ihnen und der Mutter, diese aber lief schneller als die Kinder und kam ihnen wieder nabe. "Jest pact fie uns", rief der Knabe wiederum. -"Lauf, Herzchen, lauf, sie holt uns nicht ein." — "Da ift sie!" — "Wirf ben Kamm hinter bich." Er that es und baraus ward ein bichter, bichter Wald. Die Mutter arbeitete fich aber auch durch das Dickicht, und als sie zum britten Male die Kinder erreichte, warfen sie bas Salz hinter sich, und bas ward zum Meere, ba konnte bie Mutter nicht burch. Die Rinder blieben am Rande fteben und faben hinüber. Die Mutter aber

rief ihnen zu: "Kommt zurud, liebe Kinder, ich thue euch nichts", und als diese zögerten, drohte sie ihnen und schlug sich vor Jorn an die Bruft. Da erschraken die Kinder, wandten sich um und liesen weiter.

Als sie nun ein gut Stuck gelausen waren, sagte Asterinos: "Bulja, mich dürstet." — "Geh' zu", erwiderte diese, "da vorne ist die Quelle des Königs, da kannst du trinken." Sie gingen ein Stück weis ter, da rief er wieder: "mich dürstet, ich verschmachte"; und indem er so klagte, erblickte der Knabe eine Wolfdspur, die voll Wasser war, und da sagte er: "davon will ich trinken." "Trinke nicht", rief Bulja, "denn sonst wirst du ein Wolf und frissest mich." "So will ich nicht trinken und leide lieber Durst."

Daranf gingen sie ein gut Stud weiter und fanden eine Schaafspur, die voll Wasser war. Da rief der Anabe: "ich halte es nicht länger aus, davon muß ich trinken." "Trinke nicht", sagte ihm das Mädchen, "sonst wirst du zum Lamme, und sie werden dich schlachten." "Ich muß trinken, wenn ich auch geschlachtet werde." Da trank er und wurde in ein Lamm verwandelt, lief der Schwester nach und blöckte: beh Bulja, deh Bulja. "Komm mir nach", sagte diese, und ging noch ein Stückweiter, sand die Quelle des Königs, neben der ein hoher Chpressenbaum stand, und trank Wasser; drauf sagte sie zum Schäschen: "bleibe du hier mit dem Hunde, mein Herz"; und während das Lämmchen graste, betete sie zu Gott: "lieber Gott, giebst du mir nicht Krast auf die Chpresse zu steigen?" So wie sie ihr Gebet vollendet hatte, hob sie die Krast Gottes auf die Chpresse, und es ward dort ein goldener Thron, auf den sich das Mädchen setze, das Lamm aber blieb mit dem Hunde unter dem Baume und weidete.

Balb darauf kamen des Königs Knechte, um die Pserbe zu trän= ken; wie aber die Pserbe in die Nähe der Cypresse kamen, da zerrissen sie die Halfter und liesen davon, denn sie scheuten vor den Strahlen der Pulja, die wunderschön war. "Komm herunter", riesen ihr die Knechte zu, "damit die Pserde sausen können, denn sie scheuen sich vor dir." "Ich thu's nicht", erwiderte sie, "ich hindere euch nicht, laßt die Pserde faufen, so viel sie wollen." "Komm herunter", riefen diese abermals. Aber sie hörte nicht auf sie und blieb auf dem Baume sitzen.

Da gingen bie Anechte zum Sohne bes Königs und fagten ibm, daß auf dem Cypreffenbaume ein wunderschönes Mädchen site, mit ihren Strahlen die Pferbe nicht faufen laffe und boch nicht herunter fommen Als der Prinz das hörte, ging er selbst zur Quelle und befahl bem Madchen vom Baume zu fleigen, aber fie weigerte fich, und zum zweiten und dritten Male rief er: "steige herunter, sonst fällen wir ben Baum." "Fällt ihn immerhin, ich komme nicht hinunter." Da holten fie Leute um ben Baum umzuschlagen; mahrend biese aber bieben, fam das Lamm herbei und leckte die Cypresse, und davon ward sie noch zweimal so dick. Sie hieben und hieben und konnten fie nicht um= Endlich wurde ber Prinz ungeduldig, schickte die Leute heim, bauen. ging zu einer alten Frau und sagte zu ihr: "wenn bu mir jenes Mäd= chen von dem Baume herunterbringst, so gebe ich dir so viel Gold als in beine Saube geht." Die Alte versprach es ihm und nahm eine Mulbe, ein Sieb und einen Sad Mehl und ging bamit unter bie Copreffe. Als sie nun vor dem Baume stand, fturzte sie die Mulde verkehrt auf die Erbe, nahm das Sieb verkehrt in die Hand und flebte. Da rief das Mädchen vom Baume: "herum mit der Mulde, herum mit dem Sieb!" Die Alte that, als hörte fie nicht, und sagte: "wer bift bu, Schätchen? ich höre nicht." "Herum mit der Mulbe, herum mit bem Siebe!" rief bas Mädchen zum zweiten und britten Male. Darauf sagte die Alte: "Schätchen, ich höre nicht, wer bift du-? ich sehe bich nicht, komm und zeige mir, wie man sieben muß, und Gottes Segen sei mit dir." Da fam das Mädchen nach und nach herunter, und während sie zur Alten ging, um ihrs zu zeigen, sprang ber Prinz aus seinem Versted hervor, hob sie auf seine Schulter und trug sie fort in das Königsschloß; das Lamm und ber hund folgten ihnen, und nach furzer Zeit vermählte er sich mit ihr.

Der König aber liebte seine Schwiegertochter so sehr, daß die Königin neidisch wurde. Als daher der Prinz eines Tages ausgegangen war und seine Frau im Garten lustwandelte, befahl die Konigin ihren Dienern, fle sollten ihre Schwiegertochter nehmen und in einen Brunnen werfen. Die Diener thaten, wie ihnen die Konigin befohlen hatte, und warfen sie in den Brunnen. Darauf kam ber Pring nach Sause und fragte seine Mutter: "wo ift meine Frau?" - "Sie ift spazieren gegangen", war bie Antwort. Darauf sagte bie Rönigin: "jest, wo biese nicht mehr ba ift, wollen wir auch bas Lamm schlachten." "Das ift recht", sagten die Diener. Als das Lamm bas hörte, lief es zum Brunnen und klagte seiner Schwester: "lieb Pulja, sie wollen mich schlachten." - "Schweig still, mein Berz= chen, fle thun bir nichts." - Das Lamm aber rief wieberum : "lieb Pulja, fie wollen mich schlachten." - "Sei ruhig, fie schlachten bich nicht." — "Sie wegen die Meffer, lieb Bulja! — fie laufen mir nach und wollen mich fangen, lieb Pulja! fie haben mich gefangen und wollen mich schlachten, lieb Pulja!" Da rief biese aus bem Brunnen: "Was fann ich dir helfen ? du flehft, wo ich bin."- Die Diener aber brach= ten das Lamm zum Schlachten, und wie fie ihm das Meffer an die Reble setzten, da betete die Pulja zu Gott und sprach: "lieber Gott! sie schlachten meinen Bruber und ich site hier im Brunnen." Sogleich bekam nie Rraft und sprang aus bem Brunnen, lief herzu und fand bas Lamm mit abgeschnittenem Salse.

Da schrie und jammerte sie, sie sollten es loslassen, aber es war zu spät, es war schon geschlachtet. "Mein Lamm," rief Pulja, "mein Lamm!" und klagte und schluchzte so sehr, daß der König selbst herz beikam. Der sagte zu ihr: "was willst du? soll ich dir ein gleiches von Gold machen lassen? oder wie willst du es sonst haben?" — "Nein, nein," rief sie, "mein Lamm! mein Lamm!" — "Sei ruhig Kind, was geschehen ist, ist geschehen."

Als die Diener es nun gebraten hatten, da sagten sie zu ihr: "komm her und setze dich und iß mit." Die Pulja aber erwiderte: "ich habe schon gegessen, ich esse jetzt nicht noch einmal." — "Komm doch, Liebe, komm." — "Est, sage ich euch, ich habe schon gegessen." — Als

sie nun vom Tische aufstanden, sammelte Bulja alle Knochen, legte sie in einen Krug und begrub sie in die Mitte des Gartens. Da aber, wo sie begraben waren, wuchs ein ungeheuer großer Apfelbaum und trug einen goldenen Apfel, und Biele versuchten ihn zu brechen, es gelang ihnen aber nicht, denn je näher sie ihm kamen, desto höher stieg der Apfel.

Da sagte die Bulja zum König: "Alle seid ihr hingegangen und habt ihn nicht pflücken können, laß mich doch auch einmal mein Glück versuchen, vielleicht pflücke ich ihn." — "Es haben es so viele geschickte Leute versucht und konnten es nicht dahin bringen, und nun willst du es zu Stande bringen?" — "Laß mich es doch einmal versuchen, thue mir den Gefallen!" — "Nun so geh in Gottes Namen", sagte der Kösnig. So wie sie zum Baume kam, senkte sich der Apfel mehr und mehr, dis sie ihn erreichen konnte, und als sie ihn gesaßt hatte, sagte er ihr leise: "ziehe, dis du mich gepflückt hast." So pslückte sie ihn und steckte ihn in die Tasche und ries: "lebe wohl, mein süßer Schwiegerwater, aber über die Hündin von Schwiegermutter möge alles Unglück kommen!" Drauf ging sie sort und kam nicht wieder.

# 2. Afchenputtel.

Wutter Lein, und machten unter sich aus, daß die, welcher der Faden riffe und die Spindel zu Boden siele, von den andern aufgegessen wers den sollte. Da siel der Nutter die Spindel zuerst zu Boden, und sie verziehen es ihr und suhren fort zu spinnen; darauf siel sie ihr abermals, und sie verziehen ihr wiederum; als sie sie aber zum dritten Male sallen ließ, sagten die beiden ältesten Schwestern: "nun aber wollen wir sie ausessen!" Doch die jüngste wehrte ihnen ab und ries: "thut es nicht! thut es nicht! Wenn ihr durchaus Fleisch essen wollt, so schlachtet lieber mich und laßt sie am Leben." Die beiden älteren Schwestern hör=

teten aber nicht auf die Bitten und Thränen der jüngeren, sondern schlachteten und kochten ihre alte Wutter, und als sie sich zu Tische setzen um sie zu essen, luden sie die jüngste ein mitzuessen. Die aber setzte sich auf einen Holzsattel, der unter der Hühnersteige stand und ganz mit Hühnerkoth beschmutt war, und weinte und verwünschte ihre Schwesstern. Als die älteren abgegessen hatten, ging sie hin und sammelte alle Anochen und Andchelchen der Mutter, begrub sie dei der Aschenz grube und beräucherte sie täglich mit Weihrauch. Nachdem vierzig Tage vorüber waren, wollte sie sie von dort wegnehmen und sie an einen andern Ort bringen; aber wie sie den Stein aushob, unter dem sie lazgen, wurde sie von dem Glanze geblendet, der ihr entgegenstrahlte, und statt der Anochen sand sie drei kostdare Kleider; auf dem einen war der Himmel mit seinen Sternen, auf dem zweiten der Frühling mit seinen Blumen, auf dem dritten das Weer mit seinen Wellen gestickt; und dabei lag ein großer Hausen von Geldstücken aller Art.

Das Mädchen ließ diese Sachen ba, wo sie lagen, beckte wieder ben Stein darauf und setzte sich, wie sie gewohnt war, auf den Holzsattel, der unter der Hühnersteige stand. Als ihre Schwestern heimkamen und sie wieder dort sitzen sahen, machten sie sich über sie lustig und riessen sie bei dem Spottnamen Hühnerdreckelchen, den sie ihr gegeben hatten.

Am nächsten Sonntag gingen die älteren Schwestern in die Rirche. Kaum waren sie aber weg, so wusch sich die jüngste, so schnell sie konnte, allen Schmutz ab, der an ihr war, zog das Kleid an, auf dem der Himmel mit seinen Sternen zu sehen war, steckte sich die Taschen voll Geldstäcke und ging in die Kirche. Da staunte alle Welt über sie, und der Glanz, in welchem sie strahlte, bleudete Aller Angen. Als die Kirche aus war, folgte ihr ein großer Hausen Volks, um zu sehen, wo sie hinginge; sie aber nahm das Geld mit vollen Händen aus ihren Taschen und streute es auf den Weg, um das Bolk auszuhalten, und kam so wirklich ungesehen nach Hause.

Dort schlüpfte sie rasch in ihre alten Rleiber, und setzte sich auf

190,

ihren gewohnten Sit, den Holzsattel, der unter der Hühnersteige stand. Als nun ihre Schwestern nach Hause kamen, sagten sie zu ihr: "komm her, du Aermste, und laß dir erzählen von der schönen Dame, die heute in unsere Kirche kam; die war so schön, wie die Tochter der Sonne, und hatte dir Kleider an, die strahlten und glitzerten, daß einem davon die Augen weh thaten, und unterwegs streute sie Geld aus. Da sieh her, wie viel wir gesammelt haben; wärst du mitgegangen, so hättest du auch welches sammeln können." Sie aber antwortete: "dummes Geschwätz! was kümmert mich die Fremde und ihre Goldstücke?"

Am andern Sonntag machte sie es gerade so, wie das erste Mal, und kam glücklich nach Hause, ohne daß es Jemand merkte.

Beim dritten Male verfolgte sie auch der Königssohn und war so nahe hinter ihr her, daß sie beim Laufen einen Pantoffel verlor und nicht Zeit hatte ihn aufzuheben. Der Königssohn sah ihn, und hob ihn auf, und darüber verlor er das Mädchen aus den Augen.

Der Königssohn hatte sich aber so sehr in die Unbekannte verliebt, daß er im ganzen Lande bekannt machen ließ, er wolle dasjenige Mädchen zur Frau nehmen, deren Fuß genau in den gefundenen Pantossel passe. Er ging selbst in alle Häuser, um die Probe zu machen, doch es wollte ihm nirgends gelingen.

Das hörten auch die Schwestern des Gühnerdreckelchen und sprachen zu ihm: "dein Fuß ist so klein, geh doch einmal hin und prodire den Pantossel." Es wollte aber nichts davon hören und sagte: "wollt ihr etwa, daß ich den Pantossel voll Hühnerkoth machen soll, indem ich ihn anprodire?" Endlich entschloß sich der Königssohn, die Häuser der Reihe nach durchzunehmen, und kam so auch in das der drei Schwestern. Da luden dessen Begleiter auch die Jüngste ein, den Pantossel zu prodiren; die aber sagte: "ihr habt mich nur zum Besten." Sie ließen jedoch nicht ab ihr zuzureden, und so stand sie endlich von ihrem Holzsattel auf. Sowie sie der Königssohn erblickte, merkte er, daß sie bie rechte sei. Es kostete ihm aber noch viele Mühe, bis er das Mädz

chen dahin brachte, den Pantoffel zu probiren, und siehe da, er paßte ihr vollkommen. Da rief der Prinz: "ich will dich zur Frau nehmen." Sie aber antwortete: "ich bin ein armes Ding, das solltest du nicht zum Besten haben." Doch er betheuerte ihr, daß es ihm Ernst sei, und als das Mädchen sich endlich davon überzeugte, ging sie hin, zog eins von den schönen Kleidern an und strahlte bei der Hochzeit in königlicher Herrlichkeit.

Es dauerte nicht lange, so wurde ihr Leib gesegnet, und als sie in die Wochen kam, benutzten ihre Schwestern, die auf ihr Glück neis disch waren, die Gelegenheit, um sie zu besuchen. Als sie zu ihr kamen, war gerade niemand anders im Gemache. Da steckten sie sie schnell in einen Kasten und warfen ihn in den Fluß.

Der Kaften schwamm aber auf bem Waffer, bis er an bas Ufer getrieben wurde. Dort fand ihn eine Alte, mit deren Berftand es nicht ganz richtig war, und trug ihn zu ihrer Feuerstätte, um ihn als Wie sie ihn mit ihrer Art zerhauen wollte, Brennholz zu benuten. ba sprang er von einander und die Rönigin sette fich auf; barüber er= schrak bie Alte so sehr, daß sie auf und davon lief und nicht mehr wie= berkam. Die Königin blieb also allein in ber Wildniß und hörte rings umher die Wölfe heulen und die Eber grunzen und die Löwen Da feste fie fich nieder und weinte und bat ben lieben Gott: "lieber Gott! gieb mir eine Gulle, um ben Ropf hinein zu ftecen, bamit ich nicht bas Geschrei ber wilben Thiere zu hören brauche!" Der liebe Gott gewährte ihr, um mas fie ihn gebeten hatte. Darauf rief fie aber= male: "lieber Gott, mache bie Göhle noch etwas größer, damit ich mit bem halben Leibe hineinschlüpfen kann!" und als ihr auch dieses gewährt wurde und fie merkte, daß fie erhielt, um was fie bat, da bat fie zum dritten Male um ein großes Schloß, mit aller zum Leben erforderlichen Einrichtung. Raum war fie mit ihrer Bitte zu Ende, fo faß fie auch schon in einem herrlichen, mit Allem wohlversehenen Schloffe, und aller Sausrath, ber barin war, konnte reben, und antwortete auf ihre Fragen, und hörte auf ihre Befehle. Wenn fie hungrig mar, so rief fie

nur: "komm herbei, Tisch, mit allem nöthigen Gebecke;" "kommt her, ihr Söffel, Wesser, Gabeln, Gläser, Flaschen;" "kommt her, ihr Speisen!" und sogleich erschien Alles, wonach sie gerusen. Wenn sie aber abgegessen hatte, so rief sie: "seid ihr noch vollzählig? fehlt nichts?" und barauf erwiderte das Tischgeräthe: "nein, es fehlt nichts."

Eines Tages verirrte fich ber Königssohn auf ber Jagb und ge= rieth in jene Einobe. Als er nun bas Schloß erblickte, ging er bin, um zu seben, wer barin wohne. Er fand bas Thor verschloffen und klopfte also an. Seine Frau hatte ihn schon von weitem erkannt; fie ließ es sich aber nicht merken, sondern rief: "wer flopft an der Pforte?" Er antwortete: "ich bins, mache auf!" Da rief fie: "bffne bich, Pforte!" und sogleich that sich biese auf und er trat ein, flieg bie Treppe hinauf und fand bort seine Frau auf einem Throne sigend, aber er erkannte sie nicht. Da sprach er zu ihr: "guten Tag!" und sie erwiderte: "sei willtommen!" und sogleich rief auch bas ganze Sausgerathe, was im Schloße war: "sei willkommen! sei willkommen!" Darauf rief fie einen Seffel herbei, und als diefer herangekommen war, lud fie ihren Baft ein, fich barauf zu feten, und frug ihn nach ber Ursache seines Besuches. Als sie hörte, daß er sich auf ber Jagd verirrt habe, sagte , fie ihm, er folle über Tisch bleiben und bann nach Sause zurückehren.

Darauf riefste den Tisch herbei, und dieser kam mit allem nöthigen Gedecke. Dann sprach sie: "kommt, ihr Wasserkannen und Waschbecken und Handtücher, damit wir uns waschen!" Nachdem sie sich gewaschen: "kommt nun, ihr Speisen von zehnerlei Art!" und alles, was sie besfahl, kam sogleich herbei.

Als sie abgegessen hatten, nahm der Königssohn heimlich einen Lössel weg und steckte ihn in seinen Stiefel. Wie sie aber von der Tassel aufstanden, rief die Hauswirthin zu seinem großen Schrecken: "Sage mir, Tisch, ob du dein ganzes Tischzeug hast?" Der antwortete: "ja!" "Sagt mir, ihr Lössel, ob ihr noch alle da seid!" Die aber sagten: "ja, bis auf einen!" und dieser rief: "ich stecke in dem Stiefel des Gasstes." Die Wirthin aber that, als habe sie es nicht gehört, und fragte

abermals: "hört, ihr Löffel, seid ihr noch alle da?" Da warf der Prinz den Löffel heimlich weg und wurde dabei ganz roth. Sie aber rief: "warum wirst du denn roth? ich habe wohl gemerkt, was du gethan hast, doch du brauchst dich nicht zu fürchten, denn ich bin deine Frau und so und so ist es mir ergangen."

Da herzten und kußten sie sich, und jedes erzählte dem andern alles, was sich mit ihm seit ihrer Trennung zugetragen. Darauf befahl die Rönigin ihrem ganzen Schlosse, sich nach der Hauptstadt ihres Gemah- les auf den Weg zu machen, und sogleich sing das an, nach jener Gegend hinzurüden. Als die Leute in der Stadt hörten, daß ein großes Schloß herzuwandere, liesen sie alle heraus, um dies mit anzusehn, und als dasselbe endlich stille stand und der Königssohn mit seiner verlorenen Gemahlin heraustrat, entstand ein ungeheurer Jubel, und sogleich begannen große Festlichseiten, um ihre Rückehr zu seiern. Der Königssohn aber ließ die beiden Schwestern seiner Frau kommen und hied sie mit eigener Hand in Stücke und lebte von nun an glücklich und zusriez den mit seiner Frau.

## 3. Bon dem Schönen und vom Drafos.

Es war einmal ein Mann, der verpraßte seine Jugend in jeder Art von Lust und Vergnügen. Nachdem er sich aber ausgetobt hatte, entschloß er sich, zu heirathen. Seine Frau gebar ihm zwei Knaben, von denen der jüngste sehr schön war, und daher von seinem Bruder sehr gehaßt wurde. Als sie nun eines Tages zusammen in den Bald gingen, da pacte der Aeltere seinen Bruder, band ihn an einen Baum und ging seiner Wege, indem er hosste, daß der schöne Knabe so versschmachten müsse.

Der Zufall wollte aber, daß ein alter und buckliger Schäfer mit seiner Heerbe an dem Baume vorüberzog, an dem der Knabe gebunden war, und als dieser ihn erblickte, fragte er: "sage mir doch, mein Sohn,

warum sie dich so an den Baum gebunden haben." Dieser antwortete: "weil ich sehr buckelig war, haben sie mich an den Baum gebunden, und davon ist mein Rücken ganz grade geworden." "Billst du mich nicht auch binden, "sagte darauf der Schäfer, "damit auch mein Rücken grade werde?" "Ei warum sollte ich dir nicht den Gefallen thun?" antwortete der Knabe, "wenn du mich losbindest, so will ich dich daran binden, so gut ich es nur vermag." Da löste der Schäfer die Stricke, mit denen der Knabe gebunden war; er band nun den Schäfer an seiner Statt an den Baum; und mit dieser List nahm er dem Schäfer seine heerde und zog damit sort. Darauf begegnete er einem Pferdehirten und betrog ihn um dessen heerde, und dann begegnete er einem Ochsenhirten und nahm auch dem seine Heerde.

Durch diese und ähnliche Streiche wurde er nach und nach so besrühmt im Lande, daß sein Ruf bis zu dem König drang und dieser neugierig wurde, den Menschen zu sehn, welcher alle Welt betrügen könne. Er befahl also seinen Leibwächtern, den Schönen einzufangen und vor ihn zu führen.

Als nun ber Schöne vor ben König gebracht wurde, sprach bieser zu ihm: "bu hast durch die Streiche, welche du den Leuten gespielt, das Leben verwirkt; wenn du aber im Stande bist, mir das klügelpserd des Drakos zu bringen, so will ich dir das Leben schenken; wenn du das nicht kannst, so lasse ich dich in Stücke hauen!" Da sagte der Schöne: "wenn es weiter nichts ist, das will ich schonholen." Ermachte sich also auf, und ging grades Wegs in den Stall, wo das Pflügelpserd des Drakos stand; so wie er aber die Hand ausstreckte, um es am Zaume zu sassen, da sing es, so start es konnte, zu wiehern an. Der Stall war aber grade unterhalb der Stude, in der der Drakos schlief, so daß diesser von dem Wiehern des Gaules geweckt wurde und ihm zurief: "was hast du denn, mein Schätzchen, daß du so spektakelst?" Nach einer Weile versuchte der Schöne von neuem den Gaul loszubinden, der sing aber wieder so laut zu wiehern an, daß der Riese abermals auswachte und den Gaul fragte, was er denn habe, daß er so spektakele. Als nun der

Schöne abermals den Gaul abzubinden versuchte und dieser abermals wieherte und den Drakos zum dritten Male weckte, da wurde der bose, ging in den Stall, nahm eine Peitsche und gab dem Pferd eine derbe Tracht Schläge. Das verdroß aber den Gaul, und als sich daher der Drakos wieder niedergelegt hatte, und der Schöne von neuem versuchte, ihn abzubinden, so ließ er sich das ruhig gefallen. Da zog der Schöne den Gaul aus dem Stalle, setzte sich darauf, und rief, so laut er konnte: "he Drakos! Drakos! wenn dich einer fragt, wer dir deinen Gaul genommen habe, so sage, das sei der Schöne gewesen," und ritt darauf, so rasch er konnte, zum König.

Der König aber sagte ihm: "bas Flügelpserd reicht mir nicht hin, bu mußt mir auch die Bettbecke mit den Schellchen des Drakos bringen, sonst lasse ich dich in Stücke hauen." Da antwortete der Schöne: "wenn es weiter nichts ist; die will ich schon holen." Er ging also zum Hause des Drakos, stieg in der Nacht auf das Dach und öffnete die Dachluke, ließ die Resselkette herab und versuchte mit dem Resselhaken die Bett- decke herauf zu ziehen. Da singen aber die Schellchen zu klingen an, und davon wachte der Drakos auf und ries: "Frau, du hast mich ausgedeckt!" und zog die Decke wieder an sich, und zugleich den Schönen aus der Dachluke herunter in die Stube. Da packte ihn der Drakos und band ihn und sprach zur Drakana: "Morgen werde ich in die Kirche gehn, du aber mußt zu Hause bleiben und ihn schlachten und zurichten, und wenn ich aus der Kirche komme, so wollen wir ihn verzehren."

Als nun am andern Morgen der Drakos zur Kirche gegangen war, packte die Drakana den Schönen, um ihn zu schlachten. Während sie ihn losband, sagte er zu ihr: "warte ein bischen, damit ich mich noch einmal vor dir verbeugen kann;" und wie sie ihm ein bischen Luft ließ, so daß er sich bücken konnte, da packte er sie bei den Beinen, riß sie zu Boden, schlachtete sie und steckte sie in den Backosen, den sie für ihn angezündet hatte; ihre Brüste aber schnitt er ab und hängte sie an den Nagel. Dann nahm er die Schellendecke und brachte sie dem Könige.

Der König aber sagte: "auch bas ift noch nicht genug, bu mußt mir ben Drakos felbst holen, ober ich laffe bich in Stude hauen." Da antwortete ber Schone: "auch bas foll geschehen, aber bu mußt mir bagu zwei Jahre Beit laffen, damit mir ber Bart wächft, und er mich nicht erkennt." Der Rönig mar das zufrieden, und nun martete er zwei Jahre lang, bis ihm der Bart gewachsen war. Darauf machte er sich nach dem Sause bes Drakos auf den Weg und begegnete einem Bettler, ben fragte er, ob sie nicht ihre Rleider tauschen wollten; und da der es zu= frieden war, so zog er deffen Kleider an und gab ihm dafür die seinigen. Darauf ging er grades Wegs in das haus bes Drakos und traf ihn, wie er grade einen Kaften zimmerte, und sprach : "guten Tag, beiner Berr= lichkeit, gieb mir ein Studchen Brot." Dieser aber sprach: "Wart ein bischen, bis ich den Kaften fertig habe, bann gebe ich dir." Da fragte ihn der Bettler: "was haft du benn mit diesem Kaften vor?" Der Drakos erwiederte : "fo und fo ift es mir mit bem Schönen ergangen und barum habe ich diesen Raften gemacht, um ihn hinein zu steden, wenn ich ihn erwische." Da sprach ber Bettler: "bas ift in ber That ein großer Bosewicht, denn der ist auch Schuld an meinem Elend und hat mich so herunter gebracht. Aber bein Raften ift zu klein für ihn, benn er ift ein großer Mensch." "Ei was," antwortete der Drakos; "ber Kaften ift ja für mich groß genug." Der Bettler sagte: "ja, aber ber Schöne ift auch fast so groß wie du, geh her und probir's einmal, wenn du hinein gehft, so geht auch er hinein." Da legte sich ber Drakos in den Kaften, und ber Schöne machte ben Deckel zu und rief: "brude mal, um zu fehn, ob du den Kaften nicht sprengen kannft." Da brudte ber Drakos, mas er konnte, und rief bann: "er ift fest, mache nur auf!" statt beffen aber schlug der Schöne den Deckel mit Nägeln noch fester zu und schlug auch Nägel in die Bretter, damit er fich nirgends widerstemmen könne. Darauf lub er ben Raften auf ben Rücken und trug ihn zum König. Dieser war aber so neugierig, ben Drakos zu sehn, daß er ein Loch in den Kasten schnitt, um hinein zu sehn. Da, wo er das Loch schnitt, war grade der Mund des Drakos, und wie nun der König hineinsah,

verschluckte ihn der Drakos auf einmal. Darauf nahm der Schöne die Königstochter zur Frau und wurde der König des Landes.

## 4. Bom eisernen Derwisch und dem Prinzen mit den drei Zwiebaden.

Es war einmal eine Königin, die bekam keine Kinder, und war darsüber sehr traurig. Als sie eines Tages vor ihrer Thüre saß und über ihr Mißgeschick nachdachte, kam ein Derwisch zu ihr, und fragte sie: "warum bist du so traurig, Frau Königin?" Diese aber erwieserte: "gehe deiner Wege und frage mich nicht." "So sage mir's doch, vielleicht kann ich dir helsen." "Ich bin darüber so traurig, daß ich keine Kinder bekomme." "Wenn es weiter nichts ist, so kann ich dir helsen; wenn ich aber mache, daß du drei Kinder bekommst, giebst du mir dann eins davon?" Da rief die Königin: "wenn du machst, daß ich drei Kinder bekomme, so will ich dir gerne eins davon geben." Er gab ihr drei Aepfel, und als sie diese gegessen hatte, wurde ihr Leib gesesnet, und sie gebar drei Knaben, den einen nach dem andern.

Als die Anaben heranwuchsen und in die Schule geschickt wurs den, kam eines Tags der Derwisch unterwegs zu dem jüngsten, gab ihm einen Apfel und sagte: "stecke ihn in den Busen, und wenn dich am Abend die Mutter auszieht und der Apfel auf die Erde fällt, da sage ihr: denke an das Versprechen, das du dem Derwisch gegeben hast."

Als am Abend die Mutter ven Jüngsten auszog, siel der Apfel zur Erde, und dabei siel ihm der Auftrag des Derwisches ein, und er sagte zu seiner Mutter: "ein Derwisch hat mir diesen Apfel gegeben und mir ausgetragen, dir zu sagen, daß du dich an das Versprechen erin= nern sollest, das du ihm gegeben hast." Die Mutter antwortete: "wenn er dir morgen wieder begegnet, so sage ihm, daß er zu mir kommen soll." Der Knabe that, wie ihm geheißen, und als der Derwisch am andern Worgen zu ihm kam, sagte er ihm, was ihm seine Mutter aufsgetragen hatte. Da ging der Derwisch zur Königin und verlangte von

ihr einen ihrer drei Anaben. Die Königin aber berieth sich lange mit dem Könige, welchen von den dreien sie hergeben sollten; den ältesten? das ging nicht, weil er der erstgeborene war; den zweiten? — aber der war so klug und lernte so wacker; — den dritten? — aber der war ein so hübscher, lieber Junge. Sie wußten lange nicht, was sie thun sollten; endlich beschlossen sie, den jüngsten herzugeben, und auf dessen Schönheit nicht zu achten. Darauf sagten sie zu dem Derwisch, wenn die Anaben nach Hause kommen, so nimm denjenigen mit dir, auf den wir heimlich deuten werden.

Als nun die Knaben aus der Schule kamen und ihre Eltern bes grüßt hatten, setzten sie sich der Reihe nach hin, und nun deuteten jene auf den Jüngsten. Da sagte der Derwisch zu diesem: "stecke mir die Pfeise an!" Der Knabe sah seinen Bater an, und da dieser nichts sagte, so that er, was ihm der Derwisch geheißen hatte. Nachdem aber' der Derwisch seine Pfeise ausgeraucht, sagte er zu dem Knaben: "nimm meine Pfeise und komm mit mir!" "Ich will nicht,"antwortete der Knabe; der König aber befahl ihm, mit dem Derwisch zu gehn, und der Knabe mußte gehorchen. Er folgte jedoch dem Derwisch nur eine Strecke weit, und entschlüpfte ihm dann. Dieser lief ihm nach, konnte ihn aber nicht sangen.

Der Knabe kehrte darauf nach Hause zurück, und als ihn seine Mutterfragte, wie er dem Derwisch entkommen sei, sagte er: "Ihr habt mich wohl dem Derwisch gegeben, um mich zu fressen? Ich habe aber keine Lust, mich fressen zu lassen; gieb mir Geld und ein Pferd, und ich will mich schon vorsehn, daß er mich nicht fängt." Da gab ihm seine Mutter ein gutes Pferd und einen Gurt voll Geld, und der Knabe ritt fort, so schnell, als das Pferd laufen konnte.

Nachdem er eine Zeitlang geritten war, gerieth er in eine Gegend, wo drei Draken waren, die Menschen fraßen, und als er zur Wohnung des ersten kam, traf er die Lamia, dessen Frau, über dem Brotbacken, denn der Drakos fraß jeden Tag einen ganzen Backofen voll Brot. Die Lamia verstand sich aber nicht auf das Backen, denn sie nahm den

Teig und warf ihn auf die glühenden Kohlen. Da zeigte ihr der Prinz, wie man Brot bäckt, und die Lamia war darüber so erfreut, daß sie zu ihm sagte: "für die Gutthat, die du mir erwiesen, will ich dich vor dem Drakos schüßen, und dich in den Schrank versteden, und wenn er mir schwört, daß er dich nicht fressen will, so lasse ich dich heraus, wenn er es aber nicht thut, so bleibst du darin."

Als der Drakos nach Hause kam, rief er: "Lamia, bringe das Effen!"
und war ganz vergnügt, benn er hatte unterwegs einen Menschen ans
getroffen und ihn gefressen. Die Lamia brachte ihm das Brot, und das
schmeckte ihm vortrefflich, und als er fertig war, sagte er: "ach Lamia,
heute habe ich so viel von deinem guten Brote gegessen, daß ich jett
selbst Menschensleisch stehn lassen würde." "Schwöre mir, daß das wahr
ist," sagte die Lamia. Da schwor der Drakos, und darauf ließ sie den
Brinzen heraus. Dieser verbeugte sich tief vor dem Drakos, küßte ihm
die Hand und sprach: "ich bitte dich, errette mich von dem Derwisch,
dem eisernen Manne." "Mein Kind," antwortete der Drakos, "der ist von
Eisen und frist selbst unsereinen; doch nimm diesen Brief und diesen
Zwiedack und gehe damit weiter abwärts zu meinem Bruder."

Da ging der Prinz weiter zu dem andern Drakos, und bort war ies wie beim ersten, die Lamia verstund sich auch dort nicht aufs Brotsbacken, er zeigte ihr, wie sie es machen solle, und die Lamia erwirkte ihm dafür Frieden von dem Drakos. Der Prinz bat ihn um Schutz vor dem eisernen Derwisch, der Drakos antwortete ihm aber gerade so, wie sein Bruder, doch gab er ihm einen Brief und einen Zwieback und sagte ihm, daß er damit weiter abwärts zu seinem Schwager gehn solle

Wie er zu diesem kam, ging es ihm, wie die beiden ersten Male, denn auch hier war die Lamia seine Fürsprecherin bei ihrem Manne, und auch dieser gab ihm einen Zwieback und einen Brief und sagte: "du mußt nun noch eine Strecke weiter abwärts gehn, da wirst du an eine Quelle kommen; in diese wirs die Zwiedäcke und die Briese und ruse: Leichster, Kluger und Schwerer, kommt heraus! und dann werden drei stattliche

Kerle aus der Quelle hervorkommen, die allein im Stande sind, bich bich vor dem eisernen Derwisch zu schützen."

Da machte es der Prinz, wie ihm der Drakos gesagt hatte, er ging zur Quelle, warf die Briefe und die Zwiebäcke hinein und rief: "Leichter, Kluger und Schwerer, kommt heraus!" und sogleich sprangen die drei Löwen heraus und folgten ihm nach.

Nachdem er eine Zeit lang mit ihnen durch die Welt gezogen, ers fuhr er, daß jenseits eines Sees eine Prinzessin allein mit ihren Mägsen wohne. Er kauste also das schönste Roß, was er sinden konnte, ritt damit an den See und tummelte es dort, bis ihn die Prinzessin sah. Kaum aber wurde die ihn gewahr, so befahl sie ihren Mägden, den See mit der Ruthe zu schlagen, damit er sich theile, und der Prinz zu ihr hinüber kommen könne. Die Mägde thaten, wie ihnen befohlen worden, und als sie ihn der Prinzessin brachten, nahm sie ihn zum Manne. Der Prinz vergnügte sich dort mit der Jagd und brachte allezeit viel Wild nach Hause, denn der Kluge wußte, wo es stand, der Leichte sing es, und der Schwere trug es nach Hause.

Der Derwisch aber suchte unterbessen in der ganzen Welt nach dem Prinzen und ersuhr endlich, wo er sei. Da kaufte er sich ein noch schöneres Pferd als jener, ritt damit zum Seeuser und tummelte es dort. Kaum erblickte ihn die Prinzessin, so befahl sie ihren Mägden, auch ihn herüber zu bringen. Da schüttelten die Mägde den Kopf und sprachen: "Frau, du hast ja einen sonnenentsprossenen Mann; was willst du denn mit jenem Naben anfangen?" Sie aber erwiederte: "ich will ihn, geht und holt ihn." Darauf schlugen die Mägde den See mit dem Stabe, die er sich theilte, und der Derwisch hindurchreiten konnte. Als er zu der Prinzessin kam, sagte er zu ihr: "wir wollen den Mann aus dem Wege schassen, den du hast, und dann sollst du mich heirathen; denn ich din unsterdlich und lebe ewig." "Wie sollen wir das anfangen?" fragte jene. "Am Abend mußt du mich in eine Truhe verstecken und nicht einschlasen, bis ich herauskomme und ihn todtschlage." "Gut!" sagte sie.

Als das im Hause vorging, war der Prinz auf der Jagd, aber der Kluge verrieth ihm, daß der Derwisch zu seiner Frau gekommen sei, und was sie mit einander ausgemacht hatten, und darauf sprach der Starke: "fürchte dich nicht, o Herr, du kannst ruhig schlasen, denn ich werde mich auf die Truhe setzen und ihn darin drücken, so stark ich kann." Als sie des Abends nach Hause kamen, ging der Starke stracks auf die Truhe zu und — plumps — ließ er sich auf sie fallen und blieb die ganze Nacht darauf sitzen, und drückte den Derwisch so, daß dieser sich nicht einmal umdrehen konnte.

Nachdem der Brinz und die Brinzessin zu Abend gegessen hatten, gingen sie zu Bett; der Prinz schlief fest, aber die Prinzessin that kein Auge zu und wartete die ganze Nacht vergebens auf die Ankunft des Derwisches. Als am andern Morgen der Prinz auf die Jagd gezogen war, da ging sie in großem Borne zur Riste, öffnete sie und fragte den Derwisch, warum er nicht gekommen sei. Dieser aber antwortete: "ich weiß nicht, wie das zuging, aber ich konnte die Kiste nicht aufsmachen, denn am Abend setzte sich etwas auf die Riste und blied die ganze Nacht darauf siten und drückte mich so, daß ich kein Glied rühzren konnte. Am Abend mußt du mich in den Backosen versteden und seinen Gefolgsleuten nicht erlauben, ins Haus zu kommen."

Doch der Kluge hörte auch dieses Gespräch und sagte es dem Brinzen auf der Jagd; der Schwere aber versetzte darauf: "fürchte dich nicht, o Gerr! ich will mich vor das Ofenloch setzen und ihn drücken, wie gestern Nachts." Als sie am Abend von der Jagd zurücksehrten, wollte die Königin die Gesolgsleute nicht einlassen. Da bat sie ihr Mann und sprach: "lasse sie doch ein, sie thun dir gewiß nichts," und da konnte sie wohl nicht anders und mußte sie einlassen. Der Schwere ging aber stracks auf den Backosen zu und setzte sich mit dem Rücken an dessen Thüre; da konnte sich der Derwisch die ganze Nacht über wiederum nicht rühren, aber auch die Prinzessin that kein Auge zu, weil sie fort und fort erwartete, daß er kommen und ihren Mann todt=schlagen werde.

Als nun am andern Morgen der Prinz auf die Jagd gezogen war, da lief sie in großem Jorne an den Backofen und fragte den Derswisch, warum er nicht herausgekommen sei. Derantwortete: "Es ging mir in dieser Nacht, wie in der vorigen; aber ich sehe nun, daß es im Hause nicht geht und daß wir es im Freien versuchen müssen. Morgen mußt du deinen Mann nicht auf die Jagd lassen und ihn in einen versschlossenen Garten locken, seine Gefolgsleute aber aussperren und es so anstellen, daß er auf einen Fruchtbaum steigt. Für das Weitere werde ich dann forgen."

Raum hatten sie das ausgemacht, so sagte der Kluge zum Prinzen: "Gerr! so eben haben sie sich verabredet, daß sie dich morgen in dem Garten todtschlagen und uns davon aussperren wollen." Darauf sagte der Leichte: "fürchte dich nicht, o Herr! denn wenn der Derwisch morgen kommt und dich fressen will, so brauchst du uns nur zu rufen, dann springe ich über die Mauer, öffne den andern die Thüre, und wir kommen und zerreißen den Derwisch in vier Stücke."

Am andern Morgen sprach die Prinzessin zu ihrem Manne: "Seit der Zeit, wo du hierher gekommen, bist du auch noch nicht einen einzigen Tag zu Hause geblieben, sondern hast mich stets allein gelassen, heute aber sollst du bei mir bleiben, und da wollen wir in unsern Garzten gehn und Apfelsinen und andre Früchte pflücken." Der Prinz erwiederte: "wenn es dir Vergnügen macht, so wollen wir in den Garten gehn." Als sie aber zum Garten kamen und die Gefolgsleute des Prinzen ihnen in denselben folgen wollten, sprach die Prinzessin: "wenn diese da mitgehn, so traue ich mich nicht in den Garten und kehre um." Die drei blieben also vor dem Garten stehn, und die Prinzessin schloß die Thüre zu.

Als sie eine Weile im Garten gewandelt waren, rief die Prinzessssin: "sieh diese beiden Apfelsinen auf jenem Baume, steige hinauf und brich sie, die eine soll für dich und die andere für mich sein." Kaum war er aber oben, so erschien der Derwisch am Fuße des Baumes und rief: "habe ich dich endlich, du Hund, komme gleich herunter."

Der Prinz erwiederte: "ich bin nun dein so wie so, lasse mich nur noch drei Worte sagen." "Nun so sage sie, aber schnell!" Da riefder Prinz: "Leichter, Aluger und Schwerer!" und wie ihn die drei rusen hörten, so war auch schon der Leichte über die Mauer gesprungen, hatte den ans dern das Thor aufgemacht und patt! patt! kamen sie angetrappt, packten den Derwisch, der eine bei den Füßen, der andere bei den Gänsden, und rissen ihn in Stücke. Darauf tödteten sie auch die Prinzessin, und der Prinz nahm eine von ihren Mägden zur Frau, und lebte von nun an herrlich und in Freuden.

## 5. Bom Prinzen, der dem Dratos gelobt murde.

Es war einmal ein König, der bekam keine Kinder, und war darüber so betrübt, daß er einstmals ausries: "ich wollte, ich hätte ein
Kind, und möchte es auch der Drakos fressen." Und siehe da, auf diese
Rede hin wurde der Leib der Königin gesegnet und sie kam mit einem
Knaben nieder. Als aber dieser Knabe herangewachsen war, da trat
der Drakos vor den König und sprach: "gieb mir nun den Knaben,
den du mir gelobt hæst;" und dieser antwortete: "du sollst ihn haben."
Darauf ließ der König seinen Sohn kommen und erzählte ihm die
Sache, indem er sprach: "liebes Kind, so und so steht es mit dir, ich
habe dich dem Drakos gelobt, und nun ist er gekommen, um dich zu
holen." "Wenn dem so ist," antwortete der Sohn, "so will ich nicht
warten, die er wiederkommt, sondern hingehn und ihn aufsuchen und
sehn, wer von beiden den andern todt schlägt."

Darauf nahm der Prinz ein Messer und zog fort, um den Drakos auszusuchen. Als er eine Weile gewandert war, kam er an ein Gebirge, und als er das erstiegen hatte und auf die Ebene herabblickte, die jensseits lag, sah er dort einen schwarzen Punkt, der sich bewegte. Da sagte er bei sich: "das wird der Drakos sein, ich will hin, und ihn entsweder todt schlagen, oder von ihm gefressen werden." Er ging also

muthig auf jenen schwarzen Punkt los; statt bes Drakos fand er aber einen Löwen, einen Abler und eine Ameise, welche alle brei mit einan= ber ein Aas gefunden hatten und nun nicht über beffen Theilung einig werben konnten. Als der Pring sah, daß das nicht der Drakos war, da wollte er amkehren; sie riefen ihn aber herbei und sagten: "sei so gut und theile dieses Fleisch unter und." Da theilte er es in drei Theile, einen großen, einen kleinern und einen ganz kleinen, und gab ben großen dem Löwen, den kleinern bem Abler und den gang kleinen der Ameise. Diese Theilung gestel ben brei Thieren und sie bankten baber dem Prinzen, als er Abschied von ihnen nahm; aber keines dachte baran, ihm für seine gerechte Theilung ein Gegengeschenk zu machen. Als er schon weit weg war, da fiel es der Ameise ein, und sie sprach daher: "hört, Gesellen, wollen wir denn dem, der uns so gut abge= theilt hat, zum Dank dafür nichts verehren?" "Du haft Recht," erwie= berten die beiden andern; sie riefen ihn also zurück, und der Löwe sprach zu ihm: "bu haft uns ben Gefallen erwiesen und unter uns abgetheilt; wir wollen bir nun auch etwas Gutes bafür erweisen. Bon mir aus gewähre ich dir, daß, wenn du zweimal: "Löwe, Löwe!" rufft, du so stark werden sollst, als ich selber bin." Der Adler aber sprach: "und ich gewähre dir, daß, wenn du zweimal: "Abler, Abler!" rufft, duzum Abler werben und wohin du willft, fliegen kannft, und wenn du sagft: "Mensch, Mensch!" wieder zum Menschen wirft." Endlich sagte Die Ameise: "Ich gewähre bir, daß, wenn du zweimal: "Ameise, Ameise!" rufft, du zur Ameise wirst, und wohin du willst, friechen kannst, und wenn du wieder: "Mensch, Mensch!" rufft, du wieder zum Menschen wirst."

Da bedankte sich der Prinz bei den Thieren und wollte wieder nach hause zurückehren. Unterwegs kam er durch einen Wald, in dem die Schäferei eines Königs lag, und von dieser bis zu dessen Schloß war eine Stunde Wegs. In dieser Schäferei melkte man die Schafe, aber man konnte die Milch dem König nicht heiß ins Schloß bringen, um daraus Käse zu machen. Dieser hatte daher in seinem Reiche ausrufen

laffen, baß, wer im Stande fei, die Milch aus ber Schäferei beiß ins Schloß zu liefern, ben wolle er zu feinem Schwiegersohne machen. Als der Prinz in die Nähe der Hurbe kam, fturzten sich alle Gunde auf ihn, um ihn zu zerreißen, er aber fagte: "Abler, Adler!" und flog mitten in die Schäferei. Als ihn die hirten faben, wunderten fie fich und fragten ihn: "be, wie bist bu hereingekommen, ohne bag bich die Sunde zerriffen haben?" Er aber fagte ihnen nicht die Wahrheit, fon= bern antwortete: "ich habe auf meinem Wege keinen Sunden begegnet." Als sie die Milch gemolken hatten und barüber sprachen, wie Schabe es sei, daß sie keiner von ihnen dem Könige heiß bringen konne, fagte ber Pring: "gebt sie mir, ich will sie schon heiß hinbringen." Da spotteten die Hirten über ihn: "was! wir find hier so viel gute Springer und können bas nicht zu Wege bringen, und bu follteft es im Stande fein ?" Er aber fprach : "wenn ihr mir die Milch nicht gebt, fo werde ich es bem Ronig sagen, und ber wird euch dafür ftrafen." Als fie das hörten, fürchteten fie fich und gaben ihm die Milch. Er ging also mit ber Milch aus der Schä= ferei, und sie schützten ihn vor den Gunden. Als er so weit war, daß fie ihn nicht mehr sehen konnten, da rief er: "Abler, Abler!" verwandelte sich in einen Abler, nahm bie Milcheimer in seine Krallen und flog geraben Wegs zum Schlosse bes Königs. Dort flopfte er an bas Thor, ba ihm dies aber nicht schnell genug aufgemacht wurde, so rief er: "Ameise, Ameise!" verwandelte sich in eine Ameise, schlüpfte burch bas Schlüffel= loch und erschien vor dem König. Dieser wunderte sich, wie er herein= gekommen sei; als er aber dann die Milch untersuchte und fie noch warm fand, da fagte er bei fich: "ben werbe ich zu meinem Schwie= gersohne machen," und nachdem er ihn näher kennen gelernt hatte, ge= fiel er ihm fo, daß er ihn wirklich mit seiner Tochter verlobte.

Grade um diese Zeit hatte sich aber gegen den König einer seiner Statthalter empört, und als er das hörte, sprach er zum Prinzen: "nun, Schwiegersohn, haft du Luft, statt meiner gegen diesen Empörer ins Feld zu ziehen?" und der antwortete, daß er es sehr gern thun wolle. Da versammelte der König ein großes Heer. Der Prinz aber sagte

ihm: "ich brauche nur ein kleines, aber auserlesenes Gefolge," und nachdem er sich dieses ausgesucht, zog er damit gegen den Empörer. Als er nun mit dem seindlichen Geere zusammenstieß, da riefer: "Löwe, Löwe!" und ward so stark wie ein Löwe, vernichtete den Feind, nahm den Empörer gefangen und brachte ihn vor den König.

Darauf stellte der König die Sochzeit des Prinzen mit seiner Tochter an, und sie wurde mit größter Pracht geseiert. Bald darauf ging jedoch der Prinz eines Tages an die Quelle, um Wasser zu triusten, und wie er sich darüber bückte, da kam daraus der Drakos hervor und verschluckte ihn.

Als das der König erfuhr, that es ihm fehr leid, sowohl fei= netwegen, weil er einen so waderen Schwiegersohn verloren hatte, als auch seiner Tochter wegen, weil sie ihren Mann so fehr liebte, baß sie schwerlich einen andern Mann beirathen burfte. Daber beschloß er, fie Er verbot, ihr den Tod ihres Mannes zu melden, und schickte in aller Gile burch die ganze Welt, um Ginen zu finden, ber jenem gliche. Als man einen solchen gefunden hatte, da brachte ibn ber König selbst zu seiner Tochter und sprach : "siehe, ba ift bein Mann unverhofft wiedergekommen." Seine Tochter aber merkte fogleich, daß bas nicht ihr rechter Mann sei, und sagte : "nein, ber ift es nicht." "Ei mas," rief der König, "ich werbe boch meinen Schwiegersohn wohl fennen, ber ift es und fein anberer." Seine Tochteraber fprach : "nun, wenn er es wirklich ift, so soll er mit mir in die Rebenkammer tom= men, damit ich ihn etwas frage." Darauf ging sie borthin voraus; jener wollte ihr folgen, bevor er aber in die Kammer konnte, machte sie ihm die Thure vor der Nase zu, und rief von innen: "Wenn du wirklich mein Mann bift, so komme herein." Denn ihr Mann hatte ihr alle seine Gaben anvertraut. Als nun ber Frembe erklärte, daß er das nicht könne, da kam fie wieder heraus und sprach zu ihrem Bater: "siehst du, daß bas mein Mann nicht ist, aber nun mußt du mir auch sagen, was aus ihm geworden ift." Als nun ber Rönig sab, bag er fie nicht hintergeben könne, ba fagte er ihr: "liebe Tochter, mit beinem

Manne ist es so und so ergangen." Sie aber sprach: "ich will ihn wiester aus dem Brunnen holen, aber du mußt mir über der Quelle ein Schloß bauen und es mit lauter Aepfeln füllen lassen." Um seine Tochster zu trösten, that ihr der König den Willen und ließ über der Quelle ein Schloß bauen und es mit Aepfeln füllen, und als es fertig war, zog die Prinzessin hinein.

Um ersten Tage nun bing sie zehn Aepfel über bie Quelle, in ber ber Drakos war, und als der sie roch, da schnupperte er und sprach: "was für Aepfel find bas?" und bie Prinzessin antwortete: "was für ein Mann ift bas, ben bu ba unten bei bir haft? Wenn bu ihn ein bischen heraussteden willft, so bag ich seinen Ropf seben kann, so gebe ich bir bie Aepfel zu effen." Da hob ber Drakos ben Mann in bie Gobe, bag er mit bem Kopfe zum Brunnen heraussah, und fie gab ihm barauf Die Aepfel. Am andern Tage hing sie noch mehr Aepfel auf, und als ber Drakos wieber nach ihnen schnupperte, ba sprach bie Prinzessin: "wenn bu ihn bis zu ben Weichen zum Brunnen herausstecht, fo bekommft bu alle diese Aepfel." Da hob er ben Mann in bie Gohe, baß er bis zu ben Weichen aus bem Brunnen fah, und befam bafür bie Aepfel. Am britten Tage hing fie noch viel mehr Aepfel über ben Brunnen, und als die ber Drakos erblickte, schnupperte er noch viel ftärker. Darauf sprach bie Prinzessin: "wenn du ihn so hoch hebst, daß ich ihn gang febn fann, so gebe ich bir bie Aepfel." Da nahm ber Dra= fos ben Prinzen auf den Arm und hob ihn ganz aus dem Brunnen heraus; ber aber rief: "Ameise, Ameise!" und fiel als Ameise von ben Armen bes Drakos auf ben Boben. Dann sprach er: "Abler, Abler!" und flog mit ber Prinzessin in sein Reich und hatte von nun an Ruhe vor bem Drafos.

#### 6. Bom Pringen und feinem Fohlen.

Es war einmal eine Königin, die hatte keine Kinder und härmte sich darüber sehr. Da kam einst ein Jude zu ihr, gab ihr einen Apfel und sprach: "wenn du diesen Apfel issest, dann wirst du ein Kind bestommen." Die Königin nahm den Apfel, schälte und aß ihn und warf die Schalen in den Pferdestall, wo die Stute sie fand und fraß. Da wurden sie beide schwanger und gebaren auch zu derselben Zeit. Die Königin gebar einen Knaben und die Stute ein Fohlen, und die wuchsen mit einander auf.

Nach einiger Zeit mußte der König in den Krieg ziehen und blieb so lange von Hause weg, daß die Königin endlich den Liebesanträgen des Juden Gehör schenkte.

Als ber Knabe zwölf Jahre alt war, ging er in die Schule und erlernte bie Rriegskunft; und wenn er nach Sause tam, bann feste er fich auf das Fohlen und übte fich im Speerwerfen. Jemehr aber ber Anabe heranwuchs, besto mehr mußten sich die Königin und ber Jude vor ihm in Acht nehmen, daß er ihr Verhältniß nicht errathe; und als eines Tages die Königin über diesen Zwang klagte, ba sagte ber Jube: "wenn bu ben Anaben aus bem Wege räumst, so brauchst bu dich vor Niemand mehr zu scheuen, und kannst thun, was du willst." Mit solchen Reben brachte er die Königin endlich dahin, daß fie Gift in das Brot mischte, das ihr Sohn effen sollte, wenn er aus ber Schule käme. Wie der heimkam, ging er in den Stall zu seinem Fohlen, um sich darauf zu setzen, und sich im Speerwerfen zu üben. aber zu dem Fohlen trat, sah er, daß es sehr betrübt war und bie hellen Thränen weinte. Da fragte ber Anabe: "warum weinft bu?" Es erwiderte: "fo und so habe ich gehört; beine Mutter liebt den Juben, und fie wollen dich vergiften und haben das Gift in bein Brot ge= than; bu barfft ja nichts bavon effen."

Der Knabe rührte also das Brot nicht an, welches man ihm vor= setzte, und als ihn die Mutter fragte, warum er nicht effe, sagte er,

baß es ihm ber Lehrer als Strafe auferlegt habe, weil er seine Lektion nicht gekonnt hätte. Da sprach die Mutter: "iß nur, ich will es schon bei dem Lehrer verantworten." Er aber rührte nichts an und kehrte ungegessen in die Schule zurück.

Am Abend that die Mutter das Gift in den Wein des Knaben; der aber ging, als er aus der Schule kam, wieder zu dem Fohlen, und fand es wieder in Thränen, denn es wußte, was die Königin gethan hatte, und sagte ihm, daß er keinen Wein trinken dürfe, weil er vergiftet sei. Darum trank der Knabe bei dem Abendessen keinen Wein, und als ihm die Mutter zuredete, sagte er, daß ihm dies von seinem Lehrer als Strafe auferlegt worden sei, weil er seine Lektion nicht getonnt habe.

Darauf steckte die Königin vergiftete Nabeln in das Bett des Knaben, welche ihr der Jude gegeben hatte, damit er sich daran steche, wenn er sich auf das Bett lege, und davon sterbe. Aber der Knabe ging, als er aus der Schule kam, zu seinem Fohlen, und fand es abers mals in Thränen, und erfuhr von ihm den neuen Anschlag. Als es nun Schlasenszeit war und die Mutter ihm sagte, daß er sich schlasen legen sollte, da sagte er: "ich will heute Nacht in keinem Bette schlasen, sondern mich im Freien hinlegen und lernen, wie die Soldaten schlasen, wenn sie in den Krieg ziehen." Er legte sich also unter einen Baum und schlief dort die Nacht über.

Am andern Morgen kam die Nachricht, daß der Arieg zu Ende sei, und der König nach Hause zurückkehre. Als das die Königin ers fuhr, gerieth sie in große Angst, daß der Knabe dem König ihr Vershältniß mit dem Juden verrathen könnte, und berieth mit dem, was sie thun sollten, um dies zu verhindern. Da sagte ihr der Jude: "wenn der König kommt, so mußt du dich krank stellen, und für das weitere will ich schon sorgen."

Als nun der König aus dem Kriege zurücktam und seine Frauktrank fand, rief er alle Aerzte zusammen, und diese verschrieben ihr alle möglichen Arzeneien; aber nichts wollte helsen, und die Königin stellte

fich, als ob fie nur immer franker wurde. Da kam endlich auch ber Jude und fagte, bag er fie beilen konne, bag er aber bagu eine Argenei nothig habe, zu ber ber Konig niemals seine Genehmigung ertheilen Da sagte ber König: "was ift bas für eine Arzenei? sage fie mir ungescheut und fürchte bich nicht." Darauf fragte ber Jube: "wen haft bu lieber, beine Frau ober bein Rind?" und ber Ronig antwortete: "ich habe das eine so lieb wie das andere." "So ift es nicht gemeint, son= bern wenn eines fterben mußte, municheft bu lieber, bag bie Ronigin, ober bein Sohn fturbe?" Der König versette: "bann wollte ich lieber, bag mein Sohn fturbe, benn wir fonnen noch andere Rinder befommen, aber eine folche Frau finde ich nirgends mehr." Darauf sagte ber Jude: "wenn es so ift, so mußt bu ben Sohn schlachten und ber Rönigin beffen Leber zu effen geben, benn ein anderes Mittel giebt es nicht für fie, und wenn sie bas nicht bekommt, so ist ihr Tob unfehlbar." Da seufzte ber König und sprach: "wenn es benn nicht anders fein fann, fo foll das Rind geschlachtet werden."

Als nun der Knabe aus der Schule kam und zu seinem Fohlen ging, da fand er es noch viel trauriger als die anderen Male, und als er es fragte, warum es denn gar so schluchze und weine, da rief es: "ne wollen dich schlachten, denn der Jude hat es vom König verlangt, um deine Mutter zu heilen, und der König hat es genehmigt." Der Prinz aber erwiderte: "sei nur ruhig, das wird nicht geschehen, dafür werde ich schon sorgen."

Darauf ging er zu seinem Vater, und dieser küßte ihn und sprach: "du bist ein schönes Kind, und voch mußt du geschlachtet werden." Da fragte der Knabe: "ei! warum willst du mich denn schlachten lassen?" Der König antwortete: "damit deine Wutter am Leben bleibe." Da sagte der Knabe: "wenn es so ist, so mag es geschehen. Aber vorher sollst du mir drei Anzüge machen lassen; auf dem einen soll der Himse mel mit seinen Sternen, auf dem zweiten der Frühling mit seinen Blumen und auf dem dritten das Weer mit seinen Wogen zu sehen sein; die will ich einen nach dem andern anziehen und damit dreimal

um das Königsschloß reiten, dann könnt ihr mich schlachten, und dann gehe ich zufrieden in die andere Welt.

Da befahl ber König sogleich, daß man die drei Anzüge genau so machen solle, wie sie der Knabe wünsche, und als sie fertig waren, zog er zuerst das Kleid mit dem Himmel und seinen Sternen an, stieg auf sein Roß, ritt einmal um das königliche Schloß und fragte den König: "Bater, bin ich schön so?" und dieser antwortete: "ja wohl, mein Herz, aber gleichwohl mußt du sterben." Darauf packte er den Anzug in den Mantelsack und zog den zweiten mit dem Frühling und seinen Blumen an und machte es gerade so. Als er darauf den Anzug mit dem Meere und seinen Wellen angelegt hatte und um das Schloß geritten war, fragte er den König zum britten Male: "Bater, bin ich schön so?" und dieser antwortete abermals: "ja wohl, mein Herz, aber gleichwohl mußt du sterben." Da rief der Sohn: "nun denn so lebt wohl, und schlachtet mich, wenn ihr mich gefangen habt."

Darauf ritt er fort, so schnell er konnte, und kam in eine Wüste=
nei; dort zog er den Anzug mit dem Himmel und seinen Sternen an,
und darüber zog er einen alten Kittel, setzte eine grobe schwarze Mütze
auf, seine andern Anzüge aber ließ er in dem Mantelsack. Als er da=
mit fertig war, riß er dem Rosse ein Haar aus dem Schweise, nahm
ihm den Zaum ab, und sagte ihm: "hier weide so lange, bis ich das
Haar aus deinem Schweise verbrenne, dann aber lause was du kannst,
und kommezu mir." "Wohl!" sprach das Roß, und somit trennten sie sich.

Darauf ging er in eine große Stadt und verdingte sich bei dem König als Gärtner. Nachdem er eine Weile dort war, kam ihm eines Morgens, da noch alles schlief, die Lust an, wieder einmal zu reiten. Er brannte also das Pferdehaar an; sogleich lief sein Roß herbei, und nachdem er seinen Kittel abgeworfen, ritt er durch die Gärten des Königs, strahlend wie der Morgenstern. Das alles hatte die jüngste der drei Töchter des Königs heimlicher Weise aus ihrem Fenster mit angessehen, und daran gemerkt, daß er ein Königssohn sei.

Eines Tages schickte ber König seine älteste Tochter in ben Garten,

um ihm eine Melone zu holen, und die brachte ihm eine überreife, die man gar nicht mehr effen konnte. Da sprach der König: "was für eine Frucht bringst du mir da? die ist ja schon so überreif, daß man sie gar nicht mehr essen kann." "Ebenso überreif bin ich geworden," sprach darauf die Tochter, "und ich verlange, daß du mich endlich verheirathest." Aber der König rief: "schweige still, was sind das für Reden, schämst du dich nicht?"

Darauf hieß ber König bie zweite Tochter eine andere Melone holen; die brachte aber eine ebenso überreife Frucht zurück und gab ihm bieselbe Antwort, wie ihre Schwester. Nun schickte er seine jüngste Tochter in den Garten, die brachte ihm eine schöne Melone. Da sprach der König: "seht, die ist im rechten Alter, weder zu hart noch zu weich." Die jüngste erwiderte: "ich bin auch im rechten Alter, lieber Bater." "So!" rief dieser, "also auch du willst einen Mann? Nun, wenn ihr es denn nicht anders wollt, so will ich euch verheirathen." Darauf besahl er, alle Männer aus seinem ganzen Reiche sollten unter den Fenstern seis schlosses vorüberziehen, die Königstöchter aber oben an den Fenstern stehen, und jede von ihnen solle auf den, welcher ihr am meisten gesiele, einen Goldapsel wersen.

Dem zufolge zog alles Bolf unter ben Fenstern bes Schlosses vorbei, und die beiden ältesten Töchter warsen ihre Aepfel nach den vorznehmsten Männern, die jüngste aber traf mit dem ihrigen den Gärtener, wie er mit seiner schwarzen groben Müße vorüberzog. Als das der König sah, rief er: "es ist ein Fehler vorgegangen und der Zug soll von vorn anfangen." Aber auch beim zweiten Wale warf sie ihren Apfel auf denselben, und so ging es auch beim dritten Wale, als der König den Zug nochmals wiederholen ließ. Da ließ er die Jüngste vor sich kommen und fragte sie, ob es ihr Ernst sei, den zu heirathen, auf welchen sie den Apfel geworfen habe. Sie antwortete: "ja, den will ich und keinen andern," und der König sagte: "wenn du es also nicht anders willst, so nimm ihn denn und sieh zu, wie du mit ihm zurecht kommst." Da wurde eine große Hochzeit angestellt und jede der

brei Schwestern, mit bem Manne verheirathet, ben sie fich gewählt hatte, aber vor bem Manne ber Jüngsten hatte Niemand Respekt.

Bald darauf wurde der König blind und ließ aus der ganzen Welt Aerzte herbeirufen, um ihn zu heilen, die aber sagten, daß es für seine Blindheit kein anderes Heilmittel gebe, als das Wasser des Lebens. Da erboten sich seine beiden Schwiegersöhne, dies Wasser zu holen, und rüfteten sich zum Zuge. Als das die jüngste Tochter ersuhr, ging sie zu ihrem Vater und bat ihn so lange, bis er erlaubte, daß auch sein dritter Schwiegersohn den Zug mitmache. Statt sich aber nach dem Beispiele seiner Schwäger ein schönes Pferd aus dem Stalle des Königs zu wählen, nahm er das allerschlechteste, das noch dazu auf einem Kuße lahm war, und als sie nun ausgezogen waren, ließ er es mit Fleiß in den ersten Sumpf fallen, dem sie begegneten. Wie das seine Schwäger sahen, da fluchten sie gewaltig und zogen vorwärts, ohne sich weiter um ihn zu bekümmern.

Sobald er fie aber aus bem Gesichte verloren hatte, brannte er bas Schweifhaar feines eigenen Pferbes an, und als dies gekommen war, zog er einen von seinen schönen Anzugen an, ritt auf einem an= bern Wege zu der Quelle des Lebenswaffers, und füllte davon eine Flasche. Auf bem Rudwege traf er seine beiden Schwäger, wie fie ben Weg zu ber Quelle bes Lebenswaffers suchten, und als er von ihnen erfuhr, daßsie dorthin wollten, ba fagte er ihnen: "den Weg könnt ihr euch sparen, benu ich komme von bort und habe eine Flasche voll Le= benswaffer, und wenn ein jeder von euch den Schlag aushalten will, ben ihm mein Roß mit seinen Sinterfüßen auf ben Sintern geben wirb, fo will ich fle euch geben." Das waren jene zufrieden, und hielten ihre Schläge aus, aber da, wo bas Pferd hingetroffen, entstanden große runbe schwarze Flecken, die wie Siegel aussahen. Darauf gab er sei= nen Schwägern aus seiner Trinkflasche gemeines Baffer, nahm Abschieb von ihnen und eilte nach bem Sumpfe voraus, worin bas lahme Pferd ftat. hier zog er seine alten Rleiber an, entließ sein Rog und sette fich auf das lahme Pferd, und als ihn seine Schwäger erreichten, da verhöhnten sie ihn und ritten an ihm vorüber.

Sie eilten fogleich zum Könige und brachten ihm bas Baffer. Der bestrich fich bamit bie Augen einmal, zweimal, dreimal, aber er fah darum nicht beffer als vorber. Da hinkte nach einer Beile auch ber andere auf seinem lahmen Pferde herbei; er ging jedoch nicht so= gleich zum König, fondern zu feiner Frau, und schickte fie ine Schloß, um zu feben, mas vorging. Gie fand ben Ronig febr verbrießlich über bie fehlgeschlagene Hoffnung. Da erzählte fie ihm, bag auch ihr Mann zurückgekehrt sei und Lebenswaffer gebracht habe, und fragte ihn, ob er kommen und ihn bamit bestreichen burfe. Der Rönig aber rief: "bleibe mir mit diesem Tölpel vom Leibe, die beiben andern haben das rechte Waffer nicht finden können, so viel Mühe sie sich auch gaben, und nun will es der Dummkopf gefunden haben!" Doch die Prinzessin ließ nicht nach, fie gab ihm so gute Worte und bat so lange, bis ber König end= lich einwilligte. Da kam ber Gärtner mit bem Waffer bes Lebens und beftrich bamit bes Rönigs Augen, und beim erften Male fah er ein klein wenig, bei dem zweiten Male sah er schon beffer und beim dritten Male fah er vollkommen. Da umarmte er seinen Schwiegersohn und rief: "von nun an follst bu mein Sohn sein." Der aber sprach : "wenn bu mich zum Sohne haben willft, so mußt bu ben Weg von meiner Gutte bis zu beinem Schloffe mit lauter Golbftuden bebeden laffen, und bann will ich auf diesem Wege als bein Sohn zu bir reiten." Da ließ ber Rönig biesen Weg sogleich mit Tuch belegen und barauf die Goldstücke schütten, und als man bas in ber Stadt hörte, ba ftromte alle Welt ber= zu, um die Golbstrage zu betrachten.

Als nun alles fertig war, da brannte der Prinz das Schweishaar an, und sogleich erschien das Fohlen. Darauf zog er das Gewand mit dem Meere und seinen Wellen an, stieg auf das Roß und ritt auf dem Goldwege in das Königsschloß. Der König empfing ihn mit großen Ehren, und nachdem sie sich begrüßt hatten, sagte der Jüngling zum König: "lasse einmal deine andern Schwiegersöhne kommen, und die sollen

dir die Siegel zeigen, die ich ihnen aufgedrückt zum Beweise, daß sie meine Sklaven sind." Da ließ sie der König kommen, und wie sie sich auch sträuben mochten, so mußten sie ihm endlich doch ihre Siegel zeisgen. Als diese der König erblickte, jagte er sie beide fort, und hielt von nun an den jüngsten wie seinen Sohn, und als er starb, übergab er ihm das Reich, und der lebte sein Lebelang herrlich und in Freuden.

## 7. Goldgerte.

Es war einmal ein Kaufmann, der handelte nach Indien und hatte drei Töchter. Als er wieder einmal nach Indien gehen wollte, da bat ihn die älteste Tochter, daß er ihr ein indisches Kleid mitbringe, die zweite ein indisches Kopftuch, die jüngste aber die goldene Gerte, und damit er ihre Aufträge nicht vergesse, so wünschten sie ihm, daß, wenn er nicht alles Bestellte mitbringe, sein Schiff nicht von der Stelle könne.

Als er nun nach Indien kam, da kaufte er alle Waaren, die er nöthig hatte, und dazu auch das Kleid und das Kopftuch für die zwei ältesten Töchter, aber an die goldene Gerte der Jüngsten dachte er nicht, und als er wieder heim fahren wollte, kam sein Schiff trot des günstigen Windes nicht von der Stelle. Da setzte er sich an den Strand und dachte nach, was wohl Schuld daran wäre.

Während er so da saß, kam ein Bauer vorüber und fragte ihn, warum er so betrübt sei. Anfangs wollte er es ihm nicht sagen. Der Bauer aber ließ nicht nach, bis er es erfahren hatte, und sagte darauf: "benke einmal nach, ob du nicht etwas versprochen und nicht gehalten haft." Da dachte der Kaufmann nach und endlich siel ihm ein, daß er den Auftrag seiner jüngsten Tochter vergessen habe. Er fragte also den Bauer, wo die goldene Gerte zu sinden wäre, und der zeigte ihm einen Weg, auf dem er drei Stunden lang gehen solle, und dann würde er hinkommen.

Da ging der Kaufmann den Weg, den ihm der Bauer gezeigt hatte, v. Sabn, Griech. u. alban. Marchen. I. und als er drei Stunden gegangen war, erkundigte er fich bei ben Leuten auf bem Felde, wo die goldene Gerte sei. Sie zeigten ihm ein großes Schloß und fagten, barin wohne die goldene Gerte, benn fo heiße ber Rönigesohn. Als das ber Raufmann hörte, erschraf er nicht wenig, boch faßte er ein Gerz, ging vor bas Schloß und begehrte vom König die Erlaubniß herein zu kommen. Als er fie erhalten hatte, und ber König ihn fragte, was sein Begehren sei, antwortete er, baß er mit dem Königssohne zu sprechen wünsche. Da führte ihn der Kö= nig in bas Gemach, in welchem fein Sohn wohnte, und biefer fragte ben Raufmann, mas fein Begehren fei. Der Raufmann erzählte, mas ihm seine Tochter aufgetragen und wie es ihm barauf ergangen sei. Als das der Rönigssuhn hörte, führte er ben Raufmann in einen Saal, in welchem viele Madchen abgebildet waren, und fragte ihn: "ift beine Tochter so hubsch wie diese?" Der aber antwortete, fie fei noch tausend= mal schöner. Da führte er ihn in ein anderes Gemach, wo das Bild einer Jungfrau hing, welche er im Schlafe gesehen und von der er ge= träumt hatte, daß er sie heirathen werbe, und fragte ihn: "ift beine Tochter so hübsch wie diese?" Der Kaufmann aber rief: "bas ift fie, wie sie leibt und lebt." Darauf gab ihm ber Königssohn einen Brief, ein Beden und einen Ring und sagte ihm, bag er bas alles seiner Toch= ter geben folle. Der Raufmann nahm die drei Stude und empfahl fich, und als er wieder auf sein Schiff kam, lief es so schnell, daß er in tur= zer Zeit nach Sause fam.

Da kamen ihm seine Töchter entgegen und fragten, ob er ihnen mitbrächte, was er ihnen versprochen habe; er aber packte die Geschenke aus und gab der ältesten das Kleid, der zweiten das Kopfttuch und der jüngsten den Brief, das Becken und den Ring. Die lief damit in ihre Kammer, schloß sich ein und öffnete den Brief des Prinzen, und darin stand, wenn sie ihn haben wolle, so solle sie das Becken mit Wasser füllen, den Ring hineinwersen, und dreimal rusen: "komm, komm mein goldenes Gertchen!" Dann würde er als Taube gestogen kommen, sich in dem Wasser baden und in einen Mann verwandeln; darum solle

sie ein Loch in die Zimmerbecke machen, damit er durch daffelbe zu ihr könne.

Das Mädchen that, was in dem Briefe geschrieben stand, und so wie sie das Becken mit Wasser gefüllt und den Ring hineingelegt hatte, kam das Täubchen gestogen, badete sich in dem Wasser und verwandelte sich in einen schönen jungen Mann, und nachdem sie lange Zeit mit einander geschwatzt hatten, badete er sich wieder, ward zur Taube und flog davon. Beim Abschiede gab er ihr eine Nuß und sagte, daß sie dieselbe aufschlagen und das anziehen solle, was sie darin sinde.

Darauf schlug das Mädchen die Nuß auf, und fand darin einen ganzen Anzug, auf dem der himmel mit seinen Sternen zu sehen war. Als sie ihn angezogen hatte und aus ihrer Kammer trat, da bewuns derte sie alle Welt und ihre Schwestern begannen neidisch auf sie zu werden.

Nach einigen Tagen ließ sie ihren Geliebten wieder zu sich kommen und beim Abschied gab er ihr diesmal eine Haselnuß, die sie zerschlagen und was darin sei anziehen solle. In der Haselnuß war aber ein ganzer Anzug, auf dem das Meer mit seinen Wellen zu sehen war. Als sie nun diesen angezogen hatte, und aus ihrer Kammer trat, da bewunderte sie alle Welt und ihre Schwestern beneideten sie noch mehr.

Beim britten Mal gab er ihr eine Feige und sagte, daß sie die aufschneiden und das, was darin wäre, anziehen solle. In der Feige war ein Anzug, auf dem der Maimonat mit seinen Blumen zu sehen war, und als sie mit diesem aus ihrer Kammer trat, da bewunderte sie alle Welt. Ihre Schwestern aber wurden so neidisch auf sie, daß sie sich mit einander beriethen, was sie ihr Böses anthun könnten. Darauf beschlossen sie, ihre Schwester zu belauschen, wenn sie sich wieder eins sperrte, um zu sehen, wie sie zu den schönen Kleidern käme. Als sie nun merkten, daß sie sich wieder eingesperrt hatte, da schlichen sie an ihre Thüre, in der ein kleiner Riß war, und sahen "wie sie Wasser in das Becken goß, den Ring hinein warf, und dem Täubchen rief, und wie sich das in einen schönen Brinzen verwandelte, der mit ihr koste und dann wieder als Taube davon flog.

8

Nachbem sie bas alles mit angesehen hatten, wollten sie ihrer Schwester ihr Glück nicht allein gönnen, sondern auch ihr Theil daran haben. Sie beriethen sich also, wie sie das machen sollten, und als sie barüber einig waren, beschlossen sie, daß es zuerst die Aelteste versuchen solle. Wie sie nun am andern Worgen zusammen ins Bad gingen, ließ diese einen Sack Berlen auf die Erbe fallen, kauerte sich nieder, um sie aufzulesen, und blieb so hinter den anderen zurück. Dann aber lief sie schnell in die Kammer der Jüngsten, nahm das Becken, füllte es mit Wasser, legte den Ring hinein und rief breimal: "komm, komm mein goldenes Gertchen!" aber in der Eile hatte sie nicht gesehen, daß in dem Becken stürzte und untertauchte, da schnitt sie sich an dem Messer in den Hals, und das Wasser wurde roth von dem Blute, das aus der Bunde floß; die Taube aber schwang sich auf und flog fort. Darüber erschrak die älteste Schwester so sehr, daß sie alles stehen ließ und bavon lief.

Als nun die Jüngste aus dem Bade zurückehrte und ihr Täubschen rufen wollte, da sah sie das Becken mit dem blutigen Wasser und nun errieth sie, was vorgegangen war, und begann zu weinen und zu schluchzen: "ach! ach! welches Unglück!" Nachdem sie sich aber satt geweint, ging sie zu ihrem Vater und sagte: "lieber Vater, ich kann nicht länger bei dir bleiben, sondern muß in die Fremde, laß mir also einen schönen fränkischen Anzug machen und rüste mir ein Schiss aus, um damit in die Welt zu fahren." Als alles fertig war, was sie verslangt hatte, stieg sie zu Schiss und ließ es nach Indien fahren.

Auf ihrer Fahrt mußte aber das Schiff einmal anlegen, und die Prinzessen stieg ans Land, um sich ein bischen umzusehen. Als sie eine Weile gegangen war, sah sie, wie eine Taube von einem Stoß= vogel verfolgt wurde, und hörte, wie sie den fragte: ob er denn gar kein Herz für die Arankheit des Königssohnes habe, den alle Aerzte aufgegeben hätten. Darauf antwortete der Stoßvogel: "die Aerzte wissen freilich nicht, wie der zu heilen ist." Da fragte die Taube: "mit welchem Mittel ist er zu heilen?" Jener antwortete: "wenn man uns

tödtet, und aus unserem Fleische mit dem Wasser jener Quelle eine Salbe kocht und damit den Hals des Jünglings bestreicht, so wird er heil."

Als das die Jungfrau hörte, legte fie sofort ihr Gewehr auf beibe Bögelan und schoß fie mit einem Schuffe herunter. Darauf schöpfte fie Baffer aus der Quelle, die der Stofvogel angegeben, und kochte aus bem Fleische ber beiden Wögel eine Salbe. Als sie bamit in Indien angekommen mar, verkleibete fie fich als Arzt, zog vor bas Schloß ihres Geliebten, und rief mas fie konnte: "wer braucht einen guten Arzt, wer fauft aute Arzeneien?" bis es ber König hörte, sie vor sich kommen ließ und fragte: "kannst bu meinen Sohn heilen?" Sie antwortete: "erst muß ich ihn sehen," und nachdem fle ihn gesehen hatte, sagte fie: "ich heile ihn in acht Tagen, daß er wieder auf die Jagd gehen kann." Als bas ber König hörte, freute er fich ungemein. Die anderen Aerzte aber riefen: "wenn ber den Königssohn in acht Tagen heilt, so laß uns allen die Röpfe abschlagen." Doch der König hörte nicht auf fie und ließ die Jungfrau gewähren. Als fie nun ben Sals bes Kranken zum ersten Male mit der Salbe bestrich, da wurde ihm schon besser, und nach zwei Tagen begann er schon zu sprechen, und nach acht Tagen ging er mit bem Arzte auf die Jagb.

Arzt, welche Gnade er sich von ihm ausbitte zum Danke für das Gute, das er ihm erwiesen habe. Da antwortete dieser: "ich verlange weister nichts von Euer Majestät als ein großes Gastmahl zu meinen Ehren, dem alle Fürsten von ganz Indien beiwohnen sollen;" und der König versetze: "was du verlangst, ist für mich eine Kleinigkeit; weil du es aber wünschest, mag es sein."

Sofort ließ der König ein großes Gastmahl bereiten und lud die Fürsten von ganz Indien dazu ein, und als die Mahlzeit zu Ende war, da erhob sich die Jungfrau und bat den König, daß er Stille gebieten solle, weil sie ein Märchen erzählen wolle. Sobald nun alles still geworden war, begann sie und erzählte der Reihe nach alles, was sich mit ihr

und dem Königssohne zugetragen, und als sie zu Ende war, warf sie ihren falschen Bart und ihre Mannskleider weg und rief: "ich bin das Mädchen, von dem ich euch erzählt habe, ich bin die Frau des Königs-sohns." Als das der König hörte, umarmte er sie und rief: "du bist meine Schwiegertochter." Darauf stellte er eine große Hochzeit an und gab das Paar zusammen, und sie lebten von da an herrlich und in Freuden.

8. Der halbe Mensch. Baile.

über so betrübt, daß sie eines Tages zu Gott betete: "lieber Gott, schenke mir ein Kind, und wenn es auch nur ein halbes wäre." Da schenkte ihr Gott einen Knaben mit halbem Kopfe, halber Nase, halbem Munde, halbem Körper, einer Hand und einem Fuß, und da er so mißgestaltet war, so behielt ihn die Mutter immer zu Hause, und schickte ihn nicht auf die Arbeit. Eines Tages aber ward ihm die Zeit lang und er sagte zu seiner Mutter: "Mutter, ich mag nicht mehr zu Hause bleiben, gieb mir ein Beil und ein Maulthier, ich will hinaus in den Wald und Holz holen." Aber die Mutter erwiderte: "wie kannst du Holz schlagen, liebes Kind, du bist ja nur ein halber Mensch." Doch er bat so lange, bis ihm die Mutter endlich ein Beil und ein Maulthier gab. Damit ging er in den Wald, schlug Holz und brachte es nach Hause zurück, und da er diese Arbeit ganz gut machte, so ließ ihn die Mutter gewähren.

Als er nun eines Tages nach Holz ging, kam er an dem Schloß der Königstochter vorüber, und wie ihn diese mit einem Fuß und einem Arm auf dem Maulthier sitzen sah, lachte sie sehr und rief ihre Mägde: "kommt und seht den Halben!" Als die ihn erblickten, wollten sie platzen vor Lachen. Das verdutzte den Halben so sehr, daß ihm sein Beil auf die Erde siel. Da bedachte er sich eine Zeitlang und fragte sich: "soll ich absteigen und es ausheben, oder soll ich nicht absteigen?" Endlich aber stieg er doch nicht ab, sondern ließ das Beil liegen und

ritt weiter. Da sprach die Prinzessin zu den Mädchen: "seht doch den Galben, er läßt sein Beil fallen und steigt nicht einmal herunter um es aufzuheben!" Darüber wurde der Halbe noch verduter, und ließ auch sein Seil fallen, und bedachte sich wieder eine Weile und sprach bei sich: "sollich absteigen und das Seil aufheben, oder soll ich nicht absteigen?" Endlich aber ritt er seiner Wege und ließ auch das Seil liegen. Da rief die Prinzessin ihren Mädchen zu: "seht doch den Halben, der sein Beil und sein Seil fallen läßt und nicht absteigt um es aufzuheben!"

Der Halbe aber ritt an seinen Holzplatz, und als er dort ankam, sagte er bei sich: "mit was sollst du nun Holz schlagen, und mit was sollst du es binden?" Es war aber dort ein See. Und wie er so sinnend ins Wasser stierte, sah er am User einen Visch schwimmen. Er warf schnell seinen Zottenmantel auf ihn und sing ihn damit. Da bat ihn der Fisch um sein Leben und sprach: "laß mich los, Halber! Ich will dir auch eine Kunst lehren; wenn du die kannst, so geschieht Alles, was du willst."

Drauf sagte ber Salbe: "so belade mir mein Maulthier mit Golz, damit ich sehe, ob das auch wahr ift, was du sagst." Und der Fisch sprach: "beim ersten Worte Gottes und beim zweiten des Fisches, bas Maulthier foll mit Golz beladen sein!" Und siehe, er war noch nicht mit bem Spruche fertig, fo war bas Maulthier mit Golz beladen. Als das der Galbe fah, fagte er zum Fisch: "wenn du mir diese Runft lehrst, so laffe ich dich frei." Und ber Fisch sprach: "wenn du willst, daß etwas geschehen soll, so sprich: "bei bem erften Worte Gottes und bei bem zweiten bes Fisches, bas und bas foll geschehen!" und was bu bann ge= wünscht haft, das geschieht." Drauf ließ ber Salbe ben Fisch los, nahm fein beladenes Maulthier an die Hand, und zog wieder an dem Schloffe ber Königstochter vorüber. Als die Prinzessin ihn erblickte, rief sie ihren Mägben: "kommt schnell, und feht ben Galben, wie er daher kommt und sein Maulthier ohne Art und ohne Seil beladen hat;" und darauf lachten sie, bis sie nicht mehr konnten. Das verdroß aber ben Galben fo, daß er sprach: "beim erften Worte Gottes und beim zweiten bes

263.4.

Fisches, die Prinzessen soll schwanger werden!" Und nachdem ihre Zeit vorüber war, gebar sie ein Kind, ohne daß man wußte, von wem sie es habe. Da nahm sie ihr Vater vor und wollte sie darüber ausfragen, sie aber antwortete stets: "nicht einmal gesprochen hab' ich mit einem Mann, woher mir also das Kind gekommen ist, das weiß ich nicht."

Als das Kind größer geworden, ließ der König alle Menschen in seine Hauptstadt kommen, und nachdem sie versammelt waren, gab er dem Kind einen Apfel und sprach: "jetz gehe hin und gieb ihn deisnem Bater." Wie das Kind nun herumlief und mit dem Apfel spielte, da siel er ihm auf die Erde und rollte fort, und wie es ihm nachlief, kam es an eine Ecke, wo der Halbe stand, und vor dem blieb der Apfel liegen. Das Kind bückte sich, um den Apfel zu greisen, und wie es den Kopf in die Höhe hob, erblickte es den Halben und sprach zu ihm: "da Papa! nimm den Apfel!"

Als das die Leute hörten, ergriffen sie den Galben und brachten ihn vor den König. Der König aber sprach: "da es der Halbe gethan hat, so müffen wir sie Alle tödten, ihn, und die Prinzessin und das Kind."

Seine Rathe aber sprachen zu ihm: "was du sagst, ist ungerecht! Denn die Prinzessin ist beine Tochter, und bein eigenes Blut barsst du nicht vergießen. Laß also lieber ein eisernes Faß machen und die Prinzessin, den Halben und das Kind hineinstecken und sie ins Meer werssen, und gieb ihnen nichts anderes als einen Kranz Feigen für das Kind mit, damit es nicht gar zu schnell sterbe."

Dieser Rath gestel bem König. Er ließ also das Faß machen, die drei hineinsteden und in das Meer wersen. Wie sie nun so zussammen im Faß saßen, sagte die Prinzessin zum Galben: "ich habe dich noch nie gesehen, wie kommt es, daß wir jetzt hier zusammen sind?" "Gieb mir eine Feige," versetzte der Halbe, "dann will ich dir's sagen." Und die Prinzessin gab ihm eine Feige von denjenigen, die sie für das Kind mitbekommen hatte. Nachdem er sie gegessen hatte, sprach der Halbe: "erinnerst du dich nicht, daß mir einmal, als ich beim Schlosse

vorbeikam, das Beil und das Seil zu Boben fiel, und du mich aus= lachteft?" — "Ja, das erinnere ich mich," versetzte die Prinzessin.

"Nun, ich weiß einen Spruch, und wenn ich den hersage, so geschieht Alles, was ich will; den sagte ich damals und wünschte, daß du schwanger werdest, und darum bist du schwanger geworden."

Drauf sagte die Prinzessin: "wenn du einen solchen Spruch weißt, daß alles geschieht, was du sagt, so sage ihn doch jett, damit wir aus diesem Faß heraus und ans Land kommen." Der Halbe versetze: "gieb mir eine Feige und dann will ich ihn sagen." Da gab ihm die Prinzessin eine Feige, und nachdem er sie verzehrt hatte, sprach er heimlich: "beim ersten Worte Gottes und beim zweiten des Fisches, das Faß soll an's Land schwimmen und sich öffnen, damit wir heraussteigen." Und sosort lief das Faß auf den Strand, öffnete sich, und sie stiegen heraus. Wie sie heraus waren, übersiel sie ein Regen. Da bat die Prinzessin den Halben: "sag' doch beinen Spruch, damit wir irgend ein Obdach sinden und nicht naß werden." Der Halbe aber sprach: "gieb mir eine Feige und dann will ich ihn sagen." Da gab ihm die Prinzessin eine Feige und er sagte bei sich: "beim ersten Worte Gottes und beim zweiten des Fisches, es soll hier ein Obdach werden!" Und sogleich ward eines und sie setzen sich drunter.

Drauf bat die Prinzessin den Halben abermals: "bis dahin hast du beine Sache gut gemacht! Jest aber sage deinen Spruch, damit wir ein großes Schloß bekommen, dessen Steine und Balken und gesammtes Hausgeräthe sprechen können." Und der Halbe erwiderte: "gieb mir eine Feige und dann will ich ihn sagen!" Da gab sie ihm noch eine Feige, und nachdem er sie verzehrt hatte, sprach er bei sich: "beim ersten Wort Gottes und beim zweiten des Fisches, es soll ein Schloß entstehen und dessen Steine, Balken und gesammtes Hausgeräthe sollen sprechen können!" Sogleich entstand ein Schloß, an dem alles sprach, und sie gingen hinein und wohnten darin, und der Halbe schasste Alles herbei, was nöthig war, und was sich die Prinzessin wünschte.

Eines Tags ging der König auf die Jagd und erblickte von Weistem ein Schloß, das er noch nie gesehen hatte; da wurde er neugierig, wem es wohl gehören könne. Er schickte also zwei seiner Diener hin und sprach zu ihnen: "Nehmt diese Rebhühner, geht in jenes Schloß und bratet sie dort, und seht zu, was das für ein Schloß ist, denn ich bin schon oft hier auf der Jagd gewesen und habe es noch nie bemerkt."

Die Diener, benen bies ber König geheißen hatte, nahmen bie Rebhühner und gingen zu jenem Schloß. Und als sie an bas Hausthor kamen, fragte sie dieses: "Was wollt ihr hier?" Da sprachen sie: "ber König hat uns hieher geschickt, um ein paar Rebhühner zu braten." Das Hausthor aber versetzte: "bleibt stehn, erst muß ich meine Frau fragen." Drauf sagte es das Hausthor der ersten Thüre, die im Innern war, und diese der zweiten, und diese der dritten, und so ging es von Thüre zu Thüre, bis die Frage an die Haussfrau gelangte. Diese aber besahl, die Fremden einzulassen, und sofort öffneten sich alle Thüren von selbst und ließen die Diener ein. Die wunderten sich sehr, als sie hörten, daß sogar die Balsen und Steine sie willsommen hießen, gingen dann in die Küche, und wie da der eine zum andern sagte: "wo werden wir Holz sinden?" riesen die Scheite: "hier sind wir!" Und wie sie zu einander sprachen: "Wir haben kein Salz und keine Butter," da riesen Salz und Butter: "Hier sind wir!"

Nachdem sie nun die Rebhühner zugerichtet, an den Spieß gesteckt und an's Feuer gestellt hatten, wollten sie sich ein bischen in der Nähe der Rüche umsehen, ob es noch andere Dinge im Schlosse gäbe, die sprechen könnten. Aber sie fanden deren so viele und blieben so lange aus der Rüche weg, daß die Rebhühner zu Rohlen verbrannt waren, als sie wieder daran dachten und in die Rüche liesen. Da geriethen sie in große Verlegenheit, wie sie sich beim Könige entschuldigen sollten, daß sie ihm die Rebhühner verbrannt hätten. Endlich entschlossen sie sich, geradenwegs zum König zu gehen und ihm zu erzählen, was sie gesehen.

Der König aber wollte ihnen nicht glauben, und schickte andere Diener hin. Denen erging es gerade so, wie den ersten, und als der König hörte, daß sie ganz ebenso aussagten, wie die ersten, beschloß er, selbst hinzugehen und sich mit eignen Augen und Ohren zu überzeugen.

Wie er nun zum Thore kam, da sprach das Thor zu ihm: "Seid willkommen, Herr König!" Und als er hineinging, riesen ihm alle Steine und alle Balken denfelben Willkomm zu, und der König wuns berte sich sehr, daß hier Holz und Steine reden könnten.

Als die Prinzessin hörte, daß der König selbst gekommen sei, kam sie ihm entgegen, um ihn zu empfangen. Sie führte ihn in ihre Prunkzemächer, gab sich ihm aber nicht zu erkennen, und der König wunderte sich sehr über ihr anständiges Benehmen und ihre feinen Reden.

Unterdessen wollten die Diener in der Rüche die Rebhühner bra= ten, die der König mitgebracht hatte; mit denen ging es aber, wie mit den andern, denn vor lauter Verwunderung über das, was sie sahen und hörten, ließen die Diener sie zu Kohlen verbrennen.

Als das dem König gemeldet wurde, gerieth er in großen Zorn, weil er sehr hungrig war und nun nichts zu essen hatte. Die Prinzessin aber sprach: "Ich bitte Euch, Gerr König, bei uns vorlieb zu nehmen und in unserm dürftigen Hause zu speisen." Und als der König es annahm, ging sie, um den Halben zu suchen, der sich vor dem König verkrochen hatte, und sprach: "Ich habe den König zum Essen einges laden, sage nun deinen Spruch, damit uns ein prächtiges Gastmahl komme mit allen nöthigen Dienern, Musikanten und Tänzern und Allem, was dazu gehört." Drauf sprach der Halbe: "gieb mir eine Feige und dann will ich ihn sagen." Da gab ihm die Brinzessin eine Feige. Nachdem er sie verzehrt hatte, sagte er seinen Spruch nach dem Willen der Prinzessin, und sogleich erschien ein Gastmahl mit Allem, was dazu gehört. Als sich nun die Prinzessin mit dem König und den Dieznern dran gesetzt, da begannen die Musikanten zu spielen, und spielten so schön, das der König erstaunte und sprach: "Ich bin ein König,

aber solche Musik habe ich boch nicht in meinem Schlosse." Drauf singen die Tänzerinnen zu tanzen an, und tanzten so schön, daß der König der Prinzessin sagte: "Ich bin ein König, aber solche Tänzerinnen hab' ich nicht in meinem Schlosse, sag' mir doch, wie du zu ihnen gekommen bist." Und die Prinzessin erwiederte: "Wein Vater hat sie mir als Erbe-hinterlassen." Drauf ging die Prinzessin zum Salben und sagte ihm: "Du sollst mir noch einen Spruch sagen, damit sich ein Lössel in den Stiesel des Königs verstede." Und der Halbe erwiederte: "Gieb mir eine Feige und dann will ich ihn sagen." Da gab ihm die Brinzessin eine Feige, und er sagte seinen Spruch nach ihrem Willen, und sofort verstedte sich ein Lössel in den Stiesel des Königs.

Als nun der König Abschied nehmen wollte, da sagte die Prinzessin: "Wartet ein wenig, ich glaub', es fehlt mir etwas." Ueber diese Rede ward der König sehr unwirsch und sagte: "Nein, das ist nicht möglich, solche Leute sind wir nicht!" Aber die Prinzessin ließ sich nicht irre machen und rief:

"Alle Schüffeln seid ihr ba?"

"Za!"

"Alle Teller seid ihr da?"

"Za!"

"Alle Löffel seib ihr ba?"

Da rief der Löffel aus dem Stiefel des Königs hervor: "Ich stecke in des Königs Stiefel!" —

Run begann die Prinzessin mit dem König zu schmälen und sprach: "Ich hab Euch in mein Haus aufgenommen, hab Euch ein Gastmahl angerichtet und alle möglichen Ehren angethan, und Ihr nehmt mir nun einen Löffel mit! Schämt Ihr Euch nicht?" Der König aber rief: "Das ist nicht möglich! Irgend Jemand hat mir den Lössel in den Stiefel gesteckt. Du thust mir schweres Unrecht!"

Darauf sagte die Prinzessin: "Solches Unrecht haft du auch an mir gethan und mich mit bem Halben in bas Faß gesteckt, ohne daß ich

gefehlt hatte." Da blieb ber König lange Zeit vor Berwunderung sprachlos. — Die Prinzessin aber führte den Halben vor ihn und dieser erzählte Alles, wie es sich zugetragen.

Der König verwunderte sich sehr über diese Erzählung und nahm seine Tochter mit sich an den Gof und vermählte sie an einen seiner Großen. Den Halben aber machte er zu seinem ersten Leibwächter und gab ihm seine schönste Stlavin zur Frau.

## 9. Bon den drei dankbaren Thieren.

Es war einmal eine arme Frau, die hatte zwar einen Sohn, aber nicht Brot genug, um sich und ihn zu sättigen; der Junge ging daher in den Wald, sammelte Strauchwerf und verkaufte es in der Stadt, und erhielt dafür zwei Geller. Darauf ging er nach Sause und wollte das Geld seiner Mutter geben, damit sie dafür Brot anschaffe. Aber unterwegs traf er auf mehrere Anaben, die darüber her waren, eine Schlange zu tödten. Da dauerte ihn das Thier und er sagte zu den Anaben: "Ich gebe euch einen Heller, wenn ihr sie leben laßt." Die Anaben waren es zufrieden, nahmen den Geller und ließen die Schlange lausen. Diese aber folgte ihm nach. Und als er nach Hause kam, erzählte er seiner Mutter, was er gethan habe. Da begann die Mutter zu schmälen und sprach: "Ich schickte dich weg, um Geld zu verdienen, damit wir nicht verhungern, und statt dessen bringst du Schlangen ins Haus." Der Junge aber sagte: "laßt's gut sein, Mutter, zu etwas wird sie schon nüße sein!"

Drauf ging er wieder in den Wald, sammelte Strauchwerk, und verkaufte es in der Stadt für zwei Heller. Auf dem Heimweg kam er zu ein paar Anaben, die waren darüber her, einen Hund zu tödten. Da dauerte ihn das Thier und er sprach zu ihnen: "Ich gebe euch einen Heller, wenn ihr ihn leben laßt." Die Anaben nahmen den Heller und ließen den Hund in Frieden. Dieser aber folgte ihm nach, und so kam

er zu seiner Mutter zurück und erzählte ihr, was ihm begegnet war. Da schmälte die Mutter wie das erste Mal; er aber kehrte sich nicht bran, holte wiederum Strauchwerk in dem Wald und verkaufte es in der Stadt für zwei Heller. Diesmal fand er auf dem Rückweg ein paar Anaben, welche darüber her waren, eine Rate zu tödten; und er sagte zu ihnen: "ich geb' euch einen Heller, wenn ihr sie nicht todtschlagt." Die Jungen nahmen den Heller und ließen die Kate in Frieden. Diese aber folgte ihm nach. Als er heimkam, erzählte er der Mutter, was er gethan habe. Wie die Mutter hörte, daß er noch eine Rate bringe, da wurde sie sehr unwirsch und rief: "daß ist nicht auszuhalten. Ich schicke dich fort, um etwas zu verdienen, damit wir nicht verhungern, und statt des Geldes bringst du mir Schlangen, Hunde und Raten in's Haus!" Der Sohn aber sagte: "Laßt's gut sein, Mutter, zu etwas werden sie schon nütze sein."

Als sie barauf zu Bette gingen, schlich sich die Schlange zum Sohn und sprach: "Weil du so barmherzig bist, so bringe mich auch zu meinem Vater und meiner Mutter, und wenn sie dir Geld ober Gold geben wollen, so nimm es nicht an, sondern verlange zum Lohn den Siegelring, welchen mein Vater am Vinger trägt, und das wird dein Schade nicht sein!" —

Da stand der Sohn auf und brachte die Schlange zu ihren Eltern. Nachdem die erste Freude des Wiederschens vorüber war, sprach die Schlange zu ihrem Vater: "Der da hat mich vom Tod errettet." Da fragte der Vater den Menschen: "Was soll ich dir für die Wohlthat geben, die du meinem Kinde erwiesen hast?" Und dieser antwortete, wie ihn die Schlange gelehrt hatte: "Ich will weder Geld noch Gold, sons dern nur den Siegelring, den du an deiner Hand trägst." Der Vater der Schlange aber erschraf, als er das hörte, und sprach: "Was du verslangst, ist zu viel, das kann ich dir nicht geben!"

Da stellte sich die Schlange, als ob sie mit dem Menschen wieder fort wollte, und sprach: "Vater, wenn du diesem, der mich doch vom Tod errettet hat, deinen Siegelring nicht geben willst, so geh' ich wies

ver mit ihm zurück, denn ihm schuldige ich mein Leben!" Da gab der Bater dem Menschen den Siegelring und nahm von ihm sein Kind zurück und sagte: "Wenn du irgend etwas nöthig haft, so lecke an dem Siegel, da wird ein schwarzer Mann erscheinen; dem bestehl, was du willst, und er wird es aussühren."

Drauf nahm der Mensch Abschied von den Schlangen und ging nach Hause. Dort aber empfing ihn die Mutter nicht sehr freundlich und fragte ihn: "Was werden wir heute effen?" Er aber sprach:

"Geh zum Schranke, bort findest bu bas Nöthige!"

"Mein Sohn, ich geh bes Tags so oft zum Schranke und sinde niemals etwas brin."

"Geh nur, sag ich dir, geh nur! denn jest findest du gewiß etwas." Und während sie zum Schranke ging, leckte er am Siegel, und es ersschien ein Schwarzer und fragte: "Was besiehlst du, Herr?" Er aber sagte: "Ich will, daß du mir den Schrank mit Speisen anfüllst!"

Und bis die Mutter zum Schranke kam, war dieser voll Speisen aller Art; die nahmen sie heraus und thaten sich gütlich und machten sich von da an mit dem Ringe ein schönes Leben.

Doch nach und nach ward der Sohn dessen überdrüssig, und eines Tages sprach er zu seiner Mutter: "Geh zum König, Mutter, und sage ihm, er soll mir seine Tochter zur Frau geben!" Da sprach die Mutter: "Was kömmt dir an? Wie können wir uns bis zur Tochter des Königs versteigen?" Er aber hörte nicht auf ihre Einreden und bestand darauf, daß sie hingehen solle.

llebel oder wohl, mußte sich die Alte aufmachen und zum König gehn. Und als sie vor ihn kam, sagte sie zu ihm ohne viele Umschweise: "Mein Sohn verlangt beine Tochter zum Weibe!" Da lachte der König und sprach: "Wenn er im Stande ist, ein Schloß zu bauen, das größer ist als das meinige, dann soll er meine Tochter zum Weibe haben."

Die Alte kam zu ihrem Sohn zurück und erzählte ihm die Antwort des Königs. Und in derselben Nacht leckte dieser an dem Siegel, und als der Schwarze erschien, befahl er ihm, ein Schloß zu bauen, bas größer sei, als bas des Königs. In bemselben Augenblick war er in einem Schloß, bas größer war, als bas des Königs.

Am andern Morgen schickte er seine Neutter wiederum zum König. Und als sie vor ihn kam, sagte sie: "Wein Sohn hat das Schloß gebaut, wie du ihm aufgetragen, und verlangt nun deine Tochter zum Beibe." Der König aber antwortete: "Benn er im Stande ist, den Beg von seinem Schlosse zu dem meinigen mit Gold zu pflastern, dann soll er meine Tochter bekommen."

Da ging die Alte nach Hause und erzählte ihrem Sohne, was ihr der König geantwortet. Der aber ließ durch den Schwarzen in der Nacht darauf den goldnen Weg bauen, wie ihn der König verlangt hatte. Und des Morgens ging die Mutter wiederum zum König und sagte: "Mein Sohn hat das gethan, was du verlangt hast." Da sprach der König: "Nun, dann soll er sich zur Hochzeit vorbereiten." Die Alte kehrte nach Hause zurück und erzählte ihrem Sohne, was ihr der König aufgetragen. Und dieser rüstete sich also zur Gochzeit.

Der König aber ließ seine Tochter rufen, theilte ihr seinen Beschluß mit, und erzählte ihr, wie geschickt ihr Bräutigam sei und was er Alles bis jest vollbracht habe.

Als die Prinzessin hörte, wie reich und geschickt ihr Bräutigam sei, freute sie sich sehr und verlangte vom Vater nichts andres, als einen Schwarzen, der ihr aufwarte, und den sie mit ihren Aufträgen ausschicken könne. Der König gab ihr einen solchen, und als der bestimmte Tag herankam, da nahm der Sohn der Wittwe die Prinzessin zur Frau. Sie lebten lange Zeit glücklich mit einander, und er hatte seine Frau so lieb, daß er sich in einer schwachen Stunde von ihr besschwaßen ließ, und ihr das Geheimniß des Siegels anvertraute.

Mit der Zeit aber begann die Prinzessin, sich in ihren Schwarzen zu verlieben, und ihre Liebe zu ihm ward nach und nach so groß, daß sie eines Nachts, während ihr Mann schlief, ihm das Siegel raubte und mit dem Schwarzen flüchtig ward.

Sie gingen zusammen auf eine Insel im Meer, ließen sich durch die Kraft des Ringes ein Schloß bauen und lebten: dort mit einander.

Als der Sohn der Wittwe am andern Morgen aufwachte und inne wurde, was geschehn war, verstel er in tiese Trauer. Da kam die Katze leise herbeigeschlichen und schmiegte sich schweichelnd und spinnend an ihn an: Und als er darauf nicht achtete, fragte sie ihn endlich: "Was sehlt dir, Herr?"

"Was mir fehlt, Närrchen? So und so ist's mir ergangen. Heute Racht hat mir meine Frau den Siegelring geraubt und ist mit dem Schwarzen davon gelaufen."

"Pah, wenn's weiter nichts ift, so laß dich das nicht kummern! Den Ring will ich dir schon wiederbringen, wenn du mir den Hund giebst, damit ich auf ihm hinreiten und ihn holen kann."

Da gab er der Rage ben Gund, und fie fette fich auf ihn und ritt über's Meer zum Schloffe der Prinzessin, schlich sich bort ein und suchte vergebens alle Winkel nach dem Ringe aus, bis sie endlich er= lauschte, daß der Schwarze ben Ring unter seiner Zunge verstect hielt. Darauf fing sie eine Maus und sprach zu ihr: "Maus, wenn du bein Leben retten willft, so mußt du bein Schwänzchen in das Nasenloch bes Schwarzen steden, mährend er schläft." Die Maus versprach es und hielt Wort. Als nun ber Schwarze ben Kipel spürte, ba fing er an gar heftig zu nießen, und baburch fiel ihm ber Ring heraus, ben er unter der Zunge versteckt hatte. Die Rate packte ihn sogleich, stieg auf den hund und suchte das Weite. Während sie nun über bas Meer schwam= men, da sagte ber hund zur Rate: "Liebe Rate, sei boch so gut, und zeig mir ein bischen ben Ring." "Was siehst bu bran, bu Narr?" meinte die Rage. Da aber der hund nicht nachließ, so zog sie ben Ring her= vor, und wie ihn der Gund nehmen will, so fällt er in's Meer, und ein Fisch schnappte ihn auf und ward baburch zum Buntfische.

Da sprach die Katze zum Hunde: "Wehe uns, was hast du angesstellt? Wie können wir zu unserm Gerrn ohne Ring zurücktehren?" — Aber was war zu thun? Im Meer konnten sie nicht bleiben; sie

schwammen also an's Land, und kamen an einen Ort, wo die Schiffe ankern. — Dort gingen sie auf das beste Schiff, und die Kase wußte dem Schiffer so zu schmeicheln und schön zu thun, daß dieser sagte: "Ei der Tausend, was für eine schöne Kase ist uns da zugelausen! Wenn ich heute Abend nach Sause komme und den Fisch koche, den ich gesfangen habe, so soll sie auch die Därme bekommen und sich dran gützlich thun." Das war aber der Fisch, welcher den Siegelring geschluckt hatte, und wie nun die Kase die Därme bekam, packte sie das Kleinod, stieg auf den Hund, kehrte zu ihrem Gerrn zurück, und als sie den so traurig dasitzen sah, rief sie von weitem: "miau, miau!" Da hob der Gerr den Kopf in die Göhe und fragte: "Hast du ihn, mein Käschen?"

"Ich hab ihn, Herr! ich hab ihn; aber du mußt den Hund todts schlagen, denn als wir auf dem Meere schwammen, wollte er den Ring sehen und ließ ihn in's Meer fallen." Da griff jener nach der Flinte und legte an, um ihn todtzuschießen. Die Kate aber rief: "Laß ihn gehn, Herr, wir haben ja so lange aus einer Schüssel gegessen." Und jener setze ab und ließ ihn leben.

Drauf nahm der Herr den Siegelring und leckte daran; sogleich erschien der Schwarze und fragte: "Was besiehlst du, Herr?"

"Bringe das Schloß daher, welches im Meere steht." Und als es vor ihm stand, ging er hinein und fand den Schwarzen bei seiner Frau liegen, schlug ihn todt, und lebte mit dieser glücklich und zufrieden bis an sein Ende. —

## 10. Das Mädchen im Arieg.

Es war einmal ein König, der hatte drei Töchter, und wurde eines Tages aufgeboten, um in den Krieg zu ziehen. Da er aber schon alt und schwächlich war, so betrübte ihn das sehr, und er saß Tage lang, um darüber nachzusinnen, was er thun solle. —

Da kam seine älteste Tochter zu ihm und fragte: "Was hast du, herr, daß du so traurig bist?"

"Das geht bich nichts an, pade bich beiner Wege!"

"Nein, lieber Bater, ich muß es wissen, und gehe nicht eher von der Stelle, als bis du mir es sagst."

"Was soll ich dir sagen, mein armes Mädchen? Man hat mich zum Kriege aufgeboten, und ich bin zu alt, um mitzuziehn."

"D weh! Ich glaubte, du zerbrächst dir den Kopf, wie du mich endlich unter die Saube bringen könntest," rief das Mädchen trotig, und verließ den Vater.

Drauf kam die Zweite und sprach: "Was ist dir, Väterchen, daß du so traurig bist?"

"Das geht bich nichts an, packe bich beiner Wege!"

"Nein, nein! du mußt es mir sagen, ich will es wissen!"

"Ich sage dir's nicht, denn sonst antwortest du mir, wie die Andere."

"Nein, bas thue ich gewiß nicht!"

"Nun, so höre, mein Kind! Man bietet mich auf zum Kriege, und ich bin zu alt dazu und kann nicht mitgehn."

"D Unheil! ich glaubte, du zerbrächst dir den Kopf, wie du mich unter die Haube bringen könntest!" rief das Mädchen und ging seiner Wege.

Drauf kam die Jüngste und fragte: "Was ist dir, Vater, daß du so traurig bist?"

"Das geht bich nichts an, packe dich beiner Wege! Denn sonst antwortest du mir, wie die zwei Andern."

"Nein, nein! das thu' ich gewiß nicht; sage es mir, ich be= schwöre dich!"

"Also, mein Töchterchen, du willst wissen, warum ich so traurig bin? Man hat mich zum Kriege aufgeboten, und ich bin alt geworden und kann nicht mitziehn."

"Und das kummert dich so sehr? Weißt du was? Laß mir schöne Mannskleider machen, und gieb mir ein gutes Pferd, und ich will statt beiner in den Krieg ziehn." "Ach, geh doch, du bist ein Mädchen und willst in den Arieg ziehen?"

"Das laß dich nicht kummern! Ich will nicht blos hingehn, son= bern auch siegen."

"Nun denn, in Gottes Namen!" sagte der König, ließ ihr Mannskleider machen und gab ihr ein gutes Pferd. Das Mädchen zog-in den Krieg und übermand die Feinde.

Bei diesem Feldzug war auch ein Prinz aus einem andern König= reiche. Und als sie zusammen nach Sause zogen, kehrten sie in dem Schlosse dieses Prinzen ein, und da kam es ihm vor, als ob sein Gast kein Mann wäre. Er ging also zu seiner Mutter und sprach: "Ich glaube, das ist ein Mädchen, Mutter." Die wunderte sich sehr über diese Rede und sagte: "Wie kann ein Mädchen in den Krieg ziehn?" Er aber blieb bei seiner Meinung, und um in's Klare zu kommen, rieth ihm die Mutter: "Führe sie in den Wald und schlase mit ihr zusammen auf dem Grase, und wenn du beim Ausstehn siehst, daß der Platz, wo du gelegen, frischer ist, dann ist es ein Mädchen. Ist das aber nicht der Fall, dann ist es ein Mann."

Da gingen sie zusammen in den Wald und schliefen auf dem Grase. Als aber der Prinz eingeschlafen war, da schlich sich das Mädschen weg und schlief an einer andern Stelle, und kehrte erst kurz vor Tagesandruch an seinen ersten Platz zurück. Als sie aufgestanden waren, untersuchte der Prinz die Plätze und sah, daß der, wo die Prinzessin gelegen, grüner war als det seinige. Und bei der Rücksehr gestand er seiner Mutter, daß sein Platz am dürrsten gewesen sei. Da erwiederte diese: "Hab ich dir's nicht gesagt, daß es ein Mann sei?" Er aber blieb bei seiner Meinung.

Als nun das Mädchen Abschied nahm, um in sein Reich zurud= zukehren, und aus der Stadt herausgeritten war, da rief es: "Ein Mädchen im Kriege! Als Mädchen bin ich in den Krieg gezogen zur Schande des Esels von König!"

Als das der Prinz hörte, sagte er zu seiner Mutter: "Siehft bu,

Mutter, daß ich Recht hatte und daß es ein Mädchen war! Aber ich will hinziehen in ihr Reich, und sie zur Frau nehmen."

Der Prinz zog also alte Kleider an, kaufte sich eine Anzahl Spinsbeln, Kunkeln und Halsbänder, ging nach der Stadt der Prinzessin, und bot seine Waaren dort feil, indem er schrie: "Spindeln, Kunkeln, Halsbänder für den goldnen Zahn!" Denn er wußte, daß die Prinsessin einen Zahn verloren und dafür einen goldnen eingesetzt hatte.

Als das die Mägde der Prinzessin hörten, sprachen fie zu ihr: "Hörst du nicht, herrin, was dieser Lump ruft?"

"Laßt ihn schreien!" antwortete biefe.

"Wollen wir benn nichts von ihm faufen?"

"Rauft, was ihr wollt."

Als sie nun den Krämer heraufgerusen, fragte ihn die Prinzessin: "Wie viel Thaler er für ein Halsband verlange?" Der aber antwortete: "Ich verlange kein Geld, sondern ein Maaß voll Erbsen." Als das die Mägde hörten, lachten sie laut. Die Prinzessin aber befahl, ihm die Erbsen zu geben. Und wie er sie nun in seinen Sack schütten wollte, ließ er sie auf die Erde fallen, und setzte sich dann hin, um sie Stück für Stück aufzulesen, bis es Nacht wurde. Da sprachen die Mägde: "Warum hast du uns nicht um ein anderes Maaß Erbsen gesbeten, statt hier zu sitzen und die aufzulesen?"

"Nein, das geht nicht," sagte dieser, "benn das ist mein erster Handel. Statt dessen aber bitte ich Euch, mir ein Kämmerchen zu zeisgen, wo ich die Nacht schlafen kann." Die Mägde gingen zur Prinzessin, und erhielten von ihr die Erlaubniß dazu. Da legte sich der Prinz auf die Lauer und entdeckte so den Ort, wo die Schlüssel lagen, mit denen die Prinzessin eingesperrt wurde. Und in der Nacht nahm er die Schlüssel, öffnete das Schlasgemach, warf ein Schlaskraut auf die Prinzessin, das er deshalb bei sich führte, nahm sie auf die Schulztern und trug sie in seine Geimath. —

Als die Prinzessin auswachte, fand sie sich an einem fremden Orte und sprach drei Jahre lang gar nicht. Da verlor die Mutter des

Prinzen endlich die Geduld, und sagte zu ihm: "Du bift wirklich ein Narr, daß du einen so weiten Weg gemacht und so viel ausgestanden haft, um dir eine stumme Frau zu holen! Werbe boch endlich klug, und laß fie figen und nimm eine Andere." Sie ftellten alfo eine große Bochzeit an, und als es zur Trauung des neuen Brautpaars ging, und alle Gafte Rergen erhielten, gaben fie ber Stummen auch eine, und wie die Feier zu Ende war, da warf sie die Kerze nicht weg gleich den An= bern, sondern behielt fie in der Hand, und alle Welt fagte zu ihr: "bu verbrennft beine Sand, Stumme." Sie aber that, als hörte fie es nicht. Da kam der Bräutigam selbst und fagte zu ihr: "Stumme, du ver= brennst dir die Hand!" Sie aber that, als hörte sie's nicht. Drauf sprach der Bräutigam: "laßt auch die Braut ihr zureden." Und die Braut sprach: "Stumme, bu verbrennft bir bie Sand!" Da rief biese plöglich: "Stumm sollst du selbst werden, und dahin gehen, wo du hergekommen bist! Ich habe zum Prinzen ein Wort gesprochen, und bin deswegen drei Jahre ftumm gewesen, und du, Braut, haft noch die Krone auf, und schiltft mich eine Stumme?" Als der Pring hörte, daß die Stumme wieder sprach, da verftieß er die neue Braut und nahm die alte und lebte mit ihr glücklich und in Freuden.

## 11. Die Bette der drei Bruder mit dem Bartlosen.

Es war einmal ein Vater, der hatte drei Söhne und davon war der jüngste an einem Fuße lahm. Als nun der Vater auf seinem Todtenbette lag, da rief er seine drei Söhne vor sich, nahm Abschied, und verlangte von ihnen das Versprechen, daß sie ihr Lebenlang weder mit einem Bartlosen noch mit einem Hinkenden auf Reisen gehn sollten. Alle drei versprachen ihm das, und darauf starb er zufrieden.

Nachdem sie den Vater begraben hatten, da machte sich zuerst der älteste Bruder auf, um in der Welt sein Glück zu versuchen. Er war aber noch nicht weit vom Hause, so begegnete ihm ein Bartloser und

fragte ihn, "wo er hin wolle." Darauf antwortete der Aelteste: "in die Fremde, um mein Glück zu versuchen." "Da nimm mich auch mit," sagte der Bartlose. "Nein, das darf ich nicht, denn der Bater hat es uns auf dem Sterbebette verboten, mit einem Bartlosen zusammen zu reisen." Als er eine Weile gegangen war, begegnete er einem andern Bartlosen, der fragte ihn eben so wie der erste, erhielt aber dieselbe Antwort. Eine Strecke weiter begegnete ihm ein dritter Bartloser, und als auch der ihm seine Begleitung andot, da dachte der Aelteste: es ist nun einmal mein Schicksal, daß ich lauter Bartlosen begegne, also mag es denn sein, und so nahm er denn den Bartlosen als Reisez gefährten an.

Nachdem sie eine Weile gewandert waren, schlug ihm der Bartlose vor, daß sie mit einander wetten wollten, wer zuerst über den andern ärgerlich würde, und es folle um das Fleisch des Rückgrats gelten, bas der andere dem, der fich geärgert, ausschneiden durfe. Der Aeltefte mar bas zufrieden, und ber Bartlofe führte ihn in fein Saus und gab ihm auf, seine Beerbe zu hüten, und als ber Aelteste fie austreiben wollte, da gab er ihm einen Laib Brot und fprach: "da nimm bas Brot und if bavon so viel bu willst und gieb auch bem Sunde bavon; aber am Abend mußt bu mir es heil zurückbringen." Als bas der Aelteste hörte, wurde er zornig und rief: "das ift doch zu arg, denn wie soll ich es anfangen, daß ich mich an dem Brote satt effe, und auch bem Sunde bavon gebe, und es boch am Abend beil wiederbringe!" Darauf sprach ber Bartlose: "nun haft bu bie Wette verloren, nun will ich meinen Gewinnst haben;" und ba mußte ber Aelteste so lange ftill halten, bis ihm ber Bartlose bas Fleisch von dem Ruckgrat ge= schnitten hatte. Dem Aeltesten war baburch die Reiselust vertrieben und er ging also wieber nach Sause, sagte aber seinen Brübern kein Wort von dem, was ihm widerfahren war.

Darauf machte sich ber zweite Bruber auf, um in der Welt sein Glück zu versuchen; dem erging es ebenso wie dem Aeltesten und er kam eben so verdrießlich nach Hause. Da sagte der hinkende Jüngste:

"wenn es euch nicht geglückt ift, so will ich es probiren, viellescht geht mir es besser." "Run so mache dich auf," erwiederten die Brüder, und hofften, daß es ihm ebenso ergehen werde, wie ihnen.

Da machte sich der Jüngste auf den Weg und begegnete ebenso wie seine Brüder dem Wartlosen und schloß mit ihm auch dieselbe Wette. Als ihm aber dieser am Morgen, wo er mit der Heerde andziehen sollte, einen Laib Brot gab und ihm auftrug, davon zu effen und dem Hund davon zu geben und ihn doch am Abend heil zurückzubringen, wurde er darüber nicht ärgerlich, sondern sagte: "ganz wohl." Nachdem er mit der Heerde eine Weile gezogen war, suchte er sich einen schönen Platz aus, machte dort ein großes Feuer an, dann griff er das beste Lamm aus der Heerde, schlachtete und briet es, und als er es verzehrt hatte, lockte er den Hund an sich heran und schlug ihn todt.

Bald nachher kam ein Ochsenwagen an der Weide vorüber, und wie der Lahme bemerkte, daß bessen Gespann in elendem Zustande und der eine Ochse nahe daran war, umzustehn, spannte er es aus und gab dafür das beste Paar aus seiner Heerbe. Darauf fragte er die Leute, denen der Wagen gehörte: "Sabt ihr Brot und Wein?" und als diese es bejahten, schlachtete er eine Jungkuh und briet sie und that sich mit den Fremden gütlich.

Als er am Abend die Heerde heimtrieb und der Bartlose bemerkte, daß davon Stücke fehlten, sagte er zwar nichts zu dem Lahmen, weil er an die Wette dachte, doch sprach er bei sich: "an dem habe ich meinen Meister gefunden." Aber so ging es nun Tag für Tag und jeden Abend kam der Lahme mit einer fleineren und schlechteren Geerde nach Hause. Da hielt es endlich der Bartlose nicht mehr aus und suhr eines Abends den Lahmen mit den Worten an: "Kerl, was ist aus den Ochsen geworden?" Der aber sprach: "Du hast die Wette verloren und nun stehe still, dis ich dir einen Riemen Fleisch aus dem Rücken geschnitten." Darauf machte er es ihm ebenso, wie dieser es seinen zwei Brüdern gemacht hatte, nahm ihm obendrein alle seine Habe und kehrte damit nach Hause zurück.

# 12. Bom Mordmeffer, dem Betftein der Geduld und der Kerze, die nicht schmilzt.

Es war einmal ein reicher Mann, der hatte eine Tochter, die oft am Fenster saß und stickte. Als sie eines Tags wieder am Fenster saß, slog ein Vogel an ihr vorüber und rief: "Was stickst du in Silber und Sold, du wirst ja doch nur einen todten Mann bekommen!" Das vers droß das Mädchen sehr, und sie ging weinend zu ihrem Vater und sagte ihm, was ihr der Vogel zugerusen. Der aber machte kein großes Aufsheben davon und sagte: "Es ist eben ein Vogel, laß ihn schwazen!" Das geschah aber nicht blos einmal, sondern mehrmals, und so oft der Vogel vorüber flog, rief er ihr dasselbe zu.

Als sich eines Tags das Mädchen mit seinen Gespielinnen im Freien vergnügte, wurde es vom Regen überfallen. Da lief es nach einem hause, welches in der Nähe lag, und stellte sich unter das Vorbach. Während es nun so stand und wartete, ging plöglich die Hausthür auf, und das Mädchen trat in's Haus, um sich ein bischen darin umzusehen. Kaum war es aber eingetreten, so ging die Thürwiederum zu. Das Mädchen ließsich dadurch nicht irre machen und lief von einem Zimmer zum andern, die es in ein Gemach kam, wo ein todter Prinz lag, welcher einen Zettel in der Hand hatte, auf dem geschrieben stand: "Wer hierher kommt und bei mir drei Wochen, drei Tage und drei Stunden, ohne zu schlasen, Wache hält, der wird mich zum Leben erwecken, und wenn es ein Mann ist, so nach' ich ihn zu meinem Minister, und wenn es eine Frau ist, so nehm' ich sie zum Weibe."

Als das Mädchen diesen Zettellas, gedachte sie der Worte, die der Vosgel ihr zugerufen, und beschloß den Prinzen zu erlösen. Sie wachte auch wirklich drei Wochen und drei Tage bei ihm, ohnezu schlasen, da konnte sie sich aber vor Müdigkeit kaum mehr halten. Sie öffnete also das Fenster, um frische Luft zu schöpfen, und sah eine Zigeunerin darunter stehn; die ließ sie durch das Fenster zu sich kommen und sprach: "Wache du zwei Stunden hier, ich muß ein bischen schlasen, und wecke mich

nach zwei Stunden. Diese war es zufrieden, und das Mädchen legte sich schlafen.

Die Zigennerin weckte sie aber nicht, sondern wachte allein die drei Stunden durch, und als der Prinz auswachte, sagte er zu ihr: "Du bist meine Frau!" Darauf sprach die Zigeunerin zum Prinzen: "Nimm das Mädchen, welches hier schläft, und laß sie die Sänse hüten," und der Prinz, um seiner Braut gefällig zu sein, that das Mädchen zu den Sänsen.

Eines Tages bekam der Prinz Lust in den Krieg zu ziehen. Er rief also seine Frau und fragte sie, was er ihr mitbringen solle, und sie bestellte sich einen goldenen Anzug. Darauf rief er auch der Gänse= hirtin, und fragte sie: "was willst du, daß ich dir mitbringe?" Und diese sagte: "ich wünsche mir das Mordmesser, den Wetzstein der Geduld und die Kerze, die nicht schmilzt, und wenn du mir das nicht mitbringst, so soll bein Pferd nicht von der Stelle gehn."

Drauf zog der Prinz in den Krieg und trieb die Feinde zu Paaren, und als er nach Hause wollte, kauste er für seine Frau einen goldenen Anzug, vergaß aber das, was die Gänsehirtin für sich bestellt hatte. Und als er nun heim reiten wollte, da brachte er sein Pferd nicht von der Stelle. Wie er so drauf saß und nachdachte, was das wohl bes deute, da siel ihm ein, was er der Gänsehirtin versprochen hatte. Er ging also auf den Markt und fragte nach dem Mordmesser, dem Wetzsstein der Geduld und der Kerze, die nicht schmilzt. Nachdem er lange vergeblich herumgegangen, fand er endlich Alles in einer kleinen Bude bei einem alten Kausmann, und der fragte ihn: "für wen kausst du diese Sachen?"

"Für meine Magb," erwiderte ber Bring.

"Nun, dann gieb Acht, was sie damit anfängt, wenn du es ihr giebst!"

Drauf zog der Prinz heim und gab seiner Frau den goldenen Anzug und der Gänsehirtin das Messer, den Wehstein und die Kerze. Diese trug die Sachen in ihre Hütte und schloß sich ein. Der Prinz aber schlich ihr nach um zu sehen, was sie damit anfange.

Das Mädchen setzte ben Wetstein der Seduld auf die Erde, legte das Mordmeffer darauf, und stedte die Kerze an, die nicht schmilzt, und sing dann an zu sprechen: "Wordmesser, warum liegst du so ruhig da, warum stehst du nicht auf und schneidest mir den Hals ab?" — Da erhob sich das Messer, um ihr den Hals abzuschneiden, aber der Betztein der Geduld zog es zurück, und wie sich das Messer erhob, da brannte auch die Kerze, die nicht schmilzt, so düster, als ob sie erlöschen wolle, und das Mädchen suhr fort: "Ich war ein Fräulein aus gutem Hause, und als ich am Fenster stickte, rief mir ein Vogel zu: warum stickt du in Gold und Silber, du bekömmst ja doch nur einen todten Mann. Ich aber glaubte es nicht. — Wordmesser, warum liegst du so ruhig da? warum stehst du nicht auf und schneidest mir den Hals ab?" — Da erhob sich das Messer gegen sie, und der Wetstein zog es zurück. —

"Eines Tages vergnügte ich mich mit meinen Gespielinnen im Freien; da überfiel uns ein Regen, und ich stellte mich unter die Thur bieses Schlosses um den Regen abzuwarten. — Mordmeffer, warum liegst du so ruhig da? warum stehst du nicht auf und schneidest mir ben hals ab?" — Da erhob fich bas Meffer gegen fie, und ber Wetstein zog es zurud. — "Drauf öffnete fich die Thure und zog mich hinein; ich ging burch viele Zimmer, tam in bas Gemach bes Prinzen, sah ben Zettel, ben er in der Hand hielt, und las ihn. — Mordmeffer, warum liegst bu so ruhig ba? warum stehst bu nicht auf und schneidest mir ben Hals ab?" - Da erhob fich das Meffer gegen fie, und ber Wetstein zog es zurud. - "Und ich machte bei ihm brei Wochen und brei Tage; da ging die Zigeunerin, die er jett zur Frau hat, unter bem Fenster vorüber, und ich rief sie herauf und sagte ihr, sie solle zwei Stunden machen; fie machte aber drei Stunden ohne mich aufzuweden. Und barum nahm fie ber Pring zur Frau und machte mich zur Ganse= hirtin. - Mordmeffer, wie kannft bu es mit anfeben, daß ich drei Wochen

gewacht und Gansehirtin geworden bin, während die Zigeunerin nur drei Stunden wachte, und Prinzessin geworden ift? — Und bu zaus derst noch, Mordmesser?"

Da erhob sich das Weffer sehr hoch gegen sie, der Wetstein konnte es nicht mehr zurückhalten und die Kerze verlosch ganz und gar. Der Prinz aber, der das Alles gehört hatte, sing an zu schluchzen, stieß die Thür ein, und ergriff das Meffer grade wie es auf das Mädchen losestechen wollte, führte die Gänsehirtin in sein Schloß, machte sie zu seiner Frau und ließ die Zigeunerin an ihrer Statt die Gänse hüten.

## LANAY

## 13. Bou der unter der Erde verftedten Bringeffin.

Es war einmal ein König, der hatte drei Söhne und große Reichthümer, und bevorer starb, vertheilte er sie an seine Söhne. Die beiden älteren Söhne lebten in Saus und Braus, Jahr aus Jahr ein, und verpraßten und verschwendeten die Schäße ihres Baters, bis nichts mehr übrig war, und sie in Elend geriethen. Der Jüngste dagegen hielt mit seinem Erbtheil Haus, nahm eine Frau und bekam von ihr eine wunderschöne Tochter. Als diese herangewachsen war, baute er für sie unter der Erde einen großen Palast und tödtete den Baumeister, welcher ihn gebaut hatte. Drauf sperrte er seine Tochter hinein und schickte Gerolde durch die ganze Welt, welche verfündigten, daß der, welcher im Stande sei, des Königs Tochter zu sinden, sie zur Frau besommen solle. Wenn er sie aber nicht sinden könne, so müsse er sterzben. Da kamen nun viele junge Männer, um das Wagstück zu besstehen; aber alle ihre Mühe war vergeblich. Sie konnten die Prinzessin nicht sinden, und verloren ihre Köpse.

Nachdem schon Viele ihren Tod gefunden hatten, kam es einem jungen Mann, der bildschön und ebenso klug war, in den Sinn, den Bersuch zu machen. Er ging also zu einem hirten und bat ihn, er möge ihn in ein Schaffell stecken, welches ein goldenes Wließ habe, und ihn in dieser Berkleidung zum Könige bringen. Der Schäfer ließ sich überreden, nahm ein Schaffell, welches goldenes Wließ hatte, nähte den Burschen hinein, that auch Speise und Trank und Schaaflosung dazu, und brachte ihn so vor den König.

Als dieser das goldene Lamm sah, fragte er den Hirten: "verstaufst du das Lamm?" Der Hirt aber erwiderte: "nein, Herr König, ich verkaufe es nicht, wenn du aber Gesallen an ihm sindest, so will ich mich dir gerne dienstbar erzeigen, und es dir ohne Entgelt auf drei Tage borgen. Dann aber mußt du mir es wiedergeben."

Der König versprach das, und machte sich mit dem Lamm auf zu seiner Tochter; und nachdem er es in sein Schloß und durch viele Zim= mer geführt, kam er an eine Thür, und ries: "öffnet Euch, Tartara Martara der Erde!" Da öffnete sich die Thüre von selbst, und nachdem sie wieder durch viele Zimmer gegangen waren, kamen sie an eine zweite Thür. Bei der rief der König wieder: "öffnet Euch, Tartara Martara der Erde!" Drauf öffnete sich die Thüre von selbst und sie kamen in das Gemach, in dem die Prinzessin wohnte, und dessen Boden, Wände und Decke ganz von Silber waren. Nachdem der König die Prinzessin begrüßt hatte, gab er ihr das Lamm. Sie hatte eine große Freude daran, streichelte und hätschelte es und spielte mit ihm. Aber nach einem Weilchen loste das Lamm; da sagte die Prinzessin zum König: "Vater, das Lamm hat gelost!" Und dieser erwiderte: "es ist eben ein Lamm, warum soll es denn nicht losen!" Drauf ließ er das Lamm bei der Prinzessin und ging seiner Wege.

In der Nacht aber zog der Bursche das Fell aus. Und als die Prinzessin sah, daß er so schön war, verliedte sie sich in ihn, und fragte: "warum hast du dich in das Fell gesteckt und bist hierher gekommen?" Der erwiderte: "als ich sah, daß so Viele dich nicht sinden konnten und das Leben verloren, ersann ich diese List und kam zu dir." Da rief die Prinzessin: "ei, das hast du gut gemacht! Aber du mußt wissen, daß, wenn du mich hier gefunden hast, deine Wette noch nicht

gewonnen ift. Denn dann verwandelt mich der Bater sammt mei= nen Mägden in Enten und fragt dich: welche von diesen Enten ist die Prinzessin? Da werde ich nun den Kopf rückwärts wenden und mir mit dem Schnabel die Flügel pupen, damit du mich erkennst."

Nachdem sie brei Tage lang mit einander geplaudert und gekost hatten, kam der hirte wieder zum König und verlangte sein Lamm.

Und der König ging zu seiner Tochter um es zu holen. Diese that sehr betrübt, weil sie so schön mit dem Lamme gespielt hätte. Der König aber sagte: "ich kann es dir nicht lassen, denn es ist nur gesborgt," und nahm es mit und gab es an den Hirten zurück.

Nun warf der Bursche das Fell ab, ging zum König und sprach: "Herr, ich bin im Stande deine Tochter zu sinden." Als der König den schönen Burschen sah, sagte er zu ihm: "mich dauert deine Jugend, liebes Kind. Dies Wagestück hat schon so Vielen das Leben gekostet und wird auch dein Tod sein." — "Ich bleibe dabei, Herr König; ich will sie entweder sinden oder den Kopf verlieren."

Drauf ging er vor dem König her, und dieser folgte ihm, bis sie zu der großen Thür kamen. Da sprach der Bursche zum König: "sage drei Worte, damit sie aufgehe." Und der König antwortete: "was sind das für Worte? Soll ich etwa sagen: Schloß, Schloß, Schloß!" "Nein," sprach Jener, "sage: öffnet Euch, Tartara Martara der Erde!"

Als das der König gethan hatte, öffnete sich die Thür, und sie gingen hinein, und der König kaute vor Jorn an seinem Schnurrbart. Dann kamen sie zur zweiten Thür, da ging es wie bei der ersten. Sie traten ein und fanden die Prinzessin.

Drauf sprach ber König: "gut, die Prinzessin hast du gefunden. Nun werde ich sie aber mit sammt ihren Mägden in Enten verwans beln, und wenn du erräthst, welche von diesen meine Tochter ist, dann sollst du sie zum Weibe haben." Und sofort verwandelte der König alle Mädchen in Enten, führte sie dem Burschen vor und sagte zu ihm: "Nun zeige mir die, welche meine Tochter ist." Da putte sich die Prinzessin nach der Abrede mit dem Schnabel die Flügel, und der Bursche

sprach: "die da, welche sich die Flügel putt, ist die Prinzessin." Run konnte der König nicht anders und mußte sie ihm zum Weibe geben, und er lebte mit ihr herrlich und in Freuden.

### 14. Das Ziegentind.

Es war einmal ein Bauer und eine Bäuerin, die befamen feine Rinder und waren darüber sehr betrübt. Eines Tages betete die Frau zum lieben Gott: "er möge ihr ein Rind geben und wenn es auch ein Bidlein mare." Drauf ward ihr Leib gesegnet, sie gebar aber ftatt eines Kindes ein Zicklein, welches frisch und munter heranwuchs. Eines Tages sprach die Mutter zur jungen Ziege: "wenn ich nur Jemand hätte, der dem Bater einen Krug Waffer auf ben Acker brächte!" Und biefe erwiderte: "binde ihn an mein Gehörn, und ich trage ihn hin." Die Mutter band ihr also ben Krug an die Borner, und sie trug ihn zu ihrem Bater. Auf bem Rüchweg kam fie an ein beimliches sonniges Plätchen, ba fette fie fich hin, zog ihr Fell ab und laufte es. Als fie so ba saß, kam ein Prinz burch ben Wald, ber auf ber Jagb war, er= blickte fie von Weitem, und näherte fich ihr leise und seine Augen staunten über ihre Schönheit, welche wie die Sonne strahlte. Wie er aber näher treten wollte, wurde sie ihn gewahr, schlüpfte sogleich in ihr Fell und lief nach Saufe.

Der Prinz schickte ihr nach, um zu wissen, wo sie hinginge, und als es erfahren, da ging er heim und sagte zu seiner Mutter: "schicke Brautwerber in das und das Haus, denn ich will die Ziege zur Frau nehmen, welche dort wohnt."

Wie das die Mutter hörte, sing sie an zu jammern und zu weinen, und rief: "mein Sohn, wenn du dich vermählen willst, so nimm doch eine Prinzessin von Deinesgleichen, aber keine Ziege."

Doch er sagte: "entweder diese oder keine!" und blieb dabei. Als die Mutter inne wurde, daß ihr Sohn sich nicht abbringen ließ,

ergab sie sich endlich in seinen Willen und schickte zwei Weiber ab, welche bei der Mutter um die Ziege freien sollten. Die ließ aber die Weiber gar nicht ausreden, sondern ergriff einen Prügel, schlug damit auf sie los und rief: "da habt ihr was für den Spott, den ihr mit mir treibt! Ich habe keine andere Tochter als dies Thierchen, das mir Gott zu meinem Troste geschenkt hat, und das ist keine Frau für einen Prinzen."—

Da gingen die Weiber in das Schloß zurück und erzählten, wie es ihnen ergangen. Der Prinz aber bat seine Mutter, nun selbst hinzugehen, und übel oder wohl, mußte sie das thun, denn vor Liebesgram hatte der Prinz schon fünf Tage lang nichts gegessen. Darauf ging die Königin zur Mutter der Ziege und sprach: "du mußt die Ziege hergeben, es hilft Alles nichts! denn so und so sieht es mit meinem Sohne." Da sah die Mutter ein, daß es nicht anders gehe, sie fügte sich also und gab der Königin die Ziege mit, und die brachte sie zu ihrem Sohn. Als dieser die Ziege erblickte, küßte und herzte er sie und sing nun wieder zu essen und zu trinken an.

Die Ziege war munter und lustig nach Ziegenart, trieb allerlei Kurzweil und stellte auch manchen Schaben an.

Eines Tages machte die Königin einen Blätterkuchen; die Ziege aber ging hin und zerriß ihr die Teigblätter mit dem Horn, und dafür gab ihr die Königin eins mit dem Walcherholz. Den andern Tag nahm die Magd das Brot und trug es in den Ofen. Die Ziege aber ging ihr nach und verdarb mit ihren Hörnern ein Bretzelbrot, und der Bäcker gab ihr eins mit dem Schüreisen.

ihn und sein Haus zur Hochzeit ein. Nachdem alle sertig waren um hinzugehen, banden sie die Ziege an einen Feigenbaum. Kaum waren sie aber fort, so schlüpfte die Ziege aus ihrem Felle, zog goldene Kleisber an, ging auch auf die Hochzeit und setzte sich zu ihrer Schwiegersmutter. Als diese sah, wie schwie Swende war, sprach sie bei sich: "Ach, wenn doch die Frau meines Sohnes so schwes fo schwin wäre!" und fragte sie: "woher bist du, mein Kind?" Und diese antwortete: "von bem.

Walgerholze." Drauf gingen sie auf den Tanzplat und tanzten, und wie sie dort ihr Mann erblickte, erkannte er sie. Als der Tanz zu Ende war, da warf sie einen goldenen Apfel unter die Leute, um sie irre zu machen, und lief weg und steckte sich wieder in ihr Ziegenfell. Drauf kam auch die Königin mit ihrem Sohne nach Hause und sagte zu ihm: "Gast du die schwe Fremde gesehen?"

"Ja wohl Mutter. Saft du fie gefragt, wo fie ber ift?"

"Ja mein Sohn, aber ich weiß nicht mehr, welchen Ortste nannte, ich hab's vergessen."

"Wenn sie morgen wiederkömmt, so frage sie doch mir zu Liebe noch einmal!" sagte der Prinz.

Die Mutter versprach das, und als sie des andern Tags wieder auf der Gochzeit waren, da erschien auch das Ziegenkind wie am ersten Tage, und sehte sich neben seine Schwiegermutter. Da fragte diese: "Woher bist du, mein Kind?" "Bom Schüreisen!" antwortete das Mädchen, und ging darauf hinunter und tanzte. Und als der Tanz zu Ende war, da warf sie wiederum einen goldenen Apfel unter die Leute, um sie irre zu machen, lief weg, schlüpste in ihr Fell, und als die anderen zurücklehrten, da fanden sie sie unter dem Feigenbaum liegen, an dem sie angebunden war.

Der Prinz aber sann hin und her, wie er ihr das Fell entwenden könne. Und als die Königin wieder von der schönen Fremden sprach, sagte er zu ihr: "Hast du sie gefragt, Mutter, woher sie ist?" Und diese erwiderte: "Sie hat mir's gesagt, mein Sohn, aber ich hab's wieder vergessen."

Am andern Morgen stand der Prinz auf, ging zu dem Bäcker und sagte: "Heize deinen Ofen, bis er glühend wird, schieße aber kein Brot ein." Drauf ging er zu seiner Mutter und sagte: "Geht einste weilen zur Hochzeit; ich werde nachkommen!" Sie gingen also hin ohne den Prinzen, und dieser verstedte sich an einen Ort, von wo er sehen konnte, was die Ziege mache. Als nun diese aus ihrem Fell schlüpfte und zur Hochzeit ging, da nahm er das Fell und warf es in den Backofen. Der Geruch von dem brennenden Felle drang aber bis zum Hochzeitshaus und bis in den Saal, wo das Mädchen tanzte. Da schlüpfte es fort, rannte bis zum Ofen und wollte sich hineinsstürzen. Der Prinz aber war ihr nachgelausen; er sing sie in seinen Armen auf und sprach: "Ich habe dich nicht für den Backofen genomsmen, mein Herz!" Darauf trug er sie auf seinen Armen in das glässerne Gemach des Schlosses und ging nicht auf die Hochzeit, sondern koste mit ihr.

Nach einer Weile schickte bie Mutter bie Amme nach bem Sohn, um zu sehen, wo er bleibe. Die fragte ihn: "Warum kommst bu nicht jur Bochzeit?" "Ich habe Kopfweh," erwiderte er; "aber die Mutter foll fich nicht ftoren laffen. Am Abend tomme ich, um fie abzuholen." Die Mutter wartete jedoch vergebens auf ihn. Und als sie endlich nach Bause kam, da fagte ihr ber Pring: "Da Mutter, nimm bie Schluffel zum gläfernen Saale und hole mir einen Trinkbecher." Diefe ging bin, bffnete bie Thure und es glanzte barin fo febr, daß fie erschrak und schrie: "Es ist ein Geist im Saal! es ist ein Geist im Saal!" Der Bring aber lachte, nahm fie bei ber Sand, führte fie in ben Gaal gu= rud und sagte : "Sieh boch einmal recht hin, Mutter!" Und als bie Schnur aufstand und der Königin die Sand füßte, fuhr er fort: "Siehft du Mutter, bas ift bie Biege!" Und bie Konigin umarmte und fußte fie und sprach: "Warum haft bu bich so lange verftedt, mein Rind?" Drauf stellte sie eine Gochzeit an, wie noch keine war gesehen worben, und lud alle Könige von weit und breit bazu ein, und schickte auch nach bem Bater und ber Mutter ihrer Schnur. Diese aber fürchteten um= gebracht zu werben und verstedten fich.

Als der König hörte, daß sie aus Furcht nicht kommen wollten, ließ er ihnen sogleich neue Kleider machen und ging selbst hin und holte sie herbei. Ihre Tochter kam ihnen bis in den Hof entgegen und küßte ihnen an der Treppe die Hände. Und so fröhlich ging's noch auf keiner Hochzeit her.

### 15. Bon dem Prinzen und der Schwanenjungfran.

Es war einmal ein König, der konnte keine Kinder bekommen und härmte und grämte sich darüber Tag und Nacht, und in seinem Kummer befahl er, daß in allen Städten und Dörfern die Häuser schwarz angestrichen werden sollten.

Nach langer Zeit wurde ihm endlich ein Söhnchen geboren, und aus Freude darüber befahl er, daß alle Häuser in seinem ganzen Reiche weiß angestrichen werden sollten. Darauf erkundigte er sich nach dem weisesten und gelehrtesten Manne auf der Welt, und als er ihn erfahzen hatte, ließ er ihn kommen und sprach zu ihm: "ich freue mich nicht so sehr, daß ich einen Sohn bekommen habe, als daß er zu deiner Zeit geboren worden ist; du sollst ihn erziehen und ihn nicht eher aus deiz ner Hut lassen, bis er alles gelernt hat, was du weißt."

Um aber das Rind vor allem Schaden zu bewahren, ließ er ein glafernes Schloß bauen und feste es mit feinem Lehrer hinein. Gines Tags brachte man Fleisch auf die Tafel, an dem noch ein Knochen war, und über diesen verwunderte sich der Knabe, denn er hatte wohl von Knochen gehört, aber noch keinen Knochen gesehn. Er verlangte ihn also, um bamit zu spielen, und als er ihn erhalten hatte, marf er ihn so lange hin und her, bis er so fark an eine ber Bande fuhr, daß er sie durchschlug. Da stedte der Anabe den Ropf durch das Loch und erblickte zum ersten Male Simmel, Berge, Fluffe, Felber und vieles andere, und das gefiel ihm fo fehr, daß er feinen Lehrer bat, ihn hinaus zu führen. Der aber sagte ihm: "ich barf bas nicht, barum mußt bu beinen Bater bitten." Als nun biefer zum Anaben fam, da bat und flehte ber fo lange, bis ihn ber Bater aus bem gläsernen Schloffe nahm und in die Welt brachte. Darüber war große Freude im gan= zen Reiche und es wurden zur Feier große Feste und Jagden angestellt. Der Knabe aber fand großes Vergnügen an der Jagd und wurde bald ein solcher Jagbliebhaber, daß er oft allein ohne Diener und Hunde auszog und jagte.

Eines Tags stellte der König eine große Jagd an, an der auch der Prinz und sein Lehrer Theil nahmen. Da erblickten beide einen großen Hirsch; sie gaben sich an seine Berfolgung und kamen dadurch von der Gesellschaft ab, und nach einer Weile verlor der Lehrer auch den Prinzen aus dem Gesichte und alles Suchen nach ihm war versgebens. Da glaubte man endlich, daß ihn irgend ein Raubthier gesfressen habe, und der König versiel darüber in so tiefe Trauer, daß er wieder alle Häuser schwarz anzustreichen besahl.

Der Prinz wurde von dem Sirsche in eine Eindoe gelockt, aus welcher er sich nicht mehr herauszusinden im Stande war, und als sein Pferd vor Müdigkeit nicht mehr weiter konnte, band er es an einen Baum, und um seinen Hunger zu stillen, stach er mit seinem Wesser Wurzeln aus der Erde und verzehrte sie.

So lebte er längere Beit, bis eines Tages ein Jude vor ihm erschien, und ihn fragte, mas er in biefer Wildniß suche. Darauf er= zählte ihm ber Bring, wie es ihm ergangen sei, und ber Jude sprach: "fei guten Muthe, mein Sohn, ich will dir den Weg zu beinem Bater schon zeigen." Sie machten fich nun auf und trafen unterwegs einen Büffel, den erlegte der Jude und zog ihm die Haut ab und nahm sie mit. Darauf kamen sie an einen fehr hohen und fteilen Berg, und ba sagte ber Jude zu dem Prinzen: "wenn du willst, daß ich dich zu dei= nem Bater bringe, so mußt du mir vorher einen Dienst erweisen, und auf diesen Berg steigen und mir das Gold herunter werfen, das dort liegt." "Das wollte ich recht gerne thun," antwortete ber Prinz, "wenn ich nur erft oben wäre, benn wie foll ich hinaufkommen?" Da sprach ber Jude: "bas ift viel leichter, als bu bir benkft, mein Guhn, bu brauchft dich nur von mir in bieses Buffelfell einnähen zu laffen, benn jest ift grabe die Zeit, wo die Abler herunterkommen und Futter suchen, und wenn fie dich in bem Belle erblicen, werden fie dich für einen Buffel halten und auf den Berg tragen. Wenn sie mit der oben find und bich auf die Erbe legen, dann nimm bein Meffer, und fchneibe bas Fell auf und streife es ab." Dem Prinzen gestel dieser Anschlag; er ließ sich alfo



in das Fell einnähen, und es dauerte nicht lange, so kamen die Abler, packten ihn und flogen mit ihm auf den Berg; da zerschnitt der Prinz das Fell und warf nun dem Juden das Gold herunter, was dort lag. Der sammelte davon so viel er konnte, setzte sich dann auf das Pferd des Prinzen und ritt fort. Da rief der Prinz: "wo willst du hin, und wie soll ich von dem Berge herunter kommen?" Der Jude aber rief ihm zurück: "bleibe, wo du bist, es ist ja schön dort oben," und jagte davon.

Der Prinz suchte nun nach irgend einem Wege ober Fußsteige, um von dem Berge herunter zu kommen, doch alle Mühe war versgebens, überall war der Abhang so steil, als wenn er mit dem Messer abgeschnitten wäre. Oben war aber eine endlose Fläche, auf der allers hand Wurzeln wuchsen; von diesen nährte sich der Prinz und wurde so stark, daß er, wenn er drei Tage hinter einander davon aß, ein Haus mit seinen Händen hätte niederreißen können.

Als er eines Tages eine Wurzel ausgrub, fand er einen eisernen Ring, ber in eine Steinplatte eingelaffen mar, und als er biese aufhob, erblickte er eine endlose Stiege, die in den Berg hinab führte. fann fich nicht lange und stieg auf ihr hinunter, aber er brauchte einen ganzen Tag, bis er unten ankam. Endlich erblickte er himmel und Erbe, und als er die Treppe vollends hinunter gestiegen war, da sah er einen großen Ballast, und auf den eilte er zu, um zu sehn, ob er etwas zu effen fände, benn von bem langen Wege war er fehr hungrig geworben. Als er dort eintrat, erblickte er einen Greis, der mit schweren Eisen= ketten an die Mauer gefesselt war, und bessen Bart ihm bis an bie Anie herabreichte; der bat ihn, daß er ihn lösen möchte. Der Prinz aber verlangte etwas zu effen. Da sprach der Greis: "löse mich vorher, bann will ich dir zu effen geben." Der Jüngling aber rief: "bazu bin ich jett nicht ftark genug, benn ich fterbe vor Hunger." Da sagte ber Greis: "lange in meine Tasche und hole bie vierzig Schlüssel heraus, bie die vierzig Stuben des Schloffes aufschließen, und öffene mit diesem Schlüffel die und die Stube. In ihrem Schranke wirft du eine Ruthe finden, und wenn du mit dieser auf den Boben klopfst, so werden daraus alle Speisen kommen, die du wünschest." Der Prinz that, wie ihm geheißen, und nachdem er sich satt gegessen hatte und wieder zu Kräften gekommen war, da löste er den Greis von seinen Fesseln, und reinigte und lauste ihn, denn er war lange Zeit angeschmiedet gewesen, und blieb nun bei ihm in dem Schlosse.

Aber es dauerte nicht lange, so begann sich der Prinz zu lang= weilen, und als bas ber Greis mertte, gab er ihm neunundbreißig Schluffel zu neunundbreißig Stuben bes Schloffes und lud ihn ein, fle anzusehen und sich an ben Schäten zu ergöten, bie er barin finden murbe. Da schloß ber Pring ber Reihe nach alle neunundbreißig Stuben auf, und vergnügte fich an bem Anblide aller Schäte, welche fie enthielten. Nachdem er aber damit fertig war, wurde er wieder traurig, und als ibn ber Greis barum berebete, fpracher: "bu haft mir bie neununbbreißig Schlüffel zu den neununddreißig Stuben gegeben, jedoch einen haft bu zurückbehalten; ich möchte aber wiffen, mas in ber vierzigsten Stube ift." Da rief ber Greis: "verlange bas nicht, mein Sohn, bas wäre bein Berberben, benn barin ift ein See, und zu Diesem kommen täglich drei Elfinnen und baben fich barin; sie sind sehr schön von Gestalt, aber auch ebenso grimmig von Gemuth, benn fie zerreißen Jeben, ben fie erblicken. Ihre gange Kraft ftectt aber in ben Kleibern, und wenn : man ihnen die wegnimmt, so sind sie machtlos. Es haben dies schon viele junge Männer an ihnen versucht, doch sie sind alle darüber zu Grunde gegangen. Schlage bir also biesen Bebanken aus bem Ropfe, benn es ware bein Unglud." Aber ber Pring ließ fich nicht irre machen, und lag dem Greise so lange an, bis er ihm endlich den Schluffel gab und sprach: "wenn bu bich benn nicht abhalten laffen willst, so befolge wenigstens genau, mas ich bir fage. Bon ben brei Schweftern baben zuerft die beiben ältesten, und die jüngste bleibt im Grase siten und spielt auf der Laute; das ift aber die schönste von den dreien. Wenn nun die andern fertig sind, so zieht fie sich aus und geht in bas Waffer, und dann mußt du ihr die Rleider wegnehmen, und sie fest unter ben einen Arm packen und ihr mit dem andern zuwinken, dir zu folgen. 'Du barfst dich aber durch kein Bitten und Flehen weich machen lassen, und ihr die Kleider geben oder ihr auch nur erlauben, sie mit einem Finger zu berühren, denn sonst bist du verloren."

Darauf nahm ber Prinz ben Schlüffel, öffnete die vierzigste Stube, fand barin ben See und versteckte sich hinter einem Busche. Da kamen zuerst die beiden ältesten und badeten sich, während die jüngere auf dem Grase saß und die Laute spielte. Als nun jene gebadet hatten und sortgingen, entkleidete sich die Jüngste, stieg in den See und tried darin allerhand Rurzweil. Da faßte sich der Prinz ein Gerz, stürzte aus seis nem Berstecke hervor, packte die Kleider sest unter den Arm und winkte ihr, ihm zu solgen. Nun legte sich das Mädchen auf das Bitten, und bat, sie wenigstens den Saum ihres Kleides berühren zu lassen, weil sie nun doch sein eigen sei, und er ließ sich endlich erweichen, und erlaubte ihr, den Saum ihres Kleides zu berühren; aber kaum hatte sie ihn gepackt, so zog sie mit solcher Krast an dem Kleide, daß sie es ihm sast entrissen hätte. Doch er besann sich nicht lange, und gab ihr einen solchen Stoß, daß sie davon zurücktaumelte.

Darauf ging ber Prinz zu dem Greise und das Mädchen folgte ihm dorthin; zu diesem aber sprach er: "nun will ich zu meinen Eltern zurück, kannst du mir kein Pferd geben?" "Sehr gerne," antwortete der Greis. "Gehe nur in den Stall und ruse: Goldsuchs! Goldsuchs! Flügelpserd! komm und bringe mich zu meinem Vater und meiner Mutter. Gieb aber Acht auf die Kleider des Mädchens und packe sie unter die andern, denn wenn sie sie erwischt, so bist du verloren. Das Goldstäbchen aber schenke ich dir zum Andenken."

Der Prinz that, wie ihm der Greis gesagt, stieg auf das Flügel= pferd, nahm das Mädchen hinter sich und ritt ab.

Unterwegs hielten sie an und setzten sich unter einen Baum, um zu frühstücken, und als sie bort saßen, kam ber Bruder des Mädchens in der Gestalt eines Derwisches zu ihnen; der trug einen Schäferstab in der Hand und sprach: "mich hungert sehr, habt ihr etwas zu effen?"

Der Brinz erwiederte: "wenn du mir fugst, warum du diesen Schäfersstab bei dir führst, so sollst du zu effen haben." Da antwortste der Derwisch: "wenn ich zu dem Stade sage: wurr! mein Stöckhen, schlag ihn auf den Kopf, so fährt der Stad aus meiner Hand dem an den Kopf, den ich meine, und schlägt ihn todt." "Laß mich ihn ein wenig ansehn," sagte der Prinz, und als er ihn in der Hand hatte, rief er: "wurr! mein Stöckhen, schlag den Derwisch auf den Kopf." Da fuhr ihm der Stad aus der Hand und an den Kopf des Derwisches und schlug ihn todt. Der Prinz aber nahm den Schäferstab, sein Goldsstäden und das Mädchen, das über den Tod ihres Bruders sehr trauzig war, und zog weiter.

Bur Mittagszeit hielten fie wieber ftill, und da kam der zweite Bruder des Mädchens in der Gestalt eines Juden zu ihnen, der bald sichtbar und bald unsichtbar war. Da fragte das Mädchen den Prinzen: "was ist das, was bald erscheint und bald verschwindet?" Der aber sah nichts, denn der Jude erschien nur, so oft der Prinz die Augen senkte, und verschwand, sobald er sie aufschlug. Endlich aber zeigte er sich auch ihm, kam heran und sagte: "mich hungert, habt ihr etwas zu effen?" Da fragte ihn der Prinz: "sage mir erst, wie es zuging, daß du bald sichtbar, bald unsichtbar warst, und dann sollst du zu effen haben." Der Jude erwiederte: "Siehst du diese Nüge, wenn ich sie aussehe, werde ich unsichtbar, und wenn ich sie abnehme, werde ich wieder sichtbar."

"Laß sie mich einmal ansehen," sprach der Prinz, und als er sie in der Hand hatte, rief er: "wurr! mein Stöcken! dem Juden an den Ropf!" da fuhr sein Schäferstab dem Juden an den Kopf und schlug ihn todt. Als die Elfin das sah, sprach sie bei sich: "nun mußich sehn, wie ich mir selber helse, denn da meine beiden Brüder todt sind, hilft mir Niemand mehr."

Der Brinz aber nahm das Goldstäbchen, die Mütze, den Schäfers stab und das Mädchen, und ritt damit in das Reich seines Vaters. Als er in das erste Dorf kam, sah er, daß alle häuser schwarz angestrichen waren; er ließ baher ben Schultheis kommen und fragte ihn nach ber Arfathe. Da begann biefer, und erzählte ihm von dem alten Könige und seinem Sohne, und wie der auf einer Jagd umgekommen sei, und der König aus Kummer darüber alle Häuser habe schwarz anstreichen lassen. Als er fertig war, sagte ihm der Prinz: "ich bin der Sohn des Königs, gehe hin zu meinem Bater und sage ihm das, und verdiene dir den Botenlohn." Der Schultheis wollte es ansangs nicht glauben, weil der Königssohn schon lange verloren und versault sei. Aber endslich entschloß er sich doch, lief zum König und sagte ihm die Botschaft. Dieser schickte sogleich seine Hospieren und seine Spielleute hinaus, ließ ihn mit den größten Ehren einholen, und empfing ihn unter Kanonendonner und Boltsjubel. Darauf besahl er seinen Unterthanen, alle Häuser wieder weiß anzustreichen, und stellte große Festlichseiten an, bei welchen alle Welt die Elsin bewunderte, weil sie so schon war und so schön tanzte.

Während sie nun so tanzte und alle Welt nur auf sie Acht hatte, nahm der Prinz ihre Rleider und gab sie seiner Tante zum Ausheben und bat sie, sie forgfältig zu verschließen, und Riemanden zu geben, als ihm allein. Die Elfin aber hatte es doch gemerkt, und als ber Prinz fich nun Mittags nieberlegte, um ein wenig zu schlummern, ba kam fie zur Tante und bat sie, ihr die Kleiber zu geben, damit fie fie ein bis= chen anziehen und barin tangen könne. Die Tante weigerte fich anfangs, aber die Elfin bat sie so beweglich und schmeichelte ihr so lange, bis sie nicht mehr widerstehen konnte und ihr die Kleider gab. Die Elfin zog sie an, kehrte zum Tanzplate zurud, und tanzte nun noch viel schöner als vorher. Als der Prinz aufwachte, verlangte er von seiner Tante bie Kleiber des Mädchens, und diese gestand ihm, daß sie das Mädchen so lange gequält habe, bis fie fie ihr gegeben. Da lief ber Bring bahin, wo die Elfin tangte; wie ihn aber diese sah, sprang fie auf bas Fenster und rief: "Lebe wohl, wenn bu Luft hast, mich wieder zu sehn, so fomme in die gläserne Stadt!" und flog bavon.

Da weinte und tobte ber Prinz, aber was half es? Das Mäbchen

kam nicht wieber, und so beschloß erbenn, sie aufzusuchen. Sein Bater und seine Freunde bemühten sich vergebens, ihn davon abzubringen, er blieb bei seinem Vorsate, nahm sein Goldstäbchen, seinen Schäferstab und seine Mütze, stieg auf das Flügelpferd, ritt wieder zu dem Greise, erzählte ihm, wie es ihm ergangen sei, und verlangte Rath. Der aber sprach: "ich kann dir nicht helsen, denn ich weiß nicht, wo die gläserne Stadt ist, nimm aber diesen Brief und gehe damit zu meinem Vater, vielleicht weiß der Bescheid."

Als er zu dem Vater des Greises kam und ihm sein Leid klagte, antwortete dieser: "ich kann dir auch nicht helsen, denn ich weiß ebenso wenig wie mein Sohn, wo die gläserne Stadt liegt, nimm aber diesen Brief und gehe damit zu meiner Mutter, vielleicht weiß die es."

Als er zu der Alten kam und ihr sein Leid geklagt hatte, sprach diese: "ich weiß auch nicht, wo die gläserne Stadt ist, aber ich will die Bögel zusammenrufen und sie fragen."

Darauf rief sie alle Vögel zusammen und fragte sie, ob einer von ihnen wisse, wo die gläserne Stadt sei, aber keiner wußte es. — Darüber wurde der Prinz so traurig, daß es die Alte erbarmte und sie ihren Knecht fragte: "hast du auch alle Vögel zusammengerusen, ohne einen auszulassen?" "Ja," antwortete dieser, "ich habe sie alle gerusen, nur einen Schnapphahn habe ich ausgelassen, weil er so schlecht zu Fuß ist." Da rief die Alte: "lause sogleich hin und hole mir auch den herbei," und als ihn der Knecht gebracht hatte, fragte ihn die Alte: "weißt du, wo die gläserne Stadt ist?" Der Schnapphahn antwortete: "o ja! aber es ist weit dahin." Darauf sprach die Alte zu dem Prinzen: "da, nimm diesen Sack mit Mundvorrath für dich und den Schnapphahn, setze dich auf ihn und reite hin."

Der Prinz nahm ben Speisesack, setzte sich auf den Schnapphahn und fort gings. Er mußte aber lange reiten, ehe er zur gläsernen Stadt kam, und bevor er sie erreichte, ging der Mundvorrath aus. Da rief der Schnapphahn: "ich bin hungrig, ich will zu fressen haben!" und der Prinz schnitt seinen eignen Fuß ab, und gabihn bem Schnapp= hahn zu fressen.

Als sie endlich ankamen, kehrten sie bei einem alten Mann ein; 'ber war zu den heiligen Stätten gewandert, und wurde davon Chadschi genannt. Er war, nach der Weise der Alten, sehr gesprächig und erzählte dem Prinzen, daß der König der Stadt mit einem andern Könige Krieg habe. Als der Prinz das hörte, sprach er zu dem Chadschi: "Gehe hin und sage dem König, daß ich im Stande sei, allein seinen Feind zu besiegen." Der Chadschi aber hielt dies für eine leere Prahlerei und begann daher auf den Prinzen zu schmähen und zu schimpsen, weil er glaubte, er wolle ihn zum besten haben. Aber der Prinz lag ihm so lange an, bis er sich entschloß, zum König zu gehn und den Auftrag auszurichten.

Der König ließ den Prinzen zu fich kommen, um ihn felber zu fragen, und als dieser vor dem König erschien, sagte er ihm: "ich ver= pflichte mich, dir beinen Feind gebunden hierher zu bringen, und wenn ich es nicht im Stande bin, so sollst du mir das Haupt abschlagen, wenn ich ihn aber bringe, so sollst du mir beine jungste Tochter zur Frau geben." Der König war das zufrieden, und der Prinz suchte sich bie besten von den Soldaten des Königs aus und zog mit ihnen wider ben Feind. Als fie ihn erblickten, ging ihm ber Pring allein entgegen und fagte zu feinem Schäferstabe: "Wurr! Stabchen, ben Feinden auf ben Ropf!" Da fuhr der Stock auf das feindliche Heer los und erschlug alles was ihm vorkam, und barüber erschraken die Feinde fo, daß alles in Verwirrung fam und das ganze Geer davon lief. Der Pring aber hatte seine Duge aufgesett und war bem Stocke unsichtbar gefolgt und fuchte nun fo lange, bis er ben feindlichen König gefunden hatte. Da padte und band er ihn, und führte ihn in die gläserne Stadt zum Könige. Darüber freute sich bieser so sehr, daß er gleich seine jüngste Tochter holen ließ und ihr ben Prinzen als ihren Gemahl vorstellte: Der Prinz hatte fich aber so verkleibet, daß ihn bas Mädchen nicht er= fannte, und als fie borte, daß fie diesen Dann beirathen sollte, ba

Der Prinz aber sagte zum König, er möchte ihm nur erlauben seiner Tochter zwei Worte im Geheimen zu sagen, bann werbe sie gewiß einswilligen. Da ließ sie berKönig in ein besonderes Zimmer führen, und dort gab sich der Prinz der Jungfrau zu erkennen. Die aber freute sich sehr über das unverhosste Wiedersehen, und erklärte nun ihrem Bater, daß sie den Fremden zum Nanne haben wolle. Da wurde eine große Jochzeit angestellt, und als diese vorüber war, nahm er von dem Könige Abschied und ging mit seiner Frau in seine Heimath zurück.

#### 16. Bou der Frau, die Gntes thut und Undaut erfährt.

Es war einmal ein reicher Raufmann, der hatte zwei Söhne, und davon war der Aelteste ein gesetzter und fleißiger Mensch, der Jüngste aber faul und nur auf sein Vergnügen bedacht. Als nun der Alte starb und ihnen ein großes Vermögen hinterließ, da wollte der Jüngste nicht zu Hause bleiben, weil er dort nicht seinen bösen Lüsten nach-hängen konnte; er verlangte daher von seinem Bruder, daß sie abtheislen sollten, weil er in der Fremde sein Glück versuchen wolle. Der Aeltere wollte sich ansangs nicht dazu verstehen, da aber der Jüngste auf seinem Willen bestand, so gab er endlich nach und theilte mit ihm das Vatergut.

Als der Jüngste seinen Antheil erhalten, nahm er ihn und ging damit graden Weges nach Korfu, begann dort sogleich ein wüstes Les ben und verpraßte in böser Gesellschaft alles, was er besaß, bis auf den letzen Heller. Weil er nun nichts mehr hatte, verließen ihn alle seine Freunde, und da er nicht arbeiten wollte, gerieth er in große Noth und entschloß sich endlich nach Hause zu seinem Bruder zurückzustehren; dem erzählte er so viel von dem Unglücke vor, das ihn bei allen seinen Unternehmungen verfolgt habe, bis er ihm glaubte und

von dem Seinigen zwanzig tausend Piaster gab, um noch einmal fein Glück zu versuchen.

Gowie der Taugenichts das Geld erhalten hatte, ging er geraden Weges nach Athen und trieb es dort noch ärger als vorher. Es daus erte auch nicht lange, so hatte er keinen Geller mehr und gerieth in so große Noth, daß er wieder zu seinem Bruder zu gehen beschloß. Dem erzählte er abermals von seinem großen Unglücke und brachte es endslich so weit, daß er von ihm noch einmal zwanzig tausend Piaster erhielt, um damit sein Glück zu versuchen.

Mit diesem Gelde ging er geraden Weges in die Walachei; es dauerte aber nicht lange, so hatte er es durchgebracht und kehrte arm und zerlumpt nach Hause zurück.

Da sprach der Aeltere: "ich sehe, Bruder, du hast kein Glück; und wenn ich dir immer und immer wieder Geld gebe, und du es verslierst, so haben wir am Ende beide nichts. Bleibe du also daheim und halte Haus mit meiner Frau, und ich will in die Fremde gehen und sehen, ob mir das Glück holder ist als dir, und an dem, was ich gewinne, sollst du deinen Antheil haben.

Der ältere Bruder ging also auf Reisen und der jüngere blieb zu Hause bei seiner Schmägerin. Das war aber nicht nur eine sehr schöne, sondern auch eine sehr tugendhafte, kluge und seelengute Frau und in allen weiblichen Arbeiten wohl erfahren; und wegen dieser ihrer Borzüge hatte sie sein Bruder ohne Mitgist geheirathet, denn sie war aus einem armen Hause. Als nun der Jüngere sah, wie schön seine Schwäsgerin war, verliebte er sich sofort in sie, und kaum hatte sein Bruder das Haus verliebte er sich sofort in sie, und kaum hatte sein Bruder das Haus verlässen, so begann er ihr schön zu thun, und es dauerte keine drei Tage, so machte er ihr Anträge. Die Frau verwies ihm Anssangs sein Betragen mit Sanstmuth und machte ihm Borstellungen über seine Undankbarkeit und das Unrecht, das er seinem Bruder anzthun wolle. Als er aber nicht abließ, drohte sie ihm, ihrem Manne von seinem Betragen Kunde zu geben. Ueber ihren Widerstand wurde er endlich so zornig, daß er sie zu verderben beschloß.

Er ging also zu dem Richter und sagte: "mein Bruder ist auf Reisen gegangen und seitdem führt meine Schwägerin ein so liederliches Leben, daß ich es nicht länger dulden darf." Der Richter aber, welcher sowohl ihn als seine Schwägerin kannte, wollte seiner Klage kein Gehör schenken, sondern schalt ihn und jagte ihn fort.

Er ließ sich jedoch baburch nicht einschüchtern, sondern machte eines Abends einen feiner Gesellen betrunken, schleppte ihn heimlich in das Haus seines Bruders und versteckte ihn dort in der Frauenmoh= Darauf lief er zu bem Richter, pochte ihn aus bem Schlafe und verlangte zwei von feinen Leuten, um ben Liebhaber feiner Schmä= gerin abzufangen, mit dem sie die Nacht zubringe. Als die Leute an der Thure der Frauenwohnung pochten, da wollte ihnen die Frau an= fangs nicht aufmachen, und verlangte ben Grund zu wiffen, warum sie in ihre Wohnung wollten. Den Mägden aber murbe bange, und sie öffneten die Thure ohne ihr Vorwissen. Die Leute des Richters burchsuchten nun bas Saus und fanden ben Betrunkenen barin. schleppten sie die Frau vor das Gericht, und dieses sprach das Urtheil über fie, daß fie hinausgeführt und hingerichtet werden folle. wurde also an zwei Gerichtsdiener übergeben und von diesen in den Wald geführt. Weil sie aber so schön war, konnten es biese nicht über das herz bringen sie zu tödten; sie gruben also ein Loch in die Erde und stedten sie hinein, so baß nur der Ropf heraussah, füllten bas Loch darauf wieder mit Erde und überließen sie ihrem Schickfale.

So blieb benn die arme Frau den ganzen Tag über, bis gegen Abend ein Räuberhauptmann, der von Geschlecht ein Neger war, mit seiner Bande an der Stelle vorüberzog, wo sie eingegraben war, und als sie dessen Roß wiehern hörte, da rief sie, so laut sie konnte: "Wer du auch sein magst, Türke oder Christ, komme und befreie mich." Als das der Räuberhauptmann hörte, sprengte er an die Stelle, grub die Frau aus, nahm sie hinter sich aufs Pferd und brachte sie in sein Lager. Dort baute er ihr eine Hütte und hielt sie sehr in Chren, und alle

seine Leute liebten und schätzten sie wegen ihrer Schönheit und Sitt= samkeit.

Der Räuber aber, welcher ber Nächste nach dem Hauptmann war, verliebte sich so sehr in sie, daß er sie ohne Unterlaß mit seinen Ansträgen verfolgte, und weil er damit nicht abließ, drohte sie ihm endlich, es dem Sauptmann anzuzeigen. Da begann sich dieser zu fürchten, und um sie daran zu verhindern, ging er des Nachts heimlich zum Bette, in dem der Knabe des Hauptmanns schlief, und schnitt ihm den Hals ab, füllte ein Gefäß mit dessen Blut, sprengte dieses von dem Bette bis zur Hütte der jungen Frau und legte das blutige Messer unter ihr Kopstissen.

Als am andern Morgen die Frau des Hauptmannes aufstand, und ihr Söhnchen ermordet fand, erhob sie ein großes Wehegeschrei und rief: "wer hat mir das gethan?" Da fam der Mörder hinzu und sagte: "laßt uns der Blutspur nachgehen und sehen, wohin sie führt." Die führte aber geraden Wegs zur hütte der jungen Frau, und als sie diese durchsuchten, sanden sie auch das blutige Messer unter ihrem Kopfstissen. Da rief der Hauptmann: "warum hast du mir das gethan? warum vergiltst du Gutes mit Bösem?" Aber die junge Frau sing an zu jammern und zu klagen und betheuerte ihre Unschuld in sorührender Weise, daß der Hauptmann davon überzeugt wurde und sprach: "ich will es glauben, daß du unschuldig an dem Tode meines Kindes bist, du mußt aber nun fort von hier, denn so oft ich dich sehen würde, müßte ich an mein armes Kind benken." Er gab ihr also einen Sact voll Geld und einen Führer, der ihr den Weg nach der nächsten Stadt zeigte.

Als die junge Frau bort ankam, sing es an zu dunkeln; sie faßte sich also ein Herz und klopfte an einer kleinen Hütte, in der eine alte Frau wohnte, und fragte, ob sie sie nicht über Nacht behalten wollte. Die sagte: "ja!" und so schlief sie denn diese Nacht bei der Alten.

Am andern Morgen zog sich die Alte an, um ins Bad zu gehen, und da bat die junge Frau, sie mitzunehmen. Als sie nun nach bem

Babe gingen, begegneten fie unterwegs einem Bug, ber zu ber Stadt hinausging, um einen Menschen zu hängen, weil er fünfhundert Biafter schuldig war, die er nicht bezahlen konnte, und es dort ber Brauch war alle die aufzuhängen, welche ihre Schulden nicht bezahlen konnten. Da fragte die junge Frau, was sie vorhätten, und als sie das erfahren hatte, da sagte sie: "Dein, das sall nicht geschehen. Rommt mit mir nach hause, ich will euch bas Gelb geben." Die Leute gingen also mit, und als fie bas Gelb erhalten hatten, ließen fie ihren Gefangenen los und gingen ihrer Wege. Da sprach bieser zu ber jungen Frau: "ich bin bir mein Leben schulvig, und will baber bein Stlave fein und bir überall hin folgen, wo bu hingehft." Sie aber antwortete, er solle seiner Wege geben, benn fie brauche keine Diener. Doch ber Mensch war bereits burch ihre große Schönheit so gefeffelt, baß er nicht von ihr wich und sie überall bin begleitete, und als sie am Abend in eine Gerberge ging, um bort über Nacht zu bleiben, kam er zu ihr und stellte ihr seinen Liebesantrag. Aber sie schalt ihn aus und warf ihm feinen Undank vor, und er wurde darüber so zornig, daß er am anbern Morgen zu einem Schiffstapitain ging, ber in berfelben Ger= berge übernachtet hatte, und ihn fragte, ob er nicht seine schone Scla= vin kaufen wolle. Als diefer fie gefehen hatte, faßte er große Liebe zu ihr und kaufte fle, brachte fie mit Gewalt auf sein Schiff und fuhr fogleich mit ihr ab. Um Abend wollte er fie in sein Bett nehmen. Die junge Frau weigerte fich fo lange, bag ber Schiffer zornig wurde und Gewalt gegen fie gebrauchen wollte; fie aber widerftand aus allen ihren Rräften, und während fie mit einander rangen, entstand ein furcht= barer Sturm und zerschellte bas Schiff, in dem fie waren. Das Schiffsvolk rettete fich schwimmend, die junge Frau aber pacte mit Gottes Bulfe ein Stud Golz und wurde mit biefem von den Wellen an eine Insel gespült, über welche eine Ronigin berrichte.

Als die junge Frau auf dem Trockenen war, ging sie bis zu einem Brunnen und setzte sich dort um sich auszuruhen. Da kam die Amme der Königin zum Brunnen und fragte sie, wer sie sei. Sie antwortete:

"ich bin ein armes Weib und darum bitte für mich bei deiner Königin, daß sie mich zur Magd annimmt, Lohn verlange ich nicht." Da ging die Amme zur Königin und erzählte ihr das, und die Königin schickte sogleich nach ihr und ließ sie holen, und als sie sah, wie sittsam und verständig sie war, setzte sie sie ihrem ganzen Reiche vor, und war mit ihr so zufrieden, daß sie vor ihrem Tode den Rath der Zwölse zu sich berief und erklärte, daß sie dieselbe zu ihrer Nachfolgerin ernenne, das mit sie nach ihrem Tode das Reich als Königin beherrsche.

Als sie nun gestorben war, wurde nach ihrem Besehle die junge Frau auf den Thron gesetzt und herrschte von nun an als Königin. Alle Welt war unter ihrer Herrschaft glücklich und zufrieden, aber über Lippen kam niemals ein Lächeln, sondern sie war immer ernst und traurig.

Da kam ein altes Mütterchen zu ihr und sprach: "Sage mir, warum du so traurig bist; du warst ein armes verlassenes Kind und bist nun Königin und lachst doch niemals; vertraue mir deinen Kum=mer an, vielleicht kann ich dir helfen, denn ich verstehe mich auf Zau=berei und bin im Stande dein Herz zu heilen." Die Königin faste Vertrauen zu der Alten; sie setzte sich also zu ihr und erzählte ihr ihre Schicksale von Ansang an der Reihe nach, und als sie damit sertig war, sagte die Alte: "in drei Tagen werde ich dir Antwort sagen." Darauf machte sie ihre Zaubereien, und als die glücklich aussielen, lief sie zur Königin und sprach: "ich weiß nun, was du thun sollst; du mußt in deinem Hose ein großes Kransenhaus erbauen und dann in der ganzen Welt bekannt machen lassen, daß alle Blinden, Lahmen und Ausfäßigen hierher kommen sollten und von dir geheilt werden würden."

Die Königin baute das Krankenhaus, wie ihr die Alte geheißen, und als es fertig war, schickte sie Herolde in die ganze Welt, um alle Blinden, Lahmen und Aussätzigen zu sich einzuladen. Da strömten die Kranken von allen Enden herbei, und die Königin heilte sie mit den Arzeneien, die ihr ihre Wohlthäterin hinterlassen hatte.

Davon hörte auch ihr Mann, und beschloß mit seinem blinden v. hahn, Griech, u alban. Märchen. 1.

Bruber borthin zu gehen und ihn beilen zu laffen. Als er nämlich von jener Reise nach Sause fam und biefen nach feiner Frau fragte, erzählte berfelbe: wie er fle bei Racht ertappt habe, als fle mit einem fremben Manne im Bette lag, und wie fle gur Strafe bafur nach bem Geset ben Tob erlitten. Der Mann beruhigte sich bei biefer Erzäh= lung seines Bruders; ber aber fing von ba an zu klagen, baß seine Augen schwach würden, und es bauerte nicht lange, so war er ganz Als nun der Aeltere von der Einladung der Königin hörte, ba machte er fich mit seinem Bruber auf, um ihn borthin zu bringen. Unterwegs traf er mit bem ichwarzen Rauberhauptmann zusammen, ber mit seinem Leibgenoffen auch dabin reifte, weil er feit feiner Unthat an der jungen Frau an beiden Füßen lahm geworden war. Weiterhin fließen sie auf ben, welchen sie vom Galgen befreit hatte, und ber fich durch die Königin von der Kräte heilen laffen wollte, die ihn von der Beit an befallen hatte, wo er sie als Stlavin verkaufte. Endlich tra= fen sie auch noch mit bem Schiffskapitain zusammen, ber sie gekauft hatte, und der nun gleichfalls auf die Insel wollte, um fich von einem bofen Fieber heilen zu laffen, und fo fügte es fich, daß alle biefe zusammen bort ankamen, um Beilung zu suchen.

Als sie aus dem Schiffe stiegen, stand die Königin am Fenster ihres Schlosses, um sich die Ankommenden zu betrachten, und erkannte nicht nur ihren Mann, sondern auch alle übrigen. Da befahl sie ihrer Diesnerschaft, sie alle in das beste Gemach zu führen und sie mit den besten Speisen zu versehen; und als die Reihe an sie kam vor der Königin zu erscheinen, um von ihr das Heilmettel zu erhalten, da ließ sie diese alle zusammen vor sich erscheinen.

Wie nun alle vor ihr standen, sprach sie: "liebe Leute, ihr müßt wissen, daß euch die Mittel, die ich euch geben werde, nur dann zu heislen im Stande sind, wenn ihr vorher alle Günden besennt, die ihr in eurem Leben begangen habt." Darauf wandte sie sich an den Bruder ihres Mannes und forderte ihn auf, seine Beichte zu beginnen; ber erzählte, was er in seinem Leben Bisses begangen, verschwieg aber die

4.

Unthat an seiner Schwägerin, weil er sich vor seinem Bruder scheute, ber zugegen war. Als er musgebeichtet hatte, sprach die Königin: "du hast noch nicht alles bekannt, was du begangen hast," und sprach ihm so lange zu, dis er sich ein Herz faste und sagte: "meine größte Sünde ist, daß ich die Frau meines Bruders verläumdet und daburch ihren Tod verschuldet habe." Da sprach die Königin: "so, nun hast du alles gesagt, da, nimm dies Mittel, das wird dich heilen;" und er bestrich damit seine Augen und sing an wieder zu sehen. Darauf aber begann sein Bruder auf ihn zu schmähen, doch die Königin gab ihm so lange gute Worte, die er seinem Bruder verzieh.

Nun kam die Reihe an den jungen Räuber, und der wollte aus Furcht vor seinem Hauptmann den Mord des Kindes nicht gestehen. Aber die Königin ließ nicht eher nach, als dis er bekannt hatte: seine größte Sünde sei, daß er den Knaden seines Hauptmannes erstochen und die Schuld auf eine junge Frau geworfen habe, weil sie ihn nicht erhören wollte. Darauf erhielt auch dieser sein Mittel, und kaum hatte er seine Füße damit bestrichen, so konnte er wieder gehen.

Ebenso ging es mit dem, den sie vom Galgen befreit, und mit dem Schiffskapitain, der sie von ihm gekauft hatte, denn auch diese wurden nicht eher heil, als bis sie das Unrecht gebeichtet hatten, das sie der jungen Frau angethan.

Daranf wandte sie sich zu ihrem Manne und sprach: "Auch du hast schwer an beiner Frau gesehlt, weil du von Gause gingst und sie in den Händen beines Bruders ließest, von dem du doch wissen muß= test, was er für ein Mensch war." Als dieser nun ganz zerknirscht vor ihr stand, fragte sie ihn: "würdest du deine Frau exkennen, wenn du sie wiedersähest?" Er aber sagte: "wie sollte ich meine Frau nicht wies dererkennen? Aberdu hast ja gehört, daß sie vor zehn Jahren im Meere ertrunken ist." Da schlug die Königin ihren Schleier zurück und sprach: "sieh mich an, denn ich bin deine Frau, und alles, was du gehört hast, habe ich wirklich erduldet." Da wurde der Mann ohnmächtig vor Freude, und alle anderen begannen zu zittern und glaubten nicht ans

vürbe. Diese aber brachte ihren Mann wieder zu sich und sagte: "zum König kann ich dich nicht machen, weil sie hier zu Lande nur Könisginnen haben, aber du sollst der Erste sein nach mir." Zu den andern aber sprach sie: "ihr habt mir Böses gethan, doch ich will Böses mit Gutem vergelten, ihr sollt bei mir bleiben und Aemter und Würden erhalten, wie ihr sie wünschet."

### 17. Der Mann mit der Erbse.

Es war einmal ein junger Mann, ber hieß Penteklimas, und ber ging in die Welt, um fein Glud zu suchen. Als er eine Beile ge= gangen war, fand er auf dem Wege eine Erbse liegen und hob sie auf. Indem er sie aufhob, siel ihm ein, daß er ausgezogen sei, um sein Glud zu suchen, und ba er nun die Erbse gefunden, so muffe diese sein Glück sein. Als er barüber nachbachte, wie bas sein könnte, fagte er bei sich: "wenn ich die Erbse stecke, so werbe ich übers Jahr hundert Erbsen haben, und wenn ich biese bas andere Jahr fae, werde ich bas Behnfache ärnten, und im vierten Jahre werbe ich viele tausend Erbsen haben; ich bin also gut daran und will die Erbse wohl aufheben. Er band fle also in sein Taschentuch, hatte aber seine Gedanken immer nur auf die Erbse gerichtet, und so oft er irgend ein Geschäft vornahm, ließ er es in der Hälfte, holte sein Taschentuch hervor und sah nach, ob er seine Erbse noch habe. Darauf nahm er eine Feber und rechnete aus, wie viel Erbsen er in bem einen und wie viel er in bem andern Jahre ärnten werbe, und so fort, und wenn er mit dem Rechnen fertig war, sprach er: "ich bin gut baran."

Nachdem er es so eine Weile getrieben hatte, machte er sich auf und ging an die Rüste und verlangte zweihundert Schiffe zu miethen, und als ihn die Leute fragten, was er denn mit so viel Schiffen vor= habe, sagte er, daß er darauf seine Habe verschiffen wolle. Da staunten vie Leute und glaubten anfangs, er wolle sie zum Besten haben. Als er aber fort und fort nach Schiffen fragte, verlangten sie von ihm genau zu wissen, wie viel Schiffe er nöthig habe. Da holte der Mann seine Erbse hervor, machte nochmals seine Rechnung und schloß das nach seine Verträge mit den Schiffern.

Drauf liefen die Schiffer zum König und erzählten ihm, daß ein Mann in den Safen gekommen mare, der fo reich fei, daß er zweihun= bert Schiffe verlange, um barauf seine Sabe zu verschiffen. Als bas ber König hörte, wunderte er fich sehr und ließ ben Menschen zu sich kommen, um felbst mit ihm zu sprechen. Der Benteklimas war aber von Geftalt recht ansehnlich, und hatte fich fo schöne Rleider machen laffen, daß ihm von seinem Gelbe nur zweihundert Piafter übrig blieben; aber er machte fich feine Sorgen, benn er hatte ja die Erbse, mit ber er sein Glück machen wollte. Er erschien also guten Muthes vor bem König, und ber fragte ihn, wo er sein Vermögen habe. Der Pen= teklimas aber antwortete: "ich habe es an einem sicheren Orte und brauche zweihundert Schiffe um es hierher zu schaffen." Da dachte ber König: "bas wäre ein Mann für meine Tochter!" und fragte ihn alfo, ob er nicht seine Tochter heirathen wollte. Als ber Penteklimas bas hörte, wurde er ganz nachdenklich und sagte bei sich: "ich bin meiner Sache freilich noch nicht ficher, doch wenn ich nein sage, so giebt mir der König die Schiffe nicht." Als ihn aber der König um eine Antwort brängte, sprach er endlich: "ich will erft hingehen und mein Vermögen holen, und bann foll die Sochzeit fein." Dag nun ber Penteklimas bei einem solchen Vorschlag so bedenklich that, das machte den König nur noch hitziger, und er sprachalso: "wenn bu erft die Reise machen willst, fo verlobe bich wenigstens mit ihr und nimm fie, wenn bu zurudkommft." Das war ber Penteklimas zufrieden. Ueber bem Reben war es Abend geworden und der König wollte ihn nicht von fich laffen, sondern be= fahl, daß er in seinem Schloffe schlafen solle. Um nun zu sehen, ob er auch wirklich gut gewohnt sei, befahl ber König heimlich, daß man ihm zerriffene Betttucher und eine zerlumpte Dece aufbreiten, und baß ein Diener ihn die Racht über bevbachten solle, ob er schlafe ober nicht; denn wenn er schläft, dachte der König, so ift er ein armer Schlucker, wenn er aber nicht schläft, so ist er gut erzogen und in neuem Bettzeug zu schlafen gewohnt, und kann also in den Lumpen nicht schlafen.

Um andern Morgen erzählte ber Diener bem König, daß ber Pen= teklimas die ganze Racht über sehr unruhig gewesen sei und kein Auge zugethan habe. Das fam aber baber: weil ber Penteklimas fürchtete, in biefen Lumpen feine Erbfe zu verlieren und fie nicht mehr zu finden, so konnte er nicht schlafen und griff immer wieder babin, wo er fie ver= borgen hatte, um sich zu überzeugen, daß sie noch da fei. Darauf befahl ber König, ihm in ber nächsten Nacht ein fo weiches und schönes Lager als möglich zu bereiten. In diesem aber schlief ber Penteklimas gang vortrefflich, weil er ba feine Furcht hatte, bag er feine Erbfe barin verlieren könne. Als das der König hörte, mar er überzeugt, daß dies ber rechte Mann für seine Tochter sei, und brang nun barauf, daß die Verlobung gehalten werben folle. Um Berlobungsabend legte man die Prinzessin zu ihm; er hatte jedoch wenig Aufmerksamkeit für sie, benn sein Sinn war auf die Erbse gerichtet, und auf die Ernten, die er von ihr erwartete, und faum war er eingeschlafen, so träumte ihm, daß er sie verloren habe; da machte er im Sprunge auf und griff so haftig nach seiner Erbse, baß biefe zu Boben fiel; nun fing er an zu schreien und zu schluchzen: "o Unheil! o Unheil! wo ift mein Gluck! wo ift mein Glud!" bis er fle wieber gefunden hatte, und die Brin= zessin wunderte sich nicht wenig über bas sonderbare Treiben ihres Berlobten.

So trieb er es eine Weile und vertiefte sich mehr und mehr in seine Rechnungen, bis er endlich auf das Drängen des Königs zur See zu geben beschloß und sich mit zweihundert Schiffen auf den Weg machte. Als er aber während der Fahrt wieder einmal über seinen Rechnungen saß, da siel es ihm plötlich wie Schuppen von den Augen, wie unsinnig sein Treiben sei, denn noch habe er ja nicht einmal für ein Feld gesforgt, um die eine Erbse zu säen, und nun gehe er mit zweihundert

Schiffen, um die Ernte zu holen, die sie erst nach vielen Jahren liesern könne. "Ich bin ein Wahnstnniger," sagte er bei sich, "aber was soll ich nun anfangen, wo ich den König und so viele Leute betrogen habe? Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich in das Meer zu stürzen." Er sann nun auf einen Vorwand, wie er von den Schiffen lossommen könne, und sprach zu den Schiffern, als sie der nächsten besten Küste nahe kamen: "hier sollt ihr mich an das Land setzen und so lange warten, dis ich euch ruse, denn um meine Schäse aufzusuchen, muß ich allein sein." Als er aber auf das Land kam, da ging er in einen Wald und versteckte sich darin, und wollte nicht eher wieder hervorstommen, als dis die Schiffer des Wartens mübe abgefahren wären.

Die Schiffer warteten lange Zeit auf ihn vergeblich, und als er gar nicht kommen wollte, beschloffen fie, ihn aufzusuchen. Sie burch= suchten also ben gangen Walb und entbedten barin eine gang mit Gold= stücken angefüllte Göhle, welche ein Mohr mit dem Schwerte in ber Sand bewachte. Nicht weit davon aber entbeckten fie den Penteklimas in einem Dicicht versteckt. Sie riefen ihm also zu: "komm ber! komm her! wir haben beinen Schat gefunden." Als das ber Benteklimas hörte, wollte er aufangs seinen Ohren nicht trauen, boch faßte er sich ein Berg und fam hervor und befahl ben Schiffern, den Mohren tobt zu schlagen, und als fie bas gethan hatten, füllten fie bie zweihundert Schiffemit ben Schägen, die fie in ber Boble fanden, und fehrten bamit nach Sause zurud. Der Ronig aber empfing ben Benteklimas in größter Pracht mit Faceln und Laternen, und biefer hielt barauf feine Sochzeit mit ber Rönigstochter und ward ein großer Mann. Wie bem unser Gerrgott beigeftanben bat! Denn wenn ber Schat nicht gefunden worden ware, so hatten ihn die Schiffer unfehlbar tobt ge= schlagen. Siehst bu, wie ihn trot seiner Rarrheit mit ber Erbse ber liebe Gott nicht zu Grunde geben ließ?

#### 18. Der Bartlose und der Drakos.

Dieser kam großes Gelüste nach frischem Rase an, und ber Bartlose machte sich also auf, um welchen zu finden. Da begegnete er einem Schäfer und fragte ihn: "haft du frischen Räse?" "Ach, mein lieber Bartloser, wo soll ich den herbekommen?" sprach jener, "denn sowie ich meine Schaase gemolken habe, und daraus Siebkäse machen will, kommt ein Drakos und frist mir die Milch auf." Darauf versetzte der Bartlose: "wenn du die Wahrheit sprichst, so bin ich derzenige, der dich an dem Drakos rächen kann; sowie du deine Schaase gemolken haft, und daran bist Siebkäse zu machen, dann ruse mich, und ich will schon machen, daß der Drakos nicht mehr wiederkommt." "Ach, wenn du das kannst," rief der Schäfer, "so will ich dir jede Woche Wilch und Käse umsonst bringen, und dir immerdar dankbar sein."

Als ber Schäfer am andern Tage wieder Rafe machen wollte, ba rief er ben Bartlosen zu sich. Dieser aber schloß die Thure ber Gutte zu, zog eiferne Schuhe mit großen Nägeln an, ftreute eine Lage glü= benber Afche auf ben Boben, und nahm einen frischen Rafe in die Sand. Als nun der Drakos kam, um nach seiner Gewohnheit den Rase zu freffen, und aus bem Loche hervorsah, durch welches er in die Gutte zu friechen pflegte, rief ihn der Bartlose an: "be, was bift du für ein Rerl?" und jener antwortete: "ich bin ber Drakos." Da lachte der Bart= lose und sprach: "ei was, Drafos, in meinen Augen bift du nur eine Der Drakos kehrte fich nicht an diese Worte, sondern kam etwas weiter hervor und fah fich nach dem frischen Rase um. Da aber rief ber Bartlose mit fürchterlicher Stimme: "bore, Drakos, wenn bu nicht machst, daß du fortkommst, so werde ich dich fressen, so wahr als aus bem Stein, ben ich in meiner Sand gerbrude, Baffer fließt und ich aus bem Boben, auf bem ich ftebe, Feuer stampfe; benn in meinen Augen bift bu nur eine Mücke." Als nun ber Drakos fah, bag jener ben Stein mit ben Ganben zerdrudte und Waffer barausfloß, und baß aus

bem Boben, auf den er stampste, Feuer kam, da begann er sich zu fürchten, und sagte zu dem Bartlosen: "wir wollen Frieden mit einsander halten und Brüderschaft machen." Der Bartlose sagte: "meinetswegen, wenn du den Schäfer in Ruhe lässest;" und als das der Drakos versprochen hatte, machten sie Brüderschaft mit einander und zogen in die Welt.

Als fie an einen Wald famen, sagte ber Drafos: "wir wollen nun auf die Jagd gehen, nimm du diese Richtung, und ich will jene neh= men, und dann wollen wir feben, wer bas meifte Wild nach Sause Als der Bartlose nicht weit gegangen war, sah er einen Wildeber auf sich anrennen und um sich vor ihm zu retten, hatte er kaum Zeit auf ben nächsten Baum zu steigen. Da versuchte ber Eber ben Baum mit seinen Sauern zu fällen, damit jener herunterfiele und er ihn freffen konne. Er fuhr aber so gewaltig mit feinem Ruffel wi= ber ben Baum, bag er bavon starb und seine Sauer in bem Baume steden blieben. Da stieg ber Bartlose vom Baume und lief nach bem Drakos und rief: "Drakos! Drakos! nun wie steht es mit ber Jagd?" "Dumme Frage," fagte biefer barauf, "wir haben ja kaum angefangen." - "Run, fo tomme ber und fieh bir bas Fertel an, bas ich gefangen und mit ben Sauern in ben Baum gestedt habe, bamit es nicht bavon läuft. Nimmes und trag es nach Saufe, und weibe es einstweilen aus, bis ich nachkomme." Er that bies aber, weil er felbft nicht im Stande war, das Schwein zu schleppen. Da nahm es der Drakos auf die Schultern und trug es nach Saufe.

Unterwegs kamen dem Drakos Zweifel an, ob der Bartlose wirklich so start sei, als er sich rühmte. Nachdem er also das Schwein abgesett, lief er zurück und forderte ihn auf, mit ihm zu ringen, um zu sehen, wer von ihnen den andern unterbrächte. Der Bartlose versette, daß er das zufrieden wäre, aber daß dem Rampse viele Leute zusehen müßten. Sie rangen darauf, aber bei dem ersten Stoß, den der Drakos dem Bartlosen gab, siel der zu Boden, und jener rief: "ei, Bartloser, wo ist denn die Stärke, die du von deinem Bater hast?" Der aber sagte: "ei, Drakos, mach doch kein solches Ge=

schrei barüber, daß ich ausgeglitten bin." Doch zum zweiten Maleging es grade so. Beim dritten Mal kniete sich der Drakos auf die Brust bes Bartlosen und von seiner Schwere traten dem die Augen aus den Söhlen. Da rief der Drakos: "ei Bartloser, wo ist denn die große Stärke, die du von deinem Bater hast? warum rollst du denn deine Augen so?" Darauf sagte der Bartlose: "ich rolle meine Augen, weil ich darüber nachdenke, wohin ich dich nun in die Lüste wersen soll, nach Sonnenausgang, oder nach Sonnenuntergang, denn in meinen Augen bist du doch nur eine Mücke." Da erschrak der Drakos, stand auf und erklärte sich für besiegt und bat den Bartlosen nur, daß er ihn nicht in die Lüste schleubern möge.

Darauf ging der Drakos zu seiner Mutter und sprach: "Mutter, ich habe einen begegnet, der stärker ift, als ich, und habe Brüderschaft mit ihm gemacht; so und so ift es mir mit ihm gegangen." Als er ihr alles erzählt hatte, sagte sie: "du hast Recht, der ist stärker als du, den mussen wir aus dem Wege schaffen, damit uns von ihm kein Leid wiederfährt."

Des andern Tags kam der Bartlose wieder mit dem Drakos zussammen, und da sagte der zu ihm: "heute Abend mußt du mit mir nach Hause kommen, da soll uns meine Mutter den Eber braten, den du erlegt hast, und wir wollen uns einmal recht gütlichthun." Der Bartslose ging also am Abend mit dem Drakos nach Hause und aß und trank mit ihm und seiner Mutter. Als man ihm aber im Hause ein Bett machen wollte, sagte er: "ich kann es in einem Hause nicht aushalten, denn ich bin gewohnt, im Freien zu schlasen." Er ging also vor das Haus und legte sich vor demselben nieder. Nach einer Weile stand er heimlich auf und schlich sich an einen andern Platz, der versteckter war, an die Stelle aber, wo er sich früher hingelegt hatte, legte er einen Sack Strob.

Nach Mitternacht stand der Drakos auf, nahm ein großes Wesser, schlich zu dem Sacke und bohrte ihn durch und durch. Drauf ging er in das Haus zurück und sagte zu seiner Mutter: "der wird uns keinen Kummer machen, denn ich habe ihn durch und durch gestochen.

Am anbern Morgen ging ber Bartlose in bas Baus und fant ben Drafos noch schlafend. Da wedte er ihn und rief: "he Bruber, schläfft bu noch um biefe Zeit?" Als ber Drakos ben Bartlosen vor fich ftebn fah, wunderte er sich sehr und rief: "was? du lebst noch? habe ich dich benn nicht heute Racht burch und burch geflochen?" Der Bartlose aber lachte und sprach: "Weißt bu benn nicht, baß ich unsterblich und unverwundbar bin?" "Ift das möglich?" fragte ber Drakos. "Ja," sagte ber andere, "ich bin gefärbt und bin beswegen flich = und schuß= fest, ich habe wirklich heute Racht gespürt, daß mich etwas stach, ich glaubte aber, es ware ein Floh." "Rannst bu mich nicht auch farben?" fragte der Drafos. "Ei warum nicht, aber bazu brauche ich ein Faß, bas so groß ift, daß du hineinkriechen kannft, und einen Waschkeffel, der ebenso groß ift; ber muß mit Waffer gefüllt und über bas Feuer gefest werben, und wenn bas Wasser fiebet, bann werbe ich bie zur Farbe nöthigen Kräuter hineinwerfen und die Farbe kochen." Der Drakos besorgte alles, mas ihm ber Bartlose aufgetragen. Wie nun bas Waffer sott, warf ber Bartlose einen Arm voll Kräuter hinein, und als die Farbe fertig mar, ließ er ben Drakos in das Faß fteigen, hob mit der Drafana den Ressel vom Feuer, schüttete das siedende Waffer auf ben Drakos und hieß bie Mutter bas Faß mit einem Tuche zubinden, damit der Dunft nicht herauskönne, und als das geschehn war, machte er fich beimlich aus bem Staube.

Die Drakana wartete und wartete, daß er wiederkommen und ihren Sohn aus dem Fasse herauslassen solle. Am Abend aber verlor sie die Geduld, öffnete das Fas und ries: "komm heraus!" aber der Drakos rührte sich nicht. Da nahm die Mutter einen Sakenstock, um ihn damit herauszuziehen, aber sie zog nur einen Arm von ihm heraus, und sie mußte lange sischen, bevor sie alle Glieder ihres Sohnes einzeln aus der Brühe herausgesischt hatte.

Der Bartlose ging nun zu dem Schäfer und erzählte ihm, wie er ihn von dem Drakos erlöst habe, und zum Dank dafür schenkte ihm dieser das schönste Lamm aus seiner Geerde.

Als aber ber Bartlose bas Lamm nach Hause trug, da begegnete ihm eine Füchsin, riß es ihm von den Schultern und schleppte es in ihre Göhle. Beil nun der Bartlose sich scheute, ihr in diese nachzustriechen, so sagte er: "warte, Stinkmario! das will ich dir vergelten." Er nahm darauf zwei Kürdisstaschen und hängte sie so geschickt an einem Stab vor der Göhle auf, daß der Wind in die Löcher pfiss, und da starker Nordwind war, so brummten die Flaschen in einem fort u! u! u! Die Füchsin glaubte, daß der Bartlose vor der Göhle stehe und vor Jorn über das verlorene Schaaf so schnaube, und traute sich brei Tage lang nicht aus ihrer Göhle hervor. Am vierten konnte sie es aber vor Durst nicht mehr aushalten, und wagte sich heraus, und als sie die Kürdisstaschen erblickte, sing sie an zu fluchen und band sie an ihren Schweif, um sie in das Weer zu werfen. Als sie sie aber von einem Velsen herunterwerfen wollte, verlor sie das Gleichgewicht, siel mit den Flaschen ins Weer und ertrank.

# 19. Der hundstopf.

Es war einmal eine Frau, die hatte drei Töchter, und als sie eines Tages mit der jüngsten auf dem Felde war, kam der Hundskopf zu den beiden älteren und bettelte. Da gab ihm die älteste Tochter eine Hand voll Mehl, und wie er das nehmen wollte, schüttete er es auf den Boden. Darauf brachte sie ihm eine Hand voll Erbsen, und auch diese ließ er auf die Erde fallen, als er sie in seinen Sack stecken wollte, und setzte sich nun hin, und las sie Stück für Stück auf. Da wollte ihm das Mädchen eine andere Hand voll Erbsen geben, damit sie ihn aus dem Hause brächte; er aber sagte: "setze dich nicht in Unkosten, Töchterchen!" und suhr fort, die verschütteten Erbsen aufzulesen. Darüber ward es Abend und die Mutter kam mit der jüngsten Tochter von dem Felde; die Tochter trug ein Täubchen in der Hand, das sie auf dem Felde gesangen hatte. Als nun die Mutter den Hundskopf erblickte, fragte sie

ihre Töchter: "was will dieser Mensch?" und die Töchter antworteten: "er kam hierher, um zu betteln; wir gaben ihm eine Sand voll Erbsen, die ließ er auf den Boden fallen, und feste fich bin, um fie aufzulesen; wir wollten ihm noch eine Sand voll geben, damit er wegginge, er wollte sie aber nicht annehmen." Da sprach die Mutter: "laß dir noch eine Sand voll Erbsen geben und mache, daß du weiter kommft." Er aber erwiederte: "ich gebe nicht eber, als bis ich die zu Boden gefallenen aufgelesen habe." Da ließ sie ihn gemähren, bis es bunkel gewor= ben; und ber hundstopf sprach barauf: "nun ift es Nacht geworben, willst du mir nicht erlauben, hier zu schlafen? und morgen früh gehe ich meiner Wege." Die Mutter wies ihm eine Schlafftätte an, und am andern Morgen fagte er zu ihr: "Willst bu mir nicht eine deiner Toch= ter für meinen Sohn geben, damit wir Schwägersleute werden? und beine Tochter foll es bei mir wie eine Prinzessin haben." Darauf fragte die Mutter ihre älteste Tochter, "ob sie mit dem Hundskopfe gehn und beffen Sohn heirathen wollte," und diese antwortete: "ei warum denn nicht?"

Da nahm sie der Hundstopf mit, und sie gingen und gingen, bis das Mädchen durstig wurde und zu trinken verlangte. Der Hundskopf versetzte: "sieh da diese Thier-Fußspur, trinke daraus!" Nun gingen sie wieder eine Weile, bis das Mädchen hungrig wurde und zu essen verlangte. Darauf sprach aber der Hundskopf: "schweig still, sonst drehe ich mich um und fresse dich."

Als sie endlich in die Wohnung des Hundskopfs kamen, setzte er dem Mädchen Nasen, Ohren und andere Knochen vor und sprach: "Diese Knochen mußt du essen, denn wenn du das nicht kannst, so bist du nicht für mich, und wenn du sie nicht essen kannst, so werde ich dich fressen." Darauf ging er weg, das Mädchen aber warf die Nasen, Ohren und andern Knochen unter die Fässer und hinter das Getreides behälter und segte den Boden rein. Als nun der Hundskopf wieder heim kam, fragte er sie: "hast du alle Knochen gegessen?" und sie antswortete dreist: "ich habe alles aufgegessen." Er aber ries: "ihr Nasen,

Ohren und andern Anochen, wo seid ihr?" und diese antworteten sofort: "wir sind unter ben Fässern und hinter bem Getreidebehälter."
Da pacte er das Mädchen und fraß es auf, ging bann wiederum zu
ber Mutter, klopfte an die Hausthüre, und als man ihn von innen
fragte, "wer er sei," gab er sich zu erkennen. Da wurde er eingelassen
und sprach: "guten Tag, Frau Schwiegermutter, viele Grüße von deis
ner Tochter, ich habe sie mit meinem Sohn verheirathet, sie lebt wie
eine Priestersfrau und hat bereits ein Kind geboren, und wenn du
willst, so gieb mir deine zweite Tochter, damit ich sie verheirathe." Da
fragte die Mutter das Mädchen, ob sie mit dem Hundskopf gehn wolle,
und diese antwortete: "ei warum nicht? dahin, wo meine Schwester
gegangen ist, gehe ich auch."

Der Hundstopf nahm sie nun mit, und sie gingen und gingen, bis das Mädchen durstig wurde und zu trinken verlangte. Der hundstopf aber wies ihr eine Fußspur und sprach: "da trinke aus ber!" Darauf gingen sie wieder eine Beile, bis das Mädchen hungrig wurde und zu effen verlangte. Da sprach der hundskopf: "schweige still; benn sonst drehe ich mich um und fresse dich so gut wie deine Schwester."

Als sie endlich in der Wohnung des Hundstopfs ankamen, setzte er ihr Rasen, Ohren und andere Knochen vor und sprach: "da is diese Knochen auf, und wenn du das nicht kannst, so bist du nicht für mich, und ich werde dich fressen, so gut wie beine Schwester." Drauf ging er weg, und das Mädchen machte es mit den Knochen grade so, wie ihre Schwester. Als der Hundskopf wieder heim kam, fragte er sie: "hast du die Knochen aufgegessen?" und das Mädchen sagte: "ja, ich habe sie alle gegessen." Der Hundskopf aber ries: "lass einmal sehn! wo seid ihr, Rasen, Ohren und andere Knochen?" und diese erwiederten: "hinter den Fässen und hinter den Getreidebehältern!" Darauf packte er das Mädchen und fraß es aus.

Dann ging er wieder zu dem Hause ihrer Wutter, klopfte an, und nachdem man ihm aufgemacht, sagte er: "guten Tag, Frau Schwieger= mutter, wie geht es dir?" und als sich diese nach ibren Tochtern erkun= bigte, erwiederte er: "bie sind frisch und gesund, und wenn du Lust hast, so gieb mir auch die jüngste mit, und ich will sie noch besser verheirathen, als die beiden älteren." Da fragte die Mutter ihre jüngste Tochter: "höre, willst du mit dem Schwiegervater gehn?" und diese antwortete: "ei warum denn nicht, dahin, wo meine Schwestern gegangen sind, gehe ich auch."

Darauf nahm sie ihr Tändchen, das sie auf dem Felde gefangen hatte, und folgte dem Hundstopf. Sie gingen und gingen, bis das Mädchen dursstig wurde und Wasser begehrte. Da zeigte der Hundstopf auf eine Fußspur und sagte: "trinke daraus!" Nun gingen sie wieder eine Weile, bis das Mädchen hungrig wurde und zu essen verlangte. Da sprach der Hundstopf: "schweige still, sonst drehe ich mich um und fresse dich, wie deine beiden Schwestern."

Als fie endlich in die Wohnung bes hundskopfs kamen, sette er ihr die Nasen und Ohren und andern Knochen vor und sagte: "ba, iß biese Knochen auf, und wenn du das nicht kannst, so bist du nicht für mich und werbe ich bich freffen, so gut wie beine Schwestern." Drauf ging er weg; das Mädchen aber verlor den Muth nicht, sonbern fing an die Knochen zu effen und af die eine Salfte bavon und gab bem Täubthen, das fie mitgebracht hatte, die andere Sälfte. Als nun der Bundstopf nach Sanje fam, fragte er fie: "haft bu bie Anochen gegeffen?" und sie erwiederte: "ja, ich habe sie alle aufgegessen." Da sprach jener: "Laß einmal febn," und rief bann: "wo feid ihr, ihr Anochen?" und biese antworteten: "wir find im Magen des Mädchens." Da lachte ber Hundskopf und sprach: "du bift die rechte, du bift für mich, aber ich muß jett in die Stadt gehn, was foll ich bir von bort mitbringen?" Sie antwortete: "sei so gut und bringe mir einen Gitterkaften, der fich mit einer Schnur bffnen und ichließen läßt." Als ber Sundstopf wieberfam, brachte er ihr einen folchen Raften. Das Dabchen aber ftedte fich mit fammt ihrem Täubchen hinein und verschloßihn mit der Schnur, so daß der hundstopf den Kasten nicht öffnen konnte. Als dieser sah, daß alle feine Dube vergeblich mar, nahm er ben Sitterfaften mit fammt

bem Mädchen, trug ihn in die Stadt und rief: "wer kauft einen Käfig für einen Feuerbrand und einen Holzkloth?" Indem er so rief, da kam der Königssohn vorüber und kaufte den Kasten von ihm, weil er wußte, daß ein Mädchen darin war. Er stellte ihn auf das Bänkelbrett in seiner Stube; und da er eine Reise machen mußte, so sagte erzu seiner Mutter: "rühre diesen Kasten nicht an, liebe Mutter, denn der mußtehn bleiben, wo er jetzt steht, bis ich von meiner Reise zurücktomme."

Darauf reiste er ab. Während seiner Abwesenheit kam aber ein= mal die Mutter des Mädchens, mit dem er verlobt war, zu seiner Mutter zu Besuche, und als diese den Kasten erblickte, errieth sie, was darin sei, und sprach: "Höre Sevatterin, diesen Kasten mußt du in den Rauch hängen, damit das nicht verdirbt, was darin ist," und redete der Königin so lange zu, bis sie den Kasten in den Rauch hängen ließ, und dort blieb er drei Jahre lang, denn ebenso lange blieb der Königssohn vom Hause weg.

Als er aber wiederkam und feinen Gitterkaften im Rauche hangen fah, ward er fehr zornig und fragte seine Mutter, "wer bas gethan habe;" und bie antwortete: "lieber Sohn, baran ift beine Schwieger= mutter Schuld; benn biese fam eines Tags zu Besuch, und sette mir so lange zu, bis ich den Raften in den Rauch hängen ließ." Darauf nahm er ihn sogleich herunter, öffnete ihn und fand das Mäbchen darin, das von dem Rauche noch viel schöner geworden, als es früher war. Der Königssohn aber sagte seiner Braut ab und nahm bas Mädchen zur Frau, und fie schenkte ihm ein Rind und lebte fehr glücklich mit ihm. Eines Tags fragte er fie: "Sage mir, sehnst bu dich nicht nach beiner Mutter?" und sie antwortete: "wenn du mich zu ihr führen läffest, so gehe ich." Da gab er ihr zwei Diener zur Begleitung, und mit diesen machte sie sich auf den Weg und nahm auch ihr Rind mit. Unterwegs aber machten die beiden Diener mit einander aus, die Königin zu schänden und bann sammt ihrem Rinde umzubringen. Da sprach ber eine: "wir wollen mit dem Kinde den Anfang machen," und das thaten fie; mahrend fie aber das Rindermordeten, entschlüpfte ihnen die Mutter,

und lief so schnell, daß sie sie nicht einholen konnten. Nachdem sie eine Weile herumgeirrt war, begegnete sie einem Hirten, und sprach zu ihm: "wenn du mir deine Kleider giebst, so gebe ich dir dafür die meinigen," und da der Hirte das zufrieden war, so tauschte sie mit ihm die Kleider und kehrte in Hirtentracht zu ihrem Manne zurück.

Nach einer Weile kamen auch die beiden Diener nach Hause, und als sie der König fragte, "ob sie seine Frau zu ihrer Mutter gebracht hätten," sagten sie: "ja." Da trat diese in ihrer Hirtentracht hervor und erzählte, wie es ihr ergangen sei, und als das der König hörte, machte er die beiden Diener mit eigener Hand nieder.

# 20. Die erfüllte Prophezeihung.

Es war einmal ein Raufmann, der hatte großen Reichthum, aber keinen Sohn, und dem war einst prophezeiht worden, daß ihm der jüngste Sohn eines armen Mannes sein ganzes Vermögen vergeuden werde. Um dies zu verhindern, ging er zu dem armen Mann und fragte ihn, "wie viel er für seinen jüngsten Sohn haben wolle." Dieser antwortete, "seine Kinder seien ihm nicht feil." Da sagte ihm der Kaufmann, "daß er selbst keinen Sohn habe und daher den seinigen wie sein Kind halten wolle." Als das der Arme hörte, da gab er ihm den Knaben, ohne irgend eine Zahlung dafür anzunehmen.

Der Kaufmann aber nahm das Kind, ging mit ihm bis zu einer Brücke, warf es mitten in den Fluß und hielt sich nun von der Furcht entledigt, daß ihm dasselbe seinen Reichthum vergeuden werde. Um andern Morgen fand aber ein Schäfer das Kind auf dem Sande liegen. Er zog es mit seinem Schäferstab zu sich, und da er selbst keine Kinder hatte, so trug er es nach Sause zu seiner Frau und sprach: "siehe Frau, da hat uns der liebe Gott ein Kind geschenkt." Sie zogen es auf und behielten es bei sich, bis es fünfzehn Jahr alt war. Da kam eines Tags der Kausmann in das Dorf, kehrte in dem Hause des Schäfers ein, und als er dort den Knaben erblickte, wunderte er sich über dessen Schönheit

und fragte den Schäfer, "ob es sein Sohn wäre." Der Schäser erzählte darauf, "daß er ihn am Flusse gefunden und aufgezogen habe." Da merkte der Rausmann, daß dies derselbe Knabe sei, den er von der Brücke ins Wasser geworfen, und beschloß ihn aus dem Wege zu räumen. Er bat daher den Schäser, den Knaben in sein Haus zu schicken, um die Rechenbücher zu holen, die er vergessen habe, und gab ihm einen Brief an seine Frau mit, in welchem geschrieben stand: "den Knaben, welcher dir diesen Brief bringt, mußt du auf jede Weise um= zubringen suchen."

Ilnterwegs aber begegnete ber Anabe einem göttlichen Manne, ber fragte ihn: "wo willst du hin, mein Sohn?" Der Knabe aber antswortete: "ich soll für einen Kaufmann seine Rechenbücher holen und er hat mir auch einen Brief an seine Frau mitgegeben." Da ließ sich jener den Brief geben und vertauschte ihn mit einem andern, in dem geschrieben stand: "den Anaben, welcher dir diesen Brief bringt, sollst du sogleich mit unserer Tochter verheirathen." Als nun der Anabe zum Haus des Kausmanns kam und den Brief dessen Frau gab, da erstaunte sie freilich über das, was in dem Briefe stand, weil er aber mit dem Siegel ihres Mannes gesiegelt war, so gehorchte sie und ließ den Anaben ohne Aufschub mit ihrer einzigen Tochter einsegnen.

Der Kausmann hielt sich so lange auf dem Lande auf, als er glaubte, daß seine Frau nöthig habe, um den Knaben aus dem Wege zu räumen; als er aber nach Sause kam, sand er denselben als Gemahl seiner einzigen Tochter wieder. Da stellte er seine Frau zu Rede, diese aber zeigte ihm den Brief, den sie von ihm erhalten hatte. Als der Kausmann diesen gelesen, wunderte er sich sehr, und wußte nicht, was er davon halten sollte. Endlich aber entschloß er sich, ehe ihm jener sein Vermögen vergeude, ihn lieber aus der Welt zu schaffen.

Er schrieb also einen Brief an den Weinbergswächter, daß er denjenigen erschießen solle, welcher um die und die Stunde in seinen Weinberg fame, und als die angegebene Zeit heranrückte, da sagte er zu seinem Schwiegersohne, er solle in den Weinberg gehn und Trau-

ben holen. Dieser aber lief, so rasch er konnte, dorthin, so daß er vor der festgesetzten Zeit in den Weinberg kam, schnitt dort die Trauben, und machte bei der Rücksehr einen Umweg, um auch noch einige Feigen zu pflücken. Unterdessen ward der Kausmann ungeduldig, und um zu erfahren, was in dem Weinberge vorgefallen sei, machte er sich auf, und ging hin, und in dem Augenblick, wo er dort eintrat, erschoß ihn der Wächter.

Als der junge Mann das erfuhr, da lief er hin und wollte den Wächter packen. Der aber zog den Brief heraus, den ihm der Kauf= mann geschrieben hatte, und nachdem er diesen gelesen, sagte er: "es ist ihm recht geschehen," und ließ den Wächter in Ruhe. Darauf kehrte er nach Hause zurück und sing ein so flottes Leben an, daß von dem ganzen Vermögen seines Schwiegervaters in kurzer Zeit nichts mehr übrig war.

#### 21. Das Lorbeerfind.

Gs war einmal ein Mann und eine Frau, die bekamen keine Kinzber und waren darüber sehr betrübt. Ginstmals baten sie den lieben Gott, er möchte ihnen ein Kind geben und wäre es auch nur ein Lorzbeerkern. Der liebe Gott erhörte ihr Gebet, und der Leib der Frau wurde gesegnet. Als aber ihre Zeit herankam, da gebar sie einen Lorzbeerkern. Die Weiber, welche ihr beistanden, merkten das nicht, und trugen ihn mit dem Weißzeuge zur Wässche. Während sie wuschen, siel der Lorbeerkern zu Boden, und es ward daraus ein goldner Lorbeerzbaum, dessen Gezweige wie die Sonne glänzte. Lon weit und breit kamen nun die Prinzen herbei, um diesen goldnen Lorbeerbaum zu betrachten, und einer von ihnen schlug sein Zelt hart an dessen Wurzel auf, und ging dann mit den andern Prinzen auf die Jagd. Sein Koch aber blieb zurück, um die Speisen zu bereiten; und als diese fertig waren, ging auch er weg, um sich ein bischen umzusehen.

Da rief es im Baume: "Mein Lorbeer von oben, mein Lorbeer von unten, thue dich auf, damit ich herauskann;" und es öffnete sich

das sah sich überall um, aß von allen Speisen, nahm dann eine Hand voll Salz und versalzte sie alle, ging wieder zum Baum, und sprach: "Mein Lorbeer von oben, mein Lorbeer von unten, thue dich auf, damit ich hinein kann!" Und der Baum öffnete sich und sie schlüpfte hinein.

Bu Mittag kam der Prinz zurück, um zu effen, und fand die Speisen so versalzen, daß sie ungenießbar waren. Da packte er seinen Roch, und wollte ihn umbringen; der aber jammerte und schrie: "Gnade, Gnade, o Herr! ich bin nicht Schuld daran, ich hab est nicht gethan!" Da kamen auch die andern Prinzen herbei und baten für den Roch, daß er ihn leben lassen und ihm verzeihen möge.

Tags barauf that ber Roch kein Körnchen Salz in die Speisen, und als er fertig war, ging er wieder spazieren; das Lorbeerkind machte es aber wie das erstemal, und als der Prinz zurückkam und essen wollte, da fand er die Speisen noch versalzener als den Tag vorher, und bezgriff nun, daß sein Roch nicht Schuld daran sei, sondern Jemand anders ihm diesen Streich spiele. Deswegen zankte er ihn diesmal nicht aus, sondern sagte ihm nur: "Wenn du-morgen das Essen gekocht hast, so geh' weg und ich will hier bleiben, um zu sehen, wer uns das anthut."

Des andern Tags ging der Koch weg, nachdem er fertig war, und der Prinz versteckte sich hinter den Lorbeerbaum. Dahörte er plötzlich eine Stimme von innen, welche sprach: "Mein Lorbeer von oben, mein Lorbeer von unten, thue dich auf, damit ich herauskann!" Und drauf trat das Mädchen aus dem Baum, aß von allen Speisen, und wie es nach dem Salz griff, sprang der Prinz hervor, faßte sie, und sprach: "Also du bist's, die mir das anthut?" Drauf trug er sie in sein Zelt und umarmte sie und küßte sie, that dann, als wollte er ein bischen spazieren gehn, und ließ sie dort allein.

Da lief das Mädchen weinend zu seinem Baume und sproch: "Mein Lorbeer von oben, mein Lorbeer von unten, thue bich auf,

bamit ich hinein kann!" Der Baum aber antwortete: "Du bist gezwickt, bu bist geküßt, in den Baum kommst du nimmermehr!" Und nach= bem er das gesagt, vertrocknete er auf einmal. Als der Prinz sah, daß der Baum vertrocknet war, wunderte er sich sehr, wie das möglich sei, ging in das Zelt zurück und koste mit dem Mädchen, und am Abend ließ er Citronen= und Apfelsinensträucher schneiden und das Lager daraus bereiten. Und nachdem das Mädchen eingeschlasen war, machte er sich heimlich auf und ließ sie zurück. —

Als am andern Morgen das Mädchen erwachte und den Prinzen nicht fand, machte sie sich auf, um ihn zu suchen. Unterwegs begegnete sie einem Derwisch, und sprach zu ihm: "Lieber Vater, wenn ich dir meine goldnen Kleider gebe, giebst du mir dafür die deinen und dein Pferd?" — "Meinetwegen," erwiederte der Derwisch. Sie tauschten also ihre Kleider, und das Mädchen stieg auf das Pferd und trieb es so wacker an, daß es den Prinzen einholte. Da sagte der Prinz: "Erzähle mir, Herr, was du auf deinem Wege gesehn hast." Und sie antwortete: "Ich sah ein Mädchen, welches weinte, seufzte und sagte: Ihr Citronen und Orangenzweige, was habt ihr mir angethan, daß ich mein Glück verloren?"

Als das der Prinz hörte, seufzte er. Nachdem sie ein gutes Stück weiter geritten, fragte der Prinz dasselbe, und erhielt dieselbe Antwort, und seufzte wiederum. Der Prinz aber gewann den falschen Derwisch lieb, lud ihn ein, mit ihm nach Hause zu ziehn, und sagte: "ich bin verlobt und mache nächstens Hochzeit und möchte dich dabei haben." Sie zogen also mit einander, und wie sie ankamen, gab der Prinz dem Derwisch ein besonderes Gemach. Drauf begann die Hochzeitsseier und man brachte die Braut herbei. Das Lorbeerkind versteckte sich aber in den Wandschrank des Saales, wo das Paar getraut werden sollte, zog seinen Derwischanzug aus, und legte goldene Kleider an. Und als es fertig war, leuchtete es wie die Sonne, ging in den Saal, und versbreitete einen solchen Glanz, daß alle Welt geblendet wurde. Wie sie ber Prinz erblickte, erkannte er sie und sagte zu den Schwiegerältern:

"Nehmt die Braut und bringt sie in ihr Baterhaus zuruck, benn ich will mit diesem Stern leben, so wie ich gewohnt bin." Und barauf wurden sie getraut und lebten glücklich mit einander.

## 22. Die Zwillingsbrüder.

Es war einmal ein Fischer, ber hatte zwar sein gutes Austommen, aber keine Rinber. Eines Tages kam ein altes Mütterchen zu seiner Frau und sagte: "Was nütt dir dein Wohlstand, wenn du keine Kinsber hast?" "So ist es Gottes Wille!" antwortete die Frau. "Nein, mein Rind, das ist nicht Gottes Wille, sondern die Schuld deines Wannes, denn wenn der das goldene Fischchen singe; so würdet ihr Rinder bekommen. Wenn also heute Abend dein Mann nach Hause kommt, so sage ihm, er solle hingehn und das Fischchen sangen; das müßt ihr dann in sechs Stücke schneiden. Eins davon mußt du und das zweite dein Mann essen, und dann werdet ihr zwei Kinder bekom= men. Das dritte gieb der Stude, und dann wird sie zwei Welsen werfen. Das vierte gieb der Stude, und dann wird sie zwei Fohlen werfen. Das fünste vergrabe rechts von der Hausschwelle und das sechste links, und dann werden da zwei Chpressenbäume hervorwachsen."

Als am Abend der Fischer nach Hause kam, erzählte ihm seine Frau, was ihr die Alte gerathen, und er versprach, das goldne Fisch= chen zu bringen. Drauf ging er in aller Frühe zum Wasser und sing das goldne Fischchen. Sie thaten damit, wie die Alte verordnet hatte, und nach der bestimmten Zeit bekam die Fischerin zwei Kinder, die sich so ähnlich sahen, daß man das eine vom andern nicht unterscheiden konnte, die Hündin warf zwei ganz gleiche Welsen, die Stute zwei ganz gleiche Fohlen, und an der Hausschwelle sprossen zwei ganz gleiche Chpressen auf.

Als die Anaben herangewachsen waren, wollten sie nicht zu Sause sigen bleiben, obgleich sie Gelds und Guts genug hatten, und ver=

Langten in die Welt zu gehn und sich einen Ramen zu machen. Der Bater aber ließ sie nicht zusammen gehn, weil sie die einzigen Kinder waren, die er hatte, und sagte: "erst soll der Eine wandern, und wenn der zurück ist, dann kann auch der andere gehen." Also nahm denn der Eine das eine Pferd und den einen Sund, und sagte zu seinem Bruder: "So lange die zwei Chpressen grün sind, so ist das ein Zeichen, daß ich lebe und gesund bin, wenn aber die eine dürr wird, dann mache dich auf und suche mich."

Drauf zog er in die Welt hinaus. Eines Tags kehrte er bei einer alten Frauein, und als er dort des Abends vor dem Hause saß, erblickte er ein Schloß, das auf einem Berge lag, und fragte die Alte: "wem das gehöre."

"Das ift bas Schloß ber Schönen bes Lanbes, mein Sohn."

"Und ich bin hierher gekommen, um fie zu freien!"

"Das haben schon Viele versucht, mein Sohn, und haben darüber ihr Leben verloren, denn sie hat ihnen die Köpfe abgeschlagen und auf die Eisenpfähle gesteckt, die du dort stehen siehst."

"Das soll sie mir auch anthun, wenn's nicht anders ist, denn ich werde morgen hingehn und um sie freien."

Drauf holte er seine Zither und spielte barauf so schön, wie man es in jenem Lande noch nie gehört hatte, und die Prinzessin selbst kam an's Venster, um zuzuhören.

Des andern Morgens ließ die Schöne des Landes die Alte kommen, und fragte sie: "Wer wohnt bei dir, der so schön Zither spielen kann?" "Es ist ein Fremder, Prinzessin, der gestern Abends angekommen ist," sagte die Alte. Und die Prinzessin befahl ihr, den Fremden zu ihr zu führen. Als der Fremde vor der Prinzessin erschien, fragte sie ihn nach seiner Heimath und seiner Familie, und nach diesem und jenem, und gestand ihm endlich, daß ihr sein Zitherspiel sehr wohlgesfallen, und daß sie ihn zum Manne nehmen wolle. Der Fremde entsgegnete: "daß er eben in dieser Absicht hierher gekommen sei." Drauf sprach die Prinzessin: "Nun gehe zu meinem Bater und sage ihm, daß

bu mich zum Weibe verlangst, und wenn er dir dann die Aufgaben gestellt hat, so komme zurück und sage sie mir."

Der Fremde ging also zum König und sagte ihm: "daß er seine Tochter zur Frau haben wolle." Und der König erwiederte: "Ich bin's zufrieden, wenn du im Stande bist, das zu thun, was ich dir aufgebe, wo nicht, so kostet es dir den Kopf. Also höre: Draußen auf dem Felde liegt ein dicker Klot, der mehr als zwei Klaster im Umsange hat, wenn du den mit einem Siebe deines Schwertes entzwei haust, so geb ich dir das Mädchen zum Weibe. Wenn es dir aber mißlingt, so kostet es dir den Kopf." Drauf zog sich der Fremde zurück und kam sehr betrübt zur Alten, denn er glaubte nicht anders, als daß er am andern Tage dem Könige mit dem Kopse büßen müsse, und vor lauter Sinnen, wie er es ansangen solle, um den großen Klotz zu spalten, vergaß er aus seine Zither.

Am Abend trat die Prinzessin ans Fenster, um seinem Spiele zuzuhören, fand aber alles still. Da rief sie ihm zu: "Warum bist du denn heute Abend so nachdenklich und spielst nicht auf der Zither?" und er klagte ihr nun seinen Kummer. Sie aber lachte darüber und rief: "Und über so was grämst du dich? Hole nur schnell deine Zither und spiele was auf zum Zeitvertreib, und komme morgen früh zu mir."

Da holte der Fremde seine Zither und spielte den ganzen Abend über zur Unterhaltung der Prinzessin; und am andern Morgen gab ihm diese ein Haar aus ihren Locken und sprach: "nimm dieses Haar und wickle es um dein Schwert, so wirst du den Klotz entzwei hauen." Drauf ging der Fremde hin und spaltete den Klotz mit einem Hiebe. Der König aber sprach: "Jetzt werde ich dir noch Eins aufgeben, wenn du meine Tochter zur Frau haben willst." "So sprich," erwiederte der Fremde. "Also höre: Du mußt ein Pferd besteigen, und damit in vollem Lause drei Stunden Weg machen und in jeder Hand einen Becher voll Wasser halten, und wenn du keinen Tropfen davon verschüttest,

so geb' ich dir meine Tochter zur Frau. Gelingt's dir aber nicht, so nehm' ich dir das Leben.

Da ging der Fremde zur Alten zurück und war wieder so betrübt, daß er auf seine Zither vergaß. Am Abend trat die Prinzessin ans Venster um ihm zuzuhören, da aber alles still war, rief sie ihm zu: "warum bist du denn wieder so bekümmert und spielst nicht auf deiner Zither?" Darauf erzählte er ihr, was ihm der König aufgegeben habe, und die Prinzessin erwiderte: "laß dich das nicht kümmern und spiele nur zu und komme morgen bei mir vor."

Des andern Morgens ging er zu ihr, und sie gab ihm ihren Ring und sprach: "wirf diesen Ring in's Wasser und davon wird es gefrieren, und du wirst nichts verschütten." Er that, wie ihm geheißen, und machte den Weg ohne das Wasser zu verschütten.

Darauf fagte der König: "jest will ich dir noch Eins aufgeben, und das foll das Lette sein. Ich habe einen Schwarzen, mit bem follst bu morgen fampfen, und wenn bu Sieger bleibst, so follst bu meine Tochter haben." Da fehrte ber Fremde voll Freude zur Alten zurud und war Abends so luftig, daß ihm die Pringessin zurief: "du bift ja sehr vergnügt heut' Abend. Was hat dir benn mein Vater gesagt, daß du so froh bift?" Dieser erwiderte: "er hat mir gesagt, daß ich morgen mit seinem Schwarzen fämpfen solle; das ist ein Mensch wie ich, und ben hoff' ich schon unter mich zu bringen." Da rief bie Pringeffin : "Uch, basift bas Schwerfte von Allem, denn diefer Schwarze bin ich selber. Man giebt mir einen Trank, und von dem werd' ich in einen Schwarzen von unüberwindlicher Stärfe verwandelt. Bebe aber morgen auf ben Markt und faufe zwölf Buffelhaute, und umwidle bein Pferd bamit; stecke auch bies Tuch zu bir, und wenn ich morgen auf bich losgehe, bann zeige mir es, bamit ich ein bischen wieder zu mir felbft komme und bich nicht tobte; und wenn bu mit mir kampfest, so mußt du versuchen, mein Pferd zwischen ben Augen zu treffen, benn wenn bu bieses töbteft, so haft bu mich befiegt."

Um andern Morgen ging er auf den Markt, faufte die zwölf

Büffelhänte und umwickelte damit sein Pferd. Drauf begann er mit dem Schwarzen zu kämpsen, und als der Kampf eine Zeitlang gedauert hatte und schon elf Büffelhäute zerriffen waren, da traf der Fremde das Pferd des Schwarzen zwischen den Augen, und wie es todt hin-fiel, war der Schwarze besiegt und der Fremde hatte gewonnen. Da sprach der König: "weil du die drei Aufgaben gelöst hast, so nehme ich dich zum Eidam." Der Fremde aber erwiderte: "ich hab' noch ein Geschäft abzumachen, doch in vierzig Tagen komme ich zurück und hole die Braut heim."

Er machte sich also auf und zog nach einem andern Land, kam in eine große Stadt und stieg dort in dem Hause einer alten Frau ab. Nachdem er zu Abend gegessen, verlangte er von der Alten Wasser. Da sagte die Alte: "ich habe kein's, mein Sohn, denn ein Ungeheuer hält unsere Quellen besetzt und läßt uns nur einmal im Jahr daraus schöpfen, wenn wir ihm ein Mädchen bringen. Das frist es auf und läßt uns dafür Basser holen. Gerade jetzt ist das Loos auf die Tochster des Königs gefallen, und morgen soll sie hingeführt werden."

Des andern Tags wurde die Prinzessin zur Quelle geführt und dort mit einer goldenen Kette angebunden; dann entfernten sich die Leute und ließen sie allein. Als alle fort waren, ging der Fremde zu dem Mädchen und fragte sie, was ihr sehle, daß sie so jammere? Und diese erwiderte: "daß das Ungeheuer kommen und sie fressen werde, und darum jammere sie." Da versprach ihr der Fremde sie zu befreien, wenn sie ihn zum Manne nehmen wolle, und die Prinzessin willigte mit Freuden ein. Wie nun das Ungeheuer herankam, hehte der Fremde seinen Hund auf dasselbe, und dieser erwürgte es. Und so wurde die Prinzessin befreit.

Als das der König hörte, willigte auch er in die Heirath, und stellte eine große Hochzeit an. Der junge Chemann blieb hundert und eine Woche in dem Pallaste, dann aber wurde es ihm zu enge darin, und er verlangte auf die Jago zu gehen. Der König wollte ihn davon abhalten, aber es gelang ihm nicht. Drauf bat er ihn einiges Geleite

mitzunehmen, aber auch das schlug er ab, und nahm nur sein Pferd und seinen Sund mit.

Nachdem er ein gut Stück geritten war, sah er von fern eine Hütte und ritt darauf los, um Wasser zu trinken. Er fand darin eine alte Frau und ging sie um Wasser an. Die Alte sagte: "er solle ihr erlauben, seinen hund vorher mit ihrem Stäbchen zu schlagen, damit er sie nicht beiße, und dann wolle sie ihm Wasser geben." Der Jäger willigte ein, und als sie den hund mit dem Stäbchen berührte, da wurde dieser zu Stein. Drauf berührte sie den Jäger und sein Pferd, und verwandelte auch sie in Stein. Sowie aber das geschehen war, da verdorrte der eine Chpressenbaum vor seines Vaters Hause.

Als bas ber andere Bruder sah, machte er sich auf, um ihn zu suchen. Er kam in die Stadt, wo sein Bruder das Ungeheuer getödtet hatte, und der Zufall führte ihn zu derselben Frau, wo sein Bruder gewohnt hatte. Als ihn diese erblickte, hielt sie ihn für seinen Bruder und sprach zu ihm: "nimm es mir nicht übel, mein Sohn, daß ich nicht zu dir gekommen bin, um dir zu deiner Heirath mit der Königstochter Glück zu wünschen." Der Fremde merkte den Irrthum und sagte: "das thut nichts, Alte!" und ritt ohne weiteres in das Königssschloß. Als ihn der König und die Prinzessin erblickten, da riesen sie: "wo bist du so lange geblieben? Wir glaubten, es wäre dir was Schlimmes begegnet, weil du so lange nicht kamst." Als er aber des Nachts mit der Prinzessin schlasen ging, da legte er sein Schwert zwisschen sich und seine Schwägerin. Drauf fragte ihn diese: "was hast du denn, daß du so böse thust?" Er aber antwortete nicht, und ging am andern Morgen auf die Jagd.

Der Zufall führte ihn benselben Weg, den sein Bruder eingeschlagen, und er erblickte ihn von Weitem und merkte, daß er versteinert
sei. Da drang er in die Hütte und befahl der Alten, seinen Bruder
zu entzaubern. Und diese erwiderte: "laß mich deinen Hund mit dem
Stabe berühren und dann entzaubere ich deinen Bruder." Er aber befahl dem Hunde, die Alte bis an die Knie zu verschlingen, und die Alte

schrie: "Sag' beinem Hunde, er soll mich gehen lassen, und ich will beisnen Bruder entzaubern!" Er aber sprach: "Sage mir den Spruch, damit ich ihn selbst entzaubere," und als sie das nicht wollte, befahl er seinem Hunde sie bis zu den Hüften zu verschlingen.

Da sprach die Alte: "ich habe zwei Stäbchen, mit dem grünen versteinere ich, und mit dem rothen entsteinere ich." Da nahm der Jäsger das rothe Stäbchen und entzauberte seinen Bruder, dessen Sund und Pferd, und befahl seinem eigenen Hunde die Alte ganz zu versschlingen.

Als sie nun selbander zum Schlosse der Schwiegerältern zurückstehrten, erzählte unterwegs der eine Bruder dem andern, wie die Cyspresse auf einmal vertrocknet sei, wie er sich nach ihm auf den Weg gemacht, wie er zu seinen Schwiegerältern gekommen, und bei seiner Frau geschlasen habe. Da ließ ihm der andere nicht Zeit hinzuzufügen, daß er sein Schwert in die Mitte gelegt habe, sondern erschlug ihn auf der Stelle und kehrte allein zu seinen Schwiegerältern zurück.

Als er sich nun am Abend zu der Prinzessin ins Bett legte, fragte ihn diese: "was hattest du denn gestern, daß du nicht mit mir sprachst, sondern dein Schwert zwischen uns legtest und mir den Rücken zustehrtest?" Da rief er: "Das war ich nicht, sondern mein Bruder, und den hab' ich erschlagen, als er mir unterwegs erzählte, daß er bei dir geschlasen habe."

"Weißt du noch, wo du ihn erschlagen?" fragte die Prinzessin, "und wo der Leichnam liegt?"

"Das weiß ich genau."

"Nun, bann wollen wir morgen zu ihm hinreiten."

Des andern Morgens machten sie sich also auf, und als sie zum Leichnam kamen, holte die Prinzessin ein Fläschchen hervor, das sie zu sich gesteckt hatte, goß einige Tropsen vom Wasser des Lebens auf ihn, und davon lebte er sogleich wieder auf. Als er aufgestanden war, sagte sein Bruder zu ihm: "verzeih' mir, Lieber, daß ich dich todtgeschlagen habe, ich wußte ja nichts von dem Schwert." Drauf umarmten sie sich,

und gingen zur Schönen bes Landes, welche ber ledige Bruber zur Frau nahm, und ließen ihre Eltern zu sich kommen und lebten glücklich und in Freuden.

# 23. Herr Lazarus und die Draken.

Es war einmal ein Schuhflicker, der hieß Lazarus und war ein Andent. großer Liebhaber von Honig. Als er eines Tages welchen bei seiner 1.4.2. Arbeit aß, da sammelten sich so viele Fliegen, daß er deren vierzig mit ? it men, 1900 de einem Schlage todtschlug. Dann ging er hin, ließ sich ein Schwert machen und darauf schreiben: "mit einem Schlage habe ich vierzig ge= tödtet." Nachdem das Schwert fertig war, machte er sich auf und ging in die Welt; und als er zwei Tage weit von seiner heimath war, ba kam er an einen Brunnen, bei bem legte er fich bin und schlief ein.

In jener Gegend aber wohnten Draken, und es kam einer von ihnen an den Brunnen, um Waffer zu holen, fand bort den Lazarus schlafend, und las, was auf seinem Schwerte geschrieben ftand. Da ging er zu ben Seinigen und erzählte ihnen, mas er gesehen habe, und biefe riethen ihm, er solle Brüderschaft mit dem starken Fremden schließen.

Der Drafos ging also zu bem Brunnen zurud, wedte ben Lazarus und fagte ihm, wenn es ihm recht ware, so wollten sie Brüderschaft mit einander machen.

Lazarus antwortete, es sei ihm recht, und nachdem ein Pope ben ! Brüberschaftssegen über sie gesprochen, ging er mit ihm zu ben andern Draken und blieb bei ihnen. Nach einigen Tagen fagten fie ihm, es fei bei ihnen Brauch, daß fie Reihe um, Waffer und Golz holen gin= gen, und ba er nun ihr Gefelle fei, fo muffe er auch in die Reihe ein= treten. Gie gingen nun zuerft nach Waffer und Golz aus, endlich aber kam die Reihe Baffer zu holen auch an den Lazarus. Die Draken aber hatten einen Schlauch, welcher zweihundert Maas Waffer faßte, und Lazarus schleppte benfelben leer nur mit großer Dube an ben

Brunnen, und da er ihn voll nicht hätte tragen können, so füllte er ihn auch nicht, sondern grub statt dessen rings um den Brunnen die Erde auf.

Wie nun Lazarus so lange ausblieb, schickten sie einen von ihnen nach ihm aus, um zu sehen, was aus ihm geworden sei, und als dieser zum Brunnen kam, sagte Lazarus zu ihm: "wir wollen uns nun nicht mehr tagtäglich mit Wasserholen plagen, ich will den ganzen Brunnen nach Hause bringen und uns so von dieser Last befreien." Da rief der Drakos: "bei Leib und Leben nicht, Herr Lazarus, denn sonst müssen wir alle verdursten. Lieber wollen wir Reih' um Wasser holen, und du sollst davon frei sein."

Darauf kam die Reihe Holz zu holen an den Lazarus; die Drasten, welche nach Golz gingen, luden stets einen ganzen Baum auf die Schulter, und brachten ihn nach Hause, und da er ihnen das nicht nachmachen konnte, so ging er in den Wald, band alle Bäume mit dem Tragseile an einander, und blieb bis zu Abend im Walde. Daschickten die Draken wieder einen nach ihm aus, um zu sehen, was aus ihm geworden sei, und als dieser ihn fragte, was er da vorhabe, antwortete Lazarus: "ich will den ganzen Bald mit einem Male herbeischleppen, damit wir Ruhe haben." Da rief der Drakos: "bei Leibe nicht, Herr Lazarus, denn sonst sterben wir vor Kälte; wir wollen lieber selbst nach Holz gehen, und du sollst frei bleiben." Und nun riß der Drakos einen Baum aus, nahm ihn auf die Schulter und trug ihn heim.

Als sie eine Weile so gelebt hatten, da wurden die Draken des Lazarus überdrüssig und machten unter sich aus ihn umzubringen; es solle ihm also in der Nacht, wenn er schliese, jeder Drakos einen Sieb mit dem Beile geben. Der Lazarus aber hatte das gehört, und nahm daher am Abend einen Golzklotz, bedeckte ihn mit seinem Mantel, legte ihn an seine Schlafstelle und versteckte sich. In der Nacht kamen die Draken; ein jeder that auf den Klotz einen Sieb mit dem Beile, bis er in Stücke suhr. Da glaubten sie, ihren Zweckerreicht zu haben, und legten sich wieder nieder. — Darauf nahm der Lazarus den Klotz, warf ihn hins

aus, und legte fich nieber. Gegen Tagesanbruch fing er an zu fich= nen, und als die Draken bas hörten, fragten sie ihn, was ihm fehle. Darauf ermiderte er: "die Schnaken haben mich jämmerlich zerstochen." Da erschrafen die Draken, weil sie glaubten, Lazarus hielte ihre Art= hiebe für Schnakenstiche, und beschloffen um jeden Breis seiner los zu werben. Am andern Morgen fragten sie ihn also, ob er Frau und Rinder habe und ob er fie nicht einmal besuchen möchte, fie wollten ihm einen Ranzen voll Gold mitgeben. Er war es zufrieden und verlangte nur noch einen Draken, um ihm bas Golb nach Sause zu tragen. Es ging also einer mit ihm und trug ben Ranzen. Als sie in die Nähe von Lazarus' Saufe kamen, sagte er zum Drakos: "bleib' einstweilen hier, benn ich muß bingeben und meine Rinber anbinben, bamit sie bich nicht fressen." Er ging alfo bin und band feine Rinder mit biden Stricken, und sagte zu ihnen: "sobald ihr ben Drakos zu Gesicht bekommt, so ruft was ihr konnt: Drakenfleisch! Drakenfleisch!" Als nun der Drakos herankam, ba schrien die Kinder: "Drakenfleisch! Dra= fenfleisch!" und darüber erschrak der Drakos so sehr, daß er den Ranzen fallen ließ und weglief. Unterwegs begegnete ihm eine Füchfin und fragte ihn, warum er so erschrocken aussehe, und er erwiderte, daß er 🛴 🌊 🛴 sich vor den Kindern des Herrn Lazarus fürchte, die ihn bei einem Saare aufgefressen hätten. Da lachte die Füchsin und rief: "mas? por ben Rindern bes Geren Lazarus haft bu bich gefürchtet? Der hatte zwei Buhner, bas eine habe ich ihm gestern gefressen, und bas andere will ich mir eben jett holen, und wenn du es nicht glauben willst, so komme mit, ba fannft bu es feben; bu mußt bich aber an meinen Schwanz binden." Der Drake band sich also an ihren Schwanz und ging mit ihr nach Lazarus' Sause zurud, um zu seben, mas fie bort anstellen murbe. Dort ftand aber Lazarus mit ber Flinte auf ber Lauer, und als er die Füchfin mit dem Draken kommen fah, rief er ihr zu: "habe ich bir nicht gefagt, bu follft mir alle Drafen bringen, und nun bringft bu mir nur einen?" Wie das ber Drakos borte, machte er rechtsum Reigaus und lief fo ichnell, daß die Füchfin an den Steinen zerschellte.

2.11, 21.

Nachdem aber Herr Lazarus von den Draken losgekommen, baute er sich mit ihrem Golde ein prächtiges Haus, und verbruchte den Rest sei= nes Lebens herrlich und in Freuden.

#### 24. Janni und die Draken.

Es war einmal ein Mann, der mied die Welt und lebte in der Einöde; er besaß nichts weiter als eine Seerde Schafe, deren Rilch und Wolle er verkauste, und Brot dafür anschaffte; auch schnitzte er hölzerne Lössel zum Verkauf. Er hatte eine Frau und ein Töchterchen. Nach langer Zeit wurde die Frau wieder gesegneten Leibes, und als sie eines Abends die Wehen überkamen, ging der Mann ins nächste Dorf um eine Hebamme zu holen; bis er aber hin und zurück kam, war das Kind schon geboren.

Unterwegs war der Mann einem Mönch begegnet, und dieser bat ihn, er möchte ihn über Nacht bei sich aufnehmen. Der Mann war's zufrieden und nahm ihn mit nach Sause. Da nun weit und breit Niemand zu sinden war, um das Kind zu tausen, so erbot sich der Mönch dieses zu thun und gab ihm bei der Tause den Namen Janni.

Im Laufe der Zeit starben Janni's Bater und Mutter, und er blieb mit seiner Schwester allein; da es ihnen aber in ihrer Heimath schlecht ging, so beschlossen sie auszuwandern. Beim Einpacken fand die Schwester ein Messer, welches der Mönch seinem Bathen zurückgezlassen hatte, und gab es ihrem Bruder. Darauf machten sie sich mit den drei Schasen, die ihnen geblieben waren, auf den Weg, und wanderten drei Tage lang.

Da begegneten sie einem Manne, der hatte drei Hunde und schlug ihnen vor, mit ihren Thieren zu tauschen, er wolle ihnen die Hunde geben und dafür die Schafe nehmen. Die Geschwister waren das zustrieden, und nachdem sie getauscht hatten, trennten sie sich wieder von einander.

Die Geschwister aber zogen weiter und kamen vor ein großes Schloß, in dem vierzig Draken wohnten, und wie diese hörten, daß der Janni gekommen sei, fuhren sie vor Schreck vierzig Klaster tief unter die Erde.

Der Janni fand also das Schloß verlassen, und blieb mit seiner Schwester darin und ging jeden Tag mit den Gewehren, welche die Draken im Schlosse zurückgelassen hatten, auf die Jagd.

Als er eines Tages wieder auf der Jagd war, da kam ein Drakos heraus, um Mundvorrath zu holen, denn er glaubte, es wäre niemand im Schlosse. Wie der Janni's Schwester sah, erschrak er gewaltig; diese aber sprach ihm Muth ein, und nach und nach entspann sich zwisschen den Beiden eine Liebschaft.

So oft nun Janni auf die Jagd ging, rief die Schwester den Drastos hervor und koste mit ihm, bis sie von ihm schwanger ward. Da sing sie an zu jammern und fürchtete sich vor dem Jorn ihres Brusbers.

Wie nun die Zeit herankam, wo sie gebären sollte, und sie darüber trostlos war, kam der Drakos zu ihr und sprach: "du mußt dich krank stellen, und wenn dich der Janni fragt, was dir sehle, und was du wünschest, so sage ihm: ich wünsche Kirschen, und wenn er dich fragt, wo diese zu sinden wären, so sprich: es giebt welche in einem Garten, der einen Tag Weges von hier ist. Dein Bruder wird aber hingehen und nicht mehr zurückkommen, denn dort wohnen drei Brüder von mir, die werden schon für ihn sorgen."

Die Schwester that, wie ihr der Drakos gerathen, und am andern Morgen machte sich Janni auf den Weg, um die Kirschen zu holen, und nahm auch seine drei Hunde mit sich. Als er bei dem Garten anskam, stieg er vom Pferde, trank Wasser aus der Quelle, welche dort sprang, und siel in einen tiesen Schlaf. Darauf kamen die Draken herunter um ihn zu fressen; doch kaum wurden die Hunde sie gewahr, so stürzten sich diese auf sie, zerrissen sie in Stücke, scharrten darauf mit ihren Pfoten ein Grab aus und begruben sie, damit sie ihr Gerr nicht

sähe. Wie nun der Janni aufwachte und seine Sunde mit Blut bedeckt sah, so glaubte er, sie hätten irgend ein Wild gefangen, und zankte sie, daß sie ihm nichts davon übrig gelassen hätten; darauf pflückte er die Kirschen und brachte sie seiner Schwester.

Als der Drakos hörte, daß Janni zurück sei, da fuhr er vor Schreck noch vierzig Klaster tiefer in die Erde; die Schwester aber aß von den Kirschen und stellte sich wieder gesund.

Des andern Tages ging Janni wiederum auf die Jagd, und der Drakos kam hervor und rieth der Schwester, sie solle sich noch einmal krank stellen, und wenn sie der Bruder frage, was sie wünsche, so solle sie Quitten verlangen, und wenn er sie frage, wo diese zu sinden wärren, so solle sie sagen, in einem Garten zwei Tage weit von hier; dort werde aber der Janni sicher zu Schanden werden, denn dort wohnten sechs Brüder von ihm, von denen jeder zwei Köpse habe. Die Schwesster that, wie ihr der Drakos gerathen, und des andern Tages machte sich der Janni auf, und nahm auch seine drei Hunde mit sich.

Wie er zu bem Garten kam, stieg er ab, setzte sich hin, um ein bischen auszuruhen, und schlief ein. Da kamen zuerst drei Draken herunter, und stürzten sich auf ihn, um ihn zu fressen, und als diese die Hunde zerrissen, stürzten auch die drei andern herbei und wurden gleichfalls zerrissen. Darauf scharrten die Hunde ein Grab aus und begruben sie, damit sie ihr Herr nicht sehen solle, und als der auf-wachte und sie mit Blut bedeckt sah, glaubte er, sie hätten wieder ein Wild gefangen, und zankte sie, daß sie ihm nichts übrig gelassen hätten; darauf brach er die Quitten und brachte sie seiner Schwester, und nachdem dieselbe davon gegessen hatte, stellte sie sich gesund. Wie aber der Drakos hörte, daß Janni zurück sei, da suhr er vor Schreck noch vierzig Klaster tieser in die Erde.

Als am andern Morgen der Janni wieder auf die Jagd gegangen war, ging der Drakos zu der Schwester und rieth ihr, sie solle sich noch einmal krank stellen und von ihrem Bruder Birnen verlangen, die brei Tage weit vom Schlosse in einem Garten wüchsen. Denn von dort

würde Janni ganz gewiß nicht zurückehren, weil bort neun Brüber von ihm wohnten, deren jeder drei Köpfe habe.

Die Schwester that, wie ihr gerathen worden, und des andern Tages ging der Janni mit seinen drei Hunden nach den Birnen aus. Als er bei dem Garten ankam, legte er sich nieder, um ein wenig auszuruhen, schlief aber darüber ein. Da kamen zuerst drei Draken herzunter, um ihn zu fressen, und als diese die Hunde zerrissen hatten, kamen die sechs andern auf einmal herunter, und kämpsten lange Zeit mit den Hunden. Von dem vielen Lärm erwachte der Janni, schlug die Draken todt und sah nun, daß er die beiden ersten Male den Hunzden Unrecht gethan habe.

Darauf befreite er alle, welche die Draken gefangen hielten, und darunter war auch eine Königstochter. Die wollte aus Dankbarkeit den Janni zum Manne nehmen, er aber schlug es aus und sagte ihr: "für das Gute, was ich dir erwiesen habe, sollst du zu Hause in deinem Schlosse alle Blinden und Lahmen aufnehmen, welche dorthin kommen." Die Prinzessin versprach ihm das und gab ihm zum Abschiede einen Ring.

Der Janni pflückte barauf die Birnen und brachte fie seiner Schwester, und als diese davon gegessen hatte, stellte sie sich gesund. Wie aber der Drakos hörte, daß der Janni auch von dort wieder glücklich angekommen wäre, fuhr er vor Schreck noch vierzig Alaster tieser in die Erde, und schlich des andern Tages, als Janni auf der Jagd war, zu der Schwester und sprach: "nun sind wir beide verloren, denn in einigen Tagen wirst du das Kind gebären, und der Janni wird es mersken und uns todtschlagen; du mußt ihn also fragen, wo seine Kraft stecke, und dann müssen wir ihn selbst umbringen."

Als Janni am Abend von der Jagd kam und sich neben seine Schwester ans Feuer setze, da bat sie ihn, er möchte ihr doch sagen, wo seine Kraft stecke, und er versetzte: "in meinen zwei Fingern; wenn diese zusammengebunden werden, so schwindet meine ganze Kraft." "Das glaube ich nicht," sprach die Schwester, "wenn ich es nicht selbst sehe."

Da ließ er sich die beiden Finger mit einem Faden zusammenbinden, und siel sogleich in Ohnmacht. Die Schwester rief nun den Dratos, und der kam hervor, riß dem Janni die Augen aus, gab sie den Hun= den zu fressen und stürzte ihn selbst in einen trockenen Brunnen.

Der Zufall wollte, bag an biesem Brunnen ein Bug Reisenbe vorbeizogen und ben Janni barin ftohnen borten. Sie kamen also heran und fragten ihn, wo er mare, und er bat fie, fie mochten ihn aus bem Brunnen ziehen, benn er sei ein armer Unglücklicher. Da ließen fie ein Seil hinab und zogen ihn ans Tageslicht. Nun merkte er erft, bag er blind sei, und bat daber die Reisenden, fle mochten ihn in bas Reich des Königs führen, dessen Tochter er befreit hatte, und er wolle fie für ihre Dube gut bezahlen. Als fie ihn nun borthin gebracht hatten, ließ er bie Pringeffin bitten, zu ihm zu kommen. erkannte ihn aber nicht, boch sowie er ihr ben Ring zeigte, ben fie ihm geschenkt batte, erinnerte fie sich seiner und nahm ihn mit fich in ihr Schloß, und nachdem fie erfahren hatte, wie es ihm ergangen fei, bot fie alle Zauberinnen auf, um zu erfahren, wo seine Augen wären, und es fand fich eine, welche erklärte, daß fie es wiffe, und daß fie ihn bei= len wolle. Sie ging also in bas Schloß, in welchem seine Schwester mit dem Drakos lebte, gab bort ben hunden etwas zu freffen, und diese brachen die verschluckten Augen wieder aus. Die nahm fie mit und sette fie bem Janni wieder ein, und ber fah nun wie früher. Darauf ging er in bas Schloß bes Drakos, schlug ihn und seine Schwester tobt, nahm feine hunde, fehrte zu ber Pringeffin zurud und nahm fie zur Frau.

# 25. Der Schwager des Löwen, des Tigers und des Adlers.

Es war einmal ein König, der hatte drei Söhne und drei Töch= ter, und als die Zeit kam, daß er sterben sollte, sprach er zu seinen Söhnen: "liebe Kinder, ich muß nun sterben, ihr müßt also barauf bedacht sein, eure Schwestern zu verheirathen und euch dann selbst zu verehelichen." Als er das gesagt hatte, entließ er die beiden Aelteren, ben Jüngeren aber behielt erzurück und sprachzu ihm: "für dich habe ich eine Elsin in dem krystallenen Gemache versteckt; wenn nun deine Schwestern und deine Brüder verheirathet sind, so öffne das Gemach und hole dir deine Braut." Darauf starb der alte König, und bald darauf starb auch seine Frau, und ihre Kinder waren nun älternlos.

Nach geraumer Zeit kam ber Löwe vor das Schloß und klopfte an dem Thore. Als die Brüder fragten, wer draußen sei, antwortete er: "ich bin es, der Löwe, und bin gekommen, um eure älteste Schwesster zur Frau zu begehren." Darauf fragten sie: "wie weit ist dein Reich von hier?" und er antwortete: "für mich ist es fünf Tage, für euch fünf Jahre weit bis dorthin." Da riefen die beiden älteren Brüster: "wir geben unsere Schwester nicht so weit weg, denn wenn sie einmal krank werden sollte, wie könnten wir dann zu ihr gehen und sie besuchen?" Der jüngste Bruder aber sagte gar nichts, sondern nahm seine älteste Schwester bei der Hand und führte sie dem Löwen zu, insem er zu ihr sprach: "du mußt dahin gehen, wohin es dein Schicksal bestimmt hat," und nachdem er sie geküßt hatte, übergab er sie dem Löswen, und dieser nahm sie sogleich und zog mit ihr ab.

Tags darauf kam der Tiger und klopfte an die Thüre. Da fragten sie ihn, was sein Begehren sei, und er antwortete: "ich will eure mittelere Schwester zur Frau." Als sie ihn darauf fragten, wie weit sein Reich von hier sei, antwortete er: "für mich ist es zehn Tage, für euch zehn Jahre weit bis dorthin." Da riesen die älteren Brüder: "wir gesen unsere Schwester nicht so weit weg;" der jüngste aber machte eben so wenig Umstände als das erste Mal, nahm seine Schwester bei der Sand und führte sie dem Tiger zu, der sogleich mit ihr abzog.

Tags darauf kam der Abler und klopfte an die Thüre, und als sie ihn fragten, wer er sei, antwortete er: "ich bin der Abler und kam hiersher, um mir eure jüngste Schwester zur Frau zu holen." Da fragten sie ihn, wie weit sein Reich von hier sei, und er erwiderte: "für mich funfzehn Tage, für euch funfzehn Jahre." Da riesen die beiden ältesten

Brüder: "nein, wir geben das Mädchen nicht so weit weg, denn die älteste haben wir fünf und die mittlere zehn Jahre weit vergeben, und nun soll die jüngste gar funszehn Jahre weit weg von hier, nein dars aus wird nichts!" — Der jüngste Bruder aber sprach kein Wort, sons dern nahm seine Schwester bei der Hand und führte sie dem Abler zu; der nahm sie sogleich in seine Fänge und flog mit ihr weg.

Nachdem nun die drei Mädchen vergeben waren, heiratheten auch die Brüder, zuerst der älteste und dann der mittlere, und als dessen Hochzeit vorüber war, da ging der jüngste zu dem krystallenen Gemache, öffnete es und wollte die Elsin herausholen. Kaum aber hatte er die Thüre geöffnet, so wischte die Elsin heraus und rief ihm zu: "wenn du mich sinden willst, so laß dir eine eiserne Krücke und eiserne Schuhe machen, und komme zu den Ilinen Bilinen Alamalakusen, mit den Warmorbergen und den Krystallseldern," und als sie das gesagt hatte, verschwand sie vor seinen Blicken.

Der Jüngste ließ sich barauf eine eiserne Krücke und eiserne Schuhe machen, und zog aus, um sie aufzusuchen. Nachdem er fünf Jahre weit gegangen war, kam er zu dem Hause seiner ältesten Schwester und setzte sich auf den Sitztein vor der Thüre, um sich auszuruhen.

Da kam die Magd mit dem Handbecher ihrer Frau heraus, um ihn mit frischem Wasser von der Quelle zu füllen, und er verlangte, daß sie ihn daraus trinken lassen sollte. Anfangs verweigerte dies die Magd, als er sie aber sehr bat, da ließ sie ihn trinken, und indem er trank, warf er seinen Fingerring in den Becher.

Die Magd brachte darauf den Becher ihrer Frau und diese erkannte an dem Ringe, daß ihr Bruder vor der Thüre sei, und fragte die Magd, wem sie aus ihrem Becher zu trinken gegeben habe; diese aber leugnete anfangs und erst als ihr die Frau Muth zugesprochen, bekannte sie, daß ein Reisender auf dem Sitsteine vor der Thüre gesessen und zu trinken verlangt habe, weil er sehr durstig sei, und daß sie ihn daher aus dem Becher habe trinken lassen. Darauf sprach die Frau: "gehe schnell hin und hole ihn," und als er kam, erkannte ihn seine Schwesker sogleich und füßte und herzte ihn. Darauf wollte sie wiffen, wie er hierher gerathen sei, und er erzählte ihr seine Schicksale.

Wie sie so mit einander sprachen, hörte die Schwester, daß der Löwe nach Sause komme, und rief: "nun muß ich dich versteden, denn sonst frist er dich." Darauf gab sie ihm eine Ohrseige, verwandelte ihn damit in einen Besen und stellte ihn hinter die Thüre. So wie der Löwe ins Zimmer trat, schnupperte er darin herum und rief: "es riecht mir nach Königsblut." Darauf sprach seine Frau: "du gehst auf des Königs Straße, und darum riecht es dir nach Königsblut." Als sie sich drauf zu Tisch setzen, da fragte die Frau den Löwen: "wenn mein ältester Bruder käme, was würdest du mit ihm ansangen?" — "Ich würde ihn zerreißen." — "Benn aber mein zweiter Bruder käme?" — "Den würde ich in lauter kleine Kochstücke zerreißen." — "Benn aber der jüngste käme?" — "Den würde ich auf die Augen küssen." — "Nun der ist wirklich gekommen." — Da rief der Löwe: "und den versteckt du vor mir!" Jeht holte die Frau den Besen aus der Ede, gab ihm einen Schlag und damit wurde wieder ihr Bruder daraus.

Der Löwe umarmte und küßte ihn und fragte, "warum er gekom= men sei." Darauf erzählte ihm der Prinz, wie es ihm gegangen, und fragte ihn, ob er wisse, wo die Ilinen Bilinen Alamalakusen mit den Marmorbergen und Krystallfeldern seien. Der Löwe aber versetzte: "ich weiß darüber keinen Bescheid, doch morgen wollen wir alle Thiere zusammen berusen, vielleicht weiß eines von ihnen Auskunft zu geben." Am andern Morgen berief er alle Thiere zusammen, aber keines davon mußte etwas von jenem Lande.

Tags darauf nahm der Prinz Abschied von seiner ältesten Schwesster und wanderte weiter, um die Ilinen Bilinen aufzusuchen, und nachdem er wiederum fünf Jahre gewandert war, kam er zu seiner zweiten Schwester. Auch dort setzte er sich auf den Sitztein vor der Thüre und wartete, dis die Magd mit dem Becher seiner Schwester zur Duelle ging, und als ihn diese daraus trinken ließ, warf er seinen Ring in den Becher und gab sich dadurch seiner Schwester zu erkennen.

Diese aber ließ ihn sogleich zu sich führen, und nachdem sie sich bewillstommt hatten, erzählte er ihr, wie es ihm ergangen sei. Während er so sprach, hörte seine Schwester, daß der Tiger nach hause komme, und verwandelte ihren Bruder durch einen Schlag in eine Kehrichtschaufel, damit ihm vom Tiger kein Leid geschehe.

Als ber Tiger in die Stube trat, schnupperte er herum und rief: "es riecht wie lauter Königsblut;" seine Frau aber antwortete: "bu wandelft auf des Königs Straße und darum riechst du Königsblut." Drauf setten sie sich zu Tisch, und über dem Essen fragte ihn seine Frau: "wenn mein ältester Bruder fame, was würdest du mit ihm ansfangen?" — "Ich würde ihn zerreißen." — "Benn aber mein zweiter Bruder fame?" — "Den würde ich zu lauter Kochstücken zerreißen." — "Benn aber der jüngste fame?" — "Den würde ich wie meinen Bruder halten." — "Nun der ist da, und ich versteckteihn, weil ich fürchtete, daß du ihn fressen würdest." Darauf gab sie der Kehrichtschausel einen Schlag und verwandelte sie wieder in ihren Bruder. Der Tiger umsarmte ihn, und nachdem er erfahren hatte, wie es seinem Schwager ergangen sei, versprach er, des andern Tags alle Thiere zusammenzususen. Als sie aber alle versammelt waren und er sie nach den Ilinen Bilinen fragte, da wußte keines von ihnen Auskunft zu geben.

Tags darauf nahm ber Prinz Abschied von seiner Schwester und wanderte weiter, um nach den Ilinen Bilinen zu suchen. Rachdem er wieder fünf Jahre lang gewandert war, kam er zu der Wohnung seiner jüngsten Schwester und setzte sich auf den Sitztein, bis die Magd mit ihrem Wasserbecher zur Quelle ging, und als ihn diese daraus trinken ließ, warf er seinen Ring hinein. Daran erkannte seine Schwester, daß er gekommen sei. Sie ließ ihn sogleich zu sich rusen, und während sie mit einander sprachen, kam auch der Abler herzu und fragte ihn, "warum er bis hierher gewandert sei." Darauf erzählte ihm der Prinz alle seine Leiden und fragte ihn, "ob er wisse, wo die Ilinen Bilinen lägen." Der Abler versetze: "das weiß ich nicht, aber morgen früh

will ich alle Bögel zusammenrufen, von denen kann vielleicht irgend einer Auskunft geben."

Am andern Morgen hielt der Abler eine große Versammlung von allen Bögeln und fragte fie, "ob fie wüßten, wo die Ilinen Bilinen Alamalakusen mit den Marmorfelsen und den Arystallseldern wären." Darüber wußte keiner Bescheid zu geben, doch fiel es einem ein, daß ein lahmer Habicht nicht zur Versammlung gekommen sei, und daß dieser vielleicht Auskunft geben könne. Da ließ der Abler auch diesen rusen, und als er gekommen war, sagte er, daß er wisse, wo die Ilinen Bilinen wären. Der Abler besahl ihm nun, seinen Schwager dahin zu führen. Sie mußten noch lange wandern, bevor sie hingelangten. Als sie aber dort ankamen, da waren auch die eisernen Schuhe des Prinzen durchgelausen. Hier endlich fand er seine Frau, die mit andern Elsinnen zusammen lebte, aber sie folgte ihm nun willig in sein Reich, und als sie dort angekommen waren, hielt er seine Hochzeit mit ihr. Ich war nicht dabei und darum brauchst du es auch nicht zu glauben.

# 26. Bom jüngsten Bruder, der seine geranbte Schwester vom Drakenberge holt.

Es war einmal ein König, der hatte drei Söhne und eine Tochter. Unter seinem Schlosse lag ein großer Garten, weil aber von Zeit zu Zeit ein Drake dorthin kam, traute sich die Königstochter nicht hinein, weil sie fürchtete, daß sie der Drake rauben könnte. Eines Tags überredete sie jedoch ihr jüngster Bruder, mit ihr in den Garten zu gehn, und da kam auf einmal der Drake herangestürmt, packte das Mädchen und trug es durch die Lüste auf einen hohen Berg, den niemand erssteigen konnte.

Darüber wurde der König so betrübt, daß er sein ganzes Schloß schwarz anstreichen ließ und sich um die Reichsgeschäfte nicht mehr kümmerte, sondern sie seinen Staatsräthen überließ. Weil aber der

jüngste Königssohn an dem Verluste seiner Schwester Schuld war, so beschloß er auszuziehen und sie wieder zu holen, oder zu Grunde zu gehn. Als das sein Vater hörte, wurde er noch betrübter, denn er hatte den Jüngsten viel lieber als seine andern Kinder, und that sein möglichstes, um ihn von seinem Vorhaben abzubringen. Doch der Prinz ließ sich nicht abhalten, sondern zog aus, um seine Schwester zu suchen, und nachdem er lange Zeit gewandert war, kam er zu dem Fuße des Drakenbergs, aber alle seine Versuche, ihn zu ersteigen, waren vergeblich.

Als er nun nicht wußte, was er thun sollte, erblickte er zwei Schlangen, die mit einander kämpsten; die eine davon war weiß, die andere schwarz, und die schwarze war im Begriffe, die weiße zu tödten. Der Prinz sprang herzu, erschlug die schwarze Schlange und rettete dadurch die weiße. Da sprach diese zu ihm: "was soll ich dir dafür thun, daß du mir das Leben gerettet hast?" und der Prinz erwiderte: "ich verlange weiter nichts von dir, als daß du mich auf diesen Berg schaffest." Da wies ihn die Schlange an, sich an ihren Schweif zu bins den, und nachdem er das gethan hatte, brachte sie ihn auf den Berg.

Als der Prinz dort angekommen war, suchte er nach einer Unterkunft und verdingte sich als Knecht bei einem Schäfer, der die Schaafe
des Drakos weidete. Zede Woche schickte ihn der Schäfer zu dem Schlosse
des Drakos, um Brot zu holen. Eines Tages fand er seine Schwester
allein und sagte ihr, daß er ihr Bruder wäre und gekommen sei, um
sie zu befreien. Da rief diese verwundert: "wie hast du es angestellt,
hier herauf zu kommen, wo nicht einmal ein Wogel heraussliegen kann?"
und er erzählte ihr, wie das zugegangen sei. Nach der ersten Freude
des Wiedersehens siel der Prinzessin der Drakos ein und sie begann für
ihren Bruder zu fürchten. Sie erzählte ihm, daß er von unüberwind=
licher Stärke sei, und daß er eine große Anzahl Königskinder in den
Gemächern seines Schlosses gefangen halte, und bat, sich ja nicht vor
dem Drakos sehen zu lassen, damit ihm kein Leid geschehe. Der Prinz
aber antwortete: "wenn der Drakos heute Abend nach Hause kommt,

so mußt du ihn fragen, wo seine Stärke fitt, und morgen komme ich wieder, um zu hören, was er dir gesagt hat."

Als am Abend der Drakos nach Hause kam, fragte ihn die Prinzessin, wo seine Stärke sitze, und er antwortete ihr, daß er auf seinem Kopse drei goldene Haure habe und daß nur mit diesen die Thüre zu einem Gemache geöffnet werden könne, in dem drei Tauben wären; wenn davon die eine sterbe, so würde er krank, und wenn die zweite sterbe, würde er schwer krank, wenn aber auch die dritte sterbe, so müsse er auch sterben.

Am andern Tage kam ihr Bruder wieder und sie erzählte ihm, was ihr der Drakos gesagt hatte. Darauf sprach der Prinz: "wenn du heute Abend den Drakos lausen, so nimm eine Scheere und schneide ihm die drei goldenen Haare ab, dann öffne die Thür des Gemaches und schlachte die drei Tauben, damit auch der Drakos verende." Als nun am Abend der Drakos nach Hause kam, da that die Prinzessin, was ihr Bruder ihr geheißen, und so verendete der Drakos. Wie er todt war, öffnete sie alle verschlossenen Thüren seines Palastes und bestreite alle, die darin gefangen saßen. Darunter waren auch drei Königsstöchter, und diese nahm der Prinz mit sich.

Darauf machten sie sich zusammen auf und gingen an den Rand des Berges, und als sie von da hinunter sahen, standen die beiden älteren Brüder unten und warteten auf sie. Da nahm der Prinz ein Seil, und ließ daran zuerst seine Schwester und dann die älteste der drei Königstöchter hinunter und rief, daß diese für seinen ältesten Bruder bestimmt sei, darauf ließ er die zweite Königstochter hinab und rief, daß sie für seinen zweiten Bruder sei, und zuletzt ließ er die jüngste hinab und rief, daß diese seine eigene Frau sei. Als aber die Brüder sahen, daß die jüngste die schönste sei, da wurden sie neidisch, schnitten das Seil ab und ließen ihn oben.

Der Prinz kehrte also betrübt zum Schlosse bes Drakos zurück, und um sich zu zerstreuen, ging er in allen Gemächern umber und besah sich die Herrlichkeiten, welche sie enthielten. In einem mit grünen

Stoffen ansgeschlagenen Zimmer fah er einen Bindhund, ber von Sammt war und einen fammtenen Bafen verfolgte; in einem anbern Bimmer ein golbenes Bafchbeden und eine golbene Ranne, welche gang von felbst Baffer in bas Beden goß; in einem britten aber eine golbene Gluchenne mit golbenen Rüchlein. Bon ba ging er in bie Ställe und in einem Stalle fah er brei Flügelpferbe, ein weißes, ein rothes und ein grunes, und er ließ fie in ben Gof, um fich an ihren Sprungen gu ergöten. Da sprachen die Pferbe: "Welchen Dienst verlangst bu von uns für bie Wohlthat, bag bu uns aus bem Stalle gelaffen haft?" Er aber antwortete: "ich verlange nichts weiter, als daß ihr mich von diesem Berge hinunter schafft." Da sprach das grüne Pferd: "setze bich auf mich," und als er fich aufgesetzt hatte, flog es mit ihm ben Berg binunter und sette ihn auf ber Cbene ab. Die zwei anbern Flügel= pferde waren zur Gesellschaft mitgeflogen, und zum Abschiede gab ihm jebes ber brei Pferbe ein Gaar aus feinem Schweife und fprach bagu, fo oft er es nothig habe, folle er fein Schweifhaar am Feuer an= brennen.

Nachdem er eine Zeitlang in der Welt herumgezogen, ging er in die Stadt, wo sein Vater König war. Da setzte er eine Nütze aus Schaafsdarm auf, damit die Leute glauben sollten, er habe den Weich= selzopf, und verdingte sich als Knecht bei einem Goldschmiede.

Die beiben älteren Prinzen aber brachten ihre Schwester nebst ben brei Königstöchtern zu ihrem Bater, und als dieser fragte, was aus seinem jüngsten Sohne geworden, sagten sie ihm, daß er gestorben sei. Darauf wollte der älteste Königssohn die älteste Königstochter heisrathen, diese aber sagte, "wenn er ihr nicht einen sammtenen Bindshund und einen sammtenen Hasen schaffe, wie sie bei dem Drakos geshabt habe, so würde sie ihn nicht zum Manne nehmen." Da ließ der König durch den Ausruser bekannt machen: "daß, wer im Stande sei, einen solchen Hund und Hasen zu verfertigen, von ihm königlich beslohnt werden solle." Als daß der Grindige hörte, sagte er zu dem Goldschmiede, "daß er ein solches Kunstwerf zu machen verstehe, und

daß ber Goldschmied also zum Könige gehn und ihm bas Bersprechen geben folle, ihm baffelbe zu liefern." Da ging ber Goloschmieb zum Rönig und verpflichtete sich, bie beiden Stude zu liefern, und als er nach hause zurücktam, sagte ihm ber Stindige: "bole mir ein Maas Wein und drei Pfund Kaftanien, brate mir die und laß mich bann allein in der Werkstatt!" Der Grindige erhielt das Verlangte und schloß sich bann in die Werkstatt ein. Der Goldschmied aber schlich beimlich an's Schluffelloch, um ihn bei feiner Arbeit zu belauschen, boch ber Grindfopf that nichts anderes als Rastanien effen und Wein trinken, so daß der Goldschmied endlich die Geduld verlor und schlafen ging. Gegen Tagesanbruch aber brannte ber Grindige bas Schweif= haar des Schimmels an; da kam diefer und fragte: "was verlangft bu von mir?" und der Grindige erwiderte: "du follst mir den sammtenen Bindhund und ben sammtenen Sasen bes Drakos bringen." Kaum hatte er bas gesagt, so war auch ber Schimmel mit biesen beiden Studen zurück und gab sie ihm; er aber übergab sie am andern Morgen bem Goldschmied und ber schickte ihn damit zum König. Als bieser die bei= den Kunstwerke sah, gab er dem Grindigen so viel Geld dafür, als er tragen konnte; der behielt aber nichts davon, sondern gab alles seinem Meifter.

Darauf brachte ber Rönig die beiben Stude ber Pringeffin, und nun konnte fie fich nicht länger weigern und willigte in ihre Bermäh= lung. Am nächsten Sonntag wurde also Hochzeit gehalten und des !:. note in Nachmittags ging alle Welt vor die Stadt hinaus, um dem Wurfspiele der Reiter zuzusehn. Nachdem der Goldschmied die Werkstatt verlassen hatte, um auch borthin zu gehen, brannte der Grindige bas haar bes grunen Pferdes an. Das erschien sogleich und brachte ihm auch einen grunen Anzug, und nachbem er biefen angezogen, flieg er auf bas Pferb, ritt zu bem Spiele und zeigte babei fo große Geschicklichkeit, bag alle Welt barüber staunte. Als bas Spiel vorüber war, Kurzten die andern Reiter auf ihn los, um ihn zu fangen und zu erfahren, wer er fei. Da griff er in die Tasche und ftreute mit vollen Ganden Goldstücke aus,

und wie das die andern sahen, stürzten sie auf das Gold, und so entschlüpfte er, eilte in die Werkstatt bes Goldschmieds zurück und setzte wieder die Rütze von Schaafsbärmen auf.

Darauf wollte ber zweite Bruber die zweite Königstochter heirathen; die aber sagte: "ich verheirathe mich nicht, wenn ich nicht vorher das goldene Waschbeden und die goldene Kanne bekomme, die von selber Wasser in das Beden gießt." Da rief der König wiederum alle Goldschmiede zusammen, und der Meister des Grindigen versprach diese Stücke zu liesern. Der Grindige ließ sich von seinem Meisterzwei Maas Wein und sechs Pfund Kastanien holen, machte es damit wie das erste Mal, brannte gegen Morgen das Haar des rothen Pferdes an, und als das erschien, besahl er ihm, das goldene Waschbeden und die goldene Kanne, die von selbst Wasser in das Beden goß, aus dem Schlosse des Drakos zu bringen. Darauf trug er die Stücke zum König und dieser gab ihm dafür wiederum so viel Geld, als er tragen konnte.

Als nun am nächsten Sonntag zur Feier der Gochzeit die Reiter ihre Wurfspiele hielten, erschien dabei der Grindige auf dem rothen Pferde und in goldener Kleidung, und als sie ihn fangen wollten, um zu sehn, wer er sei, entkam er wiederum dadurch, daß er unter seine Verfolger Goldstücke aussäete.

Am andern Sonntag sollte die jüngste Königstochter einen Brusber des Königs heirathen. Sie sagte aber, daß sie nur dann heirathen werde, wenn sie die goldene Gluckhenne und die goldenen Küchlein ershielte, die sie bei dem Drakos hatte. Da versprach wiederum der Grinsdige diese Stücke zu liesern, ließ sie durch den Grauschimmel aus dem Schlosse des Drakos holen und ritt auf dem Schimmel am Nachmittage in weißem Anzuge zu dem Reiterspiel. Dort traf er den Bräutigam so stark mit seinem Wursstade, daß er todt zur Erde sank. Darauf wurde er gepackt und vor den König geschleppt. Als dieser ihn nun fragte, wer er sei und woher er könig geschleppt. Als dieser ihn nun fragte, war, und der König gerieth über die Bosheit seiner beiden älteren Söhne in solchen Zorn, daß er sie hinrichten ließ. Den jüngsten aber

vermählte er mit ber jungsten Königstochter und übergab ihm bann bie herrschaft seines Reiches. Dabei war ich nicht, du brauchst es also auch nicht zu glauben.

27. Allerleiranh. pellen L'Grimm. Es war einmal ein König, dem starb seine Frau und hinterließ ihm nur ein kleines Töchterchen. Nach und nach wuchs dieses zu einem schönen Mädchen heran; und als der Bater sah, daß fie so schön war, 3. da sagte er zu ihr: "Ich will dich heirathen und du mußt meine Frau werden."

"Wie kannft bu mich zur Frau nehmen," meinte bas Mabchen, "ba du mich zur Tochter hast?"

"Das ift mir einerlei; ich will dich heirathen."

"Es ift aber ganz unmöglich!" sagte das Mädchen; "gehe nur jum Bischof und hore, was er bir sagen wird. Und giebt er bir Recht, so nimm mich in Gottes Ramen."

Da ging ber König zum Bischof und fragte: "Wenn Jemand ein Lamm hat und es selber pflegt und groß zieht, ift es besser, daß er es verzehrt, oder daß es ein anderer verzehrt?"

"Nein," erwiderte ber Bischof, "lieber foll es der verzehren, welcher es gezogen hat."

Da ging ber König zu seiner Tochter zurück und sagte: "Er hat mir gesagt, daß ich dich nehmen dürfe."

"Wenn er dir wirklich gesagt hat, daß du mich nehmen darfft, so nimm mich in Gottes Namen. Buvor aber lag mir zwei Anzüge von purem Gold machen und fülle die Taschen mit Dukaten an. Lag mir auch ein Bett und einen Schacht machen, ber zehn Klafter tief in die Erbe geht."

Als nun der König das Alles beschafft hatte, nahm das Mädchen die Rleider, flieg in das Bett, fuhr barauf in ben Schacht und sprach:

"Erbe, thue dich noch weiter auf." Und die Erde that fich auf; fie fuhr hinein und kam an einem andern Orte wieder heraus und blieb daselbft.

Als nun einmal der Königssohn bort jagte, da fand er das Mädschen in ein Thierfell eingewickelt. Er ging auf sie zu und fragte sie: "bist du ein Mensch?" Sie antwortete: "Ja, ich bin einer, darf ich mit dir kommen?" Und er erwiderte: "Meinetwegen komm mit." Er nahm sie also mit sich und ließ sie die Gänse hüten.

Als nun eines Tags der König ein Fest anstellte und die Frauen zu tanzen begannen, da schlüpfte das Mädchen aus seinem Felle, ging mit ihren goldnen Kleidern zum Tanze und tanzte mit. Dort sah sie der Königssohn, und sagte bei sich: "Wer das wohl sein mag? Wenn sie den Tanz verläßt, will ich ihr nachgehn."

Wie nun der Tanz zu Ende war, ging auch das Mädchen weg, und der Königssohn schlich ihr nach. Als sie das merkte, sing sie an zu lausen, und er lief ihr nach. Da nahm das Mädchen eine Sandvoll Dukaten und warf sie auf die Erde, und während der Königssohn das Gold auslas, entschlüpfte sie und steckte sich wieder in ihr Fell. Da sprach der Königssohn: "Ich werde morgen wieder ein Fest anstellen, um zu erfahren, wer das ist." Und so geschah es. Das Mädchen kam wieder und tanzte mit, und als sie vom Tanze kortging, folgte ihr der Königssohn nach. Doch sie warf abermals eine Handvoll Gold auf den Boden, und bis es der Königssohn aufgelesen hatte, war sie entschlüpft und stak wieder in ihrem Fell.

Drauf sagte der Königssohn: "Ich will noch einmal ein Fest halten, um zu sehen, wer das ist."

Als nun des andern Tags wiederum Tanz war, da kam auch das Mädchen wieder und tanzte mit, und wie sie den Tanz verließ, lief ihr der Königssohn nach. Im Laufen aber verlor sie einen Schuh, und während der Königssohn ihn aufhob, entkam sie halb barfuß und stedte sich wieder in ihr Fell.

Der Königssohn nahm den Schuh und probirte ihn allen Mäd= chen an, um zu sehen, welcher er paßte. Er konnte aber keine finden. Als nun die Mägde hingingen, um dem König vor dem Speisen das Waschwasser zu bringen, da schlitte das Mädchen das Fell ein wenig an dem Knie, damit ihr goldnes Kleid sichtbar würde, ging zu den Mägden und verlangte, "sie möchten sie das Wasser reichen lassen." Diese aber sagten: "Was, du Gänsehirtin willst dem König das Wasser reichen?"

"Was giebts?" fragte ber König.

"Die Ganfehirtin will euch bas Baffer reichen."

"So laßt ihr ben Willen, und fie mag fommen."

Wie sie nun niederkniete, da schimmerte das goldne Kleid durch den Schlitz. Das sah der Königssohn und rief: "Also du hast mich so gequält?" Und darauf nahm er sie zum Weibe. —

### 28. Bon dem Mädchen, das Rosen lacht und Perlen weint.

Es war einmal ein König, der hatte drei Töchter, und als diese mannbar geworden, kümmerte er sich nicht darum, sie zu verheirathen. Da machte ihm endlich die Königin Vorstellungen und brachte es mit vieler Wühe dahin, daß er sich der Verheirathung seiner Töchter annahm. Er ließ also zuerst die Aelteste einem Königssohne antragen, und als der sich bereit erklärte, vergab er sie an ihn. Die zweite Tochter verheirathete er darauf an einen Fürstensohn. Die jüngste aber hatte kein Glück, sondern bekam einen Bademeister zum Mann, und nachdem auch diese Hochzeit vorüber war, hatte der König Ruhe von Seiten der Frauen.

Die beiden ältesten Töchter, welche gut verheirathet waren, mach= ten ihren Eltern häusig Besuche und auch diese besuchten sie in ihren Säusern. Aber die jüngste Tochter, welche schlecht verheirathet war, wollte keiner ihrer Berwandten besuchen, und als sie dies merkte, zog auch sie sich von ihnen zurück, und so kam es, daß zwölf Jahre ver= gingen, ohne daß sie ihre Eltern und Schwestern sah.

The contract

In dieser Zeit hatte aber die Jüngste dem Babemeister ein Töchsterchen geboren, und so oft dieses weinte, wurden ihre Thränen zu Berlen, und so oft es lachte, sielen Rosen von ihrem Munde, und als sie laufen konnte, siel ihr bei jedem Tritte ein Edelstein von dem Fuße. Diese sammelte ihre Mutter und hob sie auf und eines Tags gab sie davon ihrem Manne einen Korb voll, um sie auf dem Markte zu verstausen. Der Bademeister wußte nicht, was sie werth waren, und nahm dafür, was man ihm gab; gleichwohl aber war das so viel, daß er drei Lastthiere nöthig hatte, um all' sein Gold nach Hause zu schaffen.

Nach einer Weile sagte seine Frauzu ihm: "gehe hin und erkundige dich nach dem Kreuzwege, auf dem die Königs = und Fürstensöhne zur Jagd reiten." Als er den Ort erfahren hatte, befahl sie ihm Werkleute zu rusen, die dort ein Schloß bauen sollten, und als diese zu ihr kamen, sagte sie zu ihnen: "Ihr sollt mir an jenem Kreuzwege ein Schloß bauen, und das soll von außen und innen von lauter Gold sein, und goldene Fenster und Thüren haben und so schön anzusehn sein, daß, wenn die Brinzen daran vorüber reiten, sie vor Verwunderung ach! und oh! rusen, und das soll in vierzehn Tagen fertig sein." Die Werksleute machten sich also an die Arbeit und brachten das Schloß in vierzehn Tagen zu Stande, und als es fertig war, nahm die Brinzessin ihren Mann und ihre Tochter und zog hinein.

Nach einiger Zeit kamen ihre Schwestern des Weges, um ihre Eltern zu besuchen, und als sie das neue Schloß erblickten, wunderten sie sich über dessen Schönheit und Pracht. Sie fragten also den König, wem dieses schöne Schloß gehöre; doch der wußte es nicht, und seine Hosseute wußten es auch nicht, sie aber ruhten nicht eher und fragten so lange in der Stadt herum, bis sie herausbrachten, daß das Schloß ihrer jüngsten Schwester gehöre. Darauf schickten sie eine von ihren Mägden zu ihr, um anzufragen, ob sie den Besuch ihrer Schwestern annehmen wolle, und als die Jüngste die Botschaft hörte, da seufzte sie und sprach: "sie sollen willkommen sein."

Die beiben Schwestern machten sich fogleich auf, und als sie an bie

Thur des Schlosses kamen, empfing sie dort die Bademeisterin mit ihrer Tochter, und als diese ihre Tanten anlächelte, sielen ihr Rosen vom Munde. Als ihr aber die Mutter einen Schlag gab, weil sie ihren Tanten nicht die Hände küsse, da weinte sie und ihre Thränen sielen als Perlen zur Erde, und wie sie die Treppe des Schlosses hinaufstiegen, lag unter jedem Tritte des Mädchens ein Edelstein. Die Bademeisterin aber hob die Rosen und Perlen vom Boden auf und gab die Rosen ihrer ältesten Schwester und die Perlen der zweiten. Sie blieben lange Zeit dei ihrer Schwester, und als sie zu dem König zurücklamen, erz zählten sie ihm, was sie gesehn hatten, und sprachen: "welches Glückstind ist doch unsere Schwester! wir hielten sie für unglücklich, als sie den Bademeister zum Manne besam, und siehe da, nun ist sie viel besser daran als wir selbst."

Als bas Mädchen fünfzehn Jahr alt war, schickte ein Prinz, ber bas einzige Rind feiner Mutter war und in fernen Landen wohnte, ein Schreiben an ihren Vater, in bem er seine Tochter zur Che begehrte, weil ber Ruf ihrer Schönheit bis in fein Land gebrungen mar. Boten famen zu dem goldenen Schlosse und fanden ben Babemeifter unter bem Thore stehn; sie richteten ihm also ihren Auftrag aus und übergaben ihm das Schreiben. Als er dieses gelesen, ließ er die Boten ftehn, und ging zornig hinauf zu feiner Frau. Die aber fragte ibn: "was haft du, daß du so zornig bift? Als du noch Taglöhner warft, bist bu niemals zornig gewesen und nun willst du es werden, wo wir im Glücke schwimmen?" Da antwortete dieser: "warum soll ich nicht zornig werben, Frau? ber Königefohn aus jenem fernen Lande verlangt unsere Tochter zur Che." Die Frau aber rief: "Was, ein Königssohn verlangt unsere Tochter und darüber wirst du zornig? und wenn er am Ende der Welt lebte, so gebe ich sie ihm. Ich war eine Königstochter und habe einen Babemeister genommen, und ich sollte meine Tochter nicht in die Fremde geben, wenn fle einen Königssohn beirathen fann! Gleich gehe hin, und labe ben Prinzen ein, hierher zu kommen und bie Sache richtig zu machen." Da ging ber Babemeister zu ben Boten

und sprach: "Der Antrag bes Prinzen ist angenommen und er kann kommen, wann er will, und sie heimführen."

Der Prinz ließ nicht lange auf sich warten, und als er das Mädzchen sah, verlor er schier den Verstand über ihre Schönheit und die Schätze, welche von ihr sielen, und als er eine Zeit lang dort geblieben war, wollte er wieder in sein Reich zurückkehren und das Mädchen heimführen.

Da machte die Mutter eine große Menge Gebäck und Süßigkeiten zurecht, das ihrer Tochter während der Neise als Mundvorrath dienen sollte; die Amme der Braut aber machte ein großes Brezelbrot und that eine Masse Salz hinein und sagte zu der Braut: "wenn dich deine Mutter fragt, wen sie dir mitgeben solle, so sage: ich will niemand anders als meine Amme und deren Tochter," und die Braut that, wie ihr die Amme geheißen hatte.

Darauf brach ber Prinz mit seiner jungen Frau, der Amme und ihrer Tochter auf, um in sein Königreich zurückzukehren. Unterwege gab Die Amme ber jungen Frau nichts von ben Gußigkeiten ihrer Mutter, sondern nur von dem Bregelbrote, das fie gemacht hatte und das so salzig war, daß die Frau bald durstig wurde, und nach Wasser ver= langte. Doch die Amme antwortete, "daß es in diesem Lande gar kein Waffer gebe." Als es nun die junge Frau vor Durft nicht mehr aushalten konnte und immer bringender nach Waffer rief, weil sie sonst verdurften muffe, ba sprach bie Amme: "In biesem Lande ift bas Waffer fo koftbar, daß du einen Trunk mit einem beiner Augen bezahlen mußt." In der Verzweiflung riß sich die junge Frau ein Auge aus und gab es ber Amme, und nach einer Beile brachte ihr die Amme dafür ein wenig Waffer. Als sie wieder eine Strede gezogen waren, da begann es die Frau wiederum zu dürften, und sie verlangte wiederum Waffer von ihrer Amme. Diese verlangte nun ihr zweites Auge bafür, uub als es die Frau vor Durft nicht mehr aushalten konnte, riß sie fich auch das andere Auge aus und gab es ber Amme für einen Trunk Baffer. Darauf zog die Amme ber Blinden ihre schönen Kleider aus und schmückte ihre eigene Tochter damit, und als sie fertig war, stieß sie die arme Blinde aus dem Wagen und fuhr weiter, ohne sich um sie zu bestümmern, und kam mit ihrer Tochter allein in der Stadt des Prinzen an. Dort wurden sie seierlichst empfangen, und der Prinz nahm die Tochter der Amme bei der Hand, sührte sie in das Schloß ein, und merkte auf, ob ihr nicht eine von den Kostbarkeiten entsalle, wie er es früher gesehn hatte; aber es siel nichts und er begann mißtrauisch zu werden und dachte, daß es nicht mit rechten Dingen zugehe. Er nahm also die Amme bei Seite und sagte zu ihr: "wie kommt es, daß sie geht, ohne daß Edelsteine unter ihren Tritten liegen, und daß sie lacht, ohne daß ihr Rosen aus dem Munde fallen?" Die Amme aber erwiderte: "sie ist nun müde von der Reise, laß ihr nur Zeit, sich gehörig auszuruhen, und dann sollst du sehn, daß es wieder Rosen und Verlen und Edelsteine regnen wird wie vorher." "Gut," sagte darauf der Prinz, "aber ich kann es nicht recht glauben."

Die arme Blinde irrte unterdessen in den Wäldern und Einöben umber und traf zu ihrem Glücke auf ein altes Mütterchen, das Kräuster sammelte, um sie zu kochen und zu essen; sie ließ sich mit der Alten in ein Gespräch ein, und als sie hörte, daß sie so arm sei, daß sie von Kräutern lebe, sprach sie: "Höre Mütterchen, du kannst was besseres thun als Kräuter sammeln, wenn du alle Steine aufliesest, welche von meinen Füßen fallen, und sie verkaufst, und von dem Gelde, was du dafür erhältst, Essen anschaffst und auch mir davon giebst."

Als das die Alte hörte, ward sie sehr froh und las, so schnell sie konnte, alle Steine auf, die von der Blinden sielen, ging damit in die Stadt und verkaufte sie und brachte der Blinden eine ganze Schürze voll Gold. "Sieh, mein Kind," rief sie, "ich habe dir eine ganze Schürze voll Gold gebracht." Da lächelte die Blinde und sogleich siel eine Rose aus ihrem Munde; die gab sie der Alten und sprach: "da nimm die Rose und frage, wo die und die Stadt liegt, und gehe dorthin, und wenn du hinkommst, so gehe vor das Königsschloß und ruse, so laut du kannst: kauft Rosen! und wenn man dich fragt, wie viel Geld du

dafür verlangst, so sage, daß sie dir nicht für Geld, sondern nur für Augen feil seien."

Die Alte that, wie ihr die Blinde geheißen, sie ging in jene Stadt und zum Königsschlosse und rief, so laut sie konnte: "kauft Rosen! kauft Rosen!" Als das die Amme hörte, kam sie heraus und rief der Alten zu: "He Mütterchen, was willst du für die Rose?" und diese verssetzte: "ich will kein Geld, sondern ein Auge dafür." Darauf bot ihr die Amme eine Hand voll Goldstücke, aber die Alte wollte sie nicht annehmen, und that, als ob sie weggehn wollte. Da rief sie die Amme zurück und sagte ihr, sie solle ein bischen warten, die sie wiederkäme; dann lief sie in das Schloß, stach der Hündin ein Auge aus, brachte es der Alten und erhielt von ihr die Rose.

Als der Prinz nach Sause kam, zeigte ihm die Amme die Rose und sagte: "siehst du, jetzt, wo deine Frau sich ausgeruht hat, fallen ihr auch wieder Rosen aus dem Munde." "Schön! schön!" sagte darauf der Prinz, "aber ich kann es nicht recht glauben."

Die Alte kehrte voller Freuden nach Hause zurück; unterwegs aber wischte ihr das Auge aus der Hand, lief allein zu der Blinden voraus und sprang in deren Hand, und sie nahm es, setzte es sich ein und sah nun wieder mit einem Auge. Darauf kam auch die Alte an und machte ein betrübtes Gesicht, und als die Blinde sie fragte, was ihr fehle, sagte sie ... "ach Töchterchen, ich hatte für deine Rose ein Auge bekommen; es ist mir aber unterwegs aus den Fingern entwischt und ich habe es nicht wieder sinden können." Da lachte die Blinde und es siel ihr wieder eine Rose aus dem Munde; die gab sie der Alten und sprach: "nimm diese Rose und gehe wieder in dasselbe Schloß und verkause sie wieder für ein Auge."

Die Alte that, wie ihr geheißen, und als die Amme sie vor dem Schlosse rufen hörte, stach sie der Hündin auch das andere Auge aus, brachte es der Alten und erhielt dafür die Rose. Die Alte aber brachte das Auge der Blinden, und als diese es eingesetzt hatte, sah sie wieder mit beiden Augen.

Nach einer Weile sagte die junge Frau zu ber Alten: "gehe hin und frage, wo der Areuzweg ift, an dem die Königs- und Fürstensöhne vorüber müssen, wenn sie zur Jagd reiten;" und als die Alte den Areuzweg erfragt hatte, schickte die junge Frau sie von neuem nach den besten Werkleuten aus. Zufälliger Weise stieß die Alte bei ihrem Nachfragen nach den besten Werkleuten auf denfelben Meister, der das Schloß ihrer Eltern gebaut hatte. Bei dem bestellte die junge Frau ein ebenso schloß, wie er es für ihre Eltern gebaut hatte, und sagte, daß es in dreißig Tagen fertig sein müsse, und so schloß sein solle, daß alle Königs- und Fürstensöhne, die daran vorüber ritten, vor Verwunderung ach! und oh! rusen und an das Thor klopsen müßten.

Als das Schloß in der vorgeschriebenen Zeit fertig war, nahm die junge Frau die Alte mit sich und zog in dasselbe ein. Am andern Tag ritten mehrere Fürstensöhne zusammen auf die Jagd, und als sie bas munberschöne Schloß erblickten, bas fienoch niemals gefeben hatten, wunderten fie fich fehr barüber, und klopften an das Thor, aber es wurde ihnen nicht aufgemacht. Da erkundigten sie sich aller Wege, welcher Fürst sein Reich verlassen und sich in ber Einöbe ein solches Schloß erbaut hätte, aber Niemand konnte ihnen Auskunft geben. Endlich brang ber Ruf von bem schönen verlaffenen Schloffe auch zu bem Manne ber jungen Frau, und machte fo großen Eindruck auf ihn, daß er zu seiner Mutter sagte: "Mutter, ich muß hin und sehen, was es mit bem Schloffe für eine Bewandtniß hat." Diese aber redete ihm zu, er solle nun zu Sause bleiben, benn es schicke fich nicht für ibn, jest, da er kaum geheirathet habe, auf Abenteuer auszugehen und bas Ronigreich seinem Schickfal zu überlaffen. Er aber blieb auf seinem Ropfe, mablte fich eine Schaar auserlesener Gefährten und ritt zu bem Schlosse.

Als er bort ankam, klopfte er nicht an, um Einlaß zu verlangen, sondern stieg zu einem Fenster hinauf, zerbrach eine Scheibe und schlüpfte durch die Deffnung in das Schloß. Nachdem er durch eine Reihe von Gemächern gegangen war, ohne irgend jemand anzu-

treffen, fand er in bem letten die junge Frau auf einem golbenen Bett ausgestreckt, und als er eintrat, sprang fie auf und fragte ibn : "wie bift bu hierher gekommen? wer hat bich eingelaffen?" Er aber ant= wortete: "ich bin in beiner Gewalt, mache mit mir, was bu willst." Sie fragte ihn barauf, wer er fei und woher er tame, unbale fie borte, bağ er ber einzige Sohn feiner Eltern fei, ba erinnerte fie fich, bag auch fie das einzige Kind ihrer Eltern mare, und dabei fiel ihr eine Thrane aus ben Augen und warb zur Perle. Wie ber Bring bas fah, fagte er bei fich: "bas fann feine andere als meine Frau fein," und barum bat er sie um einen Becher Wasser, weil er fehr durftig sei. Als sie nun aufstand und zur Thure ging um ber Alten zu rufen, ba fielen Ebelfteine von ihren Fügen, und als bas Waffer fam und fie es ihm reichte, lächelte fie, und ba fiel eine Rofe aus ihrem Munbe. Bie nun der Prinz auch diese fah, da hielt er sich nicht länger und rief: "du bist meine Frau," und nun erzählte fie ihm, wie es ihr ergangen fei, und was sie von der bofen Amme erdulbet hatte.

Der Prinz schickte nun einen Boten an seine Mutter und ließ ihr alles melden, was sich begeben hatte. Der kam aber die Botschaft so unglaublich vor, daß sie selbst nach dem goldenen Schlosse kam, um sich von der Wahrheit zu überzeugen. Sie blieb dort eine Weile mit ihren Kindern, dann aber trieb sie zum Ausbruche, weil das Königreich nicht so lange ohne Regierung bleiben könne.

Für die Reise wollte die junge Frau ihre goldenen Kleider nicht anlegen und vertauschte sie mit einem groben Gewande. Als sie nun nach Hause kamen, da gingen ihnen die Amme und ihre Tochter bis vor das Thor entgegen, aber Mutter und Sohn gingen an ihnen vorsüber und sagten weiter nichts, als: "guten Tag." Als nun die Amme auch die verkleidete Frau sah, da rief sie: "o du meine Seele! kannst du nicht mit deiner jungen Frau zufrieden sein?" Die wahre Frau hörte das mit an, sprach aber kein Wort, und als ihr der Königssohn sagte, daß er die beiden Weiber am Abend zu Kochstücken hauen würde, da bat sie sogar für ihr Leben.

The man live to the me

Doch der Prinz blieb auf seinem Willen und sie bat ihn also, er möge es wenigstens so abmachen, daß sie nichts davon höre. Darauf befahl der Prinz in einem abgelegenen Theil des Schlosses für ihn und die Königin ein Nachtlager zu bereiten. Als das die Amme hörte, freute sie sich und ließ das allerschönste Bettzeug aufbreiten. Kaum aber war ihre Tochter mit dem Prinzen in das Schlafgemach getreten, so ergrisser sie und hieb sie in Stücke, und als die Amme, die vor der Thüre stand, auf das Geschrei ihrer Tochter herbeistürzte, machte er es ihr ebenso. Darauf nahm er seine wahre Frau, und damit ist das Märchen zu Ende.

# 29. Die Goldschmiedin und der trene Fischersohn. ......

Es war einmal ein König und eine Königin, die bekamen keine Kinder. Hinter ihrem Schlosse aber hatte ein Fischer sein Hans, dem schenkte seine Frau jedes Jahr ein Kind. Der König aber wollte von der Königin nichts wissen, weil sie ihm keine Kinder schenkte; sie sann daher auf eine List, und als die Fischerin wieder gesegneten Leibes wurde, da band sie sich ein Polster auf, um sich das Aussehen zu geben, als ob sie schwanger wäre. Als dann die Fischerin ein Knäblein gebar, da schickte sie heimlich hin und ließ es holen, und gab es für ihr eigenes Kind aus.

Nach Berlauf von zwei Jahren gebar sie aber selbst ein Söhn= chen, doch verstieß sie deswegen das Fischerkind nicht, sondern zog es zugleich mit dem ihrigen auf, und die beiden Kinder liebten einander so sehr, daß keines ohne das andere sein mochte und daher zusammen lernten und spielten und Tag und Nacht bei einander blieben.

Als sie so in unzertrennlicher Liebe herangewachsen waren, verlangten sie vom König die Erlaubniß, in die Welt zu ziehen, um frembe Länder und Sitten kennen zu lernen, und als sie die Erlaubniß dazu erhalten hatten, machten sie sich auf den Weg. Nachdem sie nun eine Zeitlang gewandert waren, kamen sie in eine große Stadt und blieben baselbst einige Zeit, weil es ihnen dort wohlgesiel.

Eines Tages gaben ihnen bie jungen Gerren jener Stadt ein Gaftmahl, und babei tam die Rebe auf die Schonheit der Frauen. barüber schon viel hin und her geredet war, sprach einer ber Fürsten= fühne: "so schön als bie Frau bes Goldschmiebes, die mit ber goldenen Krone auf dem Ropfe am Senfter figt, und mit dem goldenen Apfel spielt, giebt es feine, noch wird es jemals eine geben." Da wibersprach ihm keiner der Anwesenden, sondern es stimmten ihm alle bei, welche die Goldschmiebin gesehen hatten, und ben reisenden Prinzen überkam eine folche Liebe zu ihr, daß er von da an weber effen noch trinken konnte, und mit Niemand reben wollte, sondern sich schweigend und finster in seinem Leide verzehrte. Als der Fischersohn sah, wie er vor lauter Gram abzuzehren begann, drang er in ihn, ihm die Urfache feines Rummers zu fagen; ber Pring aber wollte ihm lange nicht Rebe fteben, und versuchte ihn durch harte Worte zurückzuweisen, doch ber andere ließ sich nicht abschrecken, und feste bem Prinzen so lange zu, bis er ihm sein Leid anvertraute und klagte, daß er aus Liebe zu ber schönen Unbefannten fterben muffe.

Als der Fischersohn sah, daß er von diesen Gedanken nicht abzubrinsen war, ging er hin, miethete ein haus in der Nähe des Goldschmiedes und ließ von geschickten Arbeitern eine Söhle graben, die zu dem Sause des Goldschmieds führte. Dieses Saus hatte aber sieden Stockwerke, und in dem höchsten wohnte die Goldschmiedin; die Ahüren der sieden Stockwerke waren mit sieden Schlössern verschlossen, und die sieden Schlüssel führte der Goldschmied bei sich, der außen vor dem Sausesselle siehe Werkhatt hatte und darin sein Sandwerk trieb. Als nun die Sähle fertig war, kieg der Fischersohn zur Goldschmiedin und fand sie, wie sie mit der goldenen Krone auf dem Kopse am Fenster saß, und mit dem goldenen Apfel spielend, auf die See sah. Als sie den Fischersohn erblickte, wunderte sie sich, wie er habe zu ihr kommen können,

und fragte ihn, wer er sei und was er wolle. Er aber sagte: "ich bin der Sohn des und des Königs und bin in diese Stadt gekommen; da hat man mir soviel von deiner Schönheit, deiner Krone und dem Apfel erzählt, den du in der hand haft, daß ich mich in dich verliedt und nicht eher geruht habe, als bis ich eine Göhle zu deinem Hause gegraben hatte und auf diese Weise zu dir gedrungen din." Darauf dat er sie, daß sie ihm ihren Goldapfel leihen möge, weil er sich einen ähnlichen machen lassen wolle, um ihn in sein Königreich mitzunehmen. Sie versetze, daß sie sich vor ihrem Manne fürchte, denn, wenn der es erführe, würde er sie nicht leben lassen. Er aber erwiderte, daß er den Apfel nur auf kurze Zeit bedürse, und ihn durch die Söhle längst wies der zurückgebracht habe, bevor der Goldschmied die sieben Schlösser össen konnte, und bat sie so lange, die sie ihm den Apfel gab.

Darauf ging der Fischersohn zum Goldschmied in die Wertstatt und sagte zu ihm: "sei so gut und mache mir nach diesem Mufter einen eben folchen Apfel." Der Goldschmied betrachtete ben Apfel nach allen Seiten, und je länger er ihn ansah, besto mehr überzeugte er fich, daß dies sein eigener Apfel sei. Er sagte daher zu dem Fischersohne: "dies ift mein eigener Apfel, ben ich felbst geschmiedet habe." "Ei mas!" rief dieser, "bist du etwa der einzige Goldschmied in der Welt?" Da ftand ber Goldschmied auf und nahm seine fieben Schluffel, um felber nachzusehen, ob seine Frau ihren Apfel noch habe ober nicht. Bevor er aber die fieben Schlöffer ber fieben Thuren aufgeschloffen hatte, mar der Fischersohn durch die Göhle zur Goldschmiedin geschlüpft und hatte ihr den Apfel wiedergebracht. Endlich fam auch ber Goldschmied zu ihr und sah, wie seine Frau mit bem Apfel spielte, und als sie ihn fragte, was er zu so ungewohnter Zeit bei ihr wolle, ba antwortete er: "was foll ich bir fagen, mein Rind! es fam ein Menfch zu mir in die Werkstatt und zeigte mir als Mufter einen Apfel, ber bem beinigen so ähnlich war, daß ich nachsehen wollte, ob du ihn noch hättest." Da fagte bie Frau: "bift du toll geworden? fann benn niemand anders ei= nen eben folden Apfel haben?" Da ging ber Golbichmied wieder in

seine Werkstatt, aber ehe er die sieben Thüren geöffnet und verschlossen hatte, war der Fischersohn schon wieder bort und hatte den Apfel in der Hand. Der Goldschmied nahm nun die Bestellung an, und der Andere sagte ihm zum Abschied, daß er ihm den Apfel so rasch als möglich schmieden solle, weil er in wenig Tagen von hier fort wolle.

Als der Apfel fertig war, ging der Fischersohn wiederum zur Goldschmiedin und bat fie, ihm ihre Krone zu geben, weil er eine ahn= liche machen laffen wolle, um fie in fein Königreich mitzunehmen. Sie machte anfangs biefelben Schwierigkeiten wie beim Apfel, ließ fich aber endlich boch bereben und gab sie ihm. Darauf ging ber Fischersohn mit der Krone zum Goldschmieb in die Werkstatt und bat ihn, ihm nach diesem Muster eine eben solche Krone zu machen. Der Goldschmied be= trachtete die Krone von allen Seiten, fand, daß das die Krone sei, die er selbst für seine Frau geschmiedet habe, und sagte zu dem Fischersohn, daß bies seine eigene Krone sei, und als ihn dieser auslachte, nahm er wiederum seine fieben Schlüffel und ging in bas Baus, um nachzuseben, ob seine Frau ihre Krone noch habe. Bevor er aber die fieben Thuren geöffnet hatte, brachte ber Fischersohn ber Frau bie Krone zurud unb versteckte sich. Als nun ber Goldschmied zu ihr kam und bie Krone auf ihrem Ropfe fah, ba munberte er fich fehr und sagte zu seiner Frau: "ich weiß nicht, was ich bazu sagen foll; so eben hat mir ber Mann, ber ben Apfel bei mir bestellte, eine Krone gebracht, die beiner fo ahn= lich ift, daß ich glaubte, sie wäre es." Die Frau aber erwiderte: "was machft du dir nur für Grillen, hältst du mich nicht unter fieben Schlöffern? Wie könnte nur Jemand hierher kommen und meine Krone stehlen?" Da ging ber Goldschmied in seine Werkstatt zurud, aber als er bort= hin kam, fand er auch schon den Fischersohn bort mit der Krone in der Nachbem fie über bie Bestellung einig geworben waren, sagte ber Fischersohn: "bie Krone muß bis morgen fertig sein, weil ich ab= reisen will."

Darauf brachte er der Goldschmiedin ihre Krone zurud und sprach ihr ein langes und breites von der großen Liebe vor, die er für sie ge-

faßt habe, und daß er sie dem Goldschmiede entführen und in sein Ronigreich mitnehmen und dort zur Königin machen wolle. Sie erklärte, daß sie damit einverstanden sei, daß sie aber nicht wisse, auf welche Weise sie aus der Gewalt ihres Mannes kommen könne. Der Fischersohn erwiderte: "laß dich das nicht kümmern, das ist meine Sorge, ich werde dich heirathen und wir werden beinen Mann zum Brautführer haben."

Tags darauf ging der Fischersohn zum Goldschmied, nahm von ihm die Arone in Empfang und sprach: "morgen Abend werde ich Hochzeit halten, und du mußt mir den Gefallen thun, meinen Brautführer zu machen, weil ich hier sonst Niemand kenne." Und der Goldschmied antwortete: "schon gut." Am Abend aber ging er zu seiner Frau und erzählte ihr, daß ihn sein fremder Kunde für seine Hochzeit zu Gevatter gebeten, daß er aber wenig Lust habe hinzugehen. Darauf sprach die Frau: "ei was, ein solcher Wann erweist dir die Ehre, dich zu Gevatter zu bitten, und du willst es nicht annehmen?" und redete so lange in ihn hinein, die er sich entschloß und hinging.

Am andern Morgen nahm der Fischersohn den Prinzen und führte ihn durch die Söhle zu der Goldschmiedin und sagte zu ihr: "siehe, das ist dein wahrer Liebhaber, der ohne dich nicht mehr leben kann, und nun macht es mit einander ab, wie ihr wollt." Dem Prinzen wurde es nicht schwer, sie von seiner Liebe zu überzeugen, und es wurde nun abzemacht, daß sie am Abend durch die Söhle an den Strand gebracht und dort mit dem Prinzen eingesegnet werden solle.

Als es dunkel geworden war, holten sie die Goldschmiedin ab und brachten sie auf ihr Schiff. Darauf schickten sie nach dem Goldschmied, daß er zur Hochzeit kommen solle, und als der Aermste kam und die Braut erblickte, sagte er bei sich: "ach, das ist ja meine Frau," und sprach daher: "ich habe etwas vergessen, werde aber gleich wieder da sein," und der Fischersohn antwortete: "so geh, aber laß uns nicht lange warten." Bevor jedoch der Goldschmied die sieben Treppen seines Hauses erstiegen und die Schlösser seiner sieben Thüren geöffnet hatte, war seine Frau durch die Höhle in ihre Stube geschlüpft, und als der

Goldschmieb eintrat, ba saß fie mit ber golbenen Krone auf bem Ropfe im Seffel und spielte mit bem golbenen Apfel. Gie fragte ibn : "ift bie Sochzeit schon vorüber, weil bu schon wieber ba bift, ober ift etwas vorgefallen?" Darauf ergablte ihr ber Goldschmied, wie es ihm er= gangen, und wie er nur hergekommen fei, um zu feben, ob fie nicht bie Braut ware. Sie aber rief: "schämft du bich nicht, daß fich bie Welt über bich luftig macht, wie über einen Rarren? mach daß bu fort= fommst." Da konnte ber Goldschmied wohl nicht anders und mußte zur Hochzeit zuruckgehn. Bevor er aber seine fieben Schlöffer gefchloffen hatte, war feine Frau burch bie Goble geschlüpft und auf bas Schiff. zurückgekehrt. Als ber Golbichmied borthin kam, fand er fle auf bem Brantplate figen und auf ihn warten. Sowie er fle aber ansah, bachte er: das ift meine leibhaftige Frau, und sagte also, daß er wieder etwas vergeffen habe und lief fort. Es ging ihm jedoch nicht beffer als bas erfte Mal, benn als er in bie Stube seiner Frau trat, saf fie mit ber golbenen Krone auf bem Ropfe im Seffel und spielte mit bem golbenen Apfel, und als er auf bas Schiff zurücklehrte, faß fie bort im Braut= schmude und wartete auf ihn. Der Goldschmieb aber gab fich auch biesmal nicht zufrieden, und kehrte zum britten Male nach Saufe zurud; boch ging es ihm wie zuvor. Da bebachte er fich und sprach: "ich bin boch ein mahrer Rarr, giebt es nicht Menschen, bie einander ähnlich seben?"

Er ging also hin, nahm ohne weitere Schwierigkeiten die Brautskronen und hielt fie während der Trauung über seine Frau und den Prinzen.

Nachdem die Trauung vorüber war, lichteten sie die Anker und fuhren ab; der Goldschmied aber ging nach Hause — und sand das Nest leer, er durchsuchte alle Winkel, aber die Frau war fort. Da sprach er zu seinen Augen: "hört einmal, ihr Augen, wofür habe ich euch denn, wenn ihr nicht sehen wollt und der Verstand nicht sehen kann?" und riß sie sich beide aus dem Kopfe. Die Augen aber vers wandelten sich in Bögel und slogen auf das Schiff, in dem seine Frau fuhr. Dort setzen sie sich auf den Mast, und der eine sprach zum ans

bern: "diefe junge Frau wird bald zur Bittme werben." "Barum bas?" fragte ber anbere. "Wenn ihr Mann in feinem Reiche lanbet, fo wird man zur Feier seiner Ankunft mit Kanonen schießen, und ba wird ihn eine Augel treffen und bas wird sein Tob fein. Doch wenn er einen Bruder hat, ber ihn von ganzem Berzen liebt, so wird ihm nichts geschehen. Wer aber biese meine Worte hört und fie ausschwatt, ber foll von den Knien abwärts zu Stein werben. - Wenn fle barauf in die Stadt einziehen wollen, fo wird man Pferbe herausführen, bamit sie barauf hineinreiten; ber Pring wird auf eines steigen, das ihn abwerfen wird, und bavon wird er fterben, und fie Wittme werben. Doch wenn er einen Bruber hat, ber ihn von Gerzen liebt, fo wird ihm nichts geschehen, und wer biese meine Worte hört und sie ausschwatt, ber soll von den Lenden bis zu ben Anien zu Stein werden. fie bann in das Schloß wollen, fo wird baraus eine Bundin kommen und den Prinzen beißen, und davon wird er fterben und fle zur Bittme werben. Doch wenn er einen Bruder hat, der ihn von Gerzen liebt, so wird ihm nichts geschehen; wer aber diese meine Worte hört und fie ausschwatt, ber soll von den Lenden bis zum Ropfe zu Stein merben. Wenn sie endlich fich zu Bette legen wollen, so wird aus der Kammer ein Ungeheuer kommen und ihn verschlingen, und fie wird zur Wittwe werben. Doch wenn er einen Bruder hat, der ihn von Gerzen liebt, fo wird ihm nichts geschehen. Wer aber diese meine Worte hört und fie ausschwatt, bem wirb auch ber Ropf zu Stein werben."

Alles was die Bögel sprachen, hatte der Fischersohn mit angehört; er verrieth aber niemanden etwas danon. Als sie in ihrem Reiche lans deten, da schickte er einen Boten mit dem Auftrage in die Stadt, daß sie nicht mit Aanonen schießen sollten, und als sie an das Land kamen und dort die Pferde sanden, auf denen sie in die Stadt reiten sollten, da schickte er dieselben zurück. "Ei," sagte die junge Frau bei sich, "was ist doch der Fischer für ein Neidhammel!" Wie sie an das Thor des Schlosses kamen, sprang eine Hündin auf sie zu und bewillkommte sie; doch der Fischersohn zog sein Schwert und zerhieb sie mit einem

Streiche in zwei Stücke, und darüber zürnte ihm die junge Frau noch mehr. Nachdem sie aber im Schlosse angekommen waren, da befahl der Fischersohn, daß man die Kanonen lösen solle.

Als am Abend der Prinz mit seiner jungen Frau schlasen gehen wollte, da folgte ihnen der Fischersohn und hielt Wache. Um Rittersnacht kam ein Ungethüm von der Decke herab, um den Prinzen zu fressen, und als es auf den Boden kam, da erzitterte das Schloß. Der Fischersohn aber zog sein Schwert und zerhieb das Ungeheuer in zwei Stücke. Am andern Morgen kam die alte Königin zu dem Schlassesmach, um die jungen Leute zu besuchen, und als sie das Gemach voller Blut fand, da glaubte sie, daß ihr Sohn ermordet sei, und ries: "das hat kein anderer als der neidische Fischer gethan, und darum versbot er uns auch bei der Landung mit Kanonen zu seuern, darum schickte er auch die Pferde zurück, und darum zerhieb er auch die Hündin, als sie ihnen aus dem Schlosse entgegen kam."

Als das der Fischersohn hörte, ward er zornig und rief: "so! dafür daß ich ihn so und so oft vom Tode errettet habe, dafür schmäht ihr mich!" und nun sing er an und erzählte das erste Stück, und wurde von den Knien abwärts zu Stein, dann das zweite, und wurde bis zu den Lenzden zu Stein, dann das dritte und vierte, und wurde ganz zu Stein. Darauf begann die Königin sich im Zimmer umzusehen, und als sie den zerhauenen Drachen erblickte, da that es ihr leid, aber nun war es zu spät. Sie nahmen darauf den steinernen Fischersohn und stellten ihn in einem Gemache auf, und dort stand er stumm und taub, und wenn die Leute zu ihm kamen, so sah man wohl, daß er sie erkannte, aber er vermochte weder zu sprechen noch ein Glied zu rühren.

Der jungen Frau aber that der Fischersohn so leid, daß von der Zeit an, wo er zu Stein wurde, drei Jahre lang kein Lächeln über ihre Lippen kam und daß sie eine große Schüssel mit ihren Thränen füllte, und als die drei Jahre vorüber waren, da goß sie die Schüssel über ihn, und davon wurde er entsteinert.

#### 30. Gilt Recht oder Unrecht?

Welt regiere, das Recht ober das Unrecht. Der jüngere Bruder beshauptete, daß das Recht, der ältere aber, daß das Unrecht regiere, und darüber ward der jüngere so hisig, daß er zu dem älteren sprach: "weißt du was, wir wollen wetten, und der Erzbischof soll entscheiden, und wenn das Recht regiert, so darf ich dir die Augen ausstechen, wenn aber das Unrecht regiert, so darfit du mir die Augen ausstechen." Der ältere nahm die Wette an und sie machten sich auf, um den Erzbischof zu fragen.

Unterwegs begegneten sie einem alten Manne und sagten zu ihm: "höre, Alter, wir wollen dich etwas fragen," und dieser versetzte: "wenn ihr mich fragt, so will ich euch antworten." Da fragten sie ihn: "was regiert die Welt, das Recht oder das Unrecht?" und der Alte sprach: "das Unrecht, liebe Kinder." "Hörst du, Kleiner?" sprach der ältere Bruder, "nun laß dir die Augen ausstechen!" Der jüngere aber antwortete: "es war ausgemacht, daß der Erzbischof und nicht dieser Alte entscheiden solle."

Sie gingen also weiter und begegneten einem Klosterbruder, zu dem sprachen sie: "Rlosterbruder! wir wollen dich etwas fragen," und dieser versete: "wenn ihr mich fragt, so werde ich euch antworten." Da sprachen sie: "sage uns, was in der Welt regiert, das Recht oder das Unrecht?" und der antwortete: "das Unrecht." Da rief der ältere Bruder: "hörst du, Kleiner? nun komm her und laß dir die Augen ausstechen;" der jüngere aber entgegnete: "der Erzbischof hat zu entsscheiden und niemand anders."

Sie kamen darauf zum Erzbischof, verbeugten sich und sprachen: "was regiert in der Welt, o Herr! das Recht oder das Unrecht?" und der Erzbischof antwortete: "das Unrecht." Darauf sagte der ältere zu dem jüngeren: "nun steh still, damit ich dir die Augen ausstechen kann," und dieser sprach: "wir wollen bis zu jenem Brunnen gehen, damit

ich bei diesem sitzen und von den Leuten Brot betteln kann, um nicht Hungers zu sterben." Da gingen sie zusammen zu dem Brunnen, bei dem ein großer Platanenbaum stand, und dort stach der Aeltere dem Jüngeren die Augen aus und ging dann seiner Wege.

Als nun ber Jüngere eine Zeitlang bort geseffen hatte, wurde er fehr hungrig und sprach bei fich : "ehe ich Gungers fterbe, will ich lie= ber auf ben Baum steigen und Blätter effen." Während er nun oben auf bem Baume faß und von beffen Blättern aß, wurde es Nacht, und ba versammelten sich unter bem Baume eine Menge Teufel, und ber älteste Teufel fragte ben jüngsten: "was haft bu heute vollbracht?" "Ich habe zwei Brüder verhett, von denen der eine behauptete, daß das Un= recht, der andere aber, bag bas Recht in der Welt regiere, und habe den al= teren so bose gemacht, daß er dem jungeren die Augen ausgestochen hat." Darauf fragte ber alte Teufel ben zweitjungften: "und was haft bu angestiftet?" und bieser erwiderte: "ich habe zwei andere Bruder ver= hett, die früher einig maren, daß fie fich um einen Weinftoch ftritten, ber beiden zusammen gehörte, und habe ihnen die Art weggenommen, bamit fie ben Weinftod nicht abhauen konnen, und hoffe, bag fie fich morgen einander todtschlagen werden." Darauf fragte ber Alte ben britten Teufel, was er vollracht habe, und ber antwortete: "ich habe bas Rind im Leibe ber Rönigin verfehrt gelegt, bamit fie nicht gebären fann und fterben muß." Da fam die Reihe an ben vierten Teufel, ber lahm war, und als den der Alte nach seinem Tagwerke fragte, antwor= tete er: "ich habe nichts gethan." Da pacten ihn die andern und schlu= gen ihn, und darüber wurde der so zornig, daß er rief: "nun wollte ich, daß ber Mann, ber feine Augen verloren hat, hierher fame und von diefer Afche nähme, und mit ihr und diefem Quellwaffer feine Augen mufche, bamit er wieber sehend murbe. Run wollte ich, baß jene Brüder hierher famen und fich die Art holten, und den Weinstod umhieben. Nun wollte ich, daß die Rönigin herkame und von diesem Waffer tränke, damit fie gebären könnte und leben bliebe." Da frähte ber weiße Bahn, und alsbald rufteten fich die Teufel zum Abzug; barauf

krähte der schwarze Hahn, und nun gingen sie auseinander, und indem fing es an zu tagen.

Der Blinde stieg nun von dem Baume, suchte nach der Asche, rieb sich mit ihr und mit dem Brunnenwasser die Augen und wurde wieder sehend; drauf füllte er seine Kürbisstasche mit dem Wasser, nahm die Art mit, welche die Teufel hatten liegen lassen, und ging zuerst zu dem Weinstock, um den die beiden Brüder haberten, und hieb ihn um. Dann ging er zu den Brüdern und fragte sie, worüber sie mit einander haberten. Die Brüder aber antworteten: "wir haben einen Weinstock, der und zusammen gehört, und können nicht darüber einig werden, wie wir ihn theilen sollen." Da sagte er ihnen: "der Weinstock ift umgehauen," und sie riesen wie mit einer Stimme: "möge es dir der himmel lohnen!" und von nun an lebten sie wieder in Einstracht.

Von da ging er zur Königin und flopfte an die Hausthüre. Die Diener des Königs wollten ihn nicht einlassen; er bestand jedoch darauf, daß er mit der Königin sprechen müsse, und zankte sich mit den Dienern so lange, bis der König den Lärm hörte und ihn einzulassen befahl. Als der Bettler vor ihn gebracht wurde, fragte er ihn: "weißt du etwa ein Mittel für die Königin?" und dieser antwortete: "ja, ich weiß eins, und habe es bei mir, und brauche nichts weiter als ein Glas Wasser." Nachdem man ihm dies gebracht hatte, schüttete er die Hälfte aus und goß dafür das Brunnenwasser hinein, das er bei sich trug, und kaum hatte die Königin das Wasser getrunken, so genas sie von einem Söhnchen.

Der König war darüber so erfreut, daß er den Arzt mit kostbaren Geschenken überhäufte und ihm sagte, er solle sich eine Gnade von ihm erbitten. Dieser antwortete: "meine Heimath ist nur ein kleiner Weisler, ich wünschte, daß du daraus ein schönes Dorf machen und mir darin ein stattliches Haus bauen ließest." Da gab ihm der König soviel Goldstücke, als ein Pferd tragen kann, und sagte ihm: "nimm dieses Geld und baue dir davon das Dorf und das Haus, wie du es wünschest."

Nach einer Weile kehrte ber ältere Bruber nach Sause zurud und

fragte seine Frau: "wem gehören alle diese neuen Häuser?" und sie sagte: "die gehören Niemand anders als deinem Bruder." Da rief er: "das kann nicht sein, dem habe ich ja die Augen ausgestochen," und lief hin, um sich selbst zu überzeugen: Sein Bruder empfing ihn sehr freundlich, wies ihm den Chrenplat an und setzte ihm Kassee und Süßigkeiten vor. Darauf fragte ihn der Aeltere: "sage mir doch, wie du es angesangen, daß du wieder sehend wurdest und soviel Geld gewonnen hast?" Der Jüngere aber antwortete: "ich habe dir immer gefagt, daß das Recht in der Welt regiert, du aber sagtest, daß das Unsrecht regiere," und kaum hatte er das gesagt, so stürzte sein Bruder zu Boden und war todt.

su ho 100 Hiller, de 31. Schlangentind. Anne de Lane.

Es war einmal eine Frau, der schenkte Gott keine Kinder, und sie war deswegen so betrübt, daß sie eines Tages ausries: "lieber Gott, schenke mir ein Kind und wenn es auch eine Schlange wäre." Bald darauf merkte sie, daß sie gesegneten Leibes sei, und als ihre Zeit kam, brachte sie eine Schlange zur Welt." Die Frau hatte nun, was sie wünschte, und pflegte die Schlange wie ihr Kind. Sie legte sie ansfangs in eine Mulde, aber sie wurde bald so groß, daß sie keinen Plat darin hatte, und wurde immer größer und größer, so daß sie beinahe das große Gährsaß aussüllte, in das der Most sammt den Träbern gesschüttet wird.

Als die Schlange ausgewachsen war, sagte sie zu ihrer Mutter: "Mutter, ich will eine Frau haben." Diese aber antwortete: "werwird eine Schlange heirathen wollen?" Darüber wurde die Schlange zornig und rief: "wenn du mir keine Frau verschaffst, so fresse ich dich."

Uebel oder wohl, ging also die Frau in die Kirche und sagte zu den dort versammelten Frauen: "ich suche eine Schwiegertochter für meinen Sohn, denn er wünscht sich zu verheirathen." Als das die

Weiber hörten, lachten sie, aber unter ihnen war aucheine Stiefmutter, und diese sprach: "ich gebe dir meine Stieftochter." "Wenn sie aber gesfressen wird?" fragte die Schlangenmutter. "So liegt mir auch nichts dran," sagte die Stiefmutter, und somit machten sie die Sache sest.

Als die Stieftochter hörte, daß sie eine Schlange heirathen sollte, wurde sie sehr traurig, ging weinend zu dem Grabe ihrer Mutter, und meinte dort so lange, bis sie darüber einschlief. Da sah sie im Traume, daß ihre Mutter aus dem Grabe stieg und zu ihr sagte: "fürchte dich nicht vor der Schlange, denn es ist ein schöner Jüngling, und du mußt nur auf ein Wittel denken, seine Schlangenhaut zu versbrennen, wenn er sie ausgezogen hat, damit er nicht mehr in dieselbe hineinschlüpsen kann." Darauf erwachte das Mädchen und ging geströstet heim, und als sie mit der Schlange verheirathet wurde, wuns derten sich die Leute, wie ruhig sie sich in ihr Schicksal fügte.

Um Morgen nach ber Sochzeit fragte fie die Schwiegermutter, ob die Schlange bei Racht ebenso ware wie bei Lage, und darauf er= wiberte fie: "ach nein! mein Mann ift feine Schlange, sonbern ein schöner Jüngling, ber nur in einer Schlangenhaut stedt, und wenn er diese auszieht, so strahlt er, als ob er ein Rind der Sonne wäre." Da fagte die Schwiegermutter: "heute Abend wollen wir den Bactofen heizen, und wenn bu mit ihm zu Bette gegangen bift, und merkft, baß er eingeschlafen ift, so will ich bir ben Schurhaken in bas Gahrfaß hinunter reichen, und bann mußt bu feine Schlangenhaut baran ban= gen und ich werbe sie heraufziehen und in den Backofen werfen, bamit sie verbrennt." Der jungen Frau gestel ber Anschlag, und als sie mit ihrem Manne zu Bette gegangen und biefer eingeschlafen mar, ba hängte fie feine Schlangenhaut an ben Schürhaken, ben ihr bie Schwiegermutter in das Faß hinabreichte, und biese zog sie hinauf und warf .sie in den brennenden Bactofen. Während die Saut barin verbrannte, erwachte ber junge Mann von bem brenglichen Geruche und sagte zu feiner Frau : "es riecht, als ob meine Schlangenhaut verbrannt wurde." "Dummes Beug!" erwiberte biese, "ichweig' ftill und schlafe weiter."

Als er nun am andern Morgen die haut nicht mehr fand, um hineinzukriechen, da stieg er aus dem Gährfasse, und lebte von da an in seinem hause wie die anderen Menschen. Bald darauf wurde seine Frau gesegneten Leibes und gebar einen Anaben, und um diese Zeit wurde er zu einem Feldzuge aufgeboten und mußte in den Arieg ziehen.

Die Stiefmutter aber hatte seit langem ihre Stieftochter um ihr Glück beneidet, und sich darüber geärgert, daß sie den schönen Mann nicht ihrer eigenen Tochter gegeben habe. Als daher dieser in den Krieg gezogen war, da ging sie eines Nachts heimlich in die Rammer der Kindbetterin, nahm diese aus dem Bette, trug sie in eine Einöde, und legte ihre eigene Tochter an ihrer Statt ins Bett. Diese stellte sich, als ob sie krank wäre und ihr Kind nicht säugen könne, und man nahm also eine Amme an, um es zu ernähren.

Als die Stieftochter merkte, daß sie in der Einöde sei, da sing sie an so sehr zu weinen, daß ihre Thränen in die Erde drangen und eisnen Menschen benetzten, den man lebendig begraben hatte, und der Rysrikos (Herold) hieß. Als diesen die Thränen berührten, erwachte er davon, stand aus dem Grabe auf und fragte die junge Frau, warum sie weine; sie aber erzählte ihm, wie es ihr ergangen sei. Darauf fragte er sie, oh sie mit ihm in sein Haus kommen wolle. Sie war es zufrieden und stieg mit ihm in seine Grube, und es dauerte nicht lange, so wurde sie abermals schwanger und gebar einen Knaben. Endlich wurde dem Kyrikos in seiner Grube die Zeit lang und er machte sich mit Weib und Kind auf und kehrte in seine Heimath zurück, wo man ihn zwanzig Jahre lang als todt betrauert hatte, und seine Mutter und Schwester empfingen ihn mit großer Freude.

Als das Schlangenkind aus dem Kriege heimkam, da fah er seine Schwägerin an der Stelle seiner Frau und fragte seine Mutter: "wo ist denn beine Schwiegertochter?" und sie antwortete: "diese ist es, mein Sohn," denn sie glaubte nicht anders, als daß sich ihre Schnur durch das Kindbett so verändert habe. "Ei was," rief jener, "ich sollte etwa meine Schwäsgerin nicht kennen? Weine Frau ist wohl gestorben und ihr wollt es

mir nicht sagen?" Da rief seine Schwägerin: "nein ich bin es, warum willst du mich nicht wiedererkennen?" Er aber blieb babei und behanbelte sie nicht wie seine Frau.

Ein glücklicher Zufall führte ihn eines Tages in das Dorf bes Aprifos, und bort erblicte er seine Frau und erfannte fle fogleich und auch sie erkannte ihn wieder. Da umarmten und füßten sie sich, und als er erfuhr, daß fie mit einem anbern Manne verheirathet fei, fo verflagte er ben Kyrikos vor Gericht und forberte von ihm seine Frau zu= rud. Da fragte sie ber Richter: "welchen von beiden willst bu zum Manne?" und sie antwortete: "sie sind mir beibe gleich lieb, benn fle waren beibe gut mit mir." Darauf entschied ber Richter, bag bie bei= den Männer auf einen Berg steigen, die Frau aber unten bleiben folle, und wenn fie oben angekommen waren, bann follten fie rufen : "mich hungert und dürstet", und die Frau ihnen antworten: "komme, ich will dir Effen und Trinken geben." Dann sollten fie um die Bette ber= unterlaufen, und wer zuerft bei ber Frau ankomme, der folle fie behalten. Da machten sie es wie ihnen ber Richter gesagt, und beim Wettlauf überholte das Schlangenkind ben Aprikos und schloß fle in seine Arme. Als das der Kyrikos sab, sprach er: "lebe wohl, liebe Frau, dennich kehre dahin zurud, wo ich früher war," und damit trennten sie sich.

Das Schlangenkind aber kehrte mit seiner Frau nach Hause zus ruck, schlug seine Schwägerin tobt und lebte von nun an mit seiner Frau glücklich und zufrieden.

#### 32. Der Sohn des Schulterblattes.

Es war einmal eine arme Wittwe, die ging in den Wald um Holz zu holen und fand ein Schulterblatt, das auf einer Felsenplatte lag. Sie nahm den Knochen, steckte ihn in ihren Gürtel und wurde davon gesegneten Leibes. Nach drei Monaten kam sie mit einem Knaben nieder, der mit vierzig Tagen lief und mit drei Jahren ein ausgewachsener Mann war.

Einst fragte er seine Mutter nach seinem Bater, und biefe fagte ihm: "gebe rings um bas Saus und bu wirft beinen Bater finben." Der ging um bas Saus, fant aber nichts anbere ale einen Knochen, und als er ben seiner Mutter brachte, sagte fie: "biefer Knochen ift bein Water." Darauf fragte er: "wo hast bu ben gefunden?" und sie ant= wortete: "ich fand ihn im Walbe auf einer Felfenplatte liegen." Darauf bat er feine Mutter fo lange, bis fle ihn zu ber Blatte führte. Das war aber eine behauene Steinplatte, und fie war fo groß, baß fie bie vierzig Draken nicht aufheben konnten. Er aber bob fie gang al= Darunter mar eine Stiege, und als fie auf biefer hinabstiegen, lein. fanden fie unten Gaufer, bie waren gang von Gold gebaut und barin lagen große Schätze. Da beschloffen sie bort zu bleiben; ber Sohn langweilte fich jeboch balb zu Sause und fing an herumzuschweifen. Dabei fand er einen großen Apfelbaum, der viele schone Aepfel trug, und er stieg hinauf und ag bavon nach herzensluft. Als er fo oben faß und fich wohl fein ließ, ba fam bie Lamia herzu, welcher ber Banm gehörte, und fing ein großes Geschrei an, nannte ihn einen Apfelbieb und befahl ihm fogleich herunter zu fteigen. Wie er aber fo weit un= ten war, daß sie ihn greifen konnte, pacte sie ihn und fließ ihn bis an bie Anie in die Erbe. Das verdroß ihn aber, und er pacte bie Lamia und stieß sie bis zum Sige in die Erbe. Drauf fließ ihn die Lamia bis zum Gürtel hinein, und nun nahm er alle feine Kraft gufammen und ftieß die Lamia so ftart auf die Erbe, baß fie bis zum Balse hineinfuhr und nicht mehr herauskonnte. Drauf zog er sein Schwert und wollte ihr den Ropf abhauen; fie aber rief: "töbte mich nicht, ich will bir auch meine Tochter zur Frau geben."

Unterbessen aber hatte sich seine Mutter mit den Draken eingelassen und die beschwapten sie, daß sie, um freie Sand mit ihnen zu has ben, ihren Sohn aus dem Wege räumen solle. Sie verlangte also zuerst von ihm, daß er ihr hasenkase und Gemsenmilch bringen solle. Da ging er hin und stürzte einen Felsen von der Göhe, und badurch versammelten sich alle Gasen und Gemsen, so daß er sie melken und sich Sasenkäse und Gemsenmilch verschaffen konnte.

Als er das seiner Rutter brachte, sagte sie zu ihm: "gehe hin und hole das Wasser des Lebens." Darauf ging er zur Lamia und fragte sie, wie er es anfangen solle, um das Wasser des Lebens zu holen, und diese wies ihn an, einen Sack voll Asche mitzunehmen und sie auf den Weg zu streuen, wenn er von der Quelle zurücksehre, damit ihm das Ungeheuer, das sie bewache, nicht nachlaufen und ihn verschlingen könne. Er machte es, wie ihm die Lamia gesagt hatte, als er aber auf der Rücksehr bei ihr wieder einkehrte, nahm sie ihm die Gälfte von dem Wasser des Lebens.

Darauf riethen die Draken seiner Mutter, sie folle ihn fragen, worin seine Stärke fite, und als fie erfahren hatte, daß fie in brei gol= benen Gaaren seines Ropfes fige, ba riß fie ihm dieselben aus, mahrend sie ihn lauste. Da wurde er schwach und furchtsam, und die Draken kamen herbei und schlugen ihm ben Ropf ab. Den behielten fie und ftellten ihn bei ihrem Spielplage auf, ben Rorper aber schickten sie ber Lamia. Darauf schickte biese brei Tauben zu ben Draken; bie eine sette fich auf ben Boben, die zweite auf ben Sims bes Daches und die britte auf ben First, und die Taube, welche auf bem Boben faß, pacte ben Ropf und trug ihn zu ber, welche auf bem Sime faß, und biese zu ber, welche auf bem First faß, diese aber flog bamit zur Lamia. Darauf paßte fie bas Baupt an ben Körper und begoß es mit dem Waffer bes Lebens, da wuchs es wieder an den Körper, und der Mann stand auf und war wieder gesund. Als er nun von der Lamia hörte, was mit ihm vorgegangen war, ging er nach Hause zurück, fand bort die vierzig Draken versammelt und schlug sie alle tobt. Geine Mutter fand unter= beffen bei bem Bactofen und merkte nichts bavon, und als er nach ihr rief, antwortete fle: "hier bin ich." Darauf ergriff er fie, steckte fie in bie Bandmuble und mablte fie zu Brei.

# 33. Bon einem, der die Bogelsprache erlernte.

Es war einmal ein armer Mann, der ging in die Fremde, um Geld zu verdienen. Auf seiner Wanderschaft kam er an einen Fluß und sand dort aller Arten Bögel, und die zwitscherten, pfissen und sangen so schön, daß er so lange an dem Fluß zu bleiben beschloß, dis er die Bogelsprache erlernt habe. Er brauchte aber drei Jahre, dis er die Sprache aller Bögel verstand. Darauf kehrte er nach Haufe zurück, und als ihn seine Frau fragte, wo er das Geld habe, das er auf seiner Wanderschaft erworden, antwortete er: "Geld habe ich keines mitgebracht, aber dafür verstehe ich nun die Wogelsprache, an der ich drei Jahre zu lernen hatte." Da sing die Frau zu klagen und zu schelten an, er aber kümmerte sich nicht darum und dachte bei sich, daß es ihm nicht sehlen könne, und er mit der Bogelsprache noch sein Glück machen müsse.

Eines Tages hörte er von einer Königin, die eine Kröte in ihrem Leibe habe, und ber noch fein Arzt habe helfen konnen, und sofort machte er sich auf, ging zu bem Schlosse bieser Königin und klopfte bort an. Als die Bächter, welche an ber Thure ftanden, aufmachten und ihn anfahn, hielten sie ihn für einen Bettler und wollten ihn nicht einlaffen, er aber ließ sich nicht abweisen, und darüber entstand ein so lauter Wortwechsel zwischen ihm und ben Bachtern, bag bas Geschrei bis zu ber Königin brang und sie den Mann vor sich kommen ließ. Als dieser zu ihrem Bette trat, fragte er sie: "was fehlt dir?" und fie antwortete: "ich habe große Schmerzen in meinem Magen." Darauf begann er und machte wie die Schlange, aber im Leibe ber Königin blieb alles stumm; brauf machte er wie der Frosch, aber im Leibe ber Königin blieb es stumm; endlich machte er wie die Arote, und da antwortete es aus dem Leibe der Königin. Da fragte er: "was machft bu ba brinnen?" und die Arote antwortete: "nichts." "Darf ich zu dir kommen?" "Nein, benn es ift fein Plat mehr." "Bekommft bu gutes Effen?" "D ja, aber mitunter fommen auch faure Sachen und bie fann

ich gar nicht vertragen." Da ließ der Bettler Essig bringen und gab der Königin davon drei Gläser zu trinken. Davon starb die Kröte, und als sie todt war, brach sie die Königin aus. Darauf fragte ihn der König: "was verlangst du für die Wohlthat, die du uns erwiesen hast?" und er erwiderte: "ich verlange gar nichts." Da griff der König in die Tasche, langte einen Dukaten hervor und gab ihn dem Rann, dieser aber nahm ihn, bedankte sich und ging seiner Wege.

#### 34. Batala.

Es waren einmal zwei Bruber, von benen mar ber eine vernünf= tig, ber anbre aber ein Narr. Sie hatten eine alte Großmutter und lebten mit diefer zusammen. Dem Marren gefiel dies aber nicht länger, und er verlangte daher, daß sein Bruder mit ihm abtheilen folle. Darauf theilten sie zuerst das baare Geld, und von seinem Theile baute sich der Marr ein neues haus, der andere aber blieb bei der Großmutter in dem alten Sause wohnen. Sie hatten auch eine Geerde von hundert Stud Ochsen und ber Narr verlangte, daß auch diese getheilt werben folle, und so viel Ochsen in bas Haus bes einen ober anbern laufen würden, fo viel follten einem jeden gehoren. Der andere mar bas zu= frieden, weil er bachte, bag alle Ochsen in bas alte Saus laufen wurben. Der Narr aber streute am Abend Stroh von der Weibe bis zu seinem Sause, und indem die Ochsen dieses vom Wege auflasen, liefen sie ihm alle zu. Da rief der Narr seinen Bruder herbei, und nachdem er ihn ausgelacht, erklärte er, daß es ihm mit der Theilung fein Ernft gewesen und alles beim Alten bleiben solle, und zog nach wie vor mit der Geerde auf die Weide.

Eines Tags aber sagte der Narr zu seinem Bruder: "warum soll ich Tag für Tag hinaus und die Ochsen hüten? Geh du doch auch ein= mal mit ihnen, und laß mich zu Hause bei der Großmutter." Des andern Tags fuhr also der Vernünftige mit den Ochsen auf die Weide

und ber Narr blieb bei ber Großmutter, nachbem er versprochen hatte, sie wohl zu verpflegen und auf die Thure Acht zu haben. Da verlangte bie Großmutter von ihm zu effen; er fochte alfo einen Dehlbrei, und als ber fertig war, machte er ber Großmutter ben Mund auf, schättete ihr ben siedenden Brei mit einem male ein, und verbrühte sie damit so arg, daß fie ftarb. Darauf ftedte er ihr einen Spinnroden mit ber Spindel unter den Arm und ftellte fie aufrecht, damit fie fpinnen follte. Run wollte er seinen Bruber von ber Weibe rufen, bamit er fabe, wie schön die Großmutter spinnen könne. Da ihm aber bieser aufgetragen hatte, auf die Sausthure Acht zu haben, so versuchte er sie zuzuschlie= Ben, und als er damit nicht zurecht kommen konnte, hängte er fie aus, nahm fie auf die Schulter und ging mit ihr auf die Weibe. Wie nun der ältere Bruder mit ihm nach Sause ging und die Großmutter todt fand, ba weinte und klagte er um fie und nannte seinen Bruder einen Mörber; aber ber Rarr rief: "bu haft fie tobt geschlagen, bu Sund, und dafür will ich dich auch tobt schlagen." Als das der Andere hörte, begann er fich zu fürchten, weil ber Marr bie Stärfe eines Riesen hatte, und ohne viel Worte zu machen, ging er hin und grub ein Grab für bie Alte und fagte zu bem Narren, daß er fie ihm nach einer Beile bringen folle, um fie zu begraben.

Als der Narr glaubte, daß das Grab fertig sei, nahm er einen Bratspieß, spießte die Alte daran, schwang den Spieß auf die Schulter und wollte sie so zu Grabe tragen.

Als er aber mit ihr über einen Graben sprang, glitt sie ihm vom Spieße ab und siel in den Graben. Er ließ sie darin liegen, lief heulend zu seinem Bruder und rief, "er könne seine liebe Großmutter nicht
zu Grabe tragen, sein Bruder solle sie holen." Da suchte dieser
überall, konnte sie aber nicht sinden, und der Narr rief: "ho! ho! sie
ist wieder lebendig geworden und davon gelausen," und lief fort, um
sie zu suchen. Während er so herumsuchte, erblickte er eine andere Alte,
die auf einem Feigenbaume saß und Feigen aß; da rief er: "wart ich
will dir Feigen effen!" und spießte sie von unten nach oben und brachte

ste seinem Bruder an das Grab. Da sah dieser, daß das nicht seine Großmutter war, und rief: "Was hast du da gemacht, du Verrückter? bas ist ja eine fremde Alte." "Schweig still," sagte darauf der Rarr, "sonst stecke ich dich lebendig zur Großmutter ins Grab." Da begruben sie die fremde Alte und gingen heim.

Narr sah, wie sich der obere Mühlstein im Areise herumdrehte, lachte er und rief: "ha! ha! ha! seht ihr da den Spindelknopf der Groß= mutter!" Darauf packte er den Mühlstein und lief damit zur Mühle hinaus und sein Bruder lief ihm nach, damit er kein neues Unheil anstifte. So kamen sie an einen Ort, an dem große Furcht vor Räubern war, und da sagte der Narr zu seinem Bruder: "höre du, wir wollen auf jenen Baum steigen und die Nacht oben bleiben." Sie stiegen also auf den Baum, und der Narr nahm den Rühlstein mit:

Bald darauf kam eine Karawane von Kausseuten und schlug unter dem Baum ihr Nachtlager auf. Um Mitternacht kam dem Narren die Nothdurft an, und er gab daher den Mühlstein seinem Bruder zum Halten. Da er diesem aber zu schwer war, so glitt er ihm aus den Händen und siel mitten unter die Karawane zu Boden. Hierüber ersichraken die Kausseute so sehr, daß sie ihre Güter im Stiche ließen und auf und davon liesen. Da stiegen die Brüder von dem Baume herunter, nahmen das Geld und die Kostbarkeiten und machten sich aus dem Staube.

Einer von der Karawane faßte aber ein Herz und sagte zu seinen. Genossen: "ich will doch einmal zurückgehn und sehn, was das war, was uns so erschreckt hat;" und als er zur Stelle kam, sah er nicht weit davon den Narren, der mit seinem Raube beladen war; er lief ihm daher nach und wollte ihn todt schlagen. Der Narr sagte ihm aber: "warte ein bischen, und zeige mir zuerst deine Zunge, und wenn ich die angesehen habe, dann kannst du mich todt schlagen." Wie nun der Kausmann seine Zunge herausstreckte, packte sie der Narr und schnitt sie ab. Da lief jener heulend zu seinen Gefährten zurück, und als sie

ihn fragten, was ihm begegnet sei, konnte er ihnen nicht antworten. Das versetzte sie in neuen Schrecken, weil sie glaubten, daß ihn böse Geister an der Rehle gepackt hätten; und nun wagte keiner mehr zu ihrem Ruheplatze zu gehn.

Als barauf der ältere Bruder die Beute mit dem Narren theilen wollte, sagte dieser: "ich will nur jenes silberne Weihrauchsaß haben, alles andere kannst du behalten." Darauf ging er auf einen hohen Berg, und als er oben war, zündete er das Weihrauchsaß an und räuscherte. Wie der Nauch zum Simmel stieg, kam ein Engel des Herrn zu ihm herunter und fragte ihn: "was wünschest du von unserm Herrgott für das Gute, das du ihm erzeigt hast?" "Ich will weiter nichts als eine Flöte, und wenn ich auf der spiele, so sollen alle Menschen, Wälsder und Berge danach tanzen."

Nachdem er die Flöte vom Engel erhalten hatte, stieg er vom Berge herunter und begegnete einem Töpfer, der seine Waaren zum Verkause trug. Zu dem sagte er: "höre du, gieb mir einen von deinen Näpsen!" der aber antwortete: "gieb du mir das Geld, so kriegst du einen Naps." Da sing der Narr an auf seiner Flöte zu spielen, und der Töpfer sing an zu tanzen und so hoch zu springen, daß alle Töpse auf seinem Rücken klirrten, und als er eine Weile getanzt hatte, rief er: "Gnade! Gnade! nimm alle meine Töpse, aber höre auf zu pseisen." Da hatte jener Mitleid mit ihm, steckte die Flöte ein und ließ ihn seiner Wege gehn.

Darauf begegnete ber Narr einem Priester und sagte zu ihm: "Gut Zeit, Papa! wo willst du hin?" und jener antwortete: "schön' Dank, mein Sohn, ich suche nach einem Knechte." "Willst du mich nicht nehmen?" fragte der Narr. Der Priester war das zufrieden und sie machten mit einander aus, daß, wenn einer reuig würde, so dürfe ihm der andere drei Riemen aus der Haut schneiden vom Kopfe bis zu den Füßen, und daß die Dienstzeit so lange dauern solle, bis der Kukuk von dem Nußbaume rufe.

Der Priefter nahm ihn also mit nach Hause und schickte ihn am

Coplans with is.

andern Worgen mit den Pflugochsen auf ein Feld, um es zu ackern. Nachdemer ein Baar Furchen gezogen, sand er jedoch, daß das Pflügen eine langweilige Arbeit sei. Er spannte also seine Ochsen aus, setzte sich in den Schatten und spielte ihnen eins auf, daß sie tanzen mußten, bis sie umsielen und krepiren wollten. Darauf hielt er mit dem Flöten ein, legte sich hin und schlief bis zum Abend. Als er nach Hause kam, fragte ihn der Priester: "nun, wie ging es?" und der Narr antwortete: "oh ganz gut." In der Nacht singen die Ochsen an zu brummen, und der Priester weckte den Narren und sagte ihm, er solle hinuntergehn und die Ochsen binden, damit sie nicht brummten. Da ging dieser in den Stall und band die Ochsen mit den Füßen an die Dachsparren.

Als der Priester am Morgen in den Stall kam und die Ochsen so gebunden fand, wurde er ärgerlich und rief: "Ei, ei mein Sohn, was haft bu ba gemacht! bu haft mir ja bie Ochsen ruinirt." Der Narr aber erwiderte: "Schweig ftill, sonft schneide ich dir die brei Riemen aus bem Felle." Da erschraf ber Priefter und sagte: "bas haft bu brav gemacht, warum haben fie uns mit ihrem Brummen nicht schlafen laffen, jett aber gehe mit ihnen auf das Feld." Als ber Narr mit den Ochsen abgezogen war, sagte ber Priefter zu feiner Frau: "ich will ihm boch nachgehn und sehn, was er auf bem Felbe mit ben Ochsen anfängt." Er ging ihm also von weitem nach und verstecte sich hinter einen Strauch. Aber der Narr bemerkte ihn. Er fette sich also an das Ende des Acters und begann auf seiner Flote zu spielen. Da mußte ber Prie= ster mit seinen Ochsen tanzen, und es ging hopsa! hopsa! bis bem Priefter die haare aus seinem Bart fielen. Der rief endlich: "Gnabe, Gnabe, mache mit ben Ochsen, was bu willst, aber lag mich in Ruhe!" und der Marr erwiderte: "fo! du bift mir nachgegangen, um zu sehn, was ich thue; nun weißt du es." Der Priefter schlich fich nach Sause, und am Abend kam auch der Narr von dem Felde zurück und stellte die Ochsen in ben Stall. Diese fingen aber in ber Nacht wieder zu brum= men an, und ber Priefter weckte ben Narren abermals und sprach: "gehe hinunter und schlage sie, bamit sie uns schlafen laffen." Der

Narr ging hinunter, schlug die Ochsen todt, zog ihnen das Fell ab und bedeckte sie wiederum damit. Am andern Worgen kam der Priester herunter, um nach den Ochsen zu sehn, und fand sie geschlachtet. Da rief er: "was hast du gethan, du Hund, warum hast du die Ochsen geschlachtet?" "Schweig still," antwortete der Narr, "sonst schneide ich dir die drei Riemen aus dem Felle." Da erschrak der Priester und sprach: "das hast du brav gemacht, mein Sohn, es ist ihnen Recht geschehn, warum haben sie uns nicht schlasen lassen!"—

Als sie barauf zu Mittag agen, fing ein kleines Rind bes Priesters zu schreien an und rief, "daß es abseits wolle." Da sprach ber Priefter zu bem Narren: "nimm es und lag es feine Darme leeren." Der aber verstand das so, daß er das Rind schlachten und ausweiden solle; er schlachtete es also und begann es auszuweiben. Da blieb er bem Priefter zu lange aus, und ber rief ihm also zu: "so komm boch zum Effen, was machst bu so lange!" Der Narraber antwortete: "ich komme gleich, · ich habe nur noch die Leber auszunehmen." Da sprach der Priester zu seiner Frau: "o Frau, nun ift auch unser Rind hin, was für einen Antichrift habe ich ins Haus genommen." "Warum jagst bu ihn nicht fort?" fragte die Frau. "Wir haben mit einander ausgemacht, daß er erft zu ber Zeit gehn soll, wenn ber Rufuf von dem Nußbaume ruft." "Weißt bu was," sprach ba die Frau, "ich will auf den Rußbaumsteigen und wie ein Rufuf schreien." "Thue das!" antwortete ber Priefter. Wie nun ber Rarr aus bem Abtritt fam, borte er, wie die Priefterfrau vom Nußbaum rief: "Aufuf! Rufuf!" Da nahm er einen Stein und traf fie damit an den Ropf, daß sie todt herunterfiel. Dann rief er lachend ben Priefter und fprach: "fieh ber, was für ein großer Rutut auf bem Nußbaum faß." Da fing ber Priefter fo fehr über fein Un= glud zu flagen an, bag ber Marr Mitleid mit ihm hatte und abzog, ohne ihm die Riemen aus ber Saut zu schneiben.

# 35. Der tluge Schäfer.

Es war einmal ein Königssohn, der wollte sehn, wie es in sei= nem Reiche hergehe, und als er bazu bie Erlaubniß von seinem Bater erhalten hatte, nahm er ben Siegelbewahrer und andere Große mit fich, zog in Derwischkleibern burch Stäbte und Dörfer und fragte die Leute, wie es ihnen ginge. Eines Tags tamen fie an einer Schäferei vorbei, in ber grade die Schafe gemolken wurden, und da sagte ber Pring zu seinen Begleitern: "laßt uns borthin gehn und Milch trinken, und dabei auch die Schäfer fragen, wie es ihnen geht." Als fie näher famen, fturzten ihnen die Sunde entgegen und gauzten fie an: fam! fum! fam! fum! bis bie Schäfer herbei kamen und fie abriefen. Darauf gingen fie in die Schäferei und fragten die Schäfer, wie es ihnen gebe; biese versetten aber furzweg: "ganz gut, wir haben nicht zu klagen." Nachbem bie Schafe gemolken und die Milch gefotten war, setzten sie sich zum Effen und luben die Fremden ein, mitzuhalten. Die setzten sich also zu ihnen und ber Rönigssohn fam neben ben Oberschäfer zu sigen. Dieser aber legte alles Brot, mas er schnitt, vor ben Jüngling, bis ber zu lachen begann und rief: "warum legst du benn alles Brot mir vor? gieb doch auch den andern." Da gab ihm der Hirte eine Ohrfeige und sprach: "in die fremde Speise sollst bu fein Salz werfen, und in dei= nem eigenen Sause sollst du befehlen." Der Prinz steckte die Ohrfeige ein, ohne etwas zu erwidern. Als aber abgegeffen war, gab er fich bem Schäfer zu erkennen und fagte: "ich bin ber Sohn bes Rönigs, und für die Gastfreundschaft, die du mir erwiesen haft, will ich bir eine Schrift hinterlaffen, und wenn bu einmal in Roth geräthft, so fomme zu mir, und ich werbe dir helfen."

Als das der Schäfer hörte, ward ihm bange, und er sprach zu dem Prinzen: "verzeihe mir meine Keckheit, denn ich wußte ja nicht, wer du warst." "Laß gut sein," antwortete der Prinz, "es ist mir ganz Recht geschehn, was hatte ich an dem fremden Tische zu besehlen?" Darauf ließ er den Brief schreiben und der Siegelbewahrer mußte das

königliche Siegel darunter drücken, und beim Abschiede sprach ber Prinz zu dem Hirten: "wenn du etwas nöthig hast, so komme in die Sauptstadt und bringe den Brief dem und dem Gerrn, der ist mein Beamter, und der wird dich zu mir sühren."

Nach einiger Beit fam jener Schäfer mit anbern hirten über einen Beibebezirf in Zwift und zog babei ben fürzeren. Da erinnerte er fich jenes Schreibens; er nahm es alfo und ging bamit in die Sauptstadt, fragte bort nach jenem Berrn, und ale biefer bas Schreiben gelefen hatte, führte er ihn sogleich ins Königsschloß. Der Prinz hörte die Klage des hir= ten an und sprach: "Sei guten Muthes! bas ift eine Kleinigkeit, die wollen wir schon einrichten; aber nun tomme ber und if mit mir," benn es mar grade Effenszeit. Bum Siegelbemahrer aber fagte er heimlich: "bu mußt auch mit effen, benn nun habe ich Gelegenheit, ihm seine Ohrfeige zurudzugeben." Der hirte machte Anfange Gegen= vorstellungen, daß ihm das nicht zukomme; als er aber fah, daß es nicht anders fein könnte, lehnte er feinen Schäferstab an die Band, flieg mit feinen Sandalen auf ben Divan, und feste fich mit getreuzten Beinen zum Prinzen. Da fing ber Pring an bas Brot aufzuschneiben, schnitt einen ganzen Saufen und legte alles auf ben Plat bes Schäfers. Der aber schwieg mäuschenstill und ließ ihn gewähren. Da sprach ber Siegelbewahrer zu ihm: "Warum wehrst du dich denn nicht gegen all bas Brot, mas dir vorgeschnitten wird?" Er aber antwortete: "was habe ich an dem fremden Tische zu befehlen?" Da lachte ber Pring und sprach: "ich sebe, daß ich meine Ohrfeige nicht zurückgeben kann, und will sie also behalten."

Bu der Zeit, als der Schäfer zu Hofe gekommen war, lag der König im Kriege mit einem benachbarten Lande. Es ging ihm dabei nicht nach Wunsch und war darüber viel Redens bei Hofe. Als der Schäfer davon hörte, bat er den Prinzen, er möge dem König sagen, daß er auch ihn in den Krieg schicken solle. Der aber antwortete: "was willst du in dem Kriege? du verstehst ja nichts davon." Dech der Schäfer ließ nicht nach und sagte: "schicke mich nur, und ich setze meinen Kopf

zum Pfande, daß ich gewinnen werde." Da sprach ber Prinz mit bem Rönig, und dieser antwortete: "meinetwegen mag er hingehn, weil bu für ihn bitteft, mas er aber bort nüten fann, begreife ich nicht." Darauf verlangte ber Schäfer vom König vier auserlesene Leute und fünfzig hämmel und hundert Kerzen und zog mit diesen vor die feindliche Stadt. Als es Nacht wurde, ließ er an die Gorner jedes Sammels zwei Lichter binben und biefelben angunden und rudte fo vor die Stadtmauern. Da glaubten die, welche darin waren, daß ein ungahlbares Geer gegen fie anrude, und famen beraus, um fich bem Teinbe zu unterwerfen. Aber der Schäfer verweigerte ihnen alles Gehör, bevor fie ihm nicht die Schlüssel ber Stadt gebracht hätten. Da gingen fie wieder zurück und holten die Schlüffel und überreichten fie ihm. Der Schäfer lief damit zum König, und als dieser die Schluffel fah, ba freute er fich febr und fragte ihn, welche Gnade er ihm erweisen solle? Der Schäfer aber antwortete: "ich bitte, daß du mir nun ben Befehl über die ftreitige Beide ausfertigen laffen mögeft, um beffen willen ich zur Stadt ge= kommen bin." Da fagte ber König: "sei boch kein Marr, und bleibe hier bei uns, wo bu bein gutes Effen und Trinken und feine Sorgen haft, und in hohen Ehren gehalten wirft." Der Schäfer aber antwor= tete: "für ein solches Leben passe ich nicht, ich will wieder fort und fehn, was meine Schafe machen." Da that ihm ber König ben Willen, und ließ ihm ben Befehl über die ftreitige Weide ausstellen. Dit diesem fehrte ber Schäfer zu feiner Beerbe zurud, nahm bie ftreitige Beibe in Befit, und lebte gludlich und zufrieden in feiner Schäferei, ohne jemals wieder nach hof zu gehn.

## 36. Das goldene Huhn.

Es war einmal ein armes Chepaar, das arbeitete den Tag über, und was es dabei verdiente, das verzehrte es am Abend. Eines Nachts träumte es dem Manne, daß eine alte Frau vor ihm stehe und zu ihm also spreche: "Geh an den und den Ort, dort wirst du dein Glück sinden. Du mußt ihm ohne weiteres auf den Rücken springen und es bei den haaren packen. Es wird dir dann Millionen und Millionen versprechen, du aber mußt sagen, von alle dem will ich nichts, denn mein Sinn steht nach dem goldenen Huhne. Anfangs wird das Glück Schwierigkeiten machen und es dir nicht geben wollen, du aber halte es nur fest, und dann wird es am Ende schon nachgeben und dir das Huhn bringen."

Der Mann machte es, wie ihm die Alte gesagt hatte; er ging hin, fing sein Glück und hielt es so lange fest, bis es ihm das goldene Suhn gegeben hatte. Dieses Huhn legte jeden Monat ein Ei, und als es bei dem Manne das erste Ei gelegt hatte, sagte dieser zu seinem ältesten Knaben: "da nimm dies Ei und verkause es und kause Brot für das Geld, das du erlösest."

Als der Knabe auf den Markt kam und sein Ei seil bot, trat ein Jude zu ihm und fragte: "Was verlangst du für dein Ei, mein Kind?" Da lachte der Knabe und sprach: "tausend Piaster." Der Jude aber wußte, was es mit dem Huhne für eine Bewandtniß habe, er gab also dem Knaben die tausend Piaster und dieser brachte sie mit großer Freude seinem Vater, und als der das viele Geld sah, da freute er sich nicht weniger, und kaufte damit alles, was er für sein Haus brauchte.

Nach einem Monat legte das Huhn wieder ein Ei, und der Anabe trug es wieder auf den Markt, um es zu verkaufen. Da kam derselbe Jude zu ihm und fragte ihn: "wie viel willst du für dein Ei, mein Sohn?" Der Anabe lachte und sprach: "hunderttausend Piaster." Der Jude aber versuchte auch diesmal nicht mit dem Anaben zu handeln, sondern gab ihm, was er verlangt hatte, und drauf nahm er das Ei und der Anabe das Geld; und wie es mit diesen zwei Eiern gegangen war, so ging es auch mit den andern, die das Huhn legte, der Anabe verlangte für jedes Ei immer mehr als für das vorhergehende und der Jude gab ihm ohne Widerrede, was er verlangte; und so kam es, daß jenes arme Ehepaar einen Schatz von vielen Millionen aufhäufte. Als

aber ber Mann sein Haus mit allem ausgestattet hatte, was man nur wünschen konnte, wurde es ihm boch zu langweilig darin, und er machte sich auf, um die Welt zu sehn. Kaum hatte er das Haus verslassen, so kam der Jude zur Frau und spann einen Liebeshandel mit ihr an, und nach einer Weile sagte er zur Frau: "willst du mich nicht einmal bei dir zu Tisch laden?" "D! sehr gerne!" antwortete diese, und der Jude sagte daraus: "wenn du aber nicht jenes Huhn schlachtest, so komme ich nicht," und die Frau erwiderte: "warum sollte ich dir zu Liebe nicht ein altes Huhn schlachten?" "Schlachte es also und schickes zum Bäcker, und vergiß nicht, den Kopf, das Herz und die Leber dazu zu legen, denn die esse ich am liebsten." Der Jude sprach aber so, weil er wußte, daß, wer den Kopf esse, der werde König, wer das Herz esse, der werde könig, und wer die Leber esse, der werde jeden Worgen tausend Biaster unter seinem Kopfkissen sinden.

Die Frau that dem Juden zu Liebe alles, was er ihr gesagt hatte, und als es Effenszeit war, schickte sie die Magd zum Bäcker, um das Huhn zu holen, und weil die Schule an dem Wege lag, so sagte sie ihr, daß sie zugleich die drei Kinder von dort holen solle. Da ging die Magd und holte das gebratene Huhn vom Bäcker und die Kinder aus der Schule, und diese, hungrig wie sie waren, stürzten sich nach Kinsdereise auf die Magd und das eine nahm ihr den Kopf des Huhns, das andere das Herz, und das dritte die Leber, und jedes aß, was es genommen hatte. Als nun der Jude zum Essen fam, und nach dem Kopse, dem Herzen und der Leber des Huhnes aussahlte die Magd, wie es damit gegangen sei. Da gerieth der Jude in großen Born, er schlug sich an den Kops, schrie und tobte, aber es half ihm nichts, und endlich ging er ungegessen nach Hause.

Die Frau aber liebte ihn so sehr, daß sie alles mögliche versuchte, um ihn wieder zu versöhnen; doch er sagte: "wenn du nicht beine Kin= der umbringst, so komme ich dir nicht mehr ins Haus." — "Wie soll ich bas aber anfangen?"—"Du mußt ihnen Gift geben."—"In Gottes Namen!" sagte die Frau, "benn ich kann ohne dich nicht leben." Darauf that sie Gift in das Essen der Kinder. Der Knabe aber, der das herz des Huhnes gegessen hatte, wußte, was geschehen würde, und sagte also zu seinen Brüdern: "hört, heute Abend wird das Essen, was und die Mutter vorsetz, vergistet sein; aber wir haben ja Geld genug und wollen und also satt essen, bevor wir nach Hause gehn." Da ging der, welcher die Leber gegessen hatte, auf den Markt und holte, was sie brauchten, und als sie am Abend nach Hause kamen und ihnen die Mutter sagte: "kommt zum Essen, Kinder, damit ihr euch dann schlasen legen könnt," da antworteten sie: "wir sind nicht hungrig, denn wir haben schon gegessen," und so behielten die Kinder an jenem Abend das Leben.

Am andern Morgen sagte der Jude zu der Mutter, sie solle in die Betten der Kinder Rasiermesser stecken, damit sie sich daran schnitten und verbluteten, wenn sie sich hineinlegten, und die Mutter befolgte den Nath. Der Herzenskundige aber sagte zu seinen Brüdern: "die Mutter hat Rasiermesser in unsere Betten gethan, an denen wir uns schneiden und verbluten sollen, wir wollen also in ein anderes Zimmer gehn und dort schlasen." Nachdem sie zu Abend gegessen, holten sie sich eine Matte und legten sich darauf in einem andern Zimmer schlasen. Da kam ihre Mutter zu ihnen und sagte: "so geht doch in eure weichen Betten, und schlast nicht auf der alten Matte." "Nein, Mutter," ant= worteten die Knaben, "heute Nacht wollen wir einmal nach Bauern= weise schlasen."

Am andern Tage machte der Jude mit der Mutter aus, daß nun nichts übrig bleibe, als die Kinder selbst zu schlachten. Der Herzens= kundige aber sprach zu seinen Brüdern: "hört ihr Brüder, so eben hat die Mutter mit dem Juden ausgemacht, daß sie uns heute selber schlach= ten wollten, jest müssen wir fort von hier." Da machten sich die drei Knaben auf und liesen in die Welt. Als sie so des Weges zogen, sprach der Herzenskundige zu dem von seinen Brüdern, welcher den Kopf des Suhns gegessen hatte: "du wirst König werden, und ich wünsche nur, daß du dich unserer dann erinnern mögest."

Nachbem fie noch eine Zeitlang gewandert waren, famen fie in eine Stadt, beren König gestorben mar, und die Einwohner hatten unter fich ausgemacht, daß berjenige König werden solle, welcher am nächsten Morgen zuerft an bem Pallast vorübergebn murbe. Da traf es fich, daß an jenem Morgen grabe bie brei Bruber zuerft an bem Pallaste vorüberzogen, und daß jener, welcher den Ropf bes Guhnes gegeffen hatte, ben andern voranging. "So," rief ber Bergenskundige, .. nun bift bu König geworben, und ich munsche nur, bag bu bich auch unserer bann und wann erinnern mögeft." Darauf famen bie Stabt= ältesten heran und begrüßten ihn als ihren König, führten ihn in ben Pallast und setzen ihn auf den Thron; der Herzenskundige aber sprach zu bem andern Bruber: "fomm, nun wollen wir weiter ziehen und auch unfer Glud fuchen, vorher aber wollen wir brei jeder bem andern eine Rose geben, und wenn einer fieht, daß die Rose bos andern welft, so soll er sich aufmachen und ihn aufsuchen. Als das geschehen war, nahmen die Brüder Abschied von dem neuen König und zogen aus, um ihr Glud zu suchen.

Nachbem sie eine Weile gewandert waren, sagte der Herzenskunsbige zu seinem Bruder: "du wirst auch König werden, und wenn das geschieht, so vergiß mich nicht." Darauf kamen sie in eine andere Stadt, deren König auch gestorben war und wo die Bürger denselben Beschluß gesaßt hatten, wie in der ersten. Als nun der Bruder des Herzenskunsdigen an dem bestimmten Morgen zuerst am Pallaste vorüberging, da nahmen sie ihn zu ihrem König an. Darauf sprach der Herzenskundige zu dem neuen König: "jest will ich weiter ziehn und mein eignes Glück suchen; nimm aber diese Nose, und wenn die zu welken anfängt, so dense an mich und mache dich auf, und komme zu mir." Darauf gab ihm der neue König auch eine Rose und bat ihn, daß er es ebenso machen solle.

Rach einer Weile verheirathete fich der zweite Bruder mit einer

153 1 ×

Rönigstochter, und als die sah, daß an jedem Morgen tausend Goldsstüde unter dem Kopstissen ihres Mannes lagen, bat sie ihn so lange, ihr zu sagen, von wo ihm dieses Geld käme, bis er es ihr in einer schwachen Stunde anvertraute. Als nun eines Tags der König krank wurde, da gab ihm seine Frau ein Brechmittel, und als er das genommen hatte, brach er auch die Leber des Huhnes aus, und diese nahm seine Frau, ohne daß er es merkte, und verschluckte sie. Von da an fanden sich die Goldstücke unter dem Kopstissen der Königin. Um ersten Morgen glaubte er, daß sie seine Frau ihm unter dem Kopskissen weggezogen, als er es aber am andern Morgen ebenso fand, da sing er an mit seiner Frau zu hadern, doch diese machte wenig Umstände und jagte ihn fort.

Da sahen seine Brüber, daß seine Rose zu welken anfing; sie machten fich also auf, um ihn aufzusuchen, und fanden ihn im größten Elende. Er erzählte ihnen, wie es ihm ergangen sei, und fie nahmen ihn mit sich. Kurz barauf erkrankte die Königin und ihre Krankheit wurde so schwer, daß ihr kein Arzt helfen konnte; da meldete fich auch ber Gerzenskundige als Arzt bei ihr; die Königin nahm ihn an, und fagte ihm, daß sie gerne alle Arzenei nehmen wolle, die er ihr geben würde, daß es aber nur fein Brechmittel fein durfe. Doch biefer fprach: "wenn du nicht ohne Wiberrede die Arzenei nehmen willst, die ich dir für beine Krankheit gebe, so kannft bu auch nicht gefund werben," und that babei, als ob er weggeben wollte. Da rief ihn bie Königin zurück und nahm die Arzenei, die er ihr gab. Das war aber ein ftarkes Brech= mittel, von dem fie auch die Leber des huhns ausbrach; ber Bergens= fundige nahm sie heimlich weg und brachte fle seinem Bruder, der sie sogleich verschluckte. Der Königin aber vergalt ber Bergenskundige Boses mit Guten und gab ihr ein anderes Mittel, bas sie vollkommen gefund machte.

Darauf gingen die drei Brüder mit einander in das Königreich des ersten, und dieser regierte als König, die beiden andern aber stan= ben unter ihm und richteten über das Bolf mit großer Gerechtigkeit und Weisheit, so daß sie den Namen "die gerechten Richter" er= hielten.

Doch nun wollen wir die Brüder verlassen und uns nach deren Eltern umsehn.

Nachdem ihr Vater die Welt durchreist hatte, sehnte er sich nach Frau und Kind und ging heim. Er fand aber sein Haus ganz versfallen und niemand darin als seine Frau. Da fragte er sie, "was aus ihren Kindern und ihren Reichthümern geworden sei." Sie antwortete: "das Geld haben unsere Gläubiger genommen und die haben auch die Häuser zerstört, die Kinder aber sind gestorben." "Was sagst du?" rief da der Mann, "daß dich die Schlange bisse! komm mit vor die gerechten Richter, die sollen unsere Sache richten." "Gut, laß uns gehn," antswortete die Frau.

Sie machten sich also auf und erschienen vor den gerechten Richtern; doch der Herzenskundige erkannte sie sogleich und sagte seinen Brüdern: "das sind unsere Eltern, laßt euch aber nichts merken." Darauf fragten sie dieselben, "was sie wollten," und nun sing der Mann an und erzählte alles, was ihm begegnet sei. Dann fragten sie die Mutter, "was sie mit ihren Kindern angefangen habe?" sie blieb aber dabei, "daß sie gestorben wären." Da begann der Herzenskundige und sprach: "hast du es nicht so und so mit deinen Kindern gemacht?" Doch sie antwortete, "daß sie von dem allem nichts wisse." Da riesen die Brüder: "siehe uns an, wir sind beine Söhne," und dann befahlen sie den Hensern, sie wegzusühren und hinzurichten; ihren Bater aber behielten sie bei sich.

## 37. Der Königssohn und der Bartlose.

Es war einmal ein König, der war schon zwölf Jahre verheira= thet, ohne Kinder zu bekommen; nach zwölf Jahren aber wurde der Leib seiner Frau gesegnet, und als er dies erfuhr, sprach er zu ihr: "weil ich verreisen muß, so sollst du mir, wenn du einen Knaben bestommst, diesen schicken, sobald er sechszehn Jahr alt ist, und sieh dich dann vor, daß du ihm keinen Bartlosen zum Führer giebst; wenn du aber eine Tochter bekommst, so mag sie bei dir bleiben und du kannst sie verheirathen, wie es dir gut scheint." Daranf reiste er ab.

Die Rönigin befam aber einen Anaben, und als er heranwuchs, schickte fle ihn in die Schule, und bort nannten ihn die Rinder Baftarb. Da fragte er eines Tages seine Mutter: "fage mir, Mutter, warum rufen mich die Kinder Baftard? habe ich denn keinen Bater?" und diese antwortete ihm: "ja wohl haft bu einen, mein Rind, und bas ift fogar ein Ronig; wenn bu groß bift, so werbe ich bich zu ihm schicken." Als bas ber Anabe borte, sagte er: "schicke mich nur gleich zu ibm, benn hier halte ich es nicht länger aus," und fette feiner Mutter fo lange zu, bis diese sich entschloß, ihm ben Willen zu thun, und auf ben Markt ging, um einen Pferbetreiber zu suchen, mit bem er zu fei= nem Bater reisen könne. Sie fand aber bort nur einen bartlosen Trei= ber, ber in die Stadt wollte, wo sich ber Rönig aufhielt, und da sie fich erinnerte, daß ihr ber Rönig aufgetragen hatte, ben Anaben nicht mit einem Bartlofen zu schicken, fo ging fie wieber nach Sause. Um zwei= ten Tage ging es ihr grade fo, sie fand wieder nur einen bartlosen Pferbetreiber; und als fie am britten Tage wieber ausging, um nach einer Gelegenheit zu suchen, ba fand fich wieder nur eine und ber Trei= ber war wieder bartlos. Weil ihr aber der Knabe mit seiner Ungeduld keine Ruhe mehr ließ, so entschloß sie sich, ihn in Gottes Namen mit einem Bartlofen gebn zu laffen. Gie machte nun alles für bie Reise Nöthige zurecht und schickte ihn zum Bater.

Unterwegs bekam ber Prinz Durft und verlangte von dem Pferbetreis ber Wasser. Dieser aber vertröftete ihn, daß sie weiter vorn an einen Bruns nen kommen würden. Nach einer Weile rief der Prinz wieder: "ich sterbe vor Durft," und der Bartlose antwortete: "wir werden gleich an dem Brunnen sein." Als sie endlich bei dem Brunnen ankamen, ließ er den Prinzen an einem Seile hinunter, damit er Wasser trinken könne, und nachbem dieser

sich fatt getrunken, rief er dem Bartlosen zu: "zieh mich hinauf." Der aber erwiderte: "ich ziehe bich nicht eber herauf, als bis du mir ver= sprichst, daß du mir beine Rleiber geben und die meinigen anziehen willft, daß du mich auf dem Pferbe reiten läffest und hinter mir als Treiber hergehft und bag bu mich überall für den Ronigefohn ausgiebft, und wenn bir bas nicht Recht ift, fo magft bu unten bleiben." Bas wollte ber Pring machen? er mußte endlich nachgeben und versprechen, was jener verlangte. Der war aber mit bem blogen Bersprechen nicht zufrieden, sonbern verlangte einen Gibschwur, und ba schwor benn ber Pring, bag er ihn erft bann verrathen wolle, wenn er gestorben und von den Tobten wieder auferstanden wäre. Darauf zog ihn der Bart= lose heraus, nahm ihm seine schönen Rleiber, sette fich auf bas Pferb und ließ ben Prinzen als Treiber hinterher gehn, und so kamen sie zum Rönig. Diefer empfing fie mit großem Bompe und schickte ihnen seine -Pauker und Trompeter und viele Hosbeamte entgegen. Als er aber ben Bartlosen erblickte, ba wollte es ihm nicht recht zu Sinn, bag bies sein Sohn sei, und der junge Pferdetreiber sah ihm viel mehr banach aus, boch ba er glaubte, baß es einmal nicht anders sein könne, so empfing er ben Bartlofen wie feinen Sohn, und ließ ihm alle biefem gutommenben Ehren erweisen.

Der König hatte einen großen Garten, in dem hatte sich ein alter blinder Drache angesiedelt, und so oft der König darin spazieren gehn wollte, mußte man dem Drachen einen Menschen zu fressen geben. Als nun der Prinz von dem Garten hörte, verlangte er hineingeführt zu werden.

Der König aber fagte ihm, daß er grade Niemanden habe, den er dem Drachen zu fressen geben könne. Da rief der Bartslose: "wir wollen meinen Pferdeknecht dazu nehmen." Der König meinte freilich: "es wäre doch Schade um das junge Blut," als aber der Bartlose darauf bestand, wollte er ihm nicht gleich von Ansang durch den Sinn fahren, und ließ ihm seinen Willen. —

Was die beiden mit einander sprachen, hatte aber der Prinz mit angehört, er lief also in den Stall und versteckte sich dort weinend bei einem alten lahmen Pferde. Das fragte ihn: "warum weinst du, mein Sohn?" Er aber antwortete: "weil sie mich dem alten Drachen vorwerfen wollen." Darauf sprach das Pferd: "fürchte dich nicht, sons dern lause zum Fleischer und hole dir dort drei Stücke Rindersett, und wenn sie dich dem Drachen vorwerfen, so gieb ihm ein Stück nach dem andern zu fressen, und davon wird er wieder sehend werden, und aus Dankbarkeit wird er dich fragen, was er dir erweisen solle für die Wohlthat, die du ihm erwiesen hast, und dann sollst du sagen: lehre mich die Sprache aller Thiere. Darauf wird er dich verschlucken und in seinem Bauche wirst du die Sprache aller Thiere lernen."

Der Prinz machte es, wie ihm das alte Pferd gesagt hatte, und als der alte Drache das Rindersett gefressen, wurde er wieder sehend. Darauf verschluckte er den Prinzen und lehrte ihm in seinem Bauche die Thiersprache; und als er ausgelernt hatte, spie er ihn wieder aus, verließ dann des Königs Garten und kroch in den Wald, weil er wieber sehen konnte.

Der Prinz kehrte nun an den Hof zurück, und der König freute sich, daß er wieder da war, aber der Bartlose war sehr zornig darüber. Da geschah es einst, daß sich der König im Garten rastren ließ, und daß der Bartlose und der Prinz dabei zugegen waren. Während des Rastrens kamen zwei Vöglein und zwitscherten mit einander, und das eine sprach zum andern: "guten Tag, guten Tag, ich habe meine Eier gelegt und sie ausgebrütet und meine Jungen sind ausgekrochen." Als das der wahre Prinz hörte, da lachte er, der Bartlose aber fragte ihn: "was hast du zu lachen, etwa darüber, daßsich mein Vater rastren läßt?" "Nein," antwortete der Prinz, "sondern weil ich zwei Vögel mit einsander zwitschern hörte, deren Federn wie die Haare der Goldgelockten glänzten." Der Bartlose aber sagte darauf: "wo hast du die Goldgeslockte gesehen? geh gleich und hole sie her."

Da ging ber Pring wiederum in ben Pferbestall und weinte, und

als ihn das alte einäugige Pferd weinen sah, fragte es ihn: "was sehlt dir, mein Sohn, und warum weinst du?" Der Prinz antwortete: "ich soll die Goldgelockte holen, und weiß doch nicht, wo sie ist und wie ich es anstellen soll." Darauf sprach das Pferd: "sage nur, daß du gehen wollest, und wenn sie dir sagen, daß du dir ein Pferd für die Reise aus dem Marstalle wählen sollst, so wähle mich."

Da erklärte fich ber Prinz bereit, die Goldgelockte zu holen, und als ihm der König sagte, daß er sich zu dieser Reise ein Pferd aus seise nem Marstalle aussuchen solle, wählte er jenes alte lahme Pferd, und machte sich mit ihm auf den Weg. Nachdem er eine Weile geritten war, stieß er auf einen großen Haufen Ameisen, welche nicht über einen Bach konnten. Da sprach das Pferd: "gehe hin und lege einen Zweig über den Bach, damit sie hinüber können, und wenn sie dich fragen, was sie dir für einen Dienst erweisen sollten für die Wohlthat, die du ihnen gethan, dann verlange einen Ameisenstügel von ihnen und daß, wenn du ihn verbrennen würdest, sie alle kommen sollten." Der Prinz that, was ihm das Pferd gesagt hatte; er legte einen Zweig über den Bach, so daß alle hinüber konnten, und erhielt dafür einen Ameisenslügel von ihnen.

Als er wieder eine Strecke weiter geritten war, kam er zu einem Bienenstock, bessen Waben ein Bär verzehrte. Da sprach bas Pferd: "tödte den Bären und verlange auch von den Bienen einen Flügel;" und der Prinz ging hin, tödtete den Bären, und als ihn die Bienen fragten, wie sie ihm für diese Wohlthat vergelten könnten, so ließ er sich von ihnen einen Flügel geben und dabei versprechen, daß sie zu ihm kommen wollten, wenn er ihn verbrennen würde.

Als er wieder eine Strecke geritten war, kam er zu einem Raben= neste, bei dem saß eine Schlange und fraß die Jungen aus dem Neste, ohne daß es die Eltern wehren konnten. Auf den Rath des Pferdes tödtete er die Schlange und ließ sich vom Rabenvater eine Feder geben und dabei versprechen, daß er zu ihm kommen wolle, sobald er die Fester anbrennen würde. Endlich kam er bei der Goldgelocken an, und sagte, daß er gestommen sei, um sie zu werben, und diese antwortete: "ich will dich nehmen, wenn du im Stande bist, vier untereinander gemengte Pferdeslasten Weizen, Gerste, Spelt und Mais in einem halben Tage auseinsander zu lesen." Er aber sprach: "das ist eine Kleinigkeit für mich." Wan sperrte ihn also mit dem vermengten Getreide in eine Stude ein, und als er allein war, verbrannte er den Ameisenstügel, und sogleich kamen alle Ameisen herbei und waren mit der ganzen Arbeit in einer Stunde sertig. Als die Ameisen abgezogen waren, klopste er an die Thüre und ließ die Goldgelockte rusen, weil er mit der Arbeit fertig sei.

Darauf sagte ber Bater ber Goldgelockten: "ich werde meine Tochter nun mit allen Frauen der Stadt tanzen lassen und diese sollen alle verschleiert sein, und wenn du sie aus allen heraussinden kannst, so sollst du sie haben." Da verbrannte der Prinz den Bienenstügel und sofort erschien der Weisel und sprach zu ihm: "ich werde um alle Frauen sliegen, und sobald ich mich auf eine seze, so mußt du sie packen." Als nun die Frauen tanzten, da slog der Bienenweisel von der einen zur andern, und sezte sich endlich auf die Goldgelockte, und nun sprang der Prinz auf sie los und packte sie.

Darauf sagte sie ihm: "wenn du mir nun noch das Waffer des Lebens bringst, so sollst du mich ganz gewiß haben." Da verbrannte der Prinz die Rabenseder und sofort kam der Rabe angestogen. Als er aber hörte, was der Prinz von ihm verlangte, meinte er: "das ift kein leichtes Stück, denn der Berg, in dem die Quelle des Lebenswassers ist, öffnet sich nur für einen Augenblick und schnappt dann wieder zu, aber ich will es versuchen." Er ließ sich darauf vom Prinzen eine Kürzbissstasche geben und flog damit fort und nach einer kleinen Weile brachte er sie gefüllt zurück.

Darauf nahm der Prinz die Goldgelockte und brachte sie zu dem Könige. Dort wollte ihr der Bartlose auswarten und ihr bei Tisch die Speisen reichen, aber die Goldgelockte sagte: "ich will nicht von deie ner Hand effen, sondern von der Hand bessen, der mich hergebracht

hat." Der Prinz brachte ihr also jeden Tag die Speisen und sie ließ ihn dann mit sich essen. Darüber wurde der Bartlose so zornig, daß er nur darauf sann, wie erden Prinzen mit guter Art umbringen könne. Eines Tages sagte er ihm daher: "komme, wir wollen in die Berge gehen und für die Goldgelockte Schnecken lesen," und als sie an einen Abgrund kamen, sprach er zu ihm: "sieh einmalhinunter, ob Niemand unten ist," und während der Prinz hinunter sah, gab er ihm einen solschen Stoß, daß er in den Abgrund stürzte und von dem Falle starb.

Darauf kochte ber Bartlose die Schnecken auf das beste und trug sie zu der Goldgelocken, um sie mit ihr zu essen. Als sie den Bart-losen mit der Schüssel in der Hand sah, fragte sie ihn: "und wo ist der, welcher mich hierher gebracht hat?" Der Bartlose antwortete: "er ist beim Schneckensuchen vom Felsen gestürzt." Da sagte sie: "gehe hin und hole mir seine Leiche, denn bevor ich die nicht gesehen habe, glaube ich es nicht, und esse auch nicht eher von den Speisen, die du mir bringst." Da ging der Bartlose hin und brachte ihr die Stücke des Zerschmetterten. Die Goldgelockte aber setzte diese zusammen, bestrich sie mit dem Wasser des Lebens, und dos machte alle Wunden heil und gab dem Körper wieder Leben.

Da stand ber Prinz auf und ging sogleich vor den König; ber hielt grade ein großes Fest, zu dem viele andere Könige und Große gesladen waren, und die Gäste unterhielten sich grade damit, daß sie einsander Geschichten erzählten. Drauf bat der Prinz den König um die Erlaubniß, auch eine Geschichte erzählen zu dürsen, und erzählte nun Alles was ihm von dem Bartlosen widerfahren war, und schloßdamit, daß er sagte: "das ist meine eigene Geschichte, und ich darf sie jest erzählen, weil ich geschworen hatte, so lange zu schweigen, bis ich wieder vom Tode auserstehen würde." Als das der König hörte, ließ er den Bartlosen greisen und in einem Kessel voll siedenden Deles zu Tode brühen. Den Prinzen aber vermählte er mit der Goldgelockten und barauf lebten sie herrlich und in Freuden. — Dort war ich nicht, du brauchst es also auch nicht zu glauben.

## 38. Bon einem, der Berftand, aber tein Geld hatte.

Es war einmal ein Mann, ber hatte viel Verftand, machte aber mit Bursat ben Narren, und wiederholte, so oft er konnte: "ich habe Grüt im Ropf, aber kein Gelb im Sack." Das hörte eines Tages ein Jude und sprach zu ihm: "weißt du mas, ich will bir Geld geben und bein Gesellschafter werben; benn ich möchte sehen, was bu mit mei= nem Gelbe und beinem Verftanbe anfängft." Der Mann war bas mohl= zufrieben, er faufte von bem Gelbe, mas ihm ber Jube gab, eine große Menge von Schilfmatten und suchte nun nach einem Schiffe, um fie nach Alegypten zu verschiffen. Als er das gefunden und mit dem Schiffer über bie Fracht einig geworden, fragte ihn ber: "aus mas besteht beine Labung?" und jener antwortete: "es find Schilfmatten." Da fing ber Schiffer an zu lachen und fagte: "höre Freund, bas ift fein gutes Geschäft, benn in Aegypten find die Matten noch einmal fo wohlfeil, als hier." Der Mann aber antwortete: "was geht bich bas an, wenn bu nur beine Fracht erhältst." Der Schiffer verlud also die Matten und fuhr mit ihm ab, aber wer bavon hörte, ber lachte und meinte, bem Juden wäre ganz Recht geschehen, warum habe er sich mit bem Narren eingelaffen, und auf der gangen Reise war der Mann die Zielscheibe für die Raufleute, welche auf bemselben Schiffe nach Aegypten fuhren.

Als sie bort ankamen, ließ der Mann die Matten an den Strand bringen und auf einen großen hausen zusammenschichten; darauf legte er Feuer an die Matten und verbrannte sie zu Asche. Als es nun Nacht geworden war, kamen die Seepferde aus dem Meere, fraßen von der Asche und spien dafür Edelsteine aus, und am andern Morgen sammelte der Mann sechshundert Edelsteine von unschätzbarem Werthe. Darauf ging er hin und ließ zwölshundert Lehmsteine machen und in sechshundert davon stedte er die Edelsteine. Er miethete nun dasselbe Schiff, mit dem er gekommen war, für die Rückreise, und ließ die Backsteine mit den Edelsteinen unten hin, die leeren aber oben darauf legen. Als der Schiffer sah, worin seine Rückfracht bestand, da lachte er und

sagte: "bu machst schöne Geschäfte, Matten bringst du nach Alesgypten und Lehmsteine führst du von da aus." Doch der Kaufmann versetzte: "was fümmert es dich, was du fährst? wenn du nur deine Fracht erhältst!" Unterwegs aber war er wieder die Zielscheibe der Kausseute, welche mit ihm gekommen waren und auf demselben Schiffe zurücksuhren.

Als sie halbwegs waren, entstand ein solcher Sturm, daß das Schiff zu sinken drohte, wenn sie nicht einen Theilder Ladung über Bord würfen. Da sagten die Kausseute zu dem Manne, daß er seine Backsteine über Bord werfen solle, und daß sie ihm dafür geben wollten, was sie werth seien, und als dieser verlangte, daß ihr Werth durch Schiedsrichter bestimmt werden solle, so waren sie das zufrieden. Darauf ließ er die sechshundert oberen Backsteine über Bord werfen und das Schiff wurde dadurch so erleichtert, daß es den Sturm bestand und sie glücklich nach Hause kamen.

Als sie ans Land gestiegen waren, verlangte der Mann, daß ihm die Kausseute seine Lehmsteine bezahlen sollten. Sie gingen also zu dem Richter, damit er die Lehmsteine abschähen lasse. Statt der Lehmsarbeiter verlangte aber der Mann dazu Juwelenhändler. Da lachte der Richter, der Mann aber schlug einen von den Backsteinen entzwei und zeigte ihm den Edelstein, der darin stak. Als das der Richter sah, berief er Juweliere, ließ die Edelsteine ordnungsmäßig abschähen und verurtheilte jene Kausseute, ebensoviel zu bezahlen, als diese werth waren. Da aber ihr Vermögen nicht einmal ein Zehntel dieser Summe ausmachte, so mußten sie Sklaven jenes Mannes werden.

Gleich bei seiner Ankunft und bevor er noch seine Backsteine aus= geladen hatte, war der Jude, sein Gesellschafter, zu ihm gekommen, und hatte ihm erklärt, daß er von seinen Handelsunternehmungen nichts wissen wolle und zufrieden wäre, wenn er das Geld wieder er= hielte, was er ihm gegeben habe; und jener erwiderte, daß er das zu= frieden sei. Als aber der Jude erfuhr, welche Reichthümer sein Ge= sellschafter erworben habe, da verlangte er freilich seinen Antheil. Doch der Mann berief sich auf die Zeugen, vor denen sie sich vertragen hatten, gab ihm keinen Geller mehr, als er von ihm erhalten hatte, und behielt alles andere für sich.

# 39. Lügenmärchen.

Es war einmal ein Lügner, der hatte eine bildschöne Tochter und machte bekannt, daß er sie demjenigen zur Frau geben wolle, der ihn im Lügen übertreffe. In seiner Wohnung hatte er einen Hahn, eine Kate und einen Hund. Da kam eines Tages ein Lügner zu ihm und sagte, daß er sich mit ihm versuchen wolle. Der Alte erwiderte, er sei das zufrieden, und fragte ihn, indem er auf seinen Hahn zeigte: "hast du jemals einen so schönen Hahn gesehen?" "Rein," sagte jener, und darauf jagte ihn der Alte fort und sprach: "mache daß du sortkommst, du bist nicht für meine Tochter."

Am andern Tage kam ein anderer Lügner und der Alte that diesselbe Frage. Da sagte dieser: "als sich meine Mutter verheirathete, hatten wir einen Hahn und mit dem schickte sie mich in die Stadt, um mit ihm eine Last Wein und Mehl zu holen, aber unterwegs wurde mir der Mehlsack und der Weinschlauch gestohlen; was sollte ich nun ansangen? Doch ich verlor den Neuth nicht, sondern sing mir eine Laus und einen Floh, balgte sie aus und in das Laussell that ich das Mehl und in den Flohschlauch den Wein, belud damit den Hahn und brachte es meiner Mutter.

"Zu der Hochzeit meiner Mutter luden wir die ganze Welt ein, ich wollte aber auch unseren Herrgott dabei haben. Ich stieg also auf den Hahn, um auf ihm in den Himmel zu reiten und ihn einzuladen, und nahm auch unsere Kate mit. Als ich ans Meer kam, ging ich hinsein, um durchzuschwimmen, und nachdem ich eine Zeitlang geschwommen war, fand ich eine Wassermelone; ich wollte sie aufschneiden, während ich sie aber aufschnitt, verlor ich in der Melone mein Messer. Ich

schlüpfte also hinein, um es zu suchen. In der Melone fand ich einen Derwisch, zu dem sagte ich, daß ich mein Messer in der Melone verloren hätte, der half mir suchen, wir konnten es aber nicht sinden, und vorgestern, als ich an ihr vorbeikam, versanken mir in der Melone vier Lasten Wolle.

"Endlich kam ich zu unserem Herrgotte, er war aber zu stolz um die Einladung anzunehmen; doch schickte er seinen Sohn. Als ich darauf zur Hochzeit zurücktehren wollte, fand ich unterwegs ein golzbenes Buch; ich stieg vom Hahne um es zu holen, machte es auf und las und las und im ganzen Buche stand immer dasselbe." — "Was denn?" fragte der Lügner neugierig; und jener sprach: "darin stand, daß du mir deine Tochter zur Frau geben sollst." Da lachte der Alte und gab ihm seine Tochter zur Frau.

# 40. Der Fischersohn und die Prinzessin.

Es war einmal ein Fischer, ber hatte einen Anaben, welcher ebenso schön als klug war. Eines Tages ging er zur Stadt, um die Fische zu verkausen, die er gesangen hatte, und nahm auch seinen Knaben mit, um ihn dort in die Schule zu geben. Als sie in die Stadt kamen, gab er dem Anaben die drei größten und schönsten Fische, die er hatte, und sagte ihm, er solle sie dem König zum Geschenke bringen. Statt zum Könige, trug der Anabe aber die Fische zu dessen Tochter, welcher er so wohl gesiel, daß sie ihm eine Handvoll Goldstücke schenkte. Als der Anabe das Gold seinem Bater zeigte, erschraf dieser und ries: "dies Gold wirst du irgendwo gestohlen haben," und der Anabe hatte große Mühe seinen Bater zu überzeugen, daß es ihm die Prinzessin gegeben habe. So ost er ihr darauf Fische brachte, schenkte ihm die Prinzessin eine Hand voll Goldstücke. Einmal ging der Fischer allein zu ihr und da fragte sie ihn: "warum hast du beinen Sohn nicht mitgebracht?" Dieser aber antwortete, daß er in der Schule sei. Sie befahl ihm dar-

auf ihn zu holen, und als er ihn gebracht hatte, sagte siezuihm: "diesen Jüngling will ich zum Manne haben. Nimm also dieses Geld und schicke ihn damit auf die Hochschule, damit er dort so lange studire, bis er ein gelehrter Wann wird."

Der Fischersohn blieb so lange auf der Gochschule, bis er alles gelernt hatte, was bort zu lernen war, und kehrte barauf nach Saufe gurud. Dort pruften ibn die Lehrer und er bestand glanzend. Die Prinzessin aber war damit noch nicht zufrieden, sondern schickte ibn auf eine noch größere Gochschule und trug ihm auf, dort bie geiftliche und weltliche Mufif zu ftubiren. Als er auch von ba zurückfam, bat er ben Rantor ber hauptfirche, an einem Feiertage fatt seiner in ber Rirche fingen zu burfen, und ba fang er so schön und mit folcher Runft, baß alle Welt, besonders aber der König sich nicht genug verwundern fonnte. Als die Rirche zu Ende war, ließ daber ber König ben Jung= ling zu sich rufen, und fand folches Wohlgefallen an ihm, daß er ihn zum Effen behielt, und als am Nachmittag bie Besatzung zur Parade auszog, nahm er ihn dahin mit sich; da bat der Jüngling den König um Erlaubniß, die Militairmufit birigiren zu durfen, diefer aber ließ ihm mehrere Instrumente reichen, um zu sehen, ob er auch wirklich Musik verstehe, und der Jüngling nahm eines nach dem andern und spielte auf jedem mit solcher Runft, daß der Rönig davon entzudt murde und ausrief: "bich und feinen andern will ich zum Schwiegersohne." Als fie nun nach Sause famen, machte ber Ronig wenig Umftande, sondern ließ seine Tochter kommen und fie mit bem Fischersohne ein= segnen.

Wie nun der Fischersohn am Abend in das Brautgemach trat, da überlegte er, ob er sich ihr nähern solle, oder nicht, weil sie seine Wohlthäterin und eine Prinzessin, und er nur ein Fischersohn sei, der ihr alles zu verdanken habe. Endlich faßte er Muth und näherte sich ihr. Da sprach die Prinzessin: "ach ich Aermste! ich bin in die Hände eines Fischers gefallen." Diese Worte kränkten aber den jungen Mann so sehr, daß er sich aufmachte, den Ballast und die Stadt ver=

ließ und nach der Sochschule zurückwanderte. Als die Frauen der Prinzessin am andern Morgen in das Brautgemach traten, fanden sie sie bort allein, und als der König erfuhr, daß sein Schwiegersohn versschwunden wäre, ließ er die ganze Stadt nach ihm aussuchen und ihn sogar durch den öffentlichen Ausruser ausschellen, aber erwar nirgends zu sinden, und es dauerte lange, dis es bekannt wurde, daß er auf der Sochschule sei.

Der Jüngling stellte sich aber bort, als ob er ftumm mare, und ba er sehr beliebt war, so gaben fich die Aerzte große Mühe, um ihn zu heilen; boch alle Versuche waren vergebens. Als die Prinzessin bas hörte, machte fie fich auf, reifte nach ber Sochschule, ging zum Ronig des Landes und sagte, man folle ihr ben Stummen brei Tage lang anvertrauen, und wenn sie ihn in dieser Zeit nicht geheilt habe, so wolle sie ihr Leben verlieren. Der König ging auf biefes Berlangen ein, und gab ihr ben Stummen brei Tage lang in Pflege, und sie versuchte während berselben alles mögliche, um ihn zum Sprechen zu bringen, aber alles war vergebens. Als nun die drei Tage um waren, famen bie Leute des Königs, führten fie zur Stadt hinaus, um fie hinzurich= ten, und schlangen ihr ben Strick um ben Gals, an bem fie nie aufhangen wollten. Da erschien ber junge Mann mit brei Ruffen in ber Sand auf bem Richtplate, und sprach zum Benter: "Gieb mir bie junge Frau für diese brei Ruffe." Da freuten sich alle, daß er seine Sprache wieder erhalten habe, schnitten den Strick entzwei, und übergaben ihm bie Frau. Bu ber aber sprach er: "erinnere bich stets baran, bag bu mich mit vielem Gelbe und beinem eigenen Leben erkauft haft, ich bich aber um brei Ruffe erftand."

#### 41. Bom Sonnenfinde.

Es war einmal eine Frau, die bekam keine Kinder und war dar= über sehr betrübt. Da sprach sie eines Tages zu dem Sonnenball:

"lieber Sonnenball, schenke mir ein Mädchen, und wenn es zwölf Jahre alt ist, magst du es zurücknehmen." Darauf schenkte ihr der Sonnensball ein Mädchen, das nannte die Frau Letiko und pflegte es mit großer Liebe, dis es zwölf Jahre alt war. Als nun eines Tages Letiko beim Kräutersuchen war, da kam der Sonnenball zu ihr und sprach: "Letiko, wenn du nach Hause kommst, so sage deiner Mutter, sie solle an das denken, was sie mir gelobt habe." Da ging die Letiko nach Hause und sprach zu ihrer Mutter: "während ich Kräuter suchte, ist ein großer Herr zu mir gekommen und hat mir aufgetragen, dir zu sagen, daß du dich an das erinnern solltest, was du ihm gelobt hast."

Als die Frau das hörte, erschrak sie sehr und verschloß sogleich die Thüre und die Fenster des Hauses, verstopfte auch alle Risse und Löcher, und hielt die Letiko darin versteckt, damit der Sonnenball nicht kommen und sie holen könne. Aber sie vergaß das Schlüsselloch zu verstopfen, und durch dieses schickte der Sonnenball einen Strahl in das Haus, der packte das Mädchen und brachte es zu ihm. Eines Tages schickte er sie in die Strohhütte, um Stroh zu holen; das Mädchen aber setzte sich auf den Strohhausen und klagte: "wie dieses Stroh unter meinen Küßen seufzt, so seufzt mein Herzchen nach meinem Mütterchen;" und darüber blieb sie so lange weg, daß sie der Sonnenball fragte: "ei Leztiko, wo warst du denn so lange?" — "Weine Bantosseln sind mir zu groß und ich konnte damit nicht gehen." — Da machte ihr der Sonnensball bie Pantosseln kürzer.

Ein andermal schickte er sie um Wasser zu holen, und als sie zu der Quelle kam, setzte sie sich hin und klagte: "sowie dies Wasser sließt, ebenso sließt mein Herzchen aus Sehnsucht nach meinem Mütterchen." Sie blieb aber wieder so lange aus, daß sie der Sonnenball fragte: "ei Letiko, warum bist du denn so lange ausgeblieben?"—"Mein Ueberstleid ist so lang und hinderte mich am Gehen." — Da schnitt ihr der Sonnenball das Ueberkleid ab.

Darauf schickte sie ber Sonnenball wieder einmal aus, ihm ein Paar Sandalen zu holen, und als das Mädchen diese in der hand

trug, da fing es an zu klagen: "wie dies Leder knirscht, so knirschtmein Gerzchen nach meinem Mütterchen." Als sie darauf nach Hause kam, fragte sie der Sonnenball: "ei Letiko, warum kommst du denn so spät?"
— "Meine Rothmüße ist mir zu weit und siel mir über die Augen, und darum konnte ich nicht schnell gehen."— Da machte er ihr auch die Nüße enger.

Aber am Ende merkte der Sonnenball boch, daß Letiko traurig sei; er schickte sie also wieder Stroh zu holen, und schlich ihr nach und hörte, wie sie um ihre Mutter klagte: Da ging er nach Hause, rief zwei Füchse und fragte sie: "wollt ihr die Letiko nach Hause bringen?"
— "Ei, warum nicht?" — "Was wollt ihr aber essen und trinken, wenn ihr unterwegs hungrig und durstig werdet?" — "Da werden wir von ihrem Fleische essen und von ihrem Blute trinken." — Als der Sonnenball das hörte, sagte er: "ihr taugt nicht zu diesem Geschäfte," schickte sie wieder weg und rief zwei Hasen: "wollt ihr die Letiko zu ihrer Mutter bringen?" — "Ei, warum nicht?" — "Was wollt ihr aber essen und trinken, wenn ihr unterwegs hungrig und durstig werdet?" — "Wir werden Gräschen fressen und Quellchen trinken." — "Da nehmt sie und bringt sie hin."

Da machten sich die Hasen mit der Letiko auf, weil es aber weit bis zu ihrem Hause war, bekamen sie unterwegs Hunger, sie sagten also zu dem Mädchen: "steige auf jenen Baum, lieb Letiko, und bleibe so lange oben, bis wir und satt gefressen haben." Da stieg Letiko auf den Baum und die Hasen gingen grasen. Es dauerte aber nicht lange, so kam eine Lamia unter den Baum und rief: "Letiko, Letiko, komm herunter und sieh die schönen Schuhe, die ich anhabe."— "Oh! Meine Schuhe sind viel schöner als deine."— "Romm herunter, ich habe Eile, denn mein Haus ist noch nicht gekehrt."— "So gehe hin und kehre es, und komme wieder, wenn du fertig bist."— Da ging die Lamia weg und kehrte ihr Haus, und als sie damit fertig war, kam sie wieder und rief: "Letiko, Letiko, komme herunter und sieh, was ich süreine schöne Schürze habe." — "Oh, meine Schürze ist viel schöner als deine."— "Benn du

nicht herunter fommst, so haue ich ben Baum um und fresse dich."—
"Thue das und friß mich dann."— Da hieb die Lamia aus allen Kräften in den Baum und konnte ihn doch nicht umhauen, und als sie das einssah, rief sie: "Letiko, Letiko, komme herunter, denn ich muß meine Kinsder säugen."— "So gehe hin, säuge sie, und komme wieder, wenn du damit fertig bist."— Da ging die Lamia wieder weg, die Letiko aber ries: "Höchen! Häschen!" Da sagte der eine Hase zu dem andern: "höre, die Letiko rust," und nun liesen sie zu ihr so schnell siekonnten. Letiko stieg vom Baume und nun gings weiter. Die Lamia aber lies ihnen nach um sie einzuholen, und kam an einem Acker vorbei, auf welchem Leute arbeiteten. Da fragte die Lamia: "habt ihr Niemanden hier vorsüberswerten sich frage nicht danach, sondern ob Niemand hier vorüber gekommen ist?" — Die Leute aber antworteten: "bist du etwa taub? Bohnen, Bohnen, Bohnen legen wir."

Als die Letiko in die Nähe ihres Sauses kam, ba gewahrte fie ber Bund und rief: "hamm! hamm! fiebe ba fommt bie Letiko," und bie Mutter fagte: "Guft! bu Unglucksthier! willft bu mich vor Kummer berften machen?" Darauf gewahrte sie ber Kater auf bem Dache und rief: "miau! miau! fiebe ba kommt bie Letiko," und bie Mutter fagte: "Butu! bu Ungludethier! willft bu mich vor Rummer berften machen?" Da gewahrte fie ber haushahn und rief: "fafaifu! fafaifu! fiehe ba fommt die Letiko," und die Mutter fagte: "Siu! du Ungluckthier! willst du mich vor Kummer berften machen?" — Je näher die drei aber bem Sause kamen, besto näher fam ihnen auch bie Lamia, und als ber Safe zur Sausthure hineinschlüpfen wollte, ba padte fie ihn an feinem Schwänzchen und rif es aus. Als nun ber hase hereinkam, stand die Mutter auf und sprach zu ihm: "sei willtommen, liebes Gaschen! ba= für daß bu mir bie Letifo gebracht haft, will ich bir auch bein Schwäng= chen verfilbern;" und bas that sie auch und lebte von ba an mit ihrem Töchterchen glüdlich und zufrieben.

# 42. Der Priefter und die Bartlosen.

Es war einmal ein Briefter, der ging eines Tags mit seinem Ochsen zum Brunnen, um ihn zu tränken. Dort fand er ein Paar Bartlose, die sprachen zu ihm: "Ei, was hast du da für einen schönen Ochsen! wenn du ihm aber den Schwanz und das eine horn abschnittest, so wäre er noch schöner." Da zog der Priefter sein Messer heraus und schnitt dem Ochsen den Schwanz und das eine horn ab. Ein anderes Mal sand er sie wieder am Brunnen und da sagten sie ihm: "Ei, was hast du da für einen schönen Ochsen! wenn du ihm aber das zweite horn und das eine Ohr abschnittest, so wäre er noch schöner." Da zog der Priester sein Messer heraus und schnitt sie ab. Wieder einmal sand er sie beim Brunnen und da sagten sie zu ihm: "Ei, was hast du da für einen schönen Ochsen! wenn du ihm aber das andere Ohr und die Lippen abschnittest, so daß er lachte, so märe er noch schöner." Da zog der Priester sein Messer heraus und schnitt dem Ochsen auch das andere Ohr und die Lippen ab; davon verreckte aber das arme Thier.

Als ber Priefter sah, daß sein Ochse todt war, da rief er: "ach ihr bartlosen Lumpen, wie habt ihr mir mitgespielt! jest wartet, wie ich euch das heimzahlen werde." Darauf sette er sich auf seinen Esel, nahm eine Handvoll Goldstücke mit und ritt so zum Brunnen, um ihn zu tränken. Als er dort die Bartlosen sah, ließ er heimlich die Goldstücke auf den Weg sallen und sprach: "hört Freunde, thut mir den Gefallen und lest mir die Goldstücke auf, die der Esel hat sallen lassen." "Ei, macht denn dein Esel Goldstücke?" fragten ihn die Bartlosen, und der Priester antwortete: "ja, aber nicht jeden Tag." — "Ift er dir nicht seil?" — "Warum nicht?" — "Wie viel willst du dafür?" — "Funszehntausend Piaster und keinen Geller weniger!" — Da brachten ihm die Bartlosen das Geld, und er gab ihnen dafür den Esel und sprach: "ihr müßt ihn in einen dunkeln Stall bringen und ihm einen Ressel voll gesottener Erbsen und einen andern mit Wasser vorsehen, und müßt ihn vierzig Tage darin lassen, ohne nach ihm zu sehen, und dann

werdet ihr das Gold haufenweise im Stalle auslesen." Die Bartlosen thaten, wie ihnen der Priester gesagt hatte; von den gesottenen Erbsen schwoll aber der Bauch des Esels dermaßen an, daß er verreckte und mit den Beinen in der Söhe im Stalle lag. Als die Bartlosen nach einiger Zeit durch ein Loch in den Stall lugten und die Huseisen blinsten sahen, da sagten sie untereinander: "seht wie die Goldhausen glänzen!" Als sie aber am vierzigsten Tage den Stall öffneten und den Esel verreckt sanden, da sprachen sie: "wir wollen zum Priester gehen und von diesem unser Geld zurückverlangen."

Sie gingen also zu ihm und verlangten ihr Geld, und jener sprach: "kommt am Abend wieder, da will ich es euch geben." Darauf sprach er zu seiner Frau: "du mußt heute Abend für die Bartlosen Essen kochen, denn ich habe sie eingeladen, und diesen Darm umbinden, der mit Blut gefüllt ist, und während sie da sind, mußt du recht verliebt mit ihnen thun, dann werde ich böse werden und dir den Darm mit dem Wesser aufstechen, du aber mußt dich todt stellen, und wenn ich auf der Pfeise spiele, wieder lebendig werden."

Als die Gäste am Abend kamen, machte es die Frau, wie ihr der Briester gesagt hatte, und dieser that, als ob er zornig würde und sie erstäche. Wie das die Bartlosen sahen, riesen sie: "Ach! was hast du angestellt! du hast deine Frau umgebracht." Jener aber sprach: "seid undesorgt, ich will sie schon wieder lebendig machen." Er nahm nun die Pfeise und spielte darauf und sofort wurde die Frau wieder lebendig. Da riesen die Bartlosen: "Ei, was hast du da für eine schöne Pfeise! wenn du sie uns giebst, so wollen wir dir das Geld schenken." Da gab er ihnen die Pfeise, und sie gingen hin und schlachteten ihre Weiber, und bliesen und bliesen auf der Pfeise, aber keine wollte wies der lebendig werden.

Da riefen sie: "ach! wie hat uns ber Priestermitgespielt! kommt, wir wollen ihn bafür ins Wasser werfen." Da pacten sie ihn und steckten ihn in einen Kasten und trugen ihn zu einem See. Unterwegs aber sprach einer: "kommt, laßt uns effen gehen und bann wollen wir

ihn vollends hintragen und ins Wasser wersen." Während der Briesster so in der Riste lag, da kam ein Schäfer mit seiner Heerde gezogen und ging auf die Riste zu, um zu sehen, was darin sei. Als ihn nun der Priester kommen hörte, rief er: "ich nehme die Prinzessin nicht, ich nehme sie nicht!" Da fragte ihn der Schäfer, was das zu bedeuten habe, und er antwortete: "ach! sie wollen mir die Tochter des Königs zur Frau geben, ich will sie aber nicht." "Beißt du was," rief da der Schäfer, "ich will mich statt deiner in die Riste legen und die Prinzessin heirathen, und du magst dafür meine Schafe nehmen." "So laß mich heraus," rief der Priester. Da ließ er den Priester heraus und legte sich statt dessen in die Riste, und der Priester nahm dessen Geerde und trieb sie auf einem großen Umwege in das Dorf.

Als nun die Bartlosen wieder zum Kasten kamen, da rief der Schäfer was er konnte: "ich will die Prinzessin nehmen, ich will die Prinzessin nehmen!" Die Bartlosen aber lachten und glaubten, der Priester sei aus Todesangst närrisch geworden. Sie sprachen also: "beine Narrheit hilft dir nicht!" und warsen die Kiste ins Wasser, so daß der Schäfer darin ersausen mußte.

Als sie nun wieder ins Dorf kamen, begegneten sie dem Priester, welcher von der anderen Seite seine Geerde eintrieh, und riesen: "Ei, wo hast du denn die Schase her?" und dieser antwortete: "die habe ich auf dem Boden des Teiches gefangen, in den ihr mich geworsen habt, es ist aber nur ein kleiner Theil von denen, die da unten grasen, hättet ihr mich nur noch weiter hineingestoßen, so hätte ich noch viel mehr herausgebracht." Da sagten sie zu ihm: "willst du nicht mit uns kommen und uns auch hineinwersen?" "Ei, warum nicht!" versetzte der Briester, ging mit den Bartlosen zum Teiche und warf einen nach dem andern hinein, wo er am tiessten war. Da ertranken sie alle, und so blieb nur er allein mit seiner Frau im Dorse zurück und lebte von da an in Glück und Ueberssuß.

## 43. Die Schlange und ihre Eltern.

Es war einmal ein alter Mann und eine alte Frau, die hatten keine Kinder, und die Alte sehnte sich einst so sehr nach einem Kinde, daß sie zu dem lieben Gott sprach: "lieber Gott, gieb mir ein Kind und wenn es eine Schlange sein sollte." Da wurde der Leib der Frau gesegnet, und als ihre Zeit kam, gebar sie eine Schlange und sie zog diesselbe groß. Nachdem aber die Schlange ausgewachsen war, da verließ sie das Haus ihrer Eltern, und machte sich eine Söhle unter einem Baume und wohnte darin.

Weil nun die Alte wieder allein war, wurde sie noch zänkischer als vorher, und als sie sich wieder einmal mit ihrem Manne zankte, sagte sie: "so halte ich es nicht länger aus, du alter Tropf, ich will zu meinem Sohne gehen und mir von ihm so viel geben lassen, daß ich leben kann." Da ging sie zu der Höhle und sing an zu weinen und zu jammern, dis es die Schlange hörte und sie fragte, was sie wolle. Darauf sprach die Alte: "gieb mir so viel, daß ich davon leben kann." Und die Schlange gab ihr einen Esel-und sagte: "nimm diesen Esel und füttere ihn nur mit Erbsen, und er wird dir Goldstücke machen."

Die Alte nahm den Esel und fütterte ihn mit Erbsen, und dafür machte er ihr Goldstücke. Eines Tages aber kam die Alte auf den Einsfall, den Esel zur Tränke zu führen, und hörte nicht auf den Alten, der ihr vorhersagte, daß ihr der Esel davon lausen würde; und wie der gesagt hatte, so geschah es, der Esel lief fort und die Alte hatte das Nachsehen. Als sie nach Sause zurückkam, gerieth sie mit ihrem Manne in Sader, und dabei wurden die Alten so heftig, daß sie einander in die Haare geriethen und sich so lange rausten, die sie müde wurden.

Darauf sprach die Alte: "höre, du alter Tropf, ich gehe nun zu meinem Sohne, der giebt mir schon wieder etwas, um davon zu leben." Darauf ging sie zu dessen Göhle und weinte und jammerte so lange, bis die Schlange herauskam und sie fragte, was sie wolle. — "Gieb mir so viel, daßich davon leben kann." — "Ich gab dir ja den Esel." —

"Der ist mir fortgelaufen." — "So nimm diesen Krug, der wird alles thun, was du zu ihm sagst."

Da nahm bie Alte ben Krug und ging bamit nach Sause, und ber that alles, was sie ihm hieß. Als aber der König von diesem wunder= baren Kruge borte, ging er zu ber Alten und fagte: "ich gebe euch ein ganzes Baus voll Goloftude für diesen Rrug." Der Sandel gefiel der Alten und sie wollte den Rrug bergeben, aber der Alte widersette sich, und fie geriethen barüber bermaßen hintereinander, daß fie fich schlugen und rauften, bis fie nicht mehr konnten. Die Alte bestand auf ihrem Sinne; fie gab bem Ronig ben Rrug und erhielt bafur ein Baus voll Goldstücke. Als sie aber dieses Geld verzehrt hatten, da sagte die Alte: "höre du alter Tropf, ich will zu meinem Sohne gehn, damit mir der wieder etwas giebt, um davon zu leben." Sie ging barauf zur Göhle und weinte und jammerte so lange, bis die Schlange hervorkam und fragte, mas fie wolle; als fie aber erfuhr, bag die Alte ben Krug an den König verkauft habe, da sprach sie: "gehe hin, Alte, und sage dem Alten, daß er zu mir kommen solle." Wie nun der Alte zur Göhle fam, sprach die Schlange zu ihm: "wenn du wieder zu Hause bift, so fage einmal zu beinem Stabe: Wurr Stäbchen! und bann follst bu febn, was er bir für schöne Sachen bringt." Drauf ging ber Alte nach . Sause und rief: "Wurr Stäbchen!" Da fuhr ihm dieser aus der Sand und schlug die Alte todt und von da an hatte der Alte ein ruhiges Leben.

# 44. Bon den Feigen, die Hörner erzeugen und Hörner vertreiben.

Es war einmal ein Priefter, ber besaß großen Reichthum und hatte brei Söhne, und zu seiner Zeit lebte in einer Nachbarstadt eine unverheirathete Königin.

Eines Tags nun sprach der älteste Sohn des Priesters zu seinem Vater: "Bater, gieb mir einen Beutel voll Geld, ich will in die Stadt

ein m ...

gehn und versuchen, ob ich die Königstochter zu sehn bekomme, vielleicht gefalle ich ihr und nimmt sie mich zum Manne." Da gab ihm
der Priester eine große Summe Geldes und mit dieser machte er sich
auf und ging nach der Stadt, aber trot aller Festlichkeiten, die er anstellte, und allem Auswande, den er machte, konnte er es nicht dahin
bringen, die Königin zu Gesicht zu bekommen, und als er alles Geld
verthan hatte, was ihm der Vater gegeben, kehrte er betrübt nach Hause
zurück.

Darauf sprach ber zweite Sohn bes Priesters: "Vater, gieb mir einen Beutel voll Gold, ich will in die Stadt und dort mein Glück verssuchen, vielleicht gelingt es mir besser als meinem Bruder." Er war aber nicht glücklicher als dieser, und als er all sein Geld verthan hatte und nach Hause zurückehrte, da sprach der Jüngste: "Vater, nun will ich es versuchen, du mußt mir aber noch mehr Geld geben, als den beis den andern!" und nachdem er alles bekommen hatte, was er verlangte, zog er damit zur Stadt. Doch ging es ihm dort um kein Haar besser als seinen Brüdern, denn er mochte machen, was er wollte, er bekam die Königin nicht zu sehn.

Nachbem er all sein Gelb verthan hatte und ihm nur noch ein einziges Rupserstück übrig geblieben mar, machte er sich auf, um heimzugehn. Unterwegs aber begegnete er einem Schäfer und ber fragte ihn, was ihm sehle, weil er so betrübt aussehe. Da erzählte ihm ber Priesstersohn seinen Rummer und ber Schäfer fragte ihn: "Ift bir benn von all beinem Gelbe gar nichts übrig geblieben, womit wir noch einen Bersuch anstellen könnten?" Der Priestersohn zog statt ber Antwort sein Rupserstück aus ber Tasche, ber Schäfer aber sprach: "gieb es nur her, bas reicht schon hin." Darauf kaufte er mit dem Aupferstücke ein junges Böcklein, und sie kehrten damit zur Stadt zurück vor die Fenster ber Königin und thaten, als ob sie dort das Böcklein schlachten wollten, aber nicht wüßten, wie sie sich dazu anstellen sollten; sie zogen das Böcklein hin und her, daß es elendiglich zu schreien ansing, und vers führten dabei einen solchen Lärm, daß die Königin endlich ausmerksam

wurde und nach der Ursache fragte. Man fagte ihr, es wären braußen zwei närrische Menschen, bie nicht müßten, wie fie ein Bidlein schlach= ten follten. Da wurde bie Königin neugierig, trat ans Fenster und belustigte sich barüber, wie sich bie beiden Marren zu ihrem Geschäfte fo verkehrt anstellten. Endlich aber verlor sie die Geduld und rief: "be! ihr Ochsen, wißt ihr nicht einmal, wie man ein Bockchen schlach= tet? fo und so mußt ihr es machen," und die beiden befolgten ihre Un= weifungen und schlachteten bas Bodchen. Als fie es aber aufblasen wollten, um es auszuhäuten, ba ftellten fie fich ebenfo bumm an wie beim Schlach= Der eine blies von vorn und ber andere blies von hinten und konnten es doch nicht fertig bringen; und bas trieben fie fo lange, bis bie Königin fich fatt gelacht und ihnen zurief, wie fie fich babei an= ftellen follten. Da machten fie es, wie fie bie Königin anwies, und nachbem sie fertig waren, legten sie sich nieder, um zu schlafen. fie blieben nur so lange ruhig, bis sich im Schloffe alles zur Ruhe gelegt hatte; bann fanden fie auf und brullten und fließen fich mit ben Röpfen an einander wie die Ochsen, so daß Niemand im Schloffe schlafen konnte. Da befahl die Königin, sie in das Schloß zu lassen. Man ließ sie also hinein und führte sie in ben großen Caal, bamit sie bort schlafen sollten. Aber sie hielten keine Rube und setten bort ihr altes Spiel fort, indem fie wie die Ochsen brullten und mit den Röpfen aneinander fliegen. Darauf befahl die Königin, sie von einander zu trennen, und ließ ben einen in bas Gemach bringen, in bem fie selbst schlief.

In der Nacht aber stand der Priestersohn auf, trat an das Lager der Königin und fragte: "wie viel Uhr ist es, Frau Königin?" Sie antwortete: "warum schläfst du nicht und fragst nach der Uhr?" und er erwiderte: "weil meine Uhr schon 6 zeigt und es mir dafür noch viel zu früh scheint." "Was," rief die Königin, "du hast eine Taschen= uhr? Hinaus mit den Lumpen aus meinem Schlosse!" und sogleich erschienen die Wachen und warsen sie zum Schlosse hinaus.

Als beibe nun vor bem Schlosse standen, ba begehrte ber Priester=

sohn von dem Schäfer das Aupferstück, das er ihm gegeben hatte; dieser aber antwortete: "was fällt dir ein? habe ich denn nicht mein Wort gehalten und dir dazu verholfen, die Prinzessin zu sehn?" Jener aber ließ nicht ab von seiner Forderung und so kamen sie allgemach von Worten zu Schlägen, wobei jedoch der Schäfer den kürzeren zog, weil der Priestersohn viel stärker war, und es gelang ihm nur mit Wühe, sich von ihm los zu machen und davon zu laufen.

Als nun der Schäfer nach Haufe zu seiner Frau kam, da fragte er diese: "hast du ein Rupferstück?" und als sie das verneinte, sprach er: "wenn du kein Rupferstück hast, so bleibt kein anderes Mittel, als daß du mich begräbst, und wenn jemand kommt und nach mir fragt, so mußt du zu weinen anfangen und sagen: er ist gestorben." Da bezgrub ihn die Frau an der Kirchhossmauer, ließ ihm aber ein kleines Loch, damit er athmen konnte. Als nun der Briestersohn zu ihr kam und nach ihrem Manne fragte, sing sie an zu weinen und sagte: "er ist gestorben." Dieser aber verlangte sein Grab zu sehen. Wie sie sorthin kamen, war es schon sinster geworden. Der Priestersohn bezgann nun den Schäfer auszugraben und als der dies merkte, stand er auf und lief fort und der Priestersohn lief ihm nach und beide schrieen dabei, was sie konnten.

In derfelben Nacht waren aber Diebe in die Kirche gegangen, um dort all ihr gestohlenes Gut zu theilen, und wie sie den großen Lärm hörten, den jene beiden verführten, da meinten sie, die Todten wären aus ihren Gräbern aufgestanden, um sie zu packen, ließen alles gestohlene Gut im Stich und liesen weg. Als nun der Hirte zuerst in die Kirche kam und dort all das große Gut fand, da rief er dem Briesstersohn zu und sprach: "komm her und laß uns all das Gut theilen, was hier ist, du mußt mich aber dann auch in Ruhe lassen und dein Rupferstück nicht mehr verlangen." Nachdem sie nun alles richtig getheilt hatten, da verlangte der Priestersohn wiederum sein Kupferstück von dem Schäfer, und darüber erhob sich von neuem ein großer Streit zwischen beiden in der Kirche.

Einen von den Dieben aber dauerte das Gut, was sie in der Airche gelassen hatten; er sprach daher zu den andern: "ist es nicht Schade um all das schöne Gut, was wir im Stiche gelassen haben? Ich gehe wieder hin und hole es, komme auch was da wolle." Als er aber zur Kirche kam und darin den großen Lärm hörte, da erschrak er so, daß er über alle Berge lief.

Nachbem fich bie beiben lange Zeit in ber Rirche bin = und berge= ftritten, verglichen fle fich endlich und ber Schäfer mußte bem Priefter= sohn noch ein gutes Theil von seiner Beute geben, um von ihm los= zukommen. Der Prieftersohn aber verkaufte die Sachen, die er in ber Rirche gewonnen hatte, und zog mit bem erlöften Gelbe in bie Welt. Nach einer Beile kam er zu zwei Feigenbäumen, von benen ber eine schwarze, ber andere weiße Früchte trug, sette fich in beren Schatten und af von ben Früchten. So oft er nun eine schwarze Feige af, wuchs ihm sofort ein horn aus der Stirne, und wenn er darauf eine weiße Feige af, fiel bas Sorn wieder ab. Darauf sammelte er einen Rorb voll schwarzer und einen andern voll weißer Feigen, ging mit ben schwarzen Feigen unter bie Fenster ber Pringessin und rief: "fauft frische Feigen." Als das die Prinzessin hörte, wunderte fie fich febr, wie es zugebe, bag man im Winter frische Feigen verkaufe; fie ging felbst an bas Thor und kaufte fast ben ganzen Vorrath von dem Prie= ftersohn, und mas fie selbst nicht effen konnte, bas vertheilte fie an ihre Mutter und ihre Mägbe. Allen aber, die bavon gegeffen hatten, wuchs ein forn aus der Stirne, und barüber entstand große Bestürzung und Traurigfeit in bem gangen gande.

Der Priestersohn ließ sich nun einen schönen Anzug machen, ging in den Pallast der Königin und gab sich für einen fremden Arzt aus. Als das die Prinzessin hörte, sagte sie: "wenn du uns heilen kannst, so geben wir dir so viel Geld, als du verlangst." Da heilte der Arzt zuerst die Mutter der Prinzessin und die andern Frauen, indem er ihnen Pillen eingab, die er von den weißen Feigen gemacht hatte. Darauf gab er auch der Prinzessin eine Pille von den weißen Feigen,

und vertrieb ihr bamit bas Horn, sagte ihr jedoch dabei, er fürchte, baß es ihr wiederkommen werde, und sie müsse daher noch weitere Arzenei nehmen. Er gab ihr also eine Pille von ben schwarzen Feigen, so daß sie wieder ein neues Horn bekam, und so trieb er es einige Zeit, indem er ihr bald eine weiße, bald eine schwarze Pille eingab.

Endlich sagte er ihr eines Morgens: "ich habe heute Nacht geträumt, daß du nur dann geheilt werden kannst, wenn du mich zum Manne nimmst," und die Prinzessin war das zusrieden. Da heirathete sie der Priestersohn und heilte sie darauf und wurde somit König.

# 45. Der Traum des Pringen.

Es war einmal ein König, der hatte drei Söhne und eines Abends sprach er zu ihnen: "hört Rinder, heute Nacht wollen wir aufmerken auf das, was wir im Traume sehn." Am andern Morgen fragte er zuerft ben Aeltesten: "was haft bu geträumt?" und dieser erwiderte: "Mir träumte, daß ich die Tochter des und des Königs zur Frau neh= men würde." Der zweite Cohn gab bieselbe Antwort. Darauf fragte ber König auch ben Jüngsten, "was benn er geträumt habe," und ber antwortete: "ich fage es nicht, benn ich fürchte, bag bu mich hinrichten läffest, wenn bu es erfährst." Als ber Ronig bas hörte, ba wurde er erft recht neugierig und sprach: "ei warum benn, haft bu etwa Schuld an bem, was bu träumft?" und sette ihm so lange zu, bis jener erzählte, wie ihm geträumt habe, daß sein Bater von dem Throne geftiegen sei und er sich barauf gesetzt habe. Der König aber wurde barüber sehr zornig und rief: "Dh über ben Bosewicht, ber mich vom Throne ftogen will!" und übergab ben Prinzen seinem Scharfrichter mit bem Befehle, ihn in den Wald zu führen und bort hinzurichten, und zum Beweise ihm ben kleinen Finger bes Prinzen und eine Schale seines Blutes zu bringen, bas er trinfen wolle.

Der Scharfrichter führte also ben Prinzen in ben Bald, als er

ihn aber schlachten wollte, da bat dieser für sein Leben, doch jener antwortete: "ich kann nicht anders, denn ich soll ja dem König dein Blut
bringen." Darauf sagte der Prinz: "schneide mir den kleinen Finger
ab und schlachte eine Taube und bringe das Blut dem König." Der Scharfrichter that, was der Prinz verlangte, und brachte die Schale
dem König; der trank sie aus, und so kam der Prinz mit dem Leben
davon.

Drauf machte sich der Prinz auf und lief in die Welt hinein, und der Zufall führte ihn zu einem Marmorfelsen, in dessen Innerem ein Pallast mit vierzig Stuben war. Darin wohnte ein Drakos, und als der den Prinzen sah, gesiel er ihm so sehr, daß er sprach: "du mußt bei mir bleiben, ich will dich an Kindesstatt annehmen." Der Prinzblieb also bei dem Drakos und der gab ihm die Schlüssel zu den neunzundbreißig Stuben, aber den zu der vierzigsten wollte er ihm nicht geben, so oft ihn auch der Prinz darum bat.

Da paßte ber Prinz eines Tages, bis ber Drakos eingeschlafen war, entwandte ihm den Schluffel zur vierzigsten Stube und schloß sie auf. Darin fand er ein goldenes Rog und einen goldenen Sund, und por bem Roffe lagen Knochen, por bem Sunde aber Beu. Da warf ber Pring bas Beu bem Roffe und bie Knochen bem Sunde vor und bie fagten barauf: "wie sollen wir bir ben Dienst vergelten, ben bu uns geleistet hast?" Er antwortete: "Wir wollen mit einander fort von hier!" "So mache uns los!" versetten sie. Da machte er sie los, und darauf sprach das Roß: "bu mußt eine Hand voll Salz, einen Spiegel und einen Kamm mit auf den Weg nehmen," und als der Prinz die brei Stude geholt hatte, sprang er auf bas Rog und ritt bavon und ber hund lief neben ihm her. Wie nun ber Drakos aufwachte, rief er nach bem Prinzen, und als dieser nicht kam, suchte er nach ihm und fand babei, daß die Thur ber vierzigsten Stube offen stand und auch das Roß und ber Hund fort waren. Da machte er sich auf und lief was er konnte, um fie einzuholen. Als ihn ber Pring von weitem er= blickte, rief er: "ber Drakos kommt uns nach," und bas Roß hieß ihn

ben Ramm hinter fich werfen. Aus biefem wurde eine unabsehbare Ebene, welche ben Dratos von den Fliehenden trennte. Er verlor aber den Muth nicht und rannte durch die Ebene, so schnell er konnte. Als ihn ber Prinz herankommen sah, rief er wiederum: "ber Drakos kommt," und bas Roß hieß ihn ben Spiegel hinter sich werfen. Aus bem entstand eine unabsehbare Gisfläche und ber Drafos murbe wieber um ein großes Stud von ben Fliebenben entfernt. Aber vermöge feiner großen Schnelligkeit holte er fie auch diesmal wieder ein, und als ihn ber Pring hinter fich erblickte, rief er: "ber Drakos kommt." Da bieß ibn bas Roß bas Salz hinter fich werfen und baraus warb ein ungeheures Meer. Als der Drakos an daffelbe fam, sprang er hinein und wollte durchwaten, aber es ging ihm bald bis an ben Gals und er konnte nun nicht weiter. Da rief er bem Prinzen zu: "bore mein Sohn, wenn bu mir auch entlaufen bift, fo behalte ich bich boch fo lieb, wie wenn bu mein Sohn warft, achte also auf meinen Rath: Auf beinem Wege wirft bu einen alten Mann, ein altes Pferd unb einen alten Sund begegnen. Diesen ziehe die Saut ab und ftede bich in Die Saut des alten Mannes, dein Rog in die des alten Pferdes und beinen Gund in die bes alten Gundes."

Als nun der Prinz eine Weile gezogen war, fand er wirklich einen alten Mann, der saß auf einem alten Pferde und hatte einen alten Hund bei sich; und nach dem Rathe des Draken zog er ihnen die Haut ab und steckte sich, das Roß und den Hund hinein.

Unterdessen hatte der Vater des Prinzen einen ungeheuern Graben machen und in der ganzen Welt verfünden lassen, daß wenn einer über diesen Graben spränge, so würde er von seinem Throne aufstehn und jenen darauf sezen, wenn er aber nicht darüber käme, so solle er den Kopf verlieren. Viele hatten das Wagstück versucht, aber alle waren zu kurz gesprungen und daher hingerichtet worden, und zulest blieb nur noch der Prinz übrig. Da meldeten die Diener dem König, daß nur noch ein alter Wann mit einem alten Pferde und einem alten Gunde übrig sei, und fragten, ob. der es auch versuchen dürse; und als

der König die Erlaubniß dazu gegeben, da sprach das Roß zu dem Prinzen: "gürte mich mit zwölf Gurten und gürte dich selbst mit zwölf Gürteln." Wie das geschehen war, that es den Sprung und kam glückslich über den Graben.

Darauf melbeten die Diener dem König, daß der alte Mann über den Graben gesprungen sei, und dieser antwortete: "so führt ihn her, denn wenn er darüber gesprungen ist, so soll er auf den Thron steigen." Unterdessen hatte aber der Brinz die Häute von sich, seinem Pferde und seinem Hunde abgerissen und strahlte nun in vollem Glanze. Als er vor dem König erschien, da staunte dieser über seine Schönheit und wunderte sich, daß man ihn einen alten Mann genannt habe, doch stieg er ohne weiteres vom Throne und setzte den Prinzen darauf, und als dieser auf dem Throne saß, sprach er: "Bater, ich bin dein Sohn, erinnerst du dich nicht, daß ich einmal geträumt hatte, daß du vom Throne ausstehn und mich darauf setzen würdest? siehst du, daß hat sich nun erfüllt, und betrachte auch meine Hand, an der der kleine Finger sehlt." Als daß der König hörte, traf ihn der Schlag und er siel todt zur Erde.

# 46. Der Mann mit der Reisetiste.

Es war einmal ein reicher Mann, der hatte eine große Lust am Reisen. Als er die halbe Welt gesehn hatte, kam er einst nach Sause zurück und sprach zu einem seiner Freunde: "so viel ich auch von der Welt gesehen habe, so bin ich des Reisens doch noch nicht satt gewors den, und möchte gerne wieder weiter ziehen, wenn es nur nicht so beschwerlich wäre." Darauf antwortete jener: "was giebst du mir, wenn ich dich in den Stand setze, große Reisen ohne alle Mühe zu machen?" — "Wenn du das zu Wege bringst, so gebe ich dir, was du willst." — Da machte ihm der Freund eine Kiste und füllte sie mit Zauberdünsten, und wenn er sich darauf setze, so suhr er mit ihr überall, wohin er wollte, durch die Lust.

Mit dieser Kiste zog nun der Mann wieder in die Welt und kam endlich zu einem König, dem war prophezeit worden, daß ein Abensteurerihm seine Tochterentführen werde. Er hatte daher ein Castell auf einem hohen Berge bauen lassen und seine Tochter hineingesetz, um sie vor diesem Unglück zu bewahren. Als nun der Reisende das ersahren hatte, fuhr er auf seiner Kiste nach jenem Castelle und sand die Prinzessin dort allein. Wie die ihn erblickte, wunderte sie sich nicht wenig, und fragte ihn, "wie er in das wohlverschlossene Castell habe kommen können." Er aber antwortete: "ich bin der Sohn des lieben Gottes, der mich hierher geschickt hat, um dich zur Frau zu nehmen, weil er weiß, daß dein Vater ein rechtschasser Mann ist. Sage ihm also, er solle morgen Abend mit all seinen Großen in das Castell kommen, damit ich mich mit ihm bereden könne." Am andern Morgen ließ die Prinzessin ihren Vater rusen und erzählte ihm alles, was sich am Vorabend zugetragen hatte.

Als das der König hörte, berief er sogleich alle seine Großen zu sich und theilte ihnen den Vorfall mit, und alle meinten, daß dieser Fremde wohl der Sohn des lieben Sottes sein möge, bis auf einen, welcher behauptete, daß es ein Betrüger sein müsse. Als aber der König die Großen entlassen hatte und diese nach Hause ritten, da strauschelte das Pferd jenes Ungläubigen und warf ihn ab und die andern sprachen: "das ist die Strase Gottes für seinen Unglauben!"

Der Mann mit der Kiste erkundigte sich nach allem, was den Tag über vorgefallen, und als am Abend der König mit allen Großen ins Schloß gegangen und dieses wieder wohl verschlossen war, da erschien er plöglich unter ihnen und sie empfingen ihn mit großen Ehren. Darauf warf er demjenigen, welchen das Pferd abgeworfen hatte, seisnen Unglauben vor und erklärte, daß er der Sohn des lieben Gottes und von diesem hierher geschickt worden sei, um die Prinzessin zu heizrathen. Beim Abschied aber sagte er: "Morgen Abend werde ich nicht zu euch kommen, weil dann der liebe Gott donnern und bligen wird, ihr aber sollt vor die Stadt kommen und ihn anbeten."

Am andern Morgen kaufte er eine Masse Pulver und Pistolen und gegen Abend stieg er mit seiner Kiste in die Lüste, schoß von dort aus auf die Stadt herunter und verführte einen solchen Lärm, daß alle Welt in großen Schrecken gerieth.

Als er sich wieder zur Erde herabließ, da versteckte er seine Riste im Walde, und ging in die Stadt, um zu hören, was der König und die andern Großen sprächen, und nachdem er dies erfahren hatte, ging er am Abend wieder in den Wald, um seine Kiste zu holen, er fand sie aber verbrannt. Da machte er sich ohne Säumen auf und ging zu seinem Freunde, um ihn zu bitten, daß er ihm eine andere Kiste machen solle, er fand ihn aber todt, und so konnte er nichts mehr machen.

Der König und seine Großen aber meinten, daß der liebe Gott über irgend etwas mißmuthig geworden, und darum seinem Sohne nicht erlaubt habe, wieder zu kommen.

### 47. Bon den drei um die Brant ftreitenden Brüdern.

The war einmal ein König, ber hatte brei Söhne und wollte ben ältesten von ihnen verheirathen. Er schickte baher einen seiner Diener aus, um eine Braut für ihn zu sinden, welche schön, gebildet und von edlem Blute sein sollte. Nachdem der Diener eine Weile herumgezogen, kam er auch nach Rumelien und fand dort eine Jungfrau, die ebenso schön, als gebildet, und von edlem Blute war. Da zog er ihr königsliche Aleider an und brachte sie nach Constantinopel, und als die drei Prinzen dies schöne Mädchen sahen, da begannen sie mit einander auf Leben und Tod darüber zu streiten, wer von ihnen sie heirathen solle. Was sollte nun der alte König thun? Wie sollte er sie auseinander bringen? Er rief seinen Vertrauten und fragte ihn um Rath, wie er den Saussrieden wieder herstellen könnte; und dieser rieth ihm, er solle sie nie Brembe schicken, und wer von ihnen die beste Sache nach Sause brächte, der solle die Jungfrau bekommen. Der Rath gestel dem

Ronig, er schickte daher ben einen nach Rumelien, ben zweiten ins Frankenland und ben britten nach Anatolien. Sie reiften zusammen bis nach Abrianopel und machten aus, daß sie zu einer bestimmten Zeit wieder dort zusammenkommen und nach Constantinopel zurückkehren wollten; darauf trennten sie sich.

Der Aelteste kam auf seiner Fahrt burch Rumelien bis nach Jannina, stieg bort in einem Gasthose ab und hörte am andern Morgen, wie ein Ausruser ein Fernrohr ausbot, auf das bereits fünf Beutel geboten waren, für die er es aber noch nicht zuschlagen wollte. Da ließ er den Ausruser auf sein Zimmer holen und fragte ihn, "was das für ein Fernrohr sei, für welches er so viel Geld begehre." Der Ausruser antwortete, "das sei kein gemeines Fernrohr, denn es bringe einem alles, was man zu sehen wünsche, vor die Augen." Der Brinz ließ sich also das Rohr zum Bersuche geben, richtete es nach Constantinopel zu, wünschte sich jene schöne Jungfrau zu sehn, sah hindurch und erblickte sie, wie sie leibte und lebte. Da kaufte er das Fernrohr für dreitausend Piaster, gab dem Ausruser noch ein gutes Trinkgeld und machte sich auf den Rückweg nach Adrianopel, wo er auf seine beiden Brüder wartete.

Unterbessen war ber Mittlere im Frankenlande von einer Stadt zur andern gezogen und kam endlich in eine, wo er einen Ausruser eine Apfelsine ausbieten hörte, auf die schon sechs Beutel geboten waren, ohne daß er sie dafür losschlagen wollte. Da ließ ihn der Prinz zu sich rusen und fragte ihn, "was das für eine Apfelsine sei, für die er so viel Geld verlange," und jener antwortete, "das sei keine gemeine, son= dern eine mit vieler Kunst gemachte Apfelsine und habe die Eigenschaft, daß sie jeden Menschen, der im Begriff zu sterben sei, wieder zum Leben erwede, wenn er daran röche." Der Prinz ließ mehrere Versuche damit anstellen und mehrere Todkranke daran riechen, und da alle, die daran rochen, wieder gesund wurden, so kauste er die Apfelstne für steben Beutel, gab dem Ausruser noch ein gutes Trinkgeld, und zog dann nach Abrianopel.

Der Jüngste endlich, welcher nach Anatolien gegangen war, kam auf seiner Reise burch eine Stadt, in welcher ein Ausruser einen kleisnen Teppich seil bot, auf den schon fünstausend Piaster geboten waren, ohne daß er ihn dafür losschlagen wollte. Der Prinz ließ also den Ausruser zu sich kommen und fragte ihn, "was das für ein Teppich sei, für den er so viel Geld fordere," und der Ausruser erwiderte, "das sei kein gemeiner Teppich, denn er brächte alle, welche auf ihm säßen, dahin, wohin sie wünschten."

Da versuchte der Prinz mit dem Ausruser die Araft des Teppichs und als er sie erprobt gefunden, kauste er ihn für siebentausend Piaster, gab dem Ausruser ein gutes Trinkgeld, setzte sich mit seinen Leuten auf den Teppich, und wünschte sich nach Adrianopel, und im Ru war er dort bei seinen Brüdern.

Reiner von den dreien wollte aber den andern gestehn, mas er mitbringe. Als sie bes andern Tags nach Constantinopel aufbrechen wollten, fagte ber Jüngste zu ben anbern: "ach Brüber, für ein Mäd= chen haben wir all dies Ungemach erbuldet, und doch wissen wir nicht einmal, ob fie noch lebt ober tobt ift." Da sprach ber Aelteste: "Wenn es weiter nichts ift, so kann ich helfen, benn ich habe ein Fernrohr, bas will ich aufstellen und sehn, was fie macht." Da ließ er fich sein Fernrohr holen, sah damit nach Conftantinopel in bas Ronigsschloß, bort war aber große Verwirrung und Bekummerniß, denn bas Mab= chen lag in seinen letten Bugen. Als bas ber Mittlere borte, sprach er: "wenn wir nur rasch zu ihr kommen könnten, so könnte ich ihr helfen, benn ich habe eine Apfelfine, und wenn baran ein Sterbenber riecht, so wird er wieder gefund." Darauf sagte ber Jüngste: "bazu kann ich verhelfen, benn ich habe einen Teppich, ber uns fogleich bort= hin bringt." Er ließ also die anbern beiben auf seinen Teppich segen, und fie fuhren auf ihm in einem Augenblicke nach Conftantinopel. Als sie dort ankamen, war die Jungfrau noch nicht vollkommen todt, und sowie man ihr die Apfelsine unter die Rase hielt, wurde sie wieder gefund.

Da huben die drei Brüder von neuem zu streiten an, wer sie zur Frau bekommen solle; denn der Aelteste sprach: "mir gebührt sie, weil ich sie mit meinem Fernrohr zuerst gesehn habe." Der Zweite sprach: "nein, mir gebührt sie, denn von dem Geruch meiner Apfelsine wurde sie gesund." Der Jüngste aber sprach: "nein, mir gebührt sie, denn ohne meinen Teppich wäre alle Hülse zu spät gekommen."

Als der König sie alle brei angehört hatte und nun das Urtheil sprechen sollte, da gerieth er in große Verlegenheit, weil alle drei Recht und feiner Unrecht hatte, und um dem Streite ein Ende zu machen, erklärte er, daß keiner von den dreien das Mädchen haben solle, sondern daß er sie selbst zur Frau nehme.

# 48. Der Spindelknopf.

Es war einmal ein Mann, der hatte brei Söhne und die waren alle drei an schmucke Frauen verheirathet. Eines Tags fand er auf dem Felde einen filbernen Spindelknopf, und als er am Abend nach Hause kam, sagte er zu seinen drei Schnuren: "kommt einmal her, ihr Schnuren, ich habe auf dem Felde einen silbernen Spindelknopf gestunden, und an wessen Spindel er paßt, der soll ihn haben." Da verssuchte es zuerst die älteste, doch der Knopf paßte nicht an ihre Spindel, und ebenso ging es der zweiten, aber an die Spindel der dritten paßte er vollkommen und sie behielt ihn also.

Darüber wurden ihr die beiden andern neidisch, und sie verdrängsten sie daher von allem und ließen sie nicht einmal mit am Tische essen. Eines Tages sagte ihre alte Schwiegermutter zu ihr: "komme her und lause mich ein wenig." Da setzte sie sich mit ihrer Schwiegermutter auf einen Hausen Weintrestern, der vor der Thüre lag, und lauste sie, und weil sie sehr hungrig war, so aß sie dabei die Körner, die in den Trestern waren. Wie das die andern Schnuren sahen, verspotteten sie die Aermste, und sagten, sie äße Läuse.

ţ

Als nun ihre Männer Briefe schickten, daß fie aus der Frembe nach Sause kommen würden, ba machten bie zwei alteren Frauen neue Rleiber und Schuhe für ihre Männer, aber bie jungfte that nichts ber= gleichen, und wie die Männer beim famen, ba gaben die beiben älteren Frauen ben ihrigen, mas fie für fie gearbeitet hatten, und biefe prangten in neuen Rleidern und neuen Schuhen, boch bie jungfte gab ihrem Manne nichts, er mußte alfo mit feinen alten Rleibern einhergehn und war darüber sehr zornig. Als sie ihm aber auch noch erzählten, daß seine Frau Läuse effe, ba beschloß er, sich ihrer zu entledigen und sie so tief in den Wald zu führen, daß fie darin umkommen muffe. Er ' sprach also zu ihr: "wollen wir nicht zu beiner Mutter Grab gehn und ihr die Todtenlieder singen?" und als seine Frau das zufrieden war, ba nahm er einen Korb voll Weizen, führte seine Frau in ben tiefen Wald und sprach: "bleibe hier und mache Feuer und fiebe ben Weizen und warte bis ich wieder komme, benn ich will einen Sasen schießen, bamit wir etwas zu effen haben." Da machte bie Frau Feuer an unb fochte ben Weizen und wartete auf ihren Mann, aber ber fam nicht wieder, und als es nun Nacht wurde, da betete fie zum lieben Gott und sprach: "lieber Gott, gieb mir eine Göhle, um meinen Ropf hinein= zusteden," und ber liebe Gott ichentte ihr eine folche und fie ftedte ihren Ropf hinein. Als nun in ber Nacht bie Bögel famen und von bem Weizen fragen, sprach fie: "wohl bekomme es euch, liebe Bögel, und bittet für meine Mutter." Am andern Morgen aber bat fie ben lieben Gott, er möge ihr ein Saus geben mit allen nöthigen Geräthen, von benen ein jedes reden konne, und kaum hatte fie darum gebeten, so fand auch ein folches Baus vor ihr, und alle Gerathe, die barin maren, hießen fie willtommen.

Nach einer Weile sehnte sich aber ihr Mann nach ihr und sprach bei sich: "ich muß doch einmal nachsehn, was aus der armen Frau geworden ist." Er nahm also seine Flinte und ging in den Wald, und als er an die Stelle kam, wo er sie verlassen hatte, sah er da ein Haus stehn und ging auf dasselbe zu, um nach seiner Frau zu fragen. Wie ihn nun die hunde kommen sahen, da riefen sie: "Frau! Frau! braußen sieht ein Frember, sollen wir ihn hereinlassen?" und jene antswortete von innen: "laßt ihn hereinkommen." Kaum war aber der Mann eingetreten, so erkannte er seine Frau, er gab daher vor, daß er sehr müde sei, hüllte sich in seinen Mantel, und that, als ober schliese. Da nahm die Frau ihren Spinnroden, spann und sprach: "was soll ich dir erzählen, lieber Roden? wir waren unser den Schnuren und hatten auch einen Schwiegervater, der sand auf dem Felde einen silbernen Spindelknops;" — und der Roden sprach: "spinne, Frau, und erzähle!" — und so erzählte sie ihrem Roden alles, wie es ihr ergangen. Als sie damit fertig war, stand ihr Mann auf und bat sie, wieder mit ihm zu kommen, und versprach ihr, daß es seine Schwägerinnen entgelten sollten. Da ging die Frau mit ihm, und als sie nach hause kamen, schlug er seine beiden Schwägerinnen und seinen Vater todt und lebte nun allein mit seiner Frau in dem Hause.

# Ans Alein-Asien.

#### 49. Die Cedercitrone.

Es war einmal eine alte Frau, die wollte Erbsen kochen, konnte aber den rechten Ort dazu nicht sinden. Sie trug also ihren Topf so lange auf dem Kopse herum, dis sie vor ein Königsschloß kam. Dort machte sie Feuer an, setzte ihren Topf darauf, und wartete nun, daß die Erbsen sieden sollten. Als der Prinz, der in dem Schlosse wohnte, den Rauch bemerkte, welcher von dem Feuer ausstieg, trat er ans Fenster, um zu sehn, woher er käme, und erblickte die Alte und ihren Topf, der über dem Feuer stand. Da griff er nach einer großen Cedercitrone und warf damit den Topf in Stücke, so daß die Erbsen in das Feuer sieden und das Wasser das Feuer auslöschte. Die Alte sah auf, um zu erfahren, wer ihr den Streich gespielt habe, und als sie den Königssohn erblickte, ries sie: "ach, mein Sohn, ich wollte, daß du diese Cedercitrone

zur Frau hättest." Als das der Königssohn hörte, sing er an zu seuszen, und fragte die Alte: "wie kann ich denn die Cedercitrone zur Frau bestommen?" und die Alte antwortete: "ja, das weiß ich selber nicht, denn sie wird von vierzig Drachen bewacht." Als aber der Prinz mit Bitten nicht nachließ und ihr die besten Worte gab, damit sie ihm sage, wie er es ansangen müsse, da sprach die Alte endlich: "du mußt eine Last Mastirharz, eine Scheere, ein Abwischtuch und eine Brotschausel mit dir nehmen, und den und den Weg einschlagen, da wirst du zuersteinen Drachen mit offenem Rachen sinden, dem mußt du den Wastir in den Rachen wersen, und der wird dir dann weiter sagen, was du zu thun hast."

Der Brinz schaffte alles an, was ihm die Alte gesagt hatte, und zog damit so lange umber, bis er den Drachen mit dem offenen Rachen fand; da warf er ihm das Mastirharz zu, und als der Drache es verschluckt hatte, rief er: "ach, wer hat mir diese Wohlthat erwiesen?" und der Brinz erwiderte: "ich bin es gewesen." — "Und was verlangst du dafür?" — "Du sollst mir sagen, wie ich es ansangen muß, um die Cedercitrone zur Frauzu bekommen." — "Geh eine Strecke weiter, dort ist mein Bruder, dem sind die Augenwimpern, die Augenbrauen und der Schnurrbart in die Erde gewachsen, die mußt du mit einer Scheere abschneiden, und der wird dir weiter sagen, was du zu thun hast."

Da ging der Prinz weiter und fand den Drachen mit den angewachsenen Augenbrauen und Schnurrbarthaaren, und schnitt sie ihm ab. Als nun der Drache merkte, daß er wieder sehen konnte, rief er: "ach, wer hat mir Aermstem diese Wohlthat erwiesen, der ich vierzig Jahre lang nicht sehen konnte? was willst du, daß ich dir dafür thun soll?" — "Du sollst mir sagen, wie ich es anfangen muß, um die Cedercitrone zur Franz zu bekommen." — "Geh ein Stück weiter, da wirst du eine Drakana antressen, die mit ihren Brüsten den Backosen reinigt und mit ihren Armen das Brot hineinschiebt, die wird es dir sagen."

Da ging der Prinz weiter, bis er zu der Drakana kam, bie mit ihren Brüften den Backofen reinigte, und sprach zu ihr: "gehe auf die Seite, liebe Frau, und laß mich an den Ofen." Darauf fegte er mit seinem Wischtuche ben Ofen rein, und schob mit seiner Schaufel bas Brot aus und ein, so daß sie ausruhen konnte. Da rief die Drakana: "ach, mein Sohn, was willst du dafür, daß du mir ein bischen Ruhe verschafft hast, nachdem ich so viele Jahre hindurch verbrennen mußte?" und der Prinz antwortete: "du sollst mir angeben, wie ich es anfangen muß, um die Cedercitrone zur Frau zu bekommen." Die Alte aber sprach: "gehe ein Stück weiter, da wirst du Hunde und Wölse sinden, die untereinander Stroh und Knochen zu theilen haben und damit nicht zurecht kommen können. Du mußt den Hunden die Knochen und den Wölsen das Stroh vorwersen, und die werden dir angeben, was du zu thun hast."

Als er nun die streitenden Thiere gefunden und die Theilung vorgenommen, wie ihm die Alte gesagt hatte, sprachen die Thiere: "gehe in jenen Garten, dort wirst du vierzig Drachen sinden, und wenn sie die Augen offen haben, so gehe getrost hin, brich drei Cedercitronen vom Baume und lause was du kannst; wenn sie aber die Augen zu haben, so wage dich nicht heran, sondern kehre gleich wieder um."

Da ging der Prinz hin, und als er sah, daß alle vierzig Drachen die Augen sperrangelweit offen hatten, brach er drei Cedercitronen ab, und die schrieen sogleich: "man hat uns geraubt!" Davon erwachten die Drachen und riesen: "packt ihn, ihr Hunde!" Die aber antworteten: "wie sollten wir den packen, der uns Gutes erwiesen, als wir so viele Jahre hindurch Hunger zu leiden hatten?" Darauf riesen die Drachen: "Drakana, pack ihn!" Doch diese sprach: "wie soll ich den packen, der mir geholsen hat, als ich mich so lange Jahre verbrennen mußte?" Darauf riesen sie: "packe ihn, Drache!" Der aber sprach: "wie sollte ich den packen, der mich sehend gemacht hat, nachdem ich so viele Jahre blind war?"

So kam also ber Prinz glücklich aus dem Bereiche der Drachen, und als er sich vollkommen sicher vor ihnen hielt, zog er sein Messer heraus und schnitt eine Cedercitrone an, um zu sehen, was darin sei. Da stieg eine schöne Jungfrau baraus hervor und rief sogleich: "Wasser! Waffer!" und ba kein solches bei der Hand war, siel sie um und war todt. Darauf ging er wieder ein Stück und sprach dann zu sich: "ich will es noch einmal versuchen, vielleicht geht es mir diesmal besser." Aber es ging ihm nicht besser als das erste Mal, denn weil er kein Wasser bei der Hand hatte, um es der Jungsrau zu geben, als sie aus der Citrone hervorkam, so siel auch sie hin und starb. Nun wartete er so lange, dis er zu einer Quelle kam, und als er dort die dritte Citrone ausschnitt, warf er sie in das Wasser, und daraus stieg eine wunderschöne Jungsrau hervor und sprach: "also du bist es?" und er antwortete. "ja, ich bin es. Bleibe du nun hier an dem Brunnen sitzen, die den Segen meiner Eltern geholt habe, und dann komme ich und hole dich ab."

Als nun der Brinz fortgegangen war, begann sich die Jungfrau zu fürchten und stieg auf den Baum, der neben dem Brunnen stand. Nach einer Weile kam eine Mohrin zu der Quelle, und wie diese das Bild der Jungfrau in dem Wasserspiegel erblickte, so glaubte sie, daß sie selbst sei, und rief: "ach, wie schön bin ich, und doch schickt mich meine Wutter, um Wasser zu holen." Als das die Jungfrau hörte, konnte sie sich vor Lachen nicht halten und platte heraus. Da sah die Mohrin auf, erblickte die Jungfrau und rief: "also du bist es, mein Herzechen, mein Liebchen? ich dachte, ich wäre es. Komm ein bischen herzunter, damit ich dich besser betrachten kann." Da stieg das Mädchen vom Baume herunter, die Mohrin aber packte es und warf es in den Brunnen, und sogleich kam aus ihm ein goldenes Fischchen hervor.

Bald darauf kehrte auch der Prinz mit großem Gefolge zurück, um die Jungfrau abzuholen, und die Mohrin ging ihm entgegen und sprach: "sage, mein Lieber, warum bist du so lange ausgeblieben, daß ich vor lauter Sehnsucht nach dir schwarz und runzelig geworden bin?" Als sie der Prinz erblickte, wurde er vor Verwunderung fast zu Stein, und um etwas Zeit zu gewinnen, nahm er seinem Pferde den Zaum ab und führte es zur Quelle. Als aber das Pferd den Kopf nach dem Wasser senkte, fuhr es erschreckt zurück. Da sah der Prinz in die

Duelle, um zu erfahren, wovor das Pferd sich erschreckt habe, und erblickte das Tischen; er streckte die Hand nach ihm aus, und das Fischechen schwamm ihm entgegen und ließ sich willig greisen. Er nahmes nun und steckte es in seinen Busen. Darauf ließ er auch die Mohrin auf ein Pferd sehen und ritt mit ihr heim. Kaum aber warer zu Gauseangestommen, so stellte sich die Mohrin frank, und von allen Aerzten, die man herbeirief, konnte khr keiner helsen. Da sprach endlich der Prinz zu ihr: "du mußt und selbst sagen, was dir sehlt, und womit dir gesholsen werden kann, denn von unsern Aerzten weiß keiner Rath für dich." Die Mohrin aber versetzte: "wenn du willst, daß ich gesunden soll, so mußt du das Goldsischen schlachten und mir die Brühe davon zu trinken geben." Als er nun mit schwerem Gerzen das schöne Vischen schlachtete, so sielen von ihm drei Blutstropfen zu Boden und daraus wuchs sogleich ein Chpressenbaum hervor, der dis zum halben Himmel reichte.

Die Mohrin that, als ob fie von ber Fischbrühe genesen sei, boch es dauerte nicht lange, so stellte fie fich wieder frank, und als fie ber Prinz fragte, was ihr fehle, sprach sie: "wenn du willst, daß ich gefunden foll, fo mußt bu die Copreffe umhauen und verbrennen, und mir von der Afche zu trinken geben; es darf aber Niemand Feuer da= von nehmen." Als sie nun die Cypresse umgehauem und Feuer an sie gelegt hatten, ba fam eine alte Frau und verlangte Feuer. Sie wurde freilich von ben Leuten bes Prinzen abgewiesen, boch blieb ein Spahn von ber Cypreffe an dem Saume ihres Rockes hängen, und als fie nach Bause ging und nich auszog, ba sprang biefer hinter ihre Rifte. anbern Morgen ging die Alte aus, ohne ihr Saus bergurichten, und als fie nach einer Stunde zurudtam, fand fie es blant gescheuert und geputt. Da wunderte fle fich, wer ihr das gethan habe, und als ihr das mehrmals geschehen war, stellte fie sich auf die Lauer und über= raschte die Jungfrau bei ber Arbeit. Die Jungfrau wollte hinter die Rifte schlüpfen, aber die Alte hielt fle fest und sprach: "verstede bich nicht, mein Liebchen, ich will bich zu meiner Tochter annehmen." Da

beruhigte sich das Mädchen und sie lebten eine Weile mit einander wie Mutter und Tochter.

Es sügte sich jedoch eines Tages, daß der Prinz die Jungfrau an ihrer Hausthüre erblickte, als er auf die Jagd ritt, und so schnell sie auch die Thüre zumachte, so begann der Prinz doch zu argwöhnen, daß das seine verlorene Frau wäre. Darum ließ er in der ganzen Stadt bekannt machen, daß alle Mütter ihre Töchter vor ihn bringen sollten, und daß ihm eine jede eine Geschichte erzählen müsse. Da nun alle hingingen, so durste auch die Alte mit ihrer Tochter nicht wegbleiben, und als die Reihe an diese kam, erzählte sie ihr ganzes Schicksal, wie sie die Mohrin betrogen habe und nur auf ihren Untergang bedacht sei. Da ließ der König die Mohrin von vier Pferden in Stücke zerreißen, nahm die Jungfrau zu seiner Ehegattin und stellte eine große Hochzeit an; und ich wünschte, daß auch die beinige bald käme und ich dabei wäre.

## 50. Bon dem weiberscheuen Prinzen.

Unfang bes Märchens: guten Abend, Gure Berrlichkeiten!

Es war einmal ein König, ber hatte einen einzigen Sohn, und als berselbe herangewachsen war, wollte er ihn verheirathen. Aber der Sohn wollte nichts vom Heirathen wissen, und je mehr ihn der König bat, ihm und dem Reiche einen Erben zu schenken, desto größer wurde sein Widerwille vor dem Chestande. Da beschloß der König endlich ihn auf Reisen zu schieden, damit er etwa in der Fremde irgend ein Mädchen sinde, das ihm gestele, und sich in sie verliebe. Er ließ ihm daher ein schönes Schiff bauen, und auf diesem besuchte der Prinz viele Länder und Reiche, und wo er hinkam, erwies man ihm als Königssohn große Ehren, und führte ihm nach der Bitte seines Vaters alle schönen Königstöchter auf. Der Prinz aber fand an keiner Gefallen, und sobald man ihm irgendwo vom Seirathen sprach, da machte er sich heimlich aus dem Staube.

Als er eines Tages mit seinem Schiffe auf bem Meere war, erhob fich ein großer Sturm und warf bas Schiff mit solcher Beftigkeit auf eine Klippe, daß es in Stude ging und die ganze Mannschaft sammt bem Prinzen in das Meer geschleubert wurde. Der Zufall wollte aber, daß ein alter Fischer in jener Gegend grade seine Nete ausstellte und bei dieser Arbeit von weitem einen Körper auf bem Meere schwimmen fah. Da ruberte er mit seinem Bovte bin, am ben Menschen zu retten, und als er ihn herausgezogen hatte, brachte er ihn in feine Gutte, machte Feuer an, um ihn wieder zu erwärmen, und nachdem er fich lange vergebens bemüht hatte, fing ber Pring an, wieder Lebenszeichen von sich zu geben. Da flößte er ihm ein bischen warmen Wein ein, und nun fing ber Pring an, seine Diener bei Ramen zu rufen und ihnen Befehle zu ertheilen, aber ber alte Fischer suchte ihn nach und nach mit bem Unglud befannt zu machen, und als bem Pringen die Erinnerung an ben Sturm und ben Schiffbruch allmälig zurückehrte, ba fing er an, seine Genoffen zu beweinen. Der Alte ließ ihn eine Beile gemab= ren, endlich aber suchte er ihn zu trösten und sprach: "Weinen und Kla= gen hilft zu nichts, aber wenn du willst, kannft bu bei mir bleiben und mir fischen helfen, und dann wollen wir mit einander leben wie Water und Sohn. Wenn bir bas aber nicht gefällt, so will ich bich mit meinem Boote in die nächste Stadt bringen, vielleicht findest bu bort einen von beinen Genoffen."

Darauf dankte ihm der Prinz für seine Gastfreundschaft und bat ihn, ihm seine Kleider zu geben und dafür die seinigen anzunehmen, denn er wolle unerkannt in die Stadt gehen, und was auch immer sein Schicksal sein möge, so werde er ihn niemals vergessen. Als der Prinz nun mit den Fischerkleidern in die Stadt kam, war sein Erstes, sich von dem Gelde, was ihm der Fischer mitgegeben, eine Ochsenblase zu kaussen, und sie um den Kopf zu binden, um sein wunderschönes seidenes Kopshaar darunter zu verstecken, und sich das Ansehen eines Grindstopfes zu geben. Nachdem er lange vergebens nach seinen Genossen geforscht hatte, ging er zu dem Stallmeister des Königs und verdingte

sich bei ihm zur niederen Stallarbeit nur für die Rost. Die Stallstnechte aber waren bose Menschen und behandelten ihn sehr schlecht, doch er ertrug alles, was sie ihm anthaten, mit großer Geduld, ohne jemals eine Klage laut werden zu lassen.

Seine Hauptarbeit bestand darin, aus dem Garten des Königs Wasser zu holen und es in den Stall zu tragen, und wenn er glaubte, daß er dort allein war, da zog er eine Flöte hervor, die er sich gekauft hatte, und spielte darauf so schön, daß selbst die Nachtigallen seinem Spiele lauschten.

Eines Tages aber hörte die Königstochter seine süßen Weisen aus der Ferne, und stieg zum Brunnen, um zu sehen, wer dort so schön spiele.

Als sie näher kam, wunderte sie sich, daß das ein Grindkopf sei; bem Bringen aber mar über bem Spiele fo warm geworben, bag er feine Blase abnahm, um fich abzufühlen, und ba sah bie Pringeffin, wie ihm die ichonen feibenen Golbloden über die Schultern berabfielen, und verliebte fich sofort in ihn. Damit er ihr aber nicht entwischen tonne, lief fie rasch auf ihn zu. Als fie nun der Pring vor fich sab, mare er vor Schrecken beinahe gestorben; er kniete vor ihr nieber und bat fie mit füßer Stimme, ihn nicht aufzuhalten, bamit er von den Stallfnechten nicht mighandelt wurde. Die Prinzesfin aber erfannte fogleich aus feinen Reben, daß er fein gemeiner Mensch fei, und fprach zu ihm: "fürchte bich nicht, ich habe hier zu befehlen, denn ich bin bes Königs Tochter." Als das der Pring hörte, fürchtete er für fein Leben und rief weinend: "o Prinzessin! verzeihe mir nur biesmal, ich will gewiß nicht mehr hierherkommen." Darauf beruhigte ihn biefe und sprach: "sage mir, woher du bist, und ich werde dich von den bosen Menschen befreien, unter benen du jest lebst." Da sprach der Pring: "ich bin eines Fischers Sohn." "Das ift nicht wahr," verfette die Prin= zesfin; aber er bestand barauf, baß er nicht lüge, und auf seine wieberholten Bitten gab ihm endlich die Prinzessin die Erlaubnig, wegzu=

gehen, doch mußte er vorher versprechen, jeden Tag hierher zum Brunnen zu kommen.

Der Pring fehrte gang glücklich in ben Stall zurud; als er aber borthin fam, erhielt er neunundbreißig Biebe bafür, bag er fo lange ausge= blieben war. Um andern Tage wollte er daher heimlich zum Brunnen schlei= chen und Waffer holen, aber die Prinzessin war schon bort und lau= erte ihm auf, und als fie hörte, wie es ihm gestern ergangen mar, ließ fie ben Stallmeifter rufen, und sprach zu ihm: "bu haft in dem Stalle einen Grindtopf, ben schicke mir hierher, benn ich will ihn in meine Dienste nehmen." Der Stallmeifter verlor ben Burichen fehr ungern, weiler so tüchtig und pünktlich in seiner Arbeit war; doch was konnte er thun? er mußte hingeben und ihn herbeiholen. Unterwegs aber fagte er zu ihm: "habe ich bir nicht gesagt, daß du dich vor der Rönigstochter nicht sehen lassen sollst, und nun muß ich dich auf den Richtplat führen und spießen laffen." Da verschwor fich ber Pring, daß er die Prinzessin gar nicht kenne, und klagte und weinte, und bat ben Stallmeifter, ihn leben zu laffen; diefer aber erwiderte: "bas hilft bir alles nichts, bu mußt gespießt werben."

Nachbem ihn ber Stallmeister ber Prinzessen vorgestellt hatte, machte ihn diese zu ihrem Taselveder und Auswärter. Wie er aber geswaschen war und neue Kleider angezogen hatte, da war sein Aussehen so schmuck, daß ihn die Prinzessen zum Kammerdiener machte, und er ihre Zimmer rein zu halten hatte. In einem derselben stand ein Klawier, und als er eines Tages glaubte, daß es Niemand hören werde, da sing er an und spielte darauf leise, leise, und summte ein Liedchen dazu. Die Prinzessen aber belauschte ihn, und als sie ihn so schon spielen und singen hörte, da wurde sie nur noch mehr in ihrem Glauben bestärft, daß hinter ihrem Diener ein großes Geheimniß stecke. Diesser suhr fort zu spielen und zu singen, und stellte so seine ganze Geschichte dar, und darüber wurde er endlich so betrübt, daß er in Weinen und Schluchzen ausbrach.

Darauf bat die Prinzeffin ihren Bater um die Erlaubniß, von

ihrem Kammerdiener Unterricht in der Musik nehmen zu dürsen. Der König aber wollte es gar nicht glauben, daß das ein so großer Mussiker sei, dis ihn die Prinzessin in dem Musiksaale versteckte, und nachsdem er ihn dort spielen gehört, hatte er daran ein solches Gefallen, daß er seiner Tochter ihre Bitte gewährte. Von da an nahm also die Prinzessin Klavierunterricht bei ihrem Kammerdiener, und der lehrte es ihr so gut, wie es der beste Klaviermeister nicht vermocht hätte. Von Zeit zu Zeit suchte sie ihm sein Geheimniß abzusragen; sobald dies aber der Jüngling merkte, sing er an zu weinen, und war dabei so schön, daß die Prinzessin Mitleid mit ihm hatte und ihn nur immer lieber gewann.

Aber auch der König hatte ihn lieb und nahm ihn daber oft auf seinen Spaziergängen mit. Als er einft mit ihm am Stranbe luft= wandelte, erschienen die Botschafter von drei Königen, welche alle drei bei ihm um die Sand feiner Tochter für ihre Gerren anhielten. wußte er nicht, wem er ben Vorzug geben follte, und sagte baher zu ben Botschaftern, sie follten ein wenig warten, benn er wolle seine Tochter beschicken und ihr die Wahl anheim stellen. Darauf schrieb er einen Brief an seine Tochter und schickte ihn mit bem Jüngling zur Als biese ben Brief gelesen hatte, nahm fie Feber und Papier und schrieb an ihren Bater: "wenn bu mich verheirathen willft, so weiß ich keinen Beffern, als ben Mann, ber mir beinen Brief ge= bracht hat und dir diesen übergeben wird. Wenn dir der aber nicht genehm ift, fo bleibe ich ledig und lebe mit bir zusammen." Nachbem der König diesen Brief gelesen hatte, dauerte ihn feine Tochter, und er sagte daher zu den drei Botschaftern: "meine Tochter kann nicht hei= rathen, benn fie ift frank und bankt baher ben brei Gerren für die er= wiesene Ehre."

Als der König in sein Schloß zurückkehrte, und seine Tochter ihm entgegen kam, machte er ihr Vorwürfe und sprach: "was soll das heißen, was dumir da geschrieben haft? schämst du dich nicht, einen gemeinen Menschen zum Manne zu wollen, und Könige zu verschmähen?"

Da kniete bie Tochter vor ihm nieder und sprach: "warum hast du mich mit solcher Zärtlichkeit erzogen, und willst mich nun aus beinen Armen lassen? Ich will viel lieder bei dir bleiben, als fern von dir ein noch so glänzendes Leben führen." Ueber diese Rede wurde der König zwar sehr gerührt, aber es dauerte lange, bis ihn die Brinzessen durch Thräsnen und Schmeicheleien dahin brachte, in ihre Vermählung mit dem verkappten Prinzen zu willigen. Als nun die Prinzessin demselben anzeigte, daß sie ihn heirathen wolle, und ihr Vater seine Einwilligung gegeben, da ließ er sich von ihr versprechen, daß sie alles, was er ihr erzählen würde, geheim halten wolle, und theilte ihr dann seine ganze Geschichte mit, und bat sie, noch eine kleine Weile zu warten, dis sich sein Schicksal von selber erfüllen werde. Darauf bat die Prinzessin den König, ihre Hochzeit brei Monate lang zu verschieben.

Eines Tages befand sich ber König mit seinem fünftigen Schwiegersohne in einem feiner Lusthäuser am Strande, als ein großes Schiff sichtbar wurde, das zum Zeichen seiner Trauer die Flagge auf dem halben Mast führte und sein Tau= und Nahenwerk in Unordnung hatte. Nachdem es Anker geworfen, kam der Capitain in Trauerkleidern hersaus und fragte, ob hier Landes kein Schist gescheitert sei, in dem sich der Königssohn des und des Königreiches befunden habe. Als man ihn nun vor den König brachte, und er dort denzenigen erblickte, welschen er suchte, kniete er vor ihm nieder und begrüßte ihn als seinen König; und wie das der König sah, wunderte er sich sehr und rief: "sage mir, Schwiegersohn, warum hast du mir dein Geheimniß nicht mitgestheilt?" Da entstand ein großer Jubel in der ganzen Stadt und in dem ganzen Lande, und wurde die Hochzeit mit der größten Pracht und Gerrlichkeit geseiert.

Darauf kehrte bas Schiff mit der fröhlichen Nachricht von dem Leben des Prinzen und dessen Heirath nach Hause zuruck, und als das sein Bater hörte, ließ er eine große Flotte ausrüsten, um ihn zu bessuchen, und nahm die kostbarsten Geschenke mit für seine Schwiegerstochter. Wie er nun seinen Sohn nach so langer Trennung wieder

erblickte, da wurde er ohnmächtig, und es dauerte lange, bis er wieder zu sich gebracht wurde. Un seiner Schwiegertochter aber hatte er großes Wohlgefallen und nannte sie Königin in zwei Reichen.

Nachdem er eine Weile bei ben Reuvermählten verbracht hatte, kehrte er wiederum in sein Reich zurud; aber nach zwei Jahren wurde er frank und schrieb baber einen Brief an feinen Sohn, bag er schleunigst zu ihm kommen folle, bamit er ihn vor feinem Tobe noch einmal feben und ihm fein Scepter übergeben konne. Sobald ber Pring biefen Brief gelesen hatte, traf er sogleich bie nöthigen Unftalten zur Reise; aber seine Frau hatte ibn so lieb, daß fie erklärte, fie konne fich nicht von ihm trennen, sondern wolle mit ihm reisen, obgleich fie in der Hoffnung und die Beit ihrer Nieberfunft nahe mar, und alle Bemü= hungen ihres Baters und ihres Mannes, um fie von diesem Gedanken abzubringen, waren vergeblich. Sie ging also mit ihrem Manne zur See, und am zehnten Tage nach ihrer Abfahrt bekam fie Rinbesweben und gebar ein Töchterchen; aber kaum war die Geburt vorüber, so befiel fie ein hitiges Fieber und davon blieb fie wie tobt. Der Pring war außer fich vor Schmerz, bag er feine geliebte Frau verloren habe, und fab und borte nichts von bem, was um ihn vorging. Sein Gefolge aber ließ einen golbenen Sarg bereiten, legte bie Ronigin hinein und warf ihn ins Meer, weil man in jenen Beiten glaubte, daß ein Schiff nicht fahren könne, welches einen Todten am Bord habe. batten auch viel Beld und eine Schrift hineingelegt, in welcher geschrie= ben fand, wer fie mare, und bag ber, welcher ben Sarg fanbe, bie Ronigin begraben und bafur bas Belb behalten folle, mas in bem Sarge fei.

Nachdem der Sarg eine Zeitlang auf dem Meere geschwommen, trieb ihn der Wind an den Strand, und dort fand ihn ein berühmter Arzt, der jeden Worgen an der See zu lustwandeln pslegte. Er ließ ihn nach Hause bringen und fand darin die Leiche einer Frau; wie er sie aber näher untersuchte, schien es ihm, als ob sie nicht todt, sondern nur ohnmächtig sei. Er versuchte daher alle ihm bekannten Wittel und brachte die Prinzessin endlich wieder zum Leben, und als diese die

Augen wieder öffnete, rief sie nach ihrem Manne. Aber der Arzt besfahl ihr, sich ruhig zu verhalten und nicht zu reden, und stellte sie alle mälig wieder her. Als sie vollkommen genesen war, gab er ihr den Zettel zu lesen, der im Sarge lag. Da war sie ansangs freilich sehr betrübt und jammerte nach ihrem Töchterchen und nach ihrem Nanne, aber der Arzt ließ nicht ab ihr zuzureden und Trost zuzusprechen, dis sie sich endlich in ihr Schicksal ergab, und auf einer nahe gelegenen Anhöhe ein Kloster erbaute. Nachdem das fertig war, zog sie hinein, nahm noch andere Frauen auf, und verbrachte ihr Leben damit, daß sie für ihren Nann und für ihre Tochter betete.

Das Schiff, auf meldem ber Pring fuhr, legte an verschiedenen Bafen feines Reiches an, und fo fam er auch zu einem Statthalter fei= nes Baters, ber ihm als ein treuer Mann befannt mar. Bei biefem ließ er baber sein Rind zurück und befahl ihm, es wie sein eigenes zu pflegen und es, wenn es heranwüchse, in der Musit und den Biffen= schaften unterrichten zu laffen, ihm aber von Beit zu Beit über fein Befinden Bericht zu erstatten. Doch bas Unglück wollte es, bag ber Statthalter von seiner Frau nur eine Tochter hatte, die fehr häßlich mar, und daß diese baber auf die Königstochter, beren Schönheit mit jedem Tage zunahm, immer eiferfüchtiger murbe. Als baber bas Mab= chen zehn Jahre alt war, ba befahl die Frau des Statthalters einem ih= rer Diener, es mit in ben Wald zu nehmen und bort umzubringen. Diesen aber bauerte bas schöne unschuldige Rind, und er ging baber mit ihm eine lange Zeit im Walbe herum, ohne zu wiffen, was er thun folle, und so fam er endlich mit bem Mädchen an ben Strand. Durch das viele Wandern mar das Kind so erschöpft, daß es zu ihm sagte: "tödte mich, wenn du willst, aber ich gebe nicht mehr weiter, benn ich kann nicht mehr." Da sprach ber Diener: "so fete bich und warte, bis ich mich entschloffen habe, was ich thun will." Wie er aber so baftand und nachsann, sah er Seeräuber auf sich zukommen; ba ließ er bas Mabchen im Stiche und lief weg.

Die Seeräuber nahmen das Mädchen und verkauften es an eine

Rupplerin. Diese behandelte es anfangs sehr gut und gab ihm schöne Rleider und gutes Effen, bis es fich wieder erholt hatte. Dann ftellte fle eine Rifte neben bas Mädchen und fagte ihr, daß fle ba binein bas Beld werfen solle, mas sie verdienen wurde. Darauf benachrichtigte fie alle reichen jungen Leute ber Stadt von ber schönen Sclavin, welche fie gekauft habe. Als aber biese hinkamen, ba gab ihnen bas Mädchen so gute Worte, und mußte fie so zu rühren, baß fie weggingen, ohne es zu berühren. Die Rupplerin mar barüber fehr bofe, und fing an bas Mädchen zu mißhandeln, und rief: "ich habe bich gekauft, um Geld mit bir zu verdienen." Da fniete bas Mabchen vor fie bin und bat: "schlage mich nicht, fonbern gieb mir eine Laute, ich will bamit vor ben Säufern fingen und spielen, und mas ich gewinne, bas will ich bir alles heim bringen." Sie ließ nicht eber mit Bitten ab, bis bie Rupp= lerin ihr eine Laute faufte; mit ber zog fle nun in ber Stabt herum, und spielte barauf und fang bazu, und bas gefiel ben Leuten so wohl, daß fie fie reich beschenkten und fie jeben Abend viel Gelb nach Sause brachte. Doch bie Kupplerin war bamit niemals zufrieden, sondern fagte ftete: "morgen mußt bu mir noch mehr bringen."

Der Prinz kam glücklich zu seinem Vater, und der empfing ihn mit großer Freude; als er aber das Unglück hörte, das seinen Sohn betroffen, und daß seine Schwiegertochter gestorben sei, die er so liebte, wurde er darüber so betrübt, daß er nicht lange mehr lebte, und nach seinem Tode bestieg der Sohn den Thron. Obgleich er aber nun Köznig war und ihm alle Freuden der Welt zu Gebote standen, so blieb er doch stets düster und traurig, alle Festlichseiten waren ihm ein Gräuel und er war am liebsten allein. Da erhielt er eines Tages einen Brief von seinem Statthalter, worin ihm dieser schrieb, daß seine Tochter frank geworden und gestorben sei, und daß er ihr ein glänzendes Leizchenbegängniß abgehalten habe. Als er den Brief gelesen hatte, wurde er ganz tiessinnig, er sprach kein Wort mehr, und wollte auch Niemand mehr sehen; und alle Versuche seiner Diener, ihn aus diesem Zustande zu reißen, waren vergebens. Darüber kamen alle Regierungsangeles

genheiten ins Stocken, und das Reich gerieth in große Verwirrung. Endlich faßte sich der Kanzler ein Herz, und ging zu dem König und sprach: "Herr, du mußt dich endlich fassen und wieder König sein, denn so wie es ist, kann es nicht weiter gehen, sonst geräth das ganze Reich in Gefahr; das Volk verlangt seinen König zu sehen, und du mußt dich ihm zeigen."

Als das der König hörte, that er sich Gewalt an und befahl, daß man ein Schiff ausrüften solle, weil er alle Theile seines Reiches bereisen wolle. Nachdem das Schiff bereit war, stieg er hinein, und suhr damit von einem Orte zum andern, blieb aber dabei ebenso traurig und düster als vorher. So zog er nun geraume Zeit umber und kam endlich in eine Hafenstadt, und als seine Diener den Marktplatz besuchten, sahen sie dort ein hübsches zwölfjähriges Mädchen, das auf der Laute spielte und dazu sang, und sein Gesang gestel ihnen so sehr, daß sie auf den Gedanken kann, das Mädchen vor der Thüre des Königs sinzen zu lassen, um ihn dadurch vielleicht zu zerstreuen, weil er die Musik so liebte.

Als der König das schöne Spiel und den schönen Gesang des Mädschens hörte, wurde er ausmerksam, und nach einer Weile öffnete er die Thüre, um zu sehen, wer so schön spiele.

Da erblickte er ein schönes Mädchen, das mit seiner verstorbenen Tochter von gleichem Alter war. Er rief sie ins Zimmer und ließ sie dort weiter singen, und da sang sie ihre ganze Geschichte, so weit sie sich deren erinnerte, in einem Liebe. In dem König aber stieg über dem Liebe eine Ahnung auf; er ließ sich dasselbe also noch einmal ohne Musik hersagen, und fragte dann das Mädchen, ob das nicht seine eigene Gesschichte sei, und als es ja sagte, ließ er sogleich die Aupplerin kommen und fragte sie nach dem Mädchen, und die erzählte ihm, daß sie es von Seeräubern gekauft habe. Da bot ihr der König den Kaufpreis, den sie dassuchen hatte. Die Alte aber erwiderte, daß sie das Mädschen nicht für sein ganzes Königreich hergebe. Der König bot ihr darauf das doppelte und viersache, und erklärte ihr endlich, daß sie das

Mädchen nicht mehr erhalten könne. Da stürzte sich die Alte auf das= selbe und wollte es erwürgen, der König aber ließ sie ins Gefängniß werfen. Darauf umarmte er das Mädchen und sagte ihm, daß es seine Tochter sei.

Bon ba fuhr er nun mit seiner Tochter nach einer andern Stabt, und sah dort auf einer Anhöhe ein neues Rlofter fteben, bas er noch nicht fannte, und als er fich banach erfundigte, erfuhr er, bag es eine fcbone frembe Frau aus eigenen Mitteln erbaut habe. Da ging er bin, und während er an der Thur flopfte, sah er über derselben in einer Nische ben goldenen Sarg steben und erkannte sogleich, daß bies ber Sarg seiner Frau sei. Als ihn barauf bie Pförtnerin nach seinem Begehren fragte, bat er um Erlaubnig, bas Rlofter zu betrachten. Da zog fich die Aebtissin mit ihren Frauen in ein Berfted zurud und befahl ibn einzulaffen, und mahrend er im Alofter herumging und fich baffelbe anfah, erkannte ihn bie Aebtiffin trot feines bufteren Aussehens und fiel darüber in Ohnmacht, und ihre Frauen hatten viele Mühe, fie wieber zu fich zu bringen. Als ber Ronig bas Klofter befehen hatte, ließ er die Aebtiffin um Erlaubnig bitten, ihr aufwarten zu burfen, und sowie er sie erblickte, erkannte er sie sogleich, nahm sie in seine Arme und bergte und füßte fie.

Darauf fuhren sie zusammen nach dem Site jenes Statthalters, und als der König ihm sagte, daß er ihn zur Grabstätte seiner Tochter führen solle, stürzte er ihm zu Füßen und gestand ihm alles, indem er alle Schuld auf seine böse Frau wälzte. Da bat auch die Königin um Gnade für ihn, und ihr zu Liebe beschränkte sich der König darauf, ihn außer Landes zu verbannen.

Von da fuhren sie nach dem Reiche des Baters der Königin, und als dieser hörte, daß seine Tochter komme, freute er sich sehr, denn von allem, was vorgefallen war, hatte er nichts erfahren. Nun ließ der Königssohn auch den Fischer kommen, der ihm das Leben gerettet hatte, und wollte sich vor ihm wie der Sohn vor dem Vater verbeugen, aber der Fischer siel ihm zu Füßen und weinte vor Freuden ihn wieder zu sehen, und der Königssohn behielt ihn bei sich in hohen Ehren, so lange er lebte. Aber auch ihn wollte der alte König nicht mehr von sich lassen; er blieb also mit Frau und Kind bei ihm, und als der Alte starb, folgte er ihm in der Herrschaft nach und machte aus den beiden Reichen eins.

#### Ans Mord-Enbön.

## 51. Der Zauberspiegel.

Es war einmal ein König, der hatte drei Söhne und einen Spiezgel, in dem man jeden Feind erblicken konnte, der in das Reich kam. Eines Tages entstand ein großer Sturm und riß diesen Spiegel mit sich fort, und alles Suchen war vergebens. Da machten sich die drei Söhne auf, um ihn wieder zu sinden, und reisten zusammen drei Tage lang, dis sie an einen hohen Marmorfelsen kamen, bei dem der Weg nach drei Richtungen auseinander lief. Dort legten sie ihre Ringe auf den Felsen und machten unter einander aus, daß, werden Spiegel sinde, hierher kommen und auf die anderen warten solle, und darauf trennten sie sich und schlug jeder einen andern Weg ein.

Der älteste Bruber kam auf seinem Wege in eine Stadt, in ber es ihm so gestel, daß er dort sein ganzes Reisegeld in Saus und Braus verzehrte, und dann die Ochsen hüten mußte, um nicht zu verhungern. Dem zweiten Bruder ging es grade so, und er kam so herunter, daß er die Schweine hüten mußte. Der jüngste kam zu einer großen Stadt und kehrte in einem kleinen Säuschen ein, das vor derselben lag und in welchem eine alte Frau mit ihrer schönen Tochter wohnte. Als er sah, daß die Alte sehr klug war, so erzählte er ihr von dem Spiegel und wie sie ihn verloren hätten und wie er nun nach ihm suche. Darauf erwiderte die Alte: "seit einiger Zeit hat der Drakos, der unser König ist, einen Spiegel in seinem Garten an den großen Apfelbaum geshängt, der jeden anzeigt, welcher dorthin geht, um Aepfel zu stehlen, und auf seinen Ruf kommt die Wache heraus und erschießt den Dieb.

Willst du nun versuchen, den Spiegel zu holen, so mußt du hingehen wenn der Drakos schläft, und keinen von den Aepfeln anrühren." Des andern Tags um Mittagszeit schlich sich also der Prinz in den Garten und kam ungesehen bis zu dem Spiegel; als er ihn aber von dem Aste losbinden wollte, an dem er hing, da streifte er einen Apfel ab, und wie der zu Boden siel, rief der Spiegel: "man will mich stehlen." Da stürzte die Wache herbei und der Prinz ließ vor Schreck den Spiegel fallen und entkam mit knapper Noth.

Der Brinz kehrte zur Alten zurück und erzählte ihr, wie es ihm ergangen sei, und diese sprach: "nun mußt du ein ganzes Jahr warten." Während also der Prinz das Jahr bei der Alten verlebte, entspann sich zwischen ihm und deren Tochter eine heimliche Liebschaft, und nachdem das Jahr verstoffen war, ging er wieder in den Garten des Drakos, und diesmal glückte es ihm besser, denn er kam mit dem Spiegel zur Alten zurück. Nun aber hielt er bei ihr um das Mädchen an, und als diese hörte, daß sie einander schon lange liebten, willigte sie ein. Darauf nahm der Prinz Abschied von der Alten, setzte seine Braut hinter sich auf das Pferd, ritt bis zu jenem Felsen und fand dort die Ringe seiner Brüder noch unberührt. Er ließ also seine Braut bei dem Felsen und holte sie beide herbei, nachdem er ihre Schulden bezahlt und ihnen goldene Kleider angeschafft hatte.

Als die beiben mit ihm zum Felsen kamen und sahen, daß er sowohl den Spiegel als die schöne Frau gefunden, wurden sie so neidisch,
daß sie ihn zu verderben beschlossen und ihn unversehens in einen großen
Fluß stürzten, bei dem sie gelagert waren. Sein guter Stern ließ ihn
aber einem Baumstamm begegnen, auf den setzte er sich und kam so
bis zu einer großen Stadt, wo er sich bei einem Goldsticker in die Lehre
gab und in dieser Runst bald so geschickt wurde, daß er es allen andern
zuvor that.

Darauf schickte er seiner Frau einen Brief, in dem er ihr schrieb, daß er ein Goldsticker geworden sei und sie bei ihm ihre Kleider bestellen solle, denn die beiden Brüder hatten ausgemacht, daß ste der ältere

heirathen sollte, und erzählten daher ihrem Vater, daß der Jüngste unsterwegs gestorben sei. Als nun der alte König der jungen Frau ein Hochzeitsgewand machen lassen wollte, da gesiel ihr keines von allen, die man ihr brachte, und endlich sagtesie, daßsie es selbst bestellen wolle. Da schickte sie zu ihrem Manne, und dieser machte ein Kleid, wie man niemals ein schöneres gesehen hatte; als sie dieses angezogen und der König sie verwundert fragte, welche Hände dies Kleid gestickt hätten, antwortete sie, daß es sein eigener Sohn gestickt habe, und erzählte ihm darauf die ganze Geschichte. Da schickte der Vater hin und ließ seinen jüngsten Sohn kommen und mit der Jungsrau einsegnen, seine älteren Söhne aber von dem Scharfrichter enthaupten, und nach seinem Tode wurde der Jüngste König und lebt bis auf den heutigen Tag; wir aber leben noch besser.

# -ce 200 201 162 52. Die drei Brüder, die ihre geraubte Schwester suchen.

Es waren einmal brei Brüber, die hatten eine Schmester, und biese wurde von Räubern entführt. Da zogen sie aus, um sie zu suchen, und famen in eine Gegend, wo Lamien wohnten. Als es Abend wurde, machten sie Feuer an, und in der ersten Racht wachte der Aelteste ja fam eine Lamia and Feuer, er aber tödtete sie, ohne seinen Brüdern etwas davon zu sagen. In der andern Nacht wachte der Mittlere und auf den famen zwei Lamien los, er aber tödtete sie, ohne seinen Brüdern etwas davon zu sagen. In der dritten Nacht wachte der jüngste Bruder und auf den kamen drei Lamien los, er aber tödtete sie alle drei. Doch über dieser Arbeit löschte ihm das Feuer aus und er machte sich nun auf, um Feuer zu suchen. Er mußte jedoch lange gehen, die er in der Ferne ein Feuer sah, und während er darauf loszging, begegnete er einer alten Frau und fragte sie, was das für ein Feuer sei. Die antwortete: "das ist das Feuer einer Käuberbande." Darauf fragte er weiter: "und wer dist denn du?" und die Alte ants

wortete: "ich bringe ber Welt ben Tag." Da fagte er zu ihr: "bleibe fo lange hier, bis ich Feuer geholt habe," und sie entgegnete: "bas will ich gerne thun." Er aber traute ihr nicht und fürchtete, daß sie ihn betrügen würde. Er band sie daher an einen Baum und ging dann auf das Feuer zu. Dort fand er vierzig Räuber um das Feuer liegend und auf demselben stand ein Kessel, der vierzig Handhaben hatte. Da hob er diesen herunter, nahm sich Feuer und setzte ihn wieder darauf. Aber einer der Räuber sah das mit an; er stieß daher seinen Kameraden mit dem Ellenbogen und sprach: "sieh nur, wie der Mensch den Kessel allein abhebt und wieder aussetz, den wir kaum unserer vierzig heben können!" Dieser aber antwortete: "der ist stärker als wir, laß ihn also gewähren."

Der Jüngling machte sich nun auf den Rückweg, und als er zu der Alten kam, die den Tag macht, band er sie los. Dann ging er das hin, wo seine Brüder schliefen, machte Feuer an und weckte sie; nnd nachdem es Tag geworden, zogen sie weiter um ihre Schwester zu suchen.

Die Räuber aber kamen zu dem Jüngsten, welcher ihren Kessel allein vom Feuer gehoben hatte, und trugen ihm an, ihr Genosse zu werden, und als er darein willigte, gingen sie zu dem königlichen Schlosse, brachen in die Mauer der Schatkammer ein Loch und ließen durch dasselbe den Jüngling zuerst hinein. Dieser fand dort ein Schwert, das nahm er in die Hand, stellte sich vor das Loch, und sowie einer von den Dieben den Ropf durch das Loch stedte, schlug er ihm mit dem Schwerte den Ropf ab und zog den Körper zu sich in die Schatkammer. So tödtete er sie alle vierzig. Darauf trank er eine Schale mit Wasser aus, die in der Schatkammer stand, und schlüpste durch das Loch hin-aus, ohne irgend etwas mitzunehmen.

Um andern Morgen ging der König in die Schatskammer und staunte nicht wenig, als er die vierzig todten Räuber und von dem Schatze nichts gestohlen fand. Darauf ließ er überall nachforschen, um zu erfahren, wer ihm diesen Dienst erwiesen hätte. Da aber alle seine Bemühungen vergeblich waren, ließ er ein großes Wirthshaus

bauen, in welchem alle Reisenden unentgeltlich bewirthet werden sollten, dafür aber erzählen müßten, was sie in ihrem Leben Gutes und Böses verübt hätten. Eines Tags kehrte auch der Jüngling in diesem Wirths- hause ein, und als ihn die Wirthsleute nach seinem Lebenslaufe frageten, erzählte er ihnen alles, was er erlebt und vollbracht hatte, und dabei kam er auch auf die vierzig Ränder zu sprechen, die er in dem Schathause des Königs umgebracht, und die Schale voll Wasser, die er dort getrunken hatte.

Da führten ihn jene vor den König, der fragte ihn selbst darüber aus, und als er fand, daß der Jüngling die vierzig erschlagen habe, machte er ihn zu seinem Schwiegersohne und verheirathete dessen beide Brüder an seine Nichten, und so lebten sie herrlich und in Freuden.

#### 53. Belohute Treue.

Es war einmal ein armer Mann, der hatte kaum so viel, um nicht zu verhungern, und bot daher seinen Sohn seil, um das nöthige Del für die Lampe zu kausen, die er seinem Geiligen zu Ehren untershielt. Der Anabe gesiel einem Pascha, der keine Söhne hatte; der kauste ihn also und nahm ihn mit sich nach Hause. Da der Anabe aber nicht nur schön von Ansehn, sondern auch gut von Herzen war, so bekam er ihn bald sehr lieb und bestimmte ihn, als er heranwuchs, seiner einzigen Tochter zum Manne, weil sie sich beide von Kindheit an so sehr liebten, daß keines eine Nuß aß, ohne sie mit dem andern zu theilen.

Die Tochter des Paschas war jedoch so schön und klug, daß ihr Ruf sich über das ganze Land verbreitete und ein mächtiger Herr bei ihrem Bater um sie für seinen Sohn anhalten ließ. Die Mutter des Wädchens wollte den Antrag nicht annehmen, aber der Bater überredete sie, daß sie die Stüße mächtiger Verwandten nöthig hätten und für den Jüngling ein anderes Mädchen freien könnten. Sie nahmen

baher den Antrag an und verlobten das Mädchen an den Sohn jenes mächtigen Paschas.

Als das der Jüngling hörte, verließ er den Pallast seines Herrn und ging zu dessen Heerden, legte Schäfertracht an und trieb die Schafs heerde täglich unter das Schloß. Dort stand ein großer Platanenbaum, unter dem ließ er seine Heerde ruhen, setzte sich zu ihr hin und unterzhielt sich damit, daß er ausmerkte, wie die Blätter von dem Baume stelen. Als ihn das Mädchen gewahr wurde, rief sie: "He Schäfer, komm einmal herauf." Er gehorchte und ging hinauf, setzte sich aber hart an die Thüre, wohin der Teppich nicht reichte. Das Mädchen lud ihn ein, sich auf das Sopha neben sie zu setzen; er aber erwiderte, daß er Sandalen anhabe und damit den Teppich beschmutzen würde. Darauf reichte sie ihm einen Becher mit Wasser, in den sie heimlich ihren Verlodungsring geworfen hatte. Er aber weigerte sich, das Wasser zu trinken, weil er mit seinem Munde den Becher beschmutzen würde, und als alles Zureden der Jungsrau nichts half, da wurde sie böse und jagte ihn unter Scheltreden sort.

Am andern Morgen fam er wieder unter den Baum und hatte Acht darauf, wie die Blätter davon heruntersielen. Die Jungfrau rief ihn wiederum herauf und sprach: "gestern hast du mich mit deiner Störrigkeit bose gemacht, heute aber sollst du beine Sandalen ausziehen und dich zu mir setzen." Da gehorchte er, setzte sich auf den Divan und nun schwatzen sie mit einander. Das Mädchen aber füllte wiederum den Becher mit Wasser, legte heimlich ihren Verlodungsring hinein und hieß ihn das Wasser trinken, und als er sich wiederum weigerte, sprachsie: "du fürchtest dich wohl, daß Gift in dem Wasser sei? ich will also zuerst davon trinken." Nun trank sie die Hälfte des Bechers, und als der Sirte die andere Hälfte trank, sagte sie: "trinke alles Wasser bis auf den letzten Tropfen." Wie aber der Hirte den Boden des Bechers hob, siel ihm der Ring in den Mund. Da fragte er, was das bedeute? Doch sie schalt ihn und jagte ihn mit sammt dem Ringe aus dem Schlosse. Als der Jüngling zu seinen Schafen kam, band er den

Ring mit neun Anoten in seinen Untergürtel und trieb seine Schafe beim.

Am andern Morgen rief die Jungfrau ihre Aeltern und fprach: "Ihr habt nur eine einzige Tochter und diese versprecht ihr an zwei Männer, ich verlange also, daß ihr das thun sollt, was ich euch sage, denn sonst bringe ich mich auf die eine oder andere Weise ums Leben. Der Bascha soll seinem Sohne tausend Biaster geben und ich will dem Schäfer tausend Piaster geben, beide sollen in die Welt ziehen und damit Geld zu verdienen suchen, und wer von beiden das meiste Geld zurückbringt, der soll mich zur Frau haben."

Als die Aeltern sahen, daß das Mädchen auf ihrem Kopfe bestand, überredeten sie den Bascha, ihr den Willen zu thun. Der Paschasohn und der Schäfer zogen also in die Welt, um Geld zu machen, der erstere mit fünfzig Beuteln und dreißig Reitern, der letztere zu Fuß mit einem kleinen Tragsack auf der Schulter, und kamen zuerst nach Jannina. Dort aber begann der Paschasohn ein flottes Leben, sein Frühstück kostete ihn dreihundert Piaster, sein Mittagessen sechshundert und sein Nachtmahl tausend. Nach einigen Tagen kam der Schäfer zu ihm und sprach: "komm nun, wir wollen in die Welt, um Geld zu verdienen;" jener aber antwortete: "ich habe hier mein Glück gefunden, gehe du und verdiene Geld, wo du willst."

Der hirte zog also allein in die Welt, und als er eines Tages auf einen Berg gestiegen und davon sehr müde und durstig geworden war, sand er dort einen alten Mann am Wege siten, der fragte ihn, wo er herkame, und wo er bei dieser hitze hinwolle. Der Jüngling aber verlangte vor allem nach Wasser, weil er, bevor er getrunken, gar nicht reden könne. Da wies ihn der Alte an eine nahe Quelle, und nachdem er seinen Durst gelöscht hatte, kehrte er zum Alten zurück und erzählte ihm alles, was sich mit ihm zugetragen. Als er zu Ende war, fragte ihn der Alte, "wie viel Geld er habe," und der Jüngling sagte, "er habe tausend Piaster." Da gab ihm der Alte noch weitere tausend und sagte zu ihm: "folge diesem Wege, der zur Stadt führt, und wenn

du dort bist, so frage nach dem und dem Rasseehaus, dessen Eigensthümer einen Assen hält. Den mußt du dann fragen, ob ihm der Asse seil sei, und der Kasseewirth wird seinen Spaß mit dir haben, weil er nicht erwartet, daß du Geld hast, und wird dir sagen, daß er ihn dir für zweitausend Piaster verkausen wolle. Dann mußt du die Herrn, die dort sind, zu Zeugen nehmen, daß der Handel geschlossen sei, und ihm die zweitausend Piaster geben, und wenn er sich weigert, sie anzusnehmen, so mußt du ihn vor Gericht verklagen."

Der Jüngling that, wie ihm der Alte geheißen, er ging in die Stadt, fand dort das Kaffeehaus mit dem Affen, schloß den Sandel mit dem Kaffeewirth und nahm die dort versammelten Gäste zu Zeugen, und als der Kaffeewirth den Affen nicht hergeben wollte, verklagte er ihn vor Gericht, und rief jene Gäste zu Zeugen auf; darauf zahlte er ihm die zweitausend Piaster vor dem Richter aus, setzte den Affen auf seine Schulter und kehrte mit ihm zu dem Alten zurück.

Der Alte aber nahm den Affen und sprach: "weil das Thier uns beiden gehört, so wollen wir ihn auch mit einander theilen," und nun zerschnitt er den Affen vom Schwanze bis zum Kopfe in zwei gleiche Bälften, gab die eine bavon bem Jüngling und behielt die andere für fich. Der Jüngling aber wollte sein Theil nicht behalten, sondern warf es weg und sprach: "Wenn ich auch die Offa Fleisch zu fünfhundert Biafter und das Fell für einen Piaster rechne, so komme ich doch nicht wieder zu meinem Gelbe, benn es find lange keine zwei Offa Fleisch." Der Alte aber lachte und führte ihn in seine Hütte. Dort gab er ihm zu effen und zu trinken, und während sich der Hirte gütlich that, ging der Alte hin, nahm aus ber Galfte bes Affen, welche dem Jüngling gehörte, bas hirn, machte baraus eine Beilfalbe, that fie in eine Buchfe, gab ste dem Jüngling, und sprach: "allen Blinden, die du begegnest, be= streiche mit der Salbe die Augen, und sie werden wieder sehend werden, und alles Gelb, was bu bafür einsammelft, bas bringe hierher; bu barfst aber von Niemand Geld im voraus forbern, sondern mußt mit allem zufrieden fein, was man bir giebt."

,

Da nahm ber Jüngling bie Salbe, flieg ben Berg binab, und fam an beffen Fuße zu einer Meerenge. Dort fand er eine Fahre, die jeben, ber auf die gegenüberliegende Infel wollte, für vier Beller hin= überfuhr. Als sie auf der Insel angekommen waren, verlangte ber Schiffer ben Fahrlohn von ihm. Der Jüngling aber antwortete, "daß er tein Gelb habe." Da fließ ihn ber Schiffer wieder in die Fähre hinein, weil er, wenn er nicht zahlen konne, wieder zurud muffe. In der Fähre aber saß ein Blinder, zu dem fagte der Jüngling: "wenn er die Ueber= fahrt für ihn zahle, so wolle er ihn wieder sehend machen." Da ant= wortete ber Blinde: "heile mich nur und sei bann unbekummert um ben Lohn, ben ich bir geben werbe." Der Jüngling bestrich ihm bie Augen mit ber Salbe, und als ber Blinde merkte, bag er geheilt war, gab er ihm fünfzig Piafter, und hiervon zahlte jener seinen Fahrlohn. Darauf zog er im Lande herum und heilte alle Blinden, die er begegnete, bis er taufend Piafter gefammelt hatte. Da hörte er von einem reichen, reichen . Manne, der schon seit fünfundzwanzig Jahren blind sei und dem die größten Aerzte nicht zu helfen vermochten. Er ging also zu beffen Wohnung und klopfte an die Thure, als aber die Diener hörten, daß er ihren Herrn heilen wolle, da wollten sie ihn nicht hereinlassen, weil es die drei Aerzte verboten hatten, die ihn behandelten; doch er ließ fich nicht abweisen und bestand barauf, daß sie dem Blinden sagen sollten, fein guter Stern sei vor der Thure, der ihn heilen wolle, und er solle ihn nicht von sich weisen. Da meldeten sie ihn endlich bei ihrem Gerrn, und dieser ließ ihn vor sich kommen und faßte solches Vertrauen zu feinen Reben, bag er auf sein Verlangen bie brei Aerzte entfernen und sich die Augen von dem Jüngling falben ließ. Weil diese aber durch die Beilmittel der Aerzte verdorben waren, so konnte er erst beim vierten Mal ein wenig febn, und ber Jüngling mußte ihm die Salbe fechsmal einreiben, bis er vollkommen sehend wurde. Da wollte ihn ber alte Mann an Rinbesftatt annehmen und zu feinem Erben machen; er aber antwortete, daß er in feiner Beimath mit einem Madchen versprochen sei und diese nicht verlaffen durfe. Als nun der Alte sah, daß er sich

nicht halten ließ, da füllte er ihm seinen Geldgurt und seinen Tragsack mit lauter Goldstücken, und begleitete ihn bis an den Meeresstrand; dort aber lagen sechszig Schiffe vor Anker, die alle dem Alten gehörten, und dieser fragte: "willst du, daß ich dir alle sechszig schenke?" Der Jüngling antwortete: "wenn du mir nur eins schenkst, so werde ich dir dafür ebenso danken, als wenn du mir alle sechszig schenkst." Da theilte der Alte die Schiffe in zwei Hälften, ließ die Schiffer von der einen Hälfte kommen und sagte ihnen, daß er diese dem Jüngling gesschenkt habe. Darauf nahm er von ihm Abschied, und kehrte nach Hause zurück.

Der Jüngling aber fuhr mit seinen breißig Schiffen an ben Fuß bes Berges und ging allein zu bem Alten. Als ihn biefer nun fragte, was er aus der Salbe, die er ihm gegeben, erlöft habe, da antworteteber Jüngling: "mein Gurt stedt voll Gold, mein Tragsack stedt voll Gold und am Stande ankern dreißig Schiffe." Da fragte ihn der Alte: "und bin ich bein Partner für all biefes Gut?" "Ja wohl," antwortete ber Jüngling, "benn alles, was bu mir gesagt haft, habe ich als wahr erfunden, und nun fomme mit zu meiner Braut." Sie machten fich also auf die Reise und kamen unterwegs zu jener Stadt, in der ber Sohn bes Baschas zurudgeblieben mar. Diefer hatte bort immer baffelbe Leben geführt und große Schulden gemacht, und als bie Bader, Wirthe, Fleischer und andere Sandwerker hörten, daß fein Gefelle ge= kommen sei, um ihn abzuholen, da liefen sie alle zusammen und ver= langten ihr Gelb. Ihre Forderungen betrugen mehr als fünfzigtausend Piafter und jener hatte keinen Geller. Als ber Jüngling fah, in welcher Lage er war, sprach er: "wenn bu bir mein Siegel auf die Stirne brennen läffest, so bezahle ich alle beine Schulben." Der anbere mar bas zufrieden; als aber alle Schulden bezahlt waren und ber Jüngling fein Siegel im Feuer glühte, ba bat ihn der Sohn des Pascha, ihm nicht ben Schimpf anzuthun, ihn auf der Stirne zu siegeln, sondern fich bamit zu begnügen, ihm das Siegel auf den Arm zu brücken, und ber Jüngling hatte Mitleid mit ihm und brannte ihm bas Siegel auf ben

rechten Arm. Während nun der Jüngling mit dem Alten zur See auf seinen Schiffen nach der Stadt der Braut fuhr, ritt der andere so schnell als möglich auf sein Schloß und schickte einen Eilboten in das Saus der Braut mit der Nachricht, daß der Schäfer gestorben sei und er in drei Tagen kommen werde, um sie heimzusühren. Darauf richtete der Baschasohn eine große Hochzeit in seinem Schlosse an, machte sich mit fünfzig Reitern auf, um seine Braut heimzuholen, und kam an demsselben Morgen in die Stadt der Braut, an dem der Jüngling mit seiznen dreißig Schiffen im Hasen vor Anker ging. Als der Bater der Braut von der Ankunst dieser vielen Schiffe hörte, ließ er die beiden Herren derselben zur Hochzeit laden, und diese erschienen dabei, der Schäfer war aber so verkleidet, daß ihn Niemand erkannte.

Als nun das Gelage zu Ende war und die Seimführenden mit der Braut aufbrechen wollten, da füßte diese nach dem Brauche allen Answesenden die Hand. Der Schäfer aber hatte ihren Berlobungsring an den Finger gesteckt, und als nun die Neihe an ihn kam, erkannte ihn die Braut, und verlangte nun noch einmal zu ihren Aeltern zu gehn und sie zum Abschied küssen zu dürsen. Da erwiderten ihr die Heimführensben, "daß dies gegen den Brauch sei;" sie aber versetze: "wenn sie ihr das nicht erlaubten, so würde sie den Brautschleier und den Brautschmuck abreißen." Als man ihr nun erlaubte, nochmals zu ihren Aeltern zurückzusehren, da sagte sie ihnen, "daß der Schäfer nicht gesstorben, sondern am Leben und zurückzesehrt sei, und daß sie nicht eher das Haus verlassen würde, bevor nicht untersucht sei, wer von ihren beiden Freiern das meiste Geld gewonnen habe."

Da ließ der Bater die beiden Fremden holen. Der Schäfer gab sich zu erkennen und erzählte, wie es ihm gegangen sei, wie viel Geld er gewonnen, wie er die Schulden seines Nebenbuhlers bezahlt und ihm sein Siegel auf den rechten Arm gedrückt habe. Da gingen sie hin und untersuchten den Arm des Paschasohnes, und als sie das Siegel des Schäfers darauf erkannten, jagten sie ihn mit Prügeln und Steinen fort. Weil aber einmal alles zur Hochzeit bereit war, so gab der Bater

bie Jungfrau sogleich mit bem Schäfer zusammen. Als nun die jungen Leute am Abend ins Brautgemach gegangen waren, da klopfte ber Alte fo lange an die Thure, bis der Schäfer aufstand und ihn fragte, was Der Alte aber fragte bagegen: "find wir nicht Partner in allem und jedem?" und jener antwortete: "habe ich bas jemals geleug= net?" Darauf sprach ber Alte: "ich verlange also auch meinen Theil an der Jungfrau und barum muffen wir fie theilen, wie wir ben Affen getheilt haben." "Gut," sagte ber Jüngling, "ba nimm sie und theile fie." Der Alte aber fagte: "fo wie bu ben Affen getheilt haft, ebenfo follst du auch die Jungfrau theilen." Als nun der Jüngling zu bem Messer griff und die Sand aufhob, um dieselbe zu töbten, da faßte ihm der Alte den Arm und sagte: "halt, halt! Ich wollte nur beine Treue versuchen und habe sie erprobt erfunden, ich bin ein von Gott Ge= fandter und habe dich unter meinen Schutz genommen, weil bich bein Bater verfaufte, bamit er die Lampe unterhalten konne, die er mir zu Ehren brannte." Mit diesen Worten verschwand er und ließ ben Jüngling im Besite ber dreißig Schiffe und alles Geldes, was er gefammelt hatte.

# 54. Der Jüngling, der Teufel und seine Tochter.

Es war einmal ein Chepaar, das bekam keine Kinder, und machte daher eine Bilgerfahrt in das gelobte Land. Sie bestiegen also ein Schiff und suhren damit dis in die Mitte des Meeres. Da stellte sich der Teufel vor dasselbe, hielt es fest und sprach zu den Cheleuten: "wenn ihr mir das Kind gelobt, das ihr bekommen werdet, so sollt ihr eins haben," und diese antworteten: "du mußt es uns lassen, bis es zwölf Jahre alt ist, und dann soll es dein sein." Da ließ der Teusel das Schiff los und jene gaben ihre Bilgerfahrt auf, kehrten nach Hause zurück, und nach neun Monaten gebar die Frau einen Knaben, den erzogen sie mit großer Liebe und Sorge, dis er zwölf Jahre alt wurde.

Eines Tags ging ber Anabe an das Meeresufer, um zu fischen, und traf bort einen Mann, der fragte ihn: "wo gehft du hin, mein Sohn?" und jener antwortete: "ich gehe sischen." Da füllte ihm jener seinen ganzen Sack mit Fischen, gab ihm fünf Aepfel und sagte, "daß er sie seiner Mutter bringen und sie an ihr Gelübde erinnern solle." Der Anabe af vier von den Aepfeln und bewahrte nur einen, um ihn seiner Mutter zu bringen und seinen Auftrag auszurichten, vergaß aber darauf, und als er am andern Worgen wieder mit dem Fremden zusammentraf, gab ihm dieser abermals einen Sack voll Fische und fünf Aepfel, und da es der Anabe auch zum zweiten Mal vergaß, den Austrag seiner Mutter auszurichten, da gab ihm der Fremde noch eins mal fünf Aepfel und einen Sack voll Fische und sagte ihm, "daß er damit sogleich nach Hause gehen solle."

Als nun der Anabe heim kam, fand er das Haus schwarz angestrichen und seine Mutter in großer Trauer. Da fragte er sie, "warum sie so weine," und sie antwortete: "warum soll ich nicht weinen? die Zeit ist ja gekommen, wo dich der Teufel holen wird." Doch der Anabe versetze: "glaubst du, daß ich hier auf ihn warten werde? Ich mache mich sogleich aus dem Staube und es soll ihm schwer werden, mich zu fangen."

Darauf machte sich ber Knabe auf und lief in die Welt hinein, und als er eine Weile gelaufen war, begegnete er einem alten Mann, der fragte ihn: "wo willst du hin, mein Sohn?" Er antwortete: "dahin, wohin meine Augen blicken." Als der Alte aber mit Fragen nicht abließ, erzählte er ihm, wie es mit ihm stehe und warum er von Haus weggelausen sei. Darauf sprach der Alte: "auf dem Wege, den du ziehst, wirst du an eine Quelle mit stinkendem Wasser kommen, und über das darfst du nicht schmähen, sondern mußt hingehn und aus der Quelle trinken und dann sagen: i was ist das für ein gutes Wasser, ich wollte, das hätte ich bei meinem Hause! und dann wird die Quelle dir sagen, wo du hingehn sollst." Dieser Alte war aber der Gerr Zesus Christus.

Darauf ging der Knabe zu jener Quelle, trank Wasser aus ihr und lobte dasselbe sehr. Da sprach die Quelle: "alle Welt schimpst auf mich und du allein lobst mich, und darum höre auf das, was ich dir sage. An dem und dem Orte ist ein See, zu dem kommen drei Neraiden, sum sich darin zu baden. Wenn du also dorthin kommst, so mußt du dich verstecken, und wenn sie sich ausgezogen haben und in dem See herumschwimmen, so mußt du ihnen ihre Federkleider nehmen, und wenn sie dann zu dir kommen und dich bitten, sie ihnen wieder zu geben, so gieb sie den beiden älteren, aber der jüngsten gieb es nicht eher, als bis sie dir geschworen hat, daß sie dich selbst im Tode nicht vergessen wolle."

Da bedankte fich ber Jüngling, ging an jenen See und versteckte sich bort, bis die brei Meraiden kamen. Die zwei älteren gingen sogleich in bas Waffer, die jüngste aber war ängstlich und sah fich erst nach allen Seiten um, bevor fie ihren Schwestern nachfolgte. Run schlich sich der Jüngling zu dem Orte, wo ihre Kleider lagen, und nahm sie weg, und als sie aus dem Wasser stiegen, da kamen sie zu ihm und baten ihn um ihre Rleider. Er gab ben beiden Aeltesten die ihrigen, aber ber Jüngsten gab er es nicht eber, als bis fie ihm geschworen hatte, ihn selbst im Tode nicht zu vergessen. Darauf nahmen ihn die brei Madchen mit fich nach Sause zu ihrem Bater, und bas war grade ber Teufel, dem der Jüngling gelobt war. Als der am Abend nach Bause fam, sprach er zu bem Jüngling: "fiehft bu ben Baum, ber hier vor dem Sause steht? den sollst bu beute Nacht fällen und zu Brettern versägen, und wenn du damit nicht bis morgen in der Frühe fertig bift, so fresse ich bich." "Gut!" antwortete ber Jüngling; als er aber allein war, ba fing er an zu seufzen und zu weinen, benn er wußte nicht, wie er es anfangen sollte, eine solche Arbeit in einer Nacht zu vollenden. In seiner Noth ging er zu seiner Frau, ber Neraide, bie riß fich ein Gaar aus, und gab es ihm, und fagte, "er folle es verbrennen," und kaum hatte er bas gethan, so versammelten sich alle Teufel und machten fich an die Arbeit, und bevor es Tag wurde, waren sie damit fertig.

Als nun der Teufel aufwachte und die Arbeit gethan fand, da rief er: "meine Jüngste hat dir geholfen!" der Jüngling aber leugnete das und behauptete, daß er die Arbeit allein gethan habe. Am andern Abend sagte ihm der Teufel: "siehst du jenen Berg? den sollst du heute Nacht abtragen und den Platz, auf dem er gestanden, eben machen." "Gut!" antwortete der Jüngling. Als aber der Teufel weggegangen war, da lief der Jüngling zu seiner Frau und klagte ihr seine Noth. Sie gab ihm wieder ein Haar, und als er das verbrannte, versammelten sich alle Teusel und machten sich an die Arbeit, und bevor es Tag wurde, waren sie damit fertig. Wie nun am andern Morgen der Teusel sam und die Arbeit gethan fand, da rief er: "das hast du nicht allein gemacht, meine Jüngste hat dir geholsen." Der Jüngling aber erwiderte: "nein, ich habe es allein gemacht und mir von Niemand helsen lassen."

Am dritten Abend sagte ber Teufel: "siehst bu diese Bretter, die bu felbst geschnitten haft? mit ben follst bu mir heute Racht ein Schiff bauen und das muß morgen früh fix und fertig am Strande liegen." "Gut!" fprach ber Jüngling. Als aber ber Teufel weggegangen war, lief er wiederum weinend zu seiner Frau und klagte ihr feine Noth. Da gab ihm diese einen Stab und einen Laib Brot und sprach: "gehe damit an den Strand und schwinge den Stab, und es werden sich alle Teufel versammeln; bann wirf ihnen bas Brot hin und sage ihnen in meinem Namen, daß sie, bevor es Tag wird, das Schiff fertig haben mußten, und bann komm wieder." Der Jungling machte es, wie seine Frau ihm gerathen hatte, und kehrte zu ihr zurud. Als er aber am anbern Morgen zum Stranbe geben wollte, fagte fie: "wenn mein Bater kommt und dir fagt, daß du in das Schiff fteigen sollst, so thue es nicht, benn er wird ihm einen Stoß geben, daß es bis in die Mitte bes Meeres fährt, sondern du mußt ihm sagen: du bift der Vornehmere und mußt baher zuerft hineinsteigen, und wenn er barin ift, so gieb bem Schiff einen Stoß mit bem Anie, bamit es bis in die Mitte bes Meeres fährt. Dann laufe fo fchnell bu fannst hierher, damit wir entflieben."

Da machte es ber Jüngling, wie ihm seine Frau gesagt hatte, und nachdem ber Teufel ins Schiff gestiegen und er dieses bis in die Mitte bes Meeres gestoßen hatte, lief er was er konnte zu seiner Frau zurück und setzte sich mit ihr auf die Pferde, welche sie in Bereitschaft hatte. Sie ritten auf diesen bis zu der Gränze des Reiches des Teufels, und da sie nun sicher waren, daß sie nicht mehr gefangen werden konnten, so setzten sie sich unter einen Baum und ruhten aus. Die Neraide erwachte zuerst, und als sie zwei weiße Wolken herankommen sah, da weckte sie ihren Mann und sprach: "siehe, da kommen meine beiden Schwestern, um uns zu suchen, und baldwird auch eine schwarze Wolke kommen, das ist meine Mutter," und es dauerte nicht lange, so kam auch die schwarze Wolke heran, und nun suchten die drei Wolken die ganze Gränze ab, konnten sie aber nicht sinden, weil sie bereits jenseits derselben waren.

Der Jüngling kehrte mit seiner Frau in seine heimath und ließ sie im hause einer alten Frau zurück, bevor er in das seine ging, um seine Mutter zu besuchen. Da sprach die junge Frau: "wenn du zu beiner Mutter kommst, so laß dich nicht von ihr küssen, denn wenn sie dich küßt, so wirst du mich vergessen." Der Jüngling ging nun zu seiner Mutter, aber sie erkannte ihn nicht. Er fragte sie also: "hast du keinen Sohn?" und jene antwortete: "v ja, ich hatte einen, den hat mir aber der Teusel geraubt;" und jener fragte wieder: "hatte erkein Abzeichen auf der Brust?" — "Ja wohl hatte er eins." — Da entsblößte er seine Brust, und als die Mutter das Zeichen sah, wollte sie ihn umarmen, er aber hielt sie ab, und bat sie, ihn nicht zu küssen. Weil er nun von der Reise sehr ermüdet war, so legte er sich nieder, um auszuruhen, und schlief ein; da schlich sich seine Mutter zu ihm und küste ihn heimlich, so daß er es nicht merkte, und als er ausstand, hatte er seine Frau gänzlich vergessen.

Die Mutter ließ nun das Haus wieder weiß anstreichen, und suchte nach einer Frau für ihren Sohn, und als ste die passende gefunden hatte, verlobte sie ihn mit ihr. Die Neraide erfuhr das alles von der

Alten, bei ber fie wohnte, und begriff, daß feine Mutter ihn gefüßt habe. Da sette sie sich hin an den Webstuhl und webte sich goldene Rleider und hing fie vor bem Saufe in die Sonne. Als nun ihr Mann einmal vorüber fam und die Rleiber erblickte, da bammerte es in ibm auf, als ob er eine Frau habe, die folche Kleider trüge. Er ging also beim und bat feine Mutter, in jenes Saus zu gehn, um zu febn, wem diese goldenen Kleider gehörten. Die Mutter that ihm ben Willen, und als fie zurudtam, erzählte fie ihm, baß fie einer fremben Frau geborten, welche so schön fei, daß sie Strahlen werfe. Da ahnte es bem Sohne, bag bas feine eigene Frau fei, und er bat baber feine Mutter, noch ein= mal hinzugehn und die Fremde einzuladen, mit ihr nach Sause zu kommen, und als sie mit der Mutter ins haus trat, da erkannte er sie wieder und sprach zu seiner Mutter: "biese und keine andere ift meine Frau, diese hat mir bas Leben gerettet, und weil bu mich im Schlafe gefüßt haft, so mußte ich fie vergeffen." Darauf sagte er feiner Ber= lobten ab, und lebte glücklich und zufrieden mit feiner Frau.

#### 55. Bom Salberbschen.

Es war einmal eine arme Frau, die hatte viele Kinder, und darunter war eines nicht größer als eine halbe Erbse. Als sie nun eines Tags Brot knetete, da riesen die Kinder alle zusammen: "auch für mich eine Brezel, auch für mich eine Brezel!" und darüber wurde ihre Mutter so zornig, daß sie sie alle todt schlug bis auf den kleinen Halberbs, der sich in ihren Schuh versteckte. Darauf sing die Mutter an zu weinen, daß sie nun kein Kind mehr habe, mit dem sie das Essen ihrem Manne auf den Acker schicken könne, und als das der kleine Halberbs hörte, hüpste er aus dem Schuh heraus und ries: "wenn du mich nicht todt schlägst, so will ich das Essen auf den Acker tragen." Da schickte ihn die Mutter mit dem Essen und dem Weine auf den Acker, und als er in die Rähe kam, rief er seinem Vater zu, als ob er den

Weg nicht wiffe: "Vater, von wo foll ich beifommen?" und dieser sagte: "Von bem Rande aus." Da fing halberbs an bas. Brot vom Rande anzubeißen und aß es auf. Dann fragte er wieder: "Bater, von wo foll ich beikommen?" — "Von der Mitte aus." — Da aß er auch das Effen auf, indem er mitten hinein langte, und als er damit fertig war, rief er wieder: "Bater, von wo soll ich beikommen?" und jener sagte: "Von dem Quellchen aus." Da setzte er auch die Weinflasche an und trank fie aus. Darauf ging Salberbs zu feinem Bater auf ben Ader, und als ihn ber fragte: "wo haft du bas Effen und ben Wein?" antwortete er: "bamit habe ich verfahren, wie du befohlen haft, benn als ich bich fragte, von welcher Seite ich dem Brote beikommen follte, sprachst bu: vom Rande aus, und da af ich es vom Rande aus auf; als ich bich fragte, von welcher Seite ich dem Effen beifommen follte, sprachst bu: von der Mitte aus, und da griff ich mitten hinein und aß es auf, und als ich bich fragte, von welcher Seite ich bem Beine bei= kommen follte, sprachst du: vom Quellchen aus, und da setzte ich ben Sals ber Flasche an ben Mund und trank fie aus.

Der Bater lachte und sprach: "du bift ein Schelm, bleibe aber hier, bis ich wieder komme, denn ich will selbst nach Hause und Brot holen, und wirf den Ochsen Heu vor, damit sie dich nicht fressen." Als nun Halberbs den Ochsen Heu vorwarf, fraß ihn der eine mit hinein; der Vater aber suchte nach ihm vergebens bis zum Abend und zog dann mit den Ochsen heim.

Als nun die Ochsen in ihrem Stande standen und Bater und Mutter zu Abend aßen, rief Halberbschen aus dem Bauche des einen: "ich will mein Theil, ich will mein Theil." Da schlachtete der Bater den Ochsen und gab die Därme einer alten Frau zum auswaschen, und als sie diese beim Brunnen aufschneiden wollte, rief Halberbschen aus ihnen heraus: "Alte, stich mir nicht die Augen aus, sonst stech ich dir die deinen aus." Da erschraf die Alte so sehr, daß sie die Därme hinswarf und fortlief.

Darauf kam die Füchsin zum Brunnen und fraß von den Därmen und schluckte babei auch den Halberbs hinunter.

Als sie nun am Abend auf Guhner ausging und fich schon in ben Stall geschlichen hatte, ba rief Galberbs aus ihrem Bauche: "be ihr Sausleute, Die Füchsin ift ba und will eure Sühner freffen," und rief so lange, bis es die Sausleute hörten, und die Füchsin flüchten mußte. So oft aber die Füchsin auf Guhner ausging, geschah ihr immer wieder baffelbe, so baß sie vor Sunger und Rummer gang herunter kam. Da begegnete ihr eines Tags ber Wolf und sprach: "Frau Marja, Frau Marja, warum siehst du so schlecht aus? was haft bu denn für einen Kummer?" und die Füchsin antwortete: "ach Herr Nifolas, ich habe etwas in meinem Leibe, bas, fo oft ich nach Guhnern gehe, zu schreien anfängt, bis es die Hausleute hören und ich ohne Suhner flüchten muß; weißt du feinen Rath dafür?" Darauf ant= wortete der Wolf: "hore Frau Marja, was ich dir rathe: steige auf jenen Birnbaum und fturze bich herunter und von bem Sprunge wirft bu heil werden." Da ging die Füchfin bin, flieg auf ben Baum, fturzte sich herunter und war tobt; und als der Wolf das fah, ging er hin, fraß sie auf und schluckte auch ben Salberbs mit.

So oft er nun von da an Schafe stehlen wollte, da schrie der Halberbs aus seinem Bauche: "he Hirten, Hirten! der Wolf frist euch die Schafe," und so mußte der Wolf wieder fort. Er nahm sich aber das so zu Herzen, daß er nicht länger leben wollte und sich von einem Felsen herunterstürzte, der bei der Tenne der Eltern des Halberbs lag.

Als nun der Wolf todt war, da kroch das Kind aus seinem Rachen und versteckte sich unter einen Stein der Tenne. Um andern Morgen kam seine Mutter zur Tenne, um dort Brot zu kneten; sie wehklagte über den Verlust ihres Kindes und sprach: "Di! Di! wenn ich doch noch Halberbschen hätte, damit es von diesem Brote mit effen könnte," und als Halberbs das hörte, rief er: "auch für mich eine Brezel, Mutter! auch für mich eine Brezel!" Da lief die Mutter zu

ihrem Mann und erzählte ihm, was sie gehört hatte; sie gingen nun zusammen auf die Tenne, riffen die Steine auf, fanden unter einem ben Halberbs sigen und trugen ihn vergnügt nach Hause.

# 56. Das Pfefferkorn.

Es war einmal ein alter Mann und eine alte Frau, die hatten keine Kinder, und eines Tages ging die Alte auf das Feld und brach sich einen Korb voll Bohnen, und als sie damit fertig war, sah sie in den Korb und sprach: "ich wollte, daß alle Bohnen zu lauter kleinen Kindern würden." Kaum hatte sie das gesagt, so sprang eine ganze Schaar von kleinen Kindern aus dem Korbe und tanzte um sie herum. Eine solche Familie erschien aber der Alten doch zu groß, und sie sprach daher: "ich wollte, daß ihr wieder zu Bohnen würdet." Kaum hatte sie das gesagt, so kletterten die Kinder in den Korb zurück und wurden wieder zu Bohnen bis auf ein kleines Knäblein, das die Alte mit sich nach Hause nahm. Das war aber so klein, daß man es nur klein Pfesserforn nannte, doch war es dabei so lieb und herzig, daß alle Welt es gern hatte.

Eines Tages kochte die Alte ihre Suppe und klein Pfefferkorn kletterte an dem Ressel hinauf und blickte hinein, um zu erfahren, was gekocht würde, aber er versah es dabei und siel in die siedende Brühe, und brühte sich darin zu Tode. Erst als es Essenszeit war, bemerkten die Alten, daß er fehle, und nun suchten sie überall vergebens nach ihm, um ihn zum Essen zu rufen. Endlich setzen sie sich ohne den Kleinen zu Tisch; als sie aber die Suppe aus dem Ressel in die Schüssel schützeten, da schwamm der Leichnam von klein Pfesserkorn darauf.

Da fingen der Alte und die Alte zu jammern an und riefen: "lieb Pfefferkorn ift todt, lieb Pfefferkorn ist todt."

Als das die Taube hörte, riß sie sich die Federn aus und rief:
"Lieb Psessertorn ist todt,
Der Alte und die Alte jammern."

Als der Apfelbaum sah, daß sich die Taube die Federn ausriß, fragte er sie, "warum sie das thue," und als er das erfahren, schüttelte er alle seine Aepfel ab.

Wie nun der Brunnen, welcher neben ihm floß, die Aepfel fallen sah, fragte er den Baum, "warum er sich die Aepfel abschüttle," und dieser antwortete:

"Lieb Pfefferkorn ist todt, Der Alte und die Alte jammern, Die Taube hat sich die Federn ausgerissen. Lieb Pfefferkorn ist todt."

Als das der Brunnen hörte, da strömte er vor Schmerz all sein Wasser aus.

Als die Magd der Königin zum Brunnen kam, um Wasser zu schöpfen, da fand sie keins, und fragte den Brunnen, "warum er kein Wasser habe," und dieser antwortete:

"Lieb Pfefferkorn ist todt, Der Alte und die Alte jammern, Die Taube hat sich die Federn ausgerissen, Der Apfelbaum hat sich die Aepfel abgeschüttelt. Lieb Pfefferkorn ist todt."

Da ließ die Magd vor Schmerz ihren Krug fallen, und als sie die Königin fragte, "marum sie den Krug zerbrochen habe," sagte sie:

"Lieb Pfefferkorn ist tobt,

Der Alte und bie Alte jammern,

Die Taube hat fich bie Febern ausgeriffen,

Der Apfelbaum hat fich die Aepfel abgeschüttelt,

Der Brunnen hat all sein Wasser ausgegossen.

Lieb Pfefferkorn ist todt."

Da schlug sich die Königin vor Schmerz so stark mit dem Arm auf die Brust, daß dieser davon entzwei brach, und als der König das erfuhr und sie fragte, "wie es zugegangen sei," sprach sie:

> "Lieb Pfefferkorn ist todt, Der Alte und die Alte jammern, Die Taube hat sich die Federn ausgerissen, Der Apfelbaum hat sich die Aepfel abgeschüttelt,

Der Brunnen hat all sein Wasser vergossen, Die Magd hat ihren Krug zerbrochen. Lieb Pfesserkorn ist todt."

Als das der König hörte, ward er so betrübt, daß er seine Krone vom Haupte riß und sie auf die Erde warf, daß sie in tausend Stücke zersprang, und als sein Volkihn fragte, warum er das gethan, rief er:

"Lieb Pfefferkorn ist todt, Der Alte und die Alte jammern, Die Taube hat sich die Federn ausgerissen, Der Apfelbaum hat sich alle Aepfel abgeschüttelt, Der Brunnen hat all sein Wasser vergossen, Die Magd hat ihren Arug zerbrochen, Die Königin hat ihren Arm gebrochen, Und ich König habe meine Krone verloren. Lieb Pfefferkorn ist todt."

# 57. Das Dohlenkind.

Es war einmal eine Frau, die bekam keine Kinder, und sprach einstmals in ihrem Rummer: "lieber Gott, ich wollte, ich hätte ein Kind, und wenn es auch nur eine Dohle wäre." Da wurde ihr Leib gesegenet, und als ihre Zeit kam, gebar sie eine Dohle. Sie zog dieselbe auf wie ihre Tochter, und als sie herangewachsen war, sagte sie eines Tasges zu ihrer Mutter: "Mutter, lade die schmuzige Wäsche auf den Esel, ich will sie im Bach waschen." Da belud die Mutter den Esel mit der Wäsche und die Dohle setzte sich oben auf und ritt zu dem ersten Bache; weil aber dort andere Weiber wuschen, ritt sie bis zu dem zweiten, und als sie sah, daß sie dort ganz allein war, da legte sie ihr Federkleid ab, und ward zu einem Mädchen von solcher Schönheit, daß der ganze Bach von ihr erglänzte.

Der Königssohn jagte aber in dieser Gegend grade nach hasen, und erblickte sie von einem hügel. Da schlich er sich leise herbei und belauschte sie und sah, wie sie aus dem Wasser stieg, ihr Federkleid wieber anlegte und zur Dohle wurde. Darauf ging ber Pring zu feiner Mutter und sprach: "Gehe zu der Mutter der Dohle und halte bei ihr um ihre Tochter an, denn ich will fie heirathen." Da ging die Roni= gin hin und richtete ihren Antrag aus. Jene aber antwortete: "reicht es nicht hin, daß ich ben Rummer habe, daß meine Tochter eine Doble ift, und nun muß ich barüber noch Spott und Hohn von bir erfahren!" - Als die Königin das ihrem Sohne erzählte, schickte er fie von Reuem hin, und ließ der Mutter der Dohle sagen, daß es ihm Ernft mit seinem Antrage sei. Darauf ermiberte jene: "wonn :es ihm wirklich Ernst ist, so soll er von meiner Hausthure bis zu seinem Schloffe einen Pfahl= zaun machen laffen." Darauf ließ ber Königssohn einen solchen Zaun verfertigen und tam bann mit großem Gefolge, um die Doble beimzu= holen; diese aber hupfte auf dem Zaune von Pfahl zu Pfahl bis in bas Ronigeschloß, und als fie im Gochzeitssaale angekommen war, ba fing fie an zu fliegen und flog auf einen Schrant. Der Prinz stellte fich neben biesen und machte vor den Gäften als Gochzeiter die Berbeugungen, wie es die Sitte vorschretbt, und fo oft fich ber Prinz verbeugte, so oft verbeugte sich auch die Doble so tief, bis ihr Schnabel auf bem Boben auffließ. Ale bas Fest pu Enbe war und bas Brautpaar in feine Kammer ging, da zog bie Doble ihr Febergewand aus und ward zur schönsten Frau. Aber am andern Morgen in aller Früh schlüpfte fie wieder in ihr Federgewand, und als der Prinz erwachte, faß sie als Doble vor seinem Bette. Go machte sie es jeben Abend und jeben Morgen, und alle Mühe, die der Prinz sich gab, um sie zu überveben, ihr Febergewand abzulegen, war umfonst.

Da befahl der Prinz seinen Dienern, den Backosen drei Tage lung zu heizen, so daß er ganz glühend wurde, und auch drei Tage lang Wasser zu tragen. Nachdem nun alles fertig war, blieb der Prinz die Nacht über wach, und wie er merkte, daß seine Frau im tiesen Schlase lag, stand er leise auf, nahm das Federgewand, schlich damit zum Ofen und warf es hinein. Als es nun verbrannte, da wachte die Frau von dem Geruche auf, lief zum Ofen und wollte ihr Federkleid herausreißen, aber

es war zu spät, denn alles mar verbrannt, und so mußte sie also Fran bleiben.

Eines Tages ging ber Prinz mit seiner Frau zu einem großen Kirchenseste und dort waren auch deren Eltern, und als die Mutter an der Seite des Prinzen eine wunderschöne Frau erblickte, glaubte sie, daß er die Dohle verstoßen und eine andere geheirathet habe. Sie ging also zu ihm und sprach: "guten Tag, lieber Schwiegersohn, wo hast du deine Dohle?" und der Prinz erwiderte, indem er auf seine Frau zeigte: "sieh her, hier sieht sie." Diese verbeugte sich vor ihrer Mutter nach der Sitte der jungen Frauen und küßte ihr die Hand, und darauf erzählten sie ihr, was sich zugetragen habe.

# 58. Bon dem Manne, der in eine Fran und wieder in einen Manu verwandelt wird.

Es war einmal ein armer Mann, ber konnte die Bither so fthon spielen, daß jeder, der ihn hörte, Lust bekam, aufzustehen und zu tangen. Eines Tages ging er über Land, und bei einem Galt, den er machte, griff er nach feiner Bither und fing an zu spielen. Da fam eine De= raide hervor und tanzte nach seinem Spiele, und als sie sich satt ge= tanzt hatte, gab sie ihm eine Handvoll Goldstücke und bat ihn, bag er am folgenden Abend wiederkommen und ihr aufspielen folle, und ber Mann versprach bas. In seiner Freude über bas viele Gelb stellte er aber am andern Tage ein Gastmahl an, lud feine Freunde bazu und vergaß sein Versprechen. Als nun die Neraide am Abend an jenen Plat kam und ihn nicht fand, tanzte fie so lange, bis fie zu Boben fiel und barft. Am folgenden Abend erinnerte fich ber Mann seines Bersprechens und ging hin. Da fand er bie Reraide auf bem Boben liegen; er glaubte, daß fie schliefe, und fing an denselben Reigen zu spielen, den er das erfte Mal gespielt. Da erschien eine andere Reraide und sagte: "was spielst bu jest? meine Schwester ift gestorben, weil bu

bein Wort nicht gehalten haft! was willst du nun lieber, soll ich bich tödten oder verfluchen?" Jener bachte eine Weile nach und sagte bann: "verfluche mich lieber." Darauf sprach die Neraide: "wenn du ein Mann bift, fo follft du zur Frau werben, und wenn du eine Frau bift, so sollst du zum Manne werden," und verschwand. Der Mann aber ging abseits um zu feben, ob ber Fluch auch ernft gemeint sei, und fand, daß er zur Frau geworben war. Da zerbrach er seine Bither, nahm eine Flinte, eine Piftole und einen Jatagan, und ging in ein frembes Land. — Als er zu beffen Sauptstadt kam, traf er ein Madchen, bas klagend bei einer trockenen Quelle faß. Er fragte fie, warum fie fo traurig wäre, und sie erzählte ihm, daß sie die Königstochter sei, und daß sie durch das Loos bestimmt worden von einem Ungeheuer gefressen zu werben, bas in ber Quelle fige und beren Waffer zurückhalte, wenn es nicht jedes Jahr ein Mädchen zu freffen bekame. Dann ftrome bas Waffer eine Zeitlang und bie ganze Stadt eile, fich, fo viel fie konne, Waffer für bas ganze Jahr zu schöpfen; benn es gebe nur biefe eine Quelle und die ließe ber Drache nur furze Zeit fließen. Darauf sprach ihr der Reisende Muth ein und sagte, daß er bei ihr bleiben wolle, und da er fich fehr mube von der Wanderung fühlte, so legte er feinen Ropf in ihren Schooß, ließ fich von ihr lausen und schlief darüberein. Da kam der Drache aus der Quelle hervor, und als ihn die Prinzessin fah, fing sie an zu weinen, und eine ihrer Thränen fiel bem Schlafenben auf die Wange; bavon erwachte er und stand auf. Wie ihn der Drache erblickte, ba lachte er und sprach: "sonft bekam ich jedes Jahr nur einen, heuer aber bekomme ich zwei." Doch ber Jüngling zog fein Schwert, hieb damit die sieben Köpfe des Ungeheuers ab und sprach: "da haft bu beine zwei zum Freffen."

Darauf sprach die Prinzessin: "zum Danke für das, was du an mir gethan hast, will ich dich zum Panne nehmen." Weil er aber zur Frau geworden war, so antwortete er: "ich verheirathe mich nicht." Und die Prinzessin fragte: "was wünschest du sonst, was wir dir geben könnten?" Da erwiderte er: "schenkt mir ein gutes Reitpserd, damit

ich nicht zu Fuß zu gehen brauche," und die Prinzessin versetzte: "in un= serem Stalle stehen dreitausend Hengste, wenn man dich nun hinführt, damit du dir einen aussuchen kannst, so wähle den, der am Ende des Stalles steht und verwundet ist."

Der Jüngling ließ die Prinzessin vorausgehen, damit sie dem König alles erzählen könne, was geschehen war, und als er darauf im Schlosse erschien und zum Lohne ein Pferd verlangte, schickte ihn der König in seinen Stall, damit er sich dort eines aussuche. Er ging also hin, sah sich ein Pferd nach dem andern an und wählte endlich das, welches ihm die Prinzessin angegeben hatte. Als er nun mit dem wunden Pferde vor dem König erschien, sagte dieser: "Freund, du hast dir grade das Pferd ausgesucht, das ich nicht weggeben kann. Es sind noch dreitausend Hengste im Stalle, von diesen wähle, welchen du willst." Da sagte der Jüngling: "ich will entweder dieses Pferd oder gar keins," und wandte sich, um fortzugehen. Nun erhob sich auch die Prinzessin und sagte, daß sie mit ihm gehen würde, wenn er nicht das Pferd erhielte, das er sich ausgesucht hatte, und da mußte ihn der König mit demselben ziehen lassen.

Als er es nun besteigen wollte, fragte ihn das Roß: "weißt du meinen Namen?" und jener sprach: "nun, wie wirst du denn heißen? Roß?" — "Nein, ich heiße Blitz, und wenn du auf mir bist, so halte dich sest, damit du nicht herunter fällst." — Nachdem er aufgestiegen war, verwandelte sich das Roß in den Blitz und brachte ihn in einem Augen= bick zu einer andern Stadt.

Dort fand er eine große Menge vornehmer Leute versammelt, und als er das Roß fragte, was sie vorhätten, antwortete es: "der König will seine Tochter verheirathen, er will sie aber nur demjenigen geben, welcher im Stande ist über den Graben zu setzen, den du dort siehst. Wenn du nun willst, so will ich mit dir über den Graben setzen." Da sagte der Jüngling: "meinetwegen!" und kaum hatte er das gesagt, so war er auch schon über den Graben, und ritt nun so weit weg, daß man ihn nicht erkennen konnte. Da ritten sie ihm nach, um zu sehen, wer er sei; er aber trieb mit den Verfolgern sein Spiel, und ließ fie sich nicht nahe kommen.

Als nun der König sah, daß man ihn nicht einholen könne, ließe er zu beiden Seiten des Grabens Netze aufstellen, damit er sich darin fangen solle, wenn er wieder über den Graben setze. Da sprach das Roß zu seinem Herrn: "weißt du, was der König thut? er läßt Netze aufstellen, damit wir uns darin fangen sollen, wenn wir wieder über den Graben setzen. Willst du nun, daß ich mich fangen lassen soll, damit du die Prinzessin heirathen kannst?" Er erwiderte: "Meinetzwegen!" und kaum hatte er das gesagt, so war er auch schon sammt dem Rosse in den Netzen verwickelt. Da machte der König wenig Umstände und gab ihn mit seiner Tochter zusammen.

Darauf verging eine Nacht, es vergingen zwei und brei Nachte, es verging eine ganze Woche, alle Welt wartete auf ein Zeichen von der Prinzessin, aber alles Warten war vergebens. Endlich ftellte fie der König zur Rede, und da sagte sie ihm: "lieber Bater, ich will den nicht zum Manne haben, den du mir gegeben haft, denn der ift fein Mann." Der König aber sprach: "schweige ftill, damit er es nicht hört und uns alle tobtschlägt, benn er ift ber tapferste Mann, ben ich je gesehen habe. Weißt du aber, was wir thun wollen? wir wollen ihn fragen, ob er im Stande sei, jenes unüberwindliche Land zu unter= werfen, das bis jest noch Niemand erobern konnte; und wenn er das vermöchte, so solle er uns von dort dreizehn Pferdelasten Gold mit= bringen." Als die Prinzessin damit einverstanden war, machte der Ronig seinem Schwiegersohne ben Vorschlag, und ber brach mit seinem Pferde sogleich nach jenem Lande auf. Unterwegs begegnete er einem Riefen, der eine eiserne Reule zwischen feinen Fingern spielen ließ, die zweitausend Pfund wog; er machte mit ihm Brüderschaft und nahm ihn mit sich; darauf begegnete er einem baumhohen Riesen, ber hundert Schafe auf einem Site verzehrte, machte auch mit diesem Brüberschaft und nahm ihn mit sich. Als sie nun in jenes Land kamen, und die Einwohner gegen sie zogen, ba schickte er ihnen den Fresser entgegen,

ver die Hälfte von ihnen auffraß, und wie das die anderen sahen, flüchsteten sie sich in ihre Festung. Darauf sagte er zu dem Keulenträger: "jetzt ist die Reihe an dir!" Da warf jener die Festung mit seiner Keule ein und machte die Einwohner gefangen. Diese aber sagten: "schlagt und nicht todt, sondern sagd und, was wir euch geben sollen." Darauf verlangten sie dreizehn Pferdelasten Gold, und als sie die erhalten hatten, zogen sie ab.

Die beiden Riesen aber blieben an den Orten zurück, wo sie der Jüngling begegnet hatte, und er zog also allein nach Hause. Als ihn der König wiedersah, freute er sich sehr und sprach zu seiner Tochter: "siehst du, er hat jene Unbezwinglichen unterworfen, warum willst du ihn also nicht zum Manne?" Sie aber erwiderte: "lieber Bater, er ist kein Mann." Da sprach der König: "nun, dann wollen wir ihn gesgen jenes Ungeheuer schicken, das vor unserm Hasen sitzt und die Schisse mit Haut und Haaren verschlingt."

Als er nun seinem Schwiegersohn von jenem Ungethüme erzählte, zeigte sich dieser sogleich bereit, es zu bestehen, und ging dann in den Stall und sprach zu seinem Roß: "was sagst du, Grauschimmel, können wir dies Ungethüm erlegen?" Das Roß ant-wortete: "warum nicht? doch ist es kein leichtes Stück; du mußt mich aber dazu in sieben Decken von Büffelhäuten einnähen lassen, weil das Ungethüm sechse davon fressen wird. Dann mußt du mich mit frischen Suseisen beschlagen lassen, welche nach unten Stacheln haben, und du felbst mußt dich mit einer Stange bewassnen, an deren Spitze eine Gabel ist."

Als nun alles fertig war, zog er dem Rosse die Häute an, sette sich auf, und ritt nach dem Hasen, und damit das Ungethüm sie gewahr würde, erhob sich das Roß in die Lust. Da erblickte sie das Thier und erhob sich aus dem Wasser, um sie zu verschlingen. Es riß dem Rosse nach einander die sechs Büsselhäute ab und fraß sie. Dieses ließ das Ungethüm ruhig gewähren, bis es müde geworden war, dann aber griff es dasselbe an und tödtete es mit seinen Stachelhusen, und der Herr

half mit seiner Gabellanze. Darauf band er es an den Schweif des Rosses und schleifte es so vor seinen Schwiegervater, damit sich dieser überzeugen könne, daß es wirklich tobt sei.

Nun wußte der König lange nicht, wohin er ihn noch schicken solle; endlich siel ihm ein ungeheurer Mohr ein, der einen Apfel bessäh, den er in die Höhe warf und wiedersing, und den ihm Niemand abzunehmen im Stande war. Da sprach er zu seinem Schwiegersohn: "lieber Sohn, du hast nun alles ausgeführt, was zu vollbringen war, wenn du aber nun noch den Apfel des schwarzen Niesen holst, dann haben wir uns künftig vor gar nichts mehr zu fürchten." Darauf ging jener zu seinem Roßund sprach: "höre, Grauschimmelchen, können wir dem schwarzen Riesen seinen Apfel abnehmen?" und das Roß antswortete: "ja, das können wir, wir dürsen ihn nur nicht die zwei ersten Wale nehmen, wenn er ihn in die Höhe wirst, denn sonst streckt er seine Hale nehmen, wenn er ihn in die Höhe wirst, denn sonst streckt er seine Hale nehmen, wenn er ihn in die Höhe wirst, denn sonst streckt er seine Hand aus und packt uns; wir müssen ihn müde werden lassen, und dürsen den Apfel erst beim dritten Wale nehmen."

Da zogen sie in die Gegend, wo der Mohr lebte, und versteckten sich bort und warteten, bis der Mohr den Apfel zum britten Male in die Höhe warf; da packte ihn das Roß, verwandelte sich in den Blig und fuhr so rasch es konnte von dannen. Der Mohr streckte seinen Arm aus um sie zu greisen, weil er aber müde war, so griff erzukurz, bekam nur den Schweif des Rosses zu fassen und riß den ab, und als er sah, daß er sie nicht mehr erreichen konnte, da rief er ihnen nach: "wenn du ein Mann bist, so sollst du zur Frau werden, und wenn du eine Frau bist, so sollst du zum Manne werden." Nachdem er darauf dem König den Apfel gebracht hatte, ging er zu seiner Frau und am andern Morgen sagte diese zu ihrem Vater: "lieber Vater, ich hatte Unrecht, als ich behauptete, daß mein Mann kein Mann sei," und nach dem Tode des Königs bestieg jener den Thron und ward dessen Nach-folger.

## 59. Lügenwette.

Es war einmal ein König, der hakte drei Söhne, aber kein Versmögen, und als er starb, hinterließ er ihnen weiter nichts als sein Roß und dessen Sattelzeug. Wie nun die Söhne mit einander abtheilten, erhielt der älteste den Zaum, der mittlere den Sattel und der jüngste das Roß.

Darauf ging ber Aeltefte in eine andere Stadt, um feinen Baum zu verkaufen und von dem Erlose Lebensmittel anzuschaffen. Dort ging er in ben Strafen auf und ab und rief feinen Zaum gum Ber= kauf aus, aber Niemand wollte ihn kaufen. Endlich rief bem Pringen ein Bartloser zu, er solle zu ihm ins haus kommen, und nachdem jener eingetreten, bot er ihm eine Wette an: wer am beften lugen konne, und der Fremde folle seinen Zaum gegen das Saus des Bartlosen ein= feten. Nachbem nun die Wette geschloffen war, begann ber Ronige= sohn einen Saufen voll Lügen zu erzählen, und als ihm nichts mehr einfiel, fragte ihn ber Bartlose: "bist bu nun fertig? weißt bu nichts mehr?" und jener fagte: "nein, nun ift die Reihe an dir." Da fing i der Bartlose an und sprach: "Ich hatte einmal einen Esel, der fraß so viel Kürbiffe, daß er davon barft, und es dauerte nicht lange, so wuchs aus seinem Bauche eine Kürbispflanze, und wuchs so lange in die Sohe, bis fie zum himmel reichte. Sie trieb aber an ihrem Stengel eine folche Maffe Anoten, daß ich daran in ben himmel hinauf und wieder herunter steigen konnte." Darauf fragte er ben Königssohn: "nun fage, ob du mich im Lügen übertroffen haft, ober ich bich?" und jener sprach: "bu haft gewonnen," gab ihm ben Zaum und ging feiner Wege.

Darauf machte sich der mittlere Königssohn auf, um seinen Sattel zu verkaufen, ging damit in dieselbe Stadt, und als er vor dem Hause des Bartlosen vorbeikam, rief ihn dieser zu sich, schloß mit ihm diesselbe Wette und gewann ihm seinen Sattel ab.

Endlich ging auch der Jüngste in jene Stadt, um sein Pferd zu

verkaufen, und als er damit vor dem Hause des Bartlosen vorüberritt, rief ihn der hinauf und bot ihm dieselbe Wette an, wie er sie mit seinen beiden Brüdern gemacht hatte. "Gut," antwortete der Jüngste, "du mußt aber anfangen." Da sing der Bartlose an und erzählte die Geschichte mit dem Kürdist, und als er sertig war, fragte der Conigssohn: "send das alle deine Lügen?" und der Bartlose erwiderte: "ja, nun sang du an."

Da begann der Prinz und fprach: "Als ich geboren wurde, hatte ich keine Mutter, und ich war damals grade 110 Jahre alt, meine Mutter aber hundert. Als ich hierher ging, kam ich an einem Brunnen vorüber, und als ich mich bücke, um hineinzusehen, siel mir der Kopf hinunter, ahne daß ich es merkte. Wie ich nun weiter zog, sah ich zwei-Pilgrimme unter einem Blatte Farrenkraut sizen, die mit einander rechneten, und während ich an ihnen vorüberging, sagte der eine zum andern: "du sieh einmal, da gehteiner, der hat keinen Kopf." Da griffich nach meinem Kopfe, und merkte erst, daß er in den Brunnen gefallen war. Ich ging also zum Brunnen zurück und sah, wie ein Kuchs meisuen Kopf fraß." Da rief der Bartlose: "halte ein, du hast gewonnen; ich habe viele überwunden, aber an dir fand ich meinen Meister." Darauf ging der Bartlose aus dem Hause und der Königssohn wohnte fortan darin als in seinem Eigenthum.

## 60. Die Sehergabe.

Es war einmal eine alte Frau, die war so bose gegen ihre junge Schwiegertochter, daß diese sich nicht satt zu essen traute. So oft sie also Brut knetete, versteckte sie hinter den großen Fruchtkorb ein Stückschen Teig, um es zu backen und zu essen, wenn ihre Schwiegermutter einmal ausginge. Da die Alte aber niemals ausging, so sammelte sich nach und nach ein ganzer Sack voll Brotteig an. Eines Nachts erschien der Frau ein Engel des Herrn im Traume und sprach zu ihr:

"der Brotteig, den du hinter dem Fruchtkorb versteckt hast, ist in Weih= rauch vermandelt. Stehe also morgen früh auf, und wenn deine Schwiegermutter weggegangen ist, so fülle allen Weihrauch in einen Sack und trage ihn auf jenen Berg und verbrenne ihn dort."

Am andern Morgen that die Frau, was ihr der Engel geheißen, itrug den Weihrauch auf den Berg und stedte ihn dort an. Als nun der Rauch davon zum himmel stieg, da sprach der Herr Jesus zu einem Engel: "gehe hin und sieh einmal nach, wer dieses gute Werk thut," und als der Engel vom himmel kam, sand er die Frau, wie sie das Feuer schürte und Weihrauch hineinwarf. Da fragte er sie: "wie sollen wir dir das Gute vergelten, das du uns erweisest?" und sie antwortete: "ich bitte dich nur, mir die Gabe zu verleihen, daß, wenn Jemand stirbt, ich sehen kann, was der Engel mit seiner Seele anfängt." "Gut," sprach der Engel, "dir soll diese Gabe zu Theil werden, doch hüte dich wohl, sie irgend jemand zu offenbaren, denn sonst stirbst du in dems selben Augenblicke."

Darauf ging die Frau nach Gause und that ihre Arbeit, wie sie ! es gewohnt war. Nach einigen Tagen starb ein junger Mann in ihrer . Nachbarschaft. Sie ging also bin und erblickte ben Charon, wie er sich bemühte, bem Tobten die Seele mit Gewalt zu nehmen, und wie fich diese aus allen Kräften dagegen sträubte. Darüber betrübte fie fich fo febr, daß fie fich über ben Sterbenben beugte und zu weinen und zu schluchzen begann. Da fam auch ihre Schwiegermutter und fah, wie fie fo über bem Sterbenben weinte, ging nach Sause und sagte zu ihrem Sohne, mas fie gesehen habe, und daß feine Frau ben Sterbenden zum Geliebten gehabt haben muffe. Als nun die Frau nach Sause fam, fragte fie ber Mann, warum fie fo fehr über bem Saupte jenes Ster= benden geweint habe. Der sei boch nicht ihr Verwandter, er muffe also ihr Geliebter gewesen sein. Da erwiderte die Frau, bag fie nur deß= wegen über ihn geweint habe, weil fie gewußt hatte, daß er fterben muffe. Er aber wollte bas nicht glauben und qualte fie fo lange, bis sie fagte: "hore, lieber Mann, wenn bu es burchaus miffen willft,

warum ich geweint habe, so schicke hin und lasse vorher mein Grab grasben." Da ließ der Mann das Grab graben, und als es sertig war, kam er zurück und sagte es seiner Frau. Nun begann die Frau und erzählte ihm alles von Ansang an, wie sie den Teig versteckt, und wie dieser zu Weihrauch geworden, wie sie ihn auf dem Verge verbrannt, und wie sie zum Lohne dafür von dem Engel die Gabe empfangen habe, zu sehen, was aus den Menschen wird, wenn sie sterben, und wie sie nun sterben müsse, weil sie dies verrathen habe. Kaum hatte sie das gesagt, so starb sie auch, und der Mann ging hin und begrub sie in dem Grabe, das schon fertig war.

# 61. Der Jäger und der Spiegel, der alles sieht.

Es war einmal ein Jäger, der ging alle Tage auf die Jagd und war stets glücklich. Eines Tags aber ging er wieder hinaus und lief bis zum Abend herum, ohne irgend ein Wild anzutressen. Da sprach er: "bevor ich nicht irgend etwas gefunden habe, gehe ich nicht heim," und blieb daher die Nacht über im Walde. Am andern Morgen kam er an den Seestrand und fand dort einen großen Fisch auf dem Sande liegen, der sich vergebens abmühte, wieder ins Wasser zu kommen. Da machte sich der Jäger dran und wälzte ihn in das Wasser, und als der Fisch merkte, daß er wieder slott war, sprach er: "was willst du für die Wohlthat, die du mir erwiesen hast?" Der Jäger aber antwortete: "ich verlange gar nichts." Da sprach der Fisch: "nimm dir eine Schuppe von meinem Leibe, und wenn du mich nöthig hast, so brenne sie an, und dann komme ich."

Der Jäger rif also eine Schuppe aus dem Leibe des Fisches, steckte sie zu sich und ging weiter. Nach einer Weile kam er in eine Ebene, in der ein ungeheurer Baum stand, unter den legte er sich, um zu schlafen. Raum war er aber eingeschlummert, so wurde er von einem Geräusche wieder aufgeweckt, und als er aufstand um zu sehen, woher dies kame,

erblickte er eine mächtige Schlange, welche ben Baum hinauftroch; ba befann er sich nicht lange und schoß die Schlange todt, und als das die jungen Abler sahen, die auf dem Baume saßen, freuten sie sich sehr; der Jäger aber legte sich nieder und schlief weiter. Als nun die alten Abler zum Baume kamen und den Jäger darunter liegen sahen, so glaubten sie, daß er es sei, welcher ihnen ihre Jungen raube, und wollten sich auf ihn stürzen und ihm die Augen aushacken. Da schrieen die Jungen: "thut ihm nichts, thut ihm nichts; denn er hat die Schlange getödtet." Als das die Alten hörten, spreiteten sie ihre Flügel aus und machten ihm Schatten, so lange er schlief, und als er aufswachte, fragten sie ihn: "was willst du für die Wohlthat, die du uns erwiesen hast?" Da antwortete der Jäger: "ich verlange gar nichts; ber älteste Abler aber sprach: "reiße eine Feder aus meinem Schwanze, und wenn du uns nöthig haft, so brenne sie an und dann kommen wir zu dir."

Da nahm der Jäger die Feder und steckte sie zu sich, und jagte auch diesen ganzen Tag, ohne auf irgend ein Wild zu stoßen. Am Abend endlich erblickte er einen Fuchs und sprach: "So, du kommst mir grade recht, du mußt dran glauben, denn ich lause nun drei Tage herum, ohne etwas zu schießen." Da rief der Fuchs: "schieße mich nicht, ich will dir geben, was du verlangst," und der Jäger fragte: "was kannst du mir geben?"—"Laß dich das nicht kümmern, und reiße ein Haar aus meinem Nücken, und wenn du mich brauchst, so brenne das an, dann komme ich zu dir."

Der Jäger nahm das Haar, steckte es zu sich und wanderte so lange, bis er in ein anderes Land kam. Dort herrschte ein König, dessen Tochter einen Zauberspiegel besaß, und die hatte in dem ganzen Reiche bekannt machen lassen, daß sie denzenigen zum Manne nehmen wolle, der sich so vor ihr verstecken könne, daß sie ihn nicht zu sinden im Stande sei, daß er aber seinen Kopf verlieren müsse, wenn sie ihn fände, und es hatten schon so viele die Wette verloren, daß sie mit ihren Köpfen einen Thurm erbauen ließ.

Als das der Täger hörte, beschloß er die Wette einzugehn, und es wurde also vor dem Rathe der Zwölse eine Schrift mit Brief und Siegel aufgesett, daß, wenn die Prinzessin ihn nicht sinden könne, sie seine Frau werden solle, wenn sie ihn aber fände, er den Kopf verlieren müsse. Zum Verstecken war ihm eine Frist von drei Tagen gegeben, er aber verzuügte sich zwei Tage lang mit Wein, Gesang und Tanz, und als man ihn auswerksam machte, daß er, wenn die Zeit herum wäre, seinen Rops verliere, da lachte er. Am dritten Tag ging er zum Meeressstrande und brannte die Schuppe jenes Fisches an, und als dieser heranskam und nach seinem Verlangen fragte, sagte er zu ihm: "ich verlange, daß du mich so versteckt, daß wich Niemand sinden kann." Da desnete der Fisch seinen Rachen und der Täger schlüpste hinein, und nachdem er sich darin zureiht gelegt hatte, fuhr der Fisch mit ihm in die Weerestiese.

Als nun die Pringeffin in den Spiegel blidte, um ihn zu finden, ba suchte und suchte fie in allen Räumen der Welt, konnte ihn aber nirgends febn, und fprach bei fich: "bas ift bas Ende, ben ning ich heirathen," und sie war darüber nicht bose, weil ber Jäger wegen feiner großen Schönheit Wohlgefallen bei ihr gefunden hatte. Als fie den letten Blid in den Spiegel warf, ba bemertte fie ein Studchen blauer Seibe, bas von ber Mütenquafte bes Jägers aus bem Rachen jenes Fisches herausstand, und rief: "ich habe ihn gefunden, ein Fisch hat ihn im Rachen." Als nun ber Jäger wieber ans Land kam und zur Prinzessin ging, um zu erfahren, ob fie ihn gefunden habe, sagte fie ihm, "baß er im Rachen eines Fisches gesteckt habe." Darauf sprach diefer: "es ift wahr, lag mir also ben Ropf abschlagen." Sie aber er= wiberte: "nein, ich schenke bir bas Leben, weil noch keiner fich vor mir so gut verstedt hatte als bu, both laß bir bas gesagt sein und wette nicht wieder." Da bankte er ihr und ging weg, aber es vauerte nicht lange, fo fprach er bei fich: "ich muß es noch einmal versuchen und sollte es mich auch ben Aopf kosten." Er ging also wieder zu bem Rathe der Zwölfe, unterschrieb bort eine neue Schrift und brannte bann seine Ablerseder an. Da kamen die Abler herbei, nahmen ihn auf sein Geheiß auf ihre Flügel und hoben ihn bis zum simmel auf. Die Brinzessin sah nun wieder in ihren Spiegel und konnte ihn lange nicht sinden, endlich aber erblickte sie wiederum seine Mützenquaste, die über den Ablern hervorschaute, und rief: "ich habe ihn gefunden." Als nun der Jäger vor ihr erschien, um zu hören, ob sie ihn gefunden, sagte sie zu ihm: "hatten dich nicht die Abler in den Himmel gehoben?" Da sprach der Jäger: "so ist es, laß mir nun das Haupt abschlagen." Sie erwiderte: "mache, daß du fortkommst, ich will dir diesmal noch das Leben schenken, aber du darfst nicht mehr wetten." Doch er sprach: "ich versuche es zum dritten Mal, und wenn ich auch dabei verliere, so sollst du mich ohne Erbarmen hinrichten lassen."

Da ging er noch einmal zum Rathe ber Zwölse und ließ eine britte Schrift aufseten, und nachdem er diese unterschrieben hatte, brannte er das Fuchshaar an. Als nun der Fuchs kam und ihn nach seinem Begehren fragte, spruch er: "du sollst mir eine Höhle graben, die von hier in das königliche Schloß bis unter den Sitz führt, auf den sich die Prinzessin setzt, wenn sie in den Spiegel sieht." Da rief der Fuchs alle Füchse zusammen und diese gruben eine Höhle, wie sie der Jäger verlangt hatte. Als sie fertig war, schlüpste er hinein, und während die Prinzessin vor dem Spiegel saß und ihn darin nicht sinden konnte, stach er sie mit einer Nadel tick, tack, durch den Sessel.

Als er wieder vor der Prinzessin erschien, um sie zu fragen, ob sie ihn gesehen habe, fagte sie: "nein, diesmal habe ich dich nicht sinden können, wo warst du denn versteckt?" und der Jäger antwortete: "ich saß unter deinem eigenen Sessel und habe dich durch ihn mit einer Nadel gestochen." Da rief die Prinzessin: "Ach das war es also, was mich so gestochen hat!" Darauf hielt der Jäger Hochzeit mit ihr und wurde König.

Ende bes erften Theiles.

Drud von Breitfopf und Bartel in Leipzig.

# Griechische und albanesische Märchen.

3weiter Theil.

|   |   |   | ·. |   |   |   | · |   |
|---|---|---|----|---|---|---|---|---|
|   | • |   |    |   |   |   |   | • |
|   |   |   |    |   |   |   |   |   |
|   |   |   |    |   | • |   |   |   |
|   |   |   |    |   |   |   |   |   |
| • |   |   |    |   |   |   |   |   |
|   |   |   |    |   |   |   |   |   |
|   |   |   |    |   |   |   |   |   |
|   |   |   |    |   |   |   |   |   |
|   |   |   |    |   |   |   |   |   |
|   |   | , |    |   |   |   |   | • |
|   |   |   |    | , |   |   |   |   |
|   |   |   |    |   |   |   |   |   |
|   |   |   |    |   |   |   |   |   |
| · |   |   |    |   |   |   | • |   |
|   |   |   |    |   |   |   |   |   |
|   |   | ~ |    |   |   |   |   |   |
|   |   |   |    |   |   |   | • |   |
|   |   |   |    |   |   |   |   |   |
| • |   |   |    |   |   | • |   |   |
|   |   |   |    |   |   |   |   |   |
|   |   |   |    |   |   |   |   |   |
|   |   |   |    |   |   |   |   |   |
|   |   |   |    |   |   |   |   |   |
|   |   |   |    |   |   |   |   |   |
|   | • |   |    |   |   |   |   | • |
|   |   |   |    |   |   |   | 1 |   |
| • |   |   |    |   |   |   |   |   |
|   |   |   |    |   |   |   |   |   |
|   |   |   |    |   |   |   |   |   |
|   |   |   |    |   |   | • |   |   |
|   |   |   |    |   |   |   |   |   |
|   |   |   |    |   |   |   |   |   |
|   |   |   |    |   |   |   |   |   |
|   |   |   |    |   |   |   |   |   |
|   |   |   |    |   | • |   |   |   |
|   |   |   |    |   |   |   |   |   |
|   |   |   |    |   |   |   |   |   |
|   |   |   |    |   |   |   |   |   |
|   |   |   |    |   |   |   |   |   |
|   |   |   |    |   |   |   |   |   |
|   |   |   |    | • |   |   |   |   |
| _ |   |   |    |   |   |   |   |   |
| • |   |   |    | , |   |   |   |   |
|   |   |   |    |   |   |   |   |   |
|   |   |   |    |   |   |   |   |   |
|   |   |   |    |   |   |   |   |   |
|   |   |   |    |   |   |   |   |   |

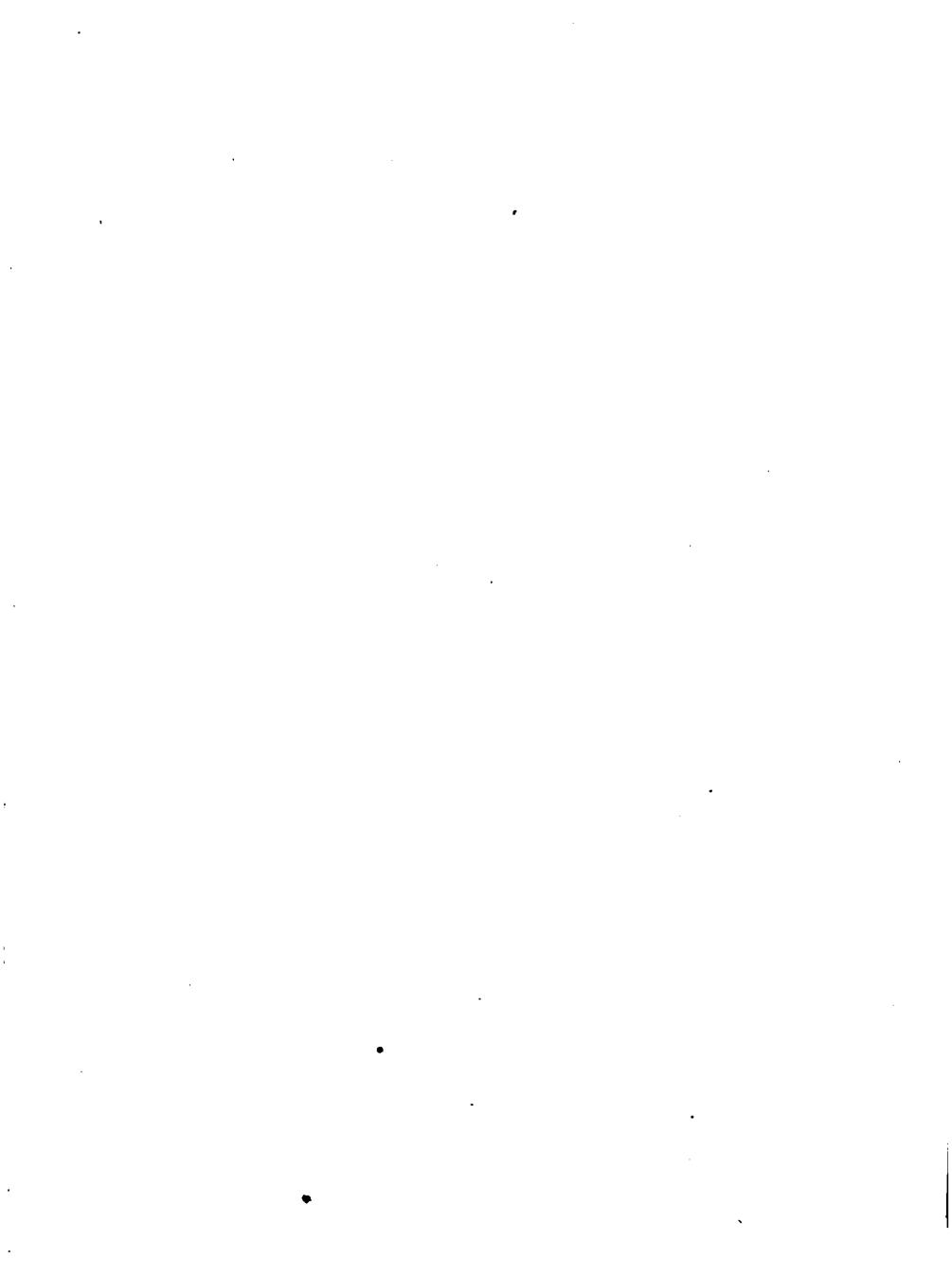

fet nom to grept

# Griechische und albanesische

Märchen.

Gesammelt, übersett und erläutert

von

I. G. v. Hahn,

f. f. Conful für bas öftliche Griechenland.

3weiter Theil.

Mit einem in Farben gebrudten Titelbilbe.

Leipzig,

Verlag von Wilhelm Engelmann.
1864.

. • • •

# Inhaltsverzeichniß zum zweiten Theil.

# Griechische Märchen.

| Nr.         | Aus der Insel Tinos.                                                 | Seite     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 62.<br>63.  | Die drei bösen Schnuren                                              | 1<br>3    |
|             | Aus der Insel Syra.                                                  |           |
| 64          | Der starke Hans                                                      | 14        |
|             | Die Strigla                                                          |           |
|             | Lemoniza                                                             |           |
| <b>67</b> . | Die Aeffin                                                           |           |
| 68.         | Der Lehrer und sein Schüler                                          | 33        |
| <b>69</b> . | Sonne, Mond und Morgenstern                                          | 40        |
| 70.         | Der Goldäpfelbaum und die Höllenfahrt                                | 49        |
|             | Aus verschiedenen Gegenden.                                          |           |
| 71.         | Zi, Ba, Achmet Zelebi. (Aus Wipa.)                                   | 62        |
|             | Die neue Kirche und die Nachtigall. (Aus Kydonia.)                   |           |
| <b>73</b> . | Filet-Zelebi. (Aus Kreta.)                                           | 67        |
| 74.         | Die listige Mäherin. (Aus Kukuli in Epirus.)                         |           |
|             | Das Bärenkind. (Aus Jannina.)                                        |           |
| <b>76.</b>  | Dionysod. (Aus Böotien. Mitgetheilt von Professor Christian Siegel.) | 74        |
|             | Chiatilta Ciltannintan                                               |           |
|             | Griechische Elfenmärchen.                                            |           |
|             | Der Bauer und die Elfin                                              | <b>78</b> |
| <b>78</b> . | Die Elfenmühle                                                       | <b>79</b> |
|             | Der Mann und die Elfen                                               |           |
|             | Die Frau und die Elfen                                               |           |
| 81.         | Die Schnitterin und die Elfen                                        | 80        |
| <b>82</b> . | Die Elfengelobte                                                     | 81        |
| 83.         | Die Elfin als Hausfrau                                               | 82        |
| 84.         | Das Fischerkind und die Elsen                                        | 83        |

| $\mathfrak{Nr}.$ | Griechische Thiermärchen.                               | Seite       |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| 85.              | Von dem Alten und der Alten mit dem Habne und tem Huhne | 85          |
|                  | Bon ber Füchsin, bem Wolfe und bem Priester             |             |
|                  | Von dem Bauer, der Schlange und der Füchsin             |             |
| 88.              | Bon dem Alten, dem Kater und dem Hunde                  | 97          |
| <b>89</b> .      | Von dem Wolfe, der Füchsin und dem Honigtopfe           | . 33        |
| 90.              | Bon der Küchsin Bilgerfahrt                             | 101         |
| 91.              | Bon der Füchsin und dem Igel                            | 103         |
| <b>92</b> .      | Der Wolf, die Küchsin und der Esel                      | 104         |
| 93.              | Von dem Wolfe und dem Esel                              | 105         |
| 94.              | Von der Bärin, dem Bauer und der Füchsin                | 106         |
|                  | Albanesische Märchen.                                   |             |
| 95.              | Augenhündin                                             | 110         |
| 96.              | Lielje Kurwe                                            | 111         |
| 97.              | Das Haar ber Schönen ber Erbe                           | 112         |
| 98.              | Rerseus,                                                | 114         |
| 99.              | Der Räuber Nuß                                          | 115         |
| 100.             | Das Schlangenkind                                       | 116         |
| 101.             | Silberzahn                                              | 124         |
| 102.             | Taubenliebe                                             | 130         |
| 103.             | Schneewittchen                                          | 134         |
| 104.             | Entstehung des Kutuks                                   | 144         |
| 105.             | Erschaffung des Wolses                                  | 144         |
|                  | Der gefesselte Teufel                                   |             |
| 107.             | Der Fall der Engel                                      | 146         |
|                  | Nachtrag.                                               |             |
| 108.             | Vom Sinzirlis Minizirlis Mifrosinzirlaki                | 147         |
| 109.             | Die Goldichale                                          | 149         |
| 110.             | Die Goldschale                                          | 152         |
| 111.             | Der dumme Junge, welcher Geld gewinnt                   | 154         |
| 112.             | Die kluge Jungfrau                                      | 157         |
| 113.             | Die kluge Jungfrau                                      | 159         |
| 114.             | Die heirathsschene Prinzessin                           | <b>162</b>  |
| 9Y               |                                                         | <b>2</b> 90 |
| <b>≪ 11 11</b> 1 | ictiungen                                               | 020         |

# Griechische Märchen.

## 62. Die drei bosen Schuuren.

Es waren einmal drei alte Frauen, die lebten als Nachbarinnen in großer Freundschaft mit einander. Jede von ihnen hatte einen Sohn und diese drei Söhne waren Kausteute und Handelsgesellschafter, und darum war auch die Freundschaft zwischen den Müttern so groß. Die drei Alten ruhten aber nicht eher, als bis sie ihre Söhne dazu gesbracht hatten, sich zu verheirathen, damit sie, wenn die Mütter stürben, nicht allein wären.

Als nun eines Tages die drei Männer an einem Hanse vorüber kamen, da sahen sie auf dem Altane desselben drei Mädchen stehen, die gestelen ihnen so gut, daß sie sogleich um sie anhielten. Nachdem sie das Jawort erhalten, zögerten sie auch nicht lange mit der Hochzeit, und seierten sie alle drei an demselben Tage. Darauf beschlossen sie zur größeren Ersparniß mit einander in einem Hause zu leben und auch ihre drei Mütter darin wohnen zu lassen.

Nachdem sie so eine Zeitlang mit einander gelebt hatten, dachten sie wieder an ihre Geschäfte, und zogen zusammen in die Stadt, um dort zu kausen und zu verkausen. Kaum waren sie aber vom Hause fort, so singen die drei Schnuren mit ihren Schwiegermüttern zu habern an, und um sie los zu werden, schlugen die beiden ältesten vor, sie umzubringen. Aber die jüngste sagte: "nein, wir wollen sie nicht umbringen, denn das ist zu grausam, aber um sie noch ärger zu strafen,

wollen wir sie quälen." Den andern gesiel dieser Borschlag, und die älteste Schnur schickte also ihre Schwiegermutter in die Schule, wo sie lesen und schreiben lernen sollte, die zweite schickte die ihrige zu einem Beiger, der sie geigen lehren sollte, und die dritte sperrte die ihrige in den Keller und legte ihr vier Eier unter, die sie ausbrüten sollte, und somit waren sie in der Abwesenheit ihrer Männer der drei Alten ledig geworden und konnten nun thun und lassen, was ihnen beliebte.

Als nun nach geraumer Zeit die drei Männer in ihre Heimath zurückfehrten und zu ihrem Hause gehen wollten, kamen sie an der Schule vorüber, und in dieser war großer Lärm. Sie sahen also zum Fenster hinein und erblickten darin eine alte Frau, welche der Schulsmeister buchstadiren ließ, und weil sie schlecht dabei bestand, zankte und schlug er sie, worüber die Schulkinder sich sehr vergnügten. Da sagten zwei von den Kausteuten zu dem dritten: "höre du, ist das nicht deine Mutter?" und dieser sprach: "ja, ihr habt Recht, das ist meine Mutter!" und nun rief er durchs Fenster: "he! Mutter! was machst du denn da drinnen?" "Ach, mein Söhnchen, siehe her, wie es mir ergeht," antwortete die Alte. — "Wer hat dich denn in die Schule gesschickt?" — "Weine Schnur, deine Frau." — "Bleibe nur noch ein bischen hier, dann komme ich und hole dich ab."

Ein paar Häuser weiter wohnte der Geiger, und in dessen Hause hörten sie geigen und denselben Lärm wie in der Schule, und als sie in das Haus hineinsahen, stand da eine alte Frau mit einer Geige in der Hand nud sollte geigen, und bestand so schlecht dabei, daß alle, die im Hause waren, darüber lachten und sie verspotteten. Da erkannte der Zweite in der Alten seine Mutter und er ries: "he! Mutter! was machst du da?" Diese antwortete: "ach, Söhnchen, meine Schnur, deine Frau, hat mich hier in die Lehre gegeben, um geigen zu lernen." — "Bleibe nur noch ein bischen hier, dann komme ich und hole dich ab."

Nun suchten sie im ganzen Dorfe auch nach der dritten Alten, fonnten sie jedoch nicht finden. Als sie aber zu ihrem Hause kamen, , da hörten sie eine klagende Stimme, die aus dem Rellerkam. Sie gingen also hinein, um zu sehen, was das sei, und da saß die dritte Alte auf einem Korbe, und vor ihr stand eine Schüssel mit Wasser und ein Trog mit Futter. Da rief ihr Sohn: "he! Mutter! was machst du da?" "Ach, mein Söhnchen," antwortete diese, "ich sitze da über den Eiern, die mir meine Schnur, deine Frau untergelegt hat, damit ich sie aussbrüte."

Da gingen die drei Männer sehr zornig ins haus hinein und fanden ihre drei Frauen in schwarzen Trauerkleidern, und als fie fie nach ber Ursache fragten, antworteten sie, daß sie um ihre Schwieger= mutter trauerten, die gestorben seien. Darauf fragten die Manner: "find benn alle brei gestorben?" und die Frauen antworteten mit be= trübter Miene: "ja, alle brei." Da thaten die Männer, als ob fie über diese Nachricht sehr betrübt maren, und am andern Morgen sagten fie zu ihren Frauen: "pust euch, wir wollen uns heute einen guten Tag machen und spazieren geben." Da freuten sich die Frauen, daß sie ihre Männer so gut angeführt hätten, und putten sich auf, so schön sie konnten. Bon ben Männern aber nahm jeber einen Sack mit, und als sie mit ihren Frauen ans Meer gekommen waren, ba steckte ein jeder seine Frau in ben Sack, ben er mitgebracht, und warf sie in bas Meer und sprach: "fo, nun schickt eure Schwiegermütter wieder in die Leseschule, zum Geiger und zum Gühnerbrüten." Drauf nahmen sie ihre Mütter zu fich und beschloffen, fich niemale mehr zu verheirathen.

# 63. Der junge Jäger und die Schöne der Welt.

Es war einmal ein Mann, der seines Zeichens ein Jäger war. Als er eines Tages jagte, bemerkte er einen hellen Schein auf einem Berge; erstiegalsohinauf, um zu sehen, was das sei, und als er oben war, erblickte er einen Bogel, der einen großen Edelstein auf seinem Kopfe trug, und von diesem wurde die ganze Gegend erleuchtet. Der Jäger bewunderte die große Schönheit des Steines und legte sogleich seine Flinte auf den Bogel an, damit er ihm nicht fortslöge. Dieser ließ ihn ruhig gewähren und rief ihm zu: "wenn du mich triffst, so ist das dein Unglück." Kaum hatte er das gesagt, so drückte ver Jäger ab, aber der Vogel wandte nur ein wenig den Pals auf die Seite, so daß die Kugel an seinem Ropse vorüberslog, und darauf erhob er sich in die Luft und stog fort.

Bon ba an bachte ber arme Jäger nur noch an seine Ungeschick= lichkeit und an bas große Glud, was er verloren, und gramte fich barüber so fehr, daß er trant wurde und ftarb. Er hinterließ eine Frau und einen schonen fünfjährigen Anaben. Die Frau war über ben Tob ihres Mannes tief betrübt, weil ste mit ihm gut gelebt und in ihm ihre einzige Stupe verloren hatte, und nun nicht wußte, wie fie fich und ihren Knaben ernähren follte. Doch der himmel half, und fo schlug fie fich mühselig burch, bis ber Anabe so weit war, daß fie ihn bei ei= nem Schuhflider in die Lehre geben fonnte. Des Anaben Ginn ftanb aber nach Boherem als nach Schuhfliden, und wie er allmählig heranwuchs, ba lag er seiner Mutter an, baß sie ihm fagen folle, mas bas Bandwerk seines Baters gewesen sei, weil er, wenn er biefes lerne, ge= wiß mehr verdienen konnte als die zehn Geller Tagelohn, bie ihm ber Schuhflider gab. Doch die Mutter wollte es ihm nicht fagen, weil fie fürchtete, daß sie ihn auf bieselbe Weise verlieren könnte, wie ihren Aber der Anabe ließ nicht ab, bis sie es ihm eines Tages er= Mann. zählte. Da ruhte er nicht eber, bis ihm bie Mutter bas Gewehr seines Batere gab, und nachbem er es in ben Stand gefest, begann er bamit auf die Jagd zu gehen. Seine Mutter aber warnte ihn fehr, nicht in jener Gegend zu jagen, von ber fein Bater trant zurudgekommen fei, und ber Buriche horte auch Anfangs auf fie; boch es bauerte nicht lange, so wurde er so neugierig, wie es bort aussehe, daß er eines Tages, ohne feiner Mutter etwas zu sagen, hinging; und als er eine Zeitlang in bem neuen Reviere gestreift hatte, erblickte er benfelben Bogel mit bem Evelstein auf bem Ropfe, ben auch fein Bater gesehen hatte. Da befann sich ber Anabe nicht lange und legte auf ihn an, und mährend er zielte, sprach ber Bogel: "du bist der Sohn des Jägers, aber sieh' dich vor und ziele gut, denn wenn du mich triffst, so ist das dein Glück, wenn du mich sehlst, so ist das dein Unglück." Da zielte der Bursche noch einmal, so scharf er konnte, drückte ab und der Bogel siel todt zur Erde; der Bursche aber lief den Berg hinauf, ergriff den Goelstein und eilte nach Hause, um ihn seiner Mutter zu zeigen. Während er damit heim lief, begegnete ihm ein großer Gerr und sprach zu ihm: "was hast du da in der Hand, Bursche, das so schön leuchtet und dich und die ganze Umgegend glänzend macht? Willst du mir es nicht verkaufen? ich gebe dir viel Geld dafür, denn ich bin der Großvesir des Königs." Der Bursche aber hielt ihm nicht Stand, sondern rief ihm zu: "ich habe es nicht zum Berkause, denn ich will es meiner Mutter bringen," und lief weiter.

Als er nach Sause fam, gab er ben Stein feiner Mutter und rief: "o Mutter, bu hatteft mir ben Weg zu meinem Glude verboten." Dar= auf erzählte er ihr, wie alles zugegangen sei, und baraus erkannte bie Frau, mas Schuld an dem Tobe ihres Mannes gewesen mar. Sie und ber Anabe verbrachten ben Tag bamit, ben Glanz bes Steines zu be= wundern, und biefer glanzte fo ftart, bag fie, als es Abend wurde, fein Licht anzusteden brauchten, benn er erleuchtete nicht blog bas Saus, sondern auch die ganze Nachbarschaft. Doch ihre Freude dauerte nicht lange, benn am andern Morgen ließ ber König ben Burschen holen und sprach zu ihm: "Mein Sohn, ich habe erfahren, daß du einen koft= baren Cbelftein besitzeft; ich wünschte ihn zu haben, und ba du ein armer Mensch bift, so verkaufe ihn lieber mir, beinem Konige, als einem andern. Sage mir alfo, was bu bafur verlangft." Darauf erwiderte ber Jüngling : "ich habe zwar felbft große Freube an bem Steine, und habe ihn baber einem andern abgeschlagen, ber ihn kaufen wollte, ba buihn aber wünscheft, so will ich hingehen und ihn holen und meine Mutter nach bem Preise fragen." Als er zu seiner Mutter fam und ihr bas Berlangen bes Königs erzählte, ba fagte biese: "wir mögen wollen ober

Niaster dafür." Als der Bursche mit dem Steine zum König kam, war es bereits dunkel geworden, aber der Stein warf einen solchen Glanz von sich, daß man glaubte, es sei Tag, und der König hatte eine solche Freude an ihm, daß er sogleich dem Burschen die dreißigtausend Piaster zahlen ließ. Der Bursche brachte sie seiner Mutter und sie lebten eine Zeitlang glücklich und zufrieden.

Eines Tages fam aber ein Diener vom Schloffe und lud den Bur= schen bor ben König. Der Aermste lief sogleich bin, ohne zu wissen, was man von ihm wolle. Der König aber sprach: "junger Jäger, ich verlange von dir, daß du mir einen Thurm von lauter Elfenbein bauen follst." Da fragte ber Jäger: "wie foll ich benn basanfangen?" "Das ift beine Sache," versette ber Rönig; "bu warft im Stanbe jenen Wogel zu ichießen und seinen Ebelftein zu erwerben, mas noch keiner gekonnt hat, und so wirst bu wohl auch einen Thurm aus Elfenbein bauen können; wenn du es aber nicht kannft, so koftet es bich bas Le= ben." Da verlangte ber Jüngling drei Tage Bedenkzeit, fehrte tief betrübt nach Sause zurud und sagte zu seiner Mutter: "liebe Mutter, betraure mich wie einen Tobten, benn bas und bas verlangt ber König von mir." Die Mutter aber fprach: "mein Sohn, bas ift eine Falle, die dir der Großvesir gestellt hat," und sie hatte Recht, denn weil ber Jäger ihm ben Stein nicht verfaufen wollte, bamit er ihn bem Ronig bringen konnte, hatte ber Befir einen großen Saß auf ihn geworfen, und um ihn zu verberben, bem König ben Gebanken eingegeben, baß ber, welcher ben Ebelftein zu erwerben im Stanbe mar, auch einen elfen= beinernen Thurm muffe bauen können, und wenn er es nicht thue, für feine Böswilligkeit mit dem Tobe bestraft werden muffe.

Nachdem nun die Mutter die Sache eine Weile überlegt hatte, sprach sie zu ihrem Sohne: "gehe zum König und sage ihm, daß du zu diesem Thurme vierzigtausend Piaster nöthig habest, und daß das Geld vom Vermögen des Großvesir kommen müsse, sonst könntest du den Thurm nicht bauen." Als der König dem Großvesir das Geld abver=

langte, ba kam es bem zwar etwas sauer an, boch verzog er keine Miene und ließ es sogleich aus seiner Schatkammer holen. Der König gab es bem Jäger und ber ging bamit zu seiner Mutter und fragte sie, was er bamit anfangen solle. Darauf sprach die Mutter: "bamit du so viel Knochen zusammen bekommst, als zu dem Thurme nöthig sind, mußt du in die und die Gegend gehen, dort ist eine große Mulbe an dem Wege, und diese mußt du täglich mit Brot und Wein füllen lassen. Wenn dann die Bauern der Umgegend des Weges kommen und den Wein und das Brot sehen, das Niemand gehört, da werden sie sich daran gütlich thun und sich dann in der Nähe in den Schatten legen und schlasen, und dann mußt du aus deinem Verstecke hervorkommen und sie todtschlagen. Darauf mußt du vom König Leute verlangen, um das Fleisch von den Knochen zu schaben und sie hierher zu schaffen, und wenn du genug Knochen hast, so lasse davon den Thurm bauen."

Der Jäger machte es, wie ihm seine Mutter gerathen hatte, und es dauerte gar nicht lange, so war der Anochenthurm fertig. Als der Rönig hörte, daß der Jäger so viele Menschen umbringe, that ihm das zwar leid, da aber der Thurm einmal bestellt war, so ließ sich das nicht ändern. Als er nun fertig war, da belohnte er den Jäger königlich, und dieser ging zu seiner Mutter und lebte wieder eine Zeitlang ganz glücklich und zufrieden.

Doch ber Bestr ließ ihm nicht lange Ruhe, sondern erschien eines Tages vor dem König und sprach: "du weißt, wie sehr ich auf die Bersmehrung deiner Größe Bedacht genommen, und da du nun in dem Bessitze so herrlicher Dinge bist, so sehlt dir doch noch eines, nämlich eine deiner Größe und deiner kostbaren Schäße würdige Gemahlin. Unter den Töchtern des Landes müßte ich aber keine, die dazu schön genug wäre; es darf keine andere sein als die Schöne der Welt, und wenn du diese heimführst, so wirst du wieder so jung, wie ein zwanzigjähriger Jüngling." "Wer soll sie mir aber bringen?" fragte der König. Der Bestr antwortete: "Ei, ich dächte, daß der, welcher den Vogel mit dem Ebelsteine geschossen und den elsenbeinernen Thurm gebaut hat,

wohl auch im Stande sein muffe, dir die Schone der Welt herheigue schaffen.

Daklopftees an die Hausthure des Jägers, und als er fragte, wer draußen sei, hieß es: "Seine Majestät unser allergnädigster König will dich sprechen." Obwohl der Jäger nichts Gutes von dieser Unterredung erwartete, so blieb ihm doch keine Wahl. Er ging also zum König und fragte nach dessen Befehlen, und der befahl ihm die Schöne der Welt herbeizuholen. Da rief der Jäger: "aber wie soll ich denn das anfangen? Ich höre diesen Namen heute zum ersten Male; der, welcher dir von der Schönen gesprochen hat, der muß auch im Stande fein, sie herbeizuschaffen." "Nein," sprach der König, "das kannst nur du, denn du hast ja auch den Vogel mit dem Edelstein geschossen und den elfenbeinernen Thurm gebaut, und wenn du dich weigerst, so kostet es dich das Leben."

Da ging der Jägerzu seiner Mutter und sagtezu ihr: "ach, Mutter! jett ift es um mich geschehen, ich soll für den König die Schöne der Welt holen, und weiß nicht, wie ich diesem Besehle ausweichen kann." Darauf erzählte er ihr alles, was ihm der König gesagt hatte, und als er zu Ende war, sprach die Mutter: "gehe zum König und verlange, er soll dir ein goldenes Schiffmachen lassen, das mit den vierzig schönkten Mädchen seines Reiches bemannt sein musse, von denen keine älter als achtzehn Jahre sein durse, und deren Hauptmann musse die einzige Tochter des Großvesirs sein, — und bis der König das Schiff gehaut und die vierzig Mädchen zusammengebracht hat, wollen wir weiter sehen, was zu thun ist." Drauf sprach sie ihrem Sohne zu, daß er den Muth nicht verlieren solle; als er aber zum König zurückging, da weinte sie bitterlich, denn sie glaubte nicht, daß er diese Ausgabe vollkringen werde, an der schon so viele Prinzen und große Gerren zu Schanden geworden, und hielt ihn für verloren.

Der König gab sofort Befehl, daß das goldene Schiff gebaut wer= ben solle; als aber der Befir hörte, daß auch seine einzige Tochter mit= fahren muffe, da bereute er seinen bosen Rath, doch nun war es zu



spät. Er suchte daher den Bau des Schiffes so viel als möglich zu verzögern, der König aber vergaß es nicht, sondern trieb die Werkleute zur Eile, und so wurde denn das goldene Schiff in zwei Jahren fertig und mit den vierzig schönsten Mädchen des Reiches, die Bestrstochter an der Spipe, dem Jäger übergeben.

Als nun der Jäger sah, daß er das Unternehmen wagen muffe, wenn er sein Leben nicht verlieren wolle, so faßte er ein Gerz und stach mit den vierzig Mädchen in die See, und nachdem er eine Weile gesahren war, kam er an ein unbekanntes Land. Er ließ also die Anker aus- werfen und fuhr mit der Barke dahin. Am Strande traf er zwei Schäfer und erfuhr von diesen, daß das Reich der Schönen der Welt gehöre. Da schickte er die Barke auf das Schiff zurück und sprach zu den Mädchen, die ihn an das Land gerudert hatten: "sagt den andern, daß sie vierzig Tage auf mich warten sollten, wenn aber die verstoffen sind, und ich nicht zurückgekehrt bin, so ist das ein Beweis, daß ich zu Grunde gegangen, und dann sollen sie die Anker lichten und nach Hause sause fahren, damit sie nicht auch zu Grunde gehen."

Darauf ging der Jäger in das Land hinein, um das Schloß der Schönen der Welt aufzusuchen, und begegnete einem Mohren, der war so groß, daß er sich vor ihm fürchtete; er begrüßte ihn also und sprach; "guten Tag, tapferer Mann." Der Wohr antwortete: "ich bin nicht tapfer, aber der Sohn des Jägers ist es, der den Vogel mit dem Edelstein geschossen hat." Da fragte der Jäger den Mohren: "was würdest du thun, wenn du diesem begegnetest?" und dieser antwortete: "ich würde mich vor ihm beugen, und ihm die Hand küssen, und würde mich zu seiner Verfügung stellen, für alles worin ich ihm nüglich sein könnte." "Nun," sprach da der Jäger, "ich bin es selber." Da verbeugte sich der Mohr, küste ihm die Hand und gab ihm ein Haar von seinem Haupte, das er anbrennen solle, so oft er ihn nöthig habe.

Nachdem der Jäger wieder eine Strecke gegangen war, begegnete er einem kleinen Mann, der aber zehn Ellen breit war, und wie er ihn recht ausah, so bemerkte er, daß er halb Mensch und halb Ameise war. Da sprach er auch zu dem: "guten Tag, tapferer Mann." Der ant= wortete: "ich bin nicht tapfer, aber der Sohn des Jägers ist es, der den Vogel mit dem Edelsteine geschossen hat." "Das bin ich," versetzte der Jäger. Da verbeugte sich jener vor ihm und küßte ihm die Hand, und gab ihm eine seiner Federn, um sie anzubrennen, wenn er ihn nö= thig habe.

Als er wieder eine Strecke gegangen war, begegnete er einem Manne, der eine solche Masse Wasser von sich spie, daß man darin ein ganzes Land hätte ersäusen können, und nachdem er es ausgespieen, schlürfte er es wieder ein. Der Jäger grüßte ihn und sprach: "guten Tag, tapferer Mann." Dieser antwortete aber ebenso wie die zwei ans dern, und als sich ihm der Jäger zu erkennen gab, küßte er ihm die Hand, riß ein Stück von seinem Rock ab und gab es ihm, um es zu verbrennen, wenn er ihn einmal nöthig haben sollte.

Als der Jäger wieder eine Strecke weit gegangen war, erblickte er einen Fuß, der, um zu dem anderen Fuße zu gelangen, in einem Schritte fünf Stunden Wegs machte. Als er nun nach dem Manne in die Höhe sah, dem diese Füße gehörten, erblickte er einen Mohren, der sah noch viel schrecklicher aus als der erste, und sein Hals allein war drei Ellen lang. Ueber den erschraf der Jäger noch mehr als über die andern, und begrüßte ihn daher noch freundlicher, indem er sagte: "guten Tag, tapferer Mann." Aber auch der gab ihm dieselbe Antwort wie die ans deren, und nachdem der Jäger sich zu erkennen gegeben, füßte er ihm die Hand und gab ihm eines seiner Haare, um es anzubrennen, wenn er ihn nöthig haben sollte.

Bald nachher erblickte der Jäger das Schloß, in welchem die Schöne der Welt wohnte, und ging darauf zu. Als er näher kam, wurde er eine Masseschöner Frauen gewahr, die blickten nach ihm hin und lachten, und riesen dann die Schöne der Welt herbei, um sich den jungen Mann anzusehen, der gewiß nur ihretwegen hergekommen sei. Als die Schöne aber herbeikam und den Jäger erblickte, gesiel er ihr so sehr, daß sie Mitleid mit ihm hatte und ihm durch ihre Frauen zurusen ließ, er

folle fortgehen, denn wenn er einmal im Schlosse wäre, so dürfe er nicht mehr heraus, und würde darin seinen Tod sinden. Doch er ließ sich nicht abschrecken und sagte, "daß er nur deswegen hierher gekommen sei, um sein Leben für die Schöne der Welt einzusetzen," und bat so lange um die Erlaubniß heraufkommen zu dürfen, bis sie es gestattete.

Als er sie aber in der Nähe sah, da staunte er über ihre große Schönheit, weil er noch nie ein so herrliches Weib gesehen hatte, und erkundigte sich sofort nach den Aufgaben, die er zu lösen habe, um sie zu gewinnen. Die Schöne der Welt fühlte solches Mitleid mit seiner Jugend und Schönheit, daß sie zu ihm sagte: "obgleich es eigentlich feinem gestattet ist, so will ich dir doch noch erlauben, von hier wegzugehn, denn schon so viele haben ihr Leben um mich eingebüßt, weil die Aufgaben so schwer zu lösen sind." Er antwortete aber: "ich bin mit dem Entschlusse hierher gekommen, entweder dich zu gewinnen oder zu Grunde zu gehn, und ich wußte sehr wohl, daß derzenige, welscher die Aufgaben nicht lösen kann, geköpft wird."

Als die Schöne der Welt sah, daß er von seinem Vorsatze nicht abzubringen war, da ließ fle nach einem bem Schloffe gegenüber liegen= ben Sause hundert gebratene Ochsen und fünfhundert Brote bringen und den Jäger darin einsperren, und sagte ihm, "daß, wenn er das alles nicht bis zum andern Morgen rein aufgegeffen habe, er fein Leben ver= lieren muffe." Als nun der Jäger mit all dem Brote und Fleische ein= geschlossen war, wußte er lange nicht, wie er es anfangen solle, diese Aufgabe zu lösen; ba fiel ihm endlich bei, daß er einen von den Riesen herbeirufen könne; er brannte alfo das Haar des ersten an, und sogleich erschien dieser vor ihm und rief: "ach lieber Herr, du glaubst garnicht, wie hungrig ich bin, weil ich immer darauf wartete, daß du mich rufen würdeft, und mich baber nicht um mein Effen fummern konnte. besiehlst du mir, daß ich thun foll?" Darauf sagte ber Jäger: "Sieh hier all dies Brot und all dies Fleisch, das sollst du für mich effen. Bift bu das im Stande?" - Und du fragst noch, herr, nachdem ich bir gefagt habe, bag ich fo hungrig bin ?" - Da machte fich ber Riefe barüber

her und es dauerte gar nicht lange, so hatte er alles aufgegeffen und ließ nicht einmal die Knochen übrig.

Als die Schöne ber Welt am andern Morgen erfuhr, daß er die erste Aufgabe gelöst habe, ließ sie einen großen Bactosen heißen und sagte zu dem Jäger: "in diesen Ofen sollst du hineinsteigen und so lange darin bleiben, bis er kalt geworden ist." Da erschrak der Jäger freilich sehr, aber es blieb ihm keine Wahl. Als sie ihm daher sagten, daß der Osen sertig sei, stieg er hinein, und brannte sogleich das Haar von dem Wasserschlürfer an, und als der erschien, befahl ihm der Jäger, die Size des Osens zu löschen. Da begann der Riese so lange Wasser zu speien und wieder einzuschlürfen, die der Osen kalt war und der Jäger es die Racht über darin ohne Beschwerlichkeit aushalten konnte.

Als die Schöne der Welt am andern Morgen hörte, daß er auch die zweite Aufgabe gelöft habe, wunderte sie sich sehr, und sing nun an zu hoffen, daß er sie gewinnen werde.

Sie ließ darauf den Jäger in ein Borrathshaus sperren, in dem eine große Masse von jeder Art Getreide, wie Weizen, Gerste, Mais und Spelt, durch einander geschüttet lag, und das alles sollte er dis zum andern Morgen auslesen. Als er aber allein war, brannte er das Federchen an, das ihm der Ameisenmann gegeben hatte, und als der erschien, befahl er ihm, daß er diesen Sausen auslesen und aus jeder Getreideart einen besondern Hausen machen solle. Das war aber der König der Ameisen, er rief also sein Bolk zusammen und dis zum andern Morgen war das ganze Getreide in Ordnung gebracht.

Als die Schöne der Welt erfuhr, daß er auch diese Aufgabe gelöst habe, ließ sie ihn zu sich rufen und sagte zu ihm: "nun bleibt dir nur noch eine Aufgabe zu erfüllen, und die besteht darin: vierzig Tage= reisen von hier steht ein großer Apfelbaum, der trägt nur einen einzigen Apfel, und diesen mußt du mir in einer Viertelstunde bringen."

Da ging der Jäger etwas auf die Seite, so daß ihn Riemand sehen konnte, und brannte das Haar des Wohren an, der, als er ihn begegnete, den einen Fuß auf einem Berge und den andern auf einem

anbern hatte, und befahl ihm, jenen Apfel zu holen, und es dauerte keine zehn Minuten, so war dieser wieder da und hatte den Apfel in der Sand. Als nun der Jäger der Schönen der Welt diesen Apfel überreichte, da umarmte und küßte sie ihn und sprach: "nun bin ich die Deine!"

Da nahm er sie und ging mit ihr zu seinem goldenen Schiffe, und das war grade am vierzigsten Tage, nachdem er es verlassen hatte; er traf daher die Mädchen, wie sie sich in tiefer Trauer zur Abfahrt rüsteten, denn sie hielten ihn für verloren. Darauf stieg er mit der Schönen der Welt in das Schiff, setzte sie dort an die ihr gebührende Stelle, ließ die Anker lichten und fuhr ab, und nun denke dir die Lage der armen Tochter des Großvesirs!

Der Jäger hielt sich jedoch fern von der Schönen der Welt und zeigte sich in den drei ersten Tagen der Fahrt nicht vor ihr. Da verlor sie endlich die Seduld und ließ ihn rufen, und als er kam, beschwerte sie sich über seine Kälte. Da begann ihr der Jäger den Stand der Dinge auseinander zu setzen. Als nun die Schöne der Welt alles erfahren hatte, da erklärte sie, daß sie weder den König noch irgend einen andern zum Manne nehmen würde, sondern nur ihn allein, und er solle ihr nur treu bleiben und Vertrauen zu ihr haben, sie werde schon alles einrichten.

Endlich kamen sie an und der König hatte eine große Freude, als er hörte, daß ihm der Jäger die Schöne der Welt bringe, und seine Freude-wurde noch größer, als dieser sie ihm übergab und er sah, wie schön sie war. Der Jäger aber ging ganz betrübt zu seiner Mutter.

Nun ließ ber König ein großes Hochzeitsfest anrichten, und wähs rend dieses geseiert wurde, lockie ihn die Schöne ber Welt an einen versteckten Ort und ermorbete ihn und verbarg ven Leichnam so gut, daß Niemand etwas davon merkte, und ebenso machte sie es mit dem Großvesir. Darauf ließ sie sogleich den Jäger in den Pallast rufen und erzählte ihm, was sie gethan hatte, und sprach darauf: "der König und sein ganzes Bolk waren der Meinung, daß er, wenn er die Schöne der Welt zur Frau

bekäme, in einen Jüngling von achtzehn Jahren verwandelt werden würde; bleibe also die Nacht bei mir, und wenn du am Morgen aufsstehft, wird sich Niemand über dein jugendliches Aussehn wundern, sondern alle Welt wird sagen, daß das Wunder, welches man von des Königs Heirath mit der Schönen der Welt erwartete, wirklich erfolgt und der König wieder verjüngt worden sei." Der Jäger blied also die Nacht bei der Schönen der Welt, und als er am andern Morgen aufstand, wurde er von aller Welt als König begrüßt, und regierte sein Reich mit vielem Glücke und großer Weisheit bis an sein Lebensende.

## 64. Der ftarte Sans.

Es war einmal ein Priefter, der hatte mit feiner Frau brei Sohne, und von benen that ber Jungste nichts anderes als Bitherspielen. Eines Abends sagte ihm fein Vater: "Morgen mußt bu früh aufstehn und mit uns zur Aernte gehn," und er antwortete: "gut, morgen will ich mit euch kommen." Als fie am andern Morgen auf dem Aerntefelb ankamen, sagte Sanschen zum Bater: "wir wollen aus bem Feld vier Theile machen, davon foll jeder den Theil schneiben, welchen er will, und einen Theil laßt auch für mich übrig. Die andern thaten ihm ben Willen und machten fich sogleich an die Arbeit, Ganschen aber fagte zu feinem Bater: "Jest ift's zu heiß zum Arbeiten, ich will ein bischen schlafen, wede mich zur Besperzeit." Da fragte ihn ber Bater :- "wann willst du denn beinen Theil schneiden?" und Sanschen antwortete: "habe keine Sorge und thu, was ich bir sage." Drauf ging er abseits und legte fich schlafen. Da sprach ber Bater zu ben beiben anbern: "als Faulenzer ward er geboren und als Faulenzer wird er fterben." Als es Mittag war, sagte ber Bater zu seinem ältesten Sohne: "gebe und wede Sanschen," und nachdem er ihn gewedt batte, sagte biefer: "fiehst bu nicht, bag es noch früh am Tage ift, und habe ich euch nicht gefagt, daß ihr mich zur Besperzeit weden follt?" und ichlief weiter.

Als nun die Besperherankam, da weckten sie ihn wieder, und er meinte, "es sei auch jest noch zu früh," doch stand er endlich auf, nahm seine Sichel und schnitt so wacker, daß er, noch bevor seine Brüder fertig waren, seinen Theil und was von des Baters Theil übrig war, gesichnitten hatte.

Darauf gingen sie heim und aßen zu Abend, und nachdem sie bamit fertig waren, nahm Sänschen seine Zither, ging damit vor das Haus und sang und spielte bis zur Mitternacht. Da hörte er auf und rief: "hört ihr Berge und Thäler, giebt es auf der ganzen Welt noch einen Stärferen als ich?" und diese antworteten und riesen: "nein, den giebt es nicht;" und dasselbe that auch am folgenden Abend; als eraber am dritten die Berge und Thäler wieder wegen seiner Stärfe befragte, antwortete ihm eine alte Frau: "Du bist zwar ein starfer Mann, aber der Orako, welcher die Königstochter raubte, ist doch noch stärfer als du."

Am andern Morgen bat Hänschen seine Aeltern um ihren Segen, weil er in die Welt gehn wolle. Da sing seine Mutter zu klagen und zu weinen an, und sprach: "warum willst du in dein Verderben rennen?" Er aber sprach: "ich muß fort und jenen Drakos aufsuchen, der stärker sein soll als ich; wenn du aber siehst, daß die Saiten an meiner Zither gesprungen sind, dann mache dich auf und suche mich." Darauf gaben ihm die Aeltern ihren Segen, und er machte sich auf und ging über Verg und Thal. Einst brachte er die Nacht auf einem Verge zu, und erblickte am andern Morgen in weiter Ferne einen Thurm, der in der Ebene stand, und da ging er drauf los, um irgend jemand zu sinden, den er über die Gegend fragen könne.

Als er zum Thurme kam, sah er davor eine Tenne, die von Blei war; der Thurm aber hatte keine Thüre, sondern nur ein Fenster auf der Seite, wo die Tenne war, und als er nach diesem hinsah, ob nicht irgend Jemand herausschaue, erblickte er ein Mädchen, das war so schön, wie die goldenen Sterne, und das rief ihm zu: "wie bist du hiersher gekommen, wo doch kein fliegender Wogel hinkummt?" Hänschen

aber antwortete: "sag mir, wie ich zu bir kommen kann;" und sie sprach: "das ift nur möglich, wenn du von der Tenne in das Fenster springst." Da nahm er einen Anlauf und schwang sich einem Bogel gleich in das Fenster, und als er oben war, umarmte er das Mädchen und küste es. Das Mädchen aber sprach: "wenn der Drakos kommt, so ist das unser beider Tod." Da lachte hänschen und sagte: "habe keine Furcht, denn ich bin nur seinetwegen hierher gekommen; sese dich her und lause mich ein bischen, und wenn der Drakos kommt, so will ich schon mit ihm fertig werden." Darauf legte er seinen Kopf in ihren Schos und sie lauste ihn, und da er vom Wege sehr ermüdet war, schlief er ein. Das Mädchen aber sing an zu weinen aus Mitleid mit seiner Schönheit und aus Furcht vor dem Drakos, von dem sie nicht anders glaubte, als daß er sie beide tödten werde.

Als nun die Zeit heran fam, wo der Dratos gewöhnlich erschien, ba fing ber Thurm zu zittern und bas Mäbchen zu schluchzen an, und bavon erwachte ber Bans und fagte: "warum weinft bu?" und fie ant= wortete: "ich weine, weil nun der Drakos kommt." "Weine nicht und habe keine Furcht vor bem Drakos, mit dem werbe ich fcon fertig," sprach Bans, nahm die Bither, sette fich an bas Fenfter, und sang und spielte. Da fant ber Dratos, und als er ben Sans am Tenfter fah, rief er ihm zu: "höre, bu Schanbbube, hier kommt kein fliegender Bogel her, wie kamft bu in ben Thurm?" Drauf sagte Bans: "lag mich mein Lied ausfingen, bann tomm ich hinunter zu bir." Da fang er fo fcon, bag bas Mabchen wie von Ginnen tam, bann ftellte er bie Bither weg, fprang auf bie Tenne hinunter und padte ben Drafos an. Bahrenb er aber mit ihm rang, ftampfte ihn biefer bis zu ben Anteen in bie Bleitenne ein, und barüber wurde Banschen fo gornig, bag er ben Drafos noch fester padte und bis an bie Guften in bie Tenne brudte. Da rief ihm bae Dabchen vom Benfter zu: "Muth! Muth! fleber Gans! forge bafür, bağ er uns nicht beibe tobt macht!" und als Banschen bas horte, padte er ben Drakos noch einmal, und brudte ihn bis zum Saffe in die Tenne ein, jog bann sein Schwert und schlug ihm ben Ropf ab.

Drauf kehrte er in den Thurm zurud und lebte dort eine Zeitlang mit dem Mädchen ganz lustig und vergnügt. Eines Abends aber nahm er seine Zither, setzte sich ans Fenster, spielte und sang bis Mitternacht, dann hörte er auf und rief: "hört, ihr Berge und Thäler, giebt es einen Stärkeren als ich in der ganzen Welt?" und diese antworteten: "nein, es giebt keinen Stärkeren." In der zweiten Nacht ging es ebenso, aber in der dritten antwortete die Alte und sprach: "du bist zwar ein starker Mann, aber der Bruder des Draso, den du getödtet hast, ist doch noch stärker als du." Diese Alte war aber die Möra der Mädchen, welche die Draken geraubt hatten, und sie sprach so, damit diese aus ihrer Gesangenschaft befreit würden.

Am andern Morgen sagte Hans zu dem Mädchen: "Komm, wir wollen zu beinem Vater, und wie es bei Menschen Brauch ist, in der Stadt und nicht auf den Bergen leben." Da machten sie sich nach der Stadt auf den Weg, und als sie bis vor dieselbe gegangen waren, sagte Hans zu dem Mädchen: "gehe du nun voraus zu deinem Vater und erzähle ihm, wie es dir ergangen ist, und ich komme nach."

Während aber bas Mädchen allein in die Stadt ging, kehrte hans in das Gebirge zurück, und wanderte so lange, bis er zu einem andern Thurm kam, der in der Ebene lag und vor dem eine Tenne von Aupfer war. An dem Fenster des Thurmes erschien aber ein Mädchen, das war so schön wie die Sonne und fragte hanschen: "he, du hund, wie kamst du hierher, wo kein sliegender Bogel hinkommt? Wenn der Drakos kommt, so bist du verloren." Aber hänschen machte es wie das erste Wal, er sprang zu dem Mädchen durch das Fenster des Thurmes und schlief auf ihrem Schoße ein, während sie ihn lauste. Da dachte das Mädchen an das Schicksal, welches ihnen bevorstehe, und begann zu weinen; und ihre Thränen tropsten auf seine Wangen, bis er erwachte. Hans tröstete sie, so gut er konnte, und nahm dann seine Zither und spielte und sang; aber kaum hatte er angefangen, so begann der Thurm zu zittern, und der Drakos erschien auf der Tenne und rief dem hans zu: "oh du Schaubbube, du hast meinen Bruder todt geschlagen und

willst es mit mir nun ebenso machen; fommgleich herunter, damit wir uns versuchen." Da sagte Hänschen: "wart ein bischen, ich komme gleich, ich will nur noch eins singen." Run sang er ein so schönes Liebeslied, daß das Mädchen zu ihm sagte: "heute will ich mit dir sterben." Dann sprang er mitten auf die Tenne hinab und sagte zu dem Drakos: "Romm heran, herr Drakos, heute muß einer von uns beiden sterben." Während sie mit einander rangen, drückte der Drakos den hans die an die Anie in die Aupfertenne; da wurde dieser zornig und drückte den Drakos die an die Hüften hinein, und das Mädchen rief ihm zu, "daß sie herunter kommen und ihm helsen wolle." Er ant-wortete aber: "fürchte dich nicht, denn nun mache ich ein Ende mit ihm." Als das der Drakos hörte, da ward er starr vor Furcht, und hans zog sein Schwert und schlug ihm das Haupt ab.

Drei Tage blieb er mit dem Mädchen im Thurme. Am Abend des vierten aber begann er zu singen und zu spielen, und als die Mitter= nacht herankam, rief er: "hört ihr Berge und Thäler, giebt es auf der ganzen Welt noch einen Stärkeren als ich?" und da antwortete die Alte: "du bist zwar ein starker Mann, aber der älteste Bruder der beis den Draken, die du getödtet hast, ist doch noch stärker als du."

Am andern Morgen sagte Hans zu dem Mädchen, daß sie zu ihrem Bater gehn und dort wie andere Menschen leben wollten. Sie machten sich sogleich auf den Weg, und als sie vor die Stadt kamen, schickte Hans das Mädchen zu ihrem Vater voraus, er aber kehrte in das Gesbirge zurück und ruhte nicht eher, als bis er auch den Thurm des dritten Drakos gefunden hatte. Davor lag aber eine stählerne Tenne, und als er diese erblickte, da ward ihm bänglich zu Muthe, und als er sich nach dem Thurmsenster umsah, war dieses viel höher als die andern. Er setzte sich auf die Tenne und war darüber sehr nachdenklich. Wie er so da saß, erschien ein Mädchen am Fenster des Thurmes, das war noch schöner, als die liebe Sonne, und die sprach zu ihm: "ei du Hund, wie kommst du hierher, wo doch kein sliegender Wogel hinkommt?" Hans versetze: "liebes Kind, sage mir, wie ich zu dir in den Thurm

kommen kann," und fie sagte: "bu mußt von ber Tenne zu dem Fenster heraufspringen." Da nahm Sans einen Anlauf und sprang zum Genfter hinein und herzte und fußte bas Madcheu und bat fie bann, "fie moge ihn ein menig laufen, benn er sei schon lange von Saus meg." Er legte feinen Kopf auf ihren Schoß, und weil er mube von ber Reise mar, so schlief er alsbald ein. Das Mädchen aber fing an zu weinen, weil fie an ben Drakos bachte, ber nun kommen und fie beibe töbten würde. Die Thränen, welche fie vergoß, fielen auf feine Wangen. Davon erwachte er und sprach: "fürchte bich nicht, benn ich bin nur barum hierher gekommen, um mit bem Drakos zu kampfen und bich zu er= lösen." Raum hatte er bas gesagt, so begann ber Thurm zu zittern und das Mädchen rief: "nun kommt der Drakos." Hans aber nahm feine Bither und trat an bas Venfter, um zu spielen. Da fah er braugen eine schwarze Wolke und die rief ihm zu: "hoho! du Schandbube, du haft meine Brüber erschlagen und willft nun an mich felbst; gleich fomme herunter, damit wir es ausmachen." Sans aber sagte: "laß mich erft mein Lied aussingen, bann komme ich hinunter." Da sang er eine so rührende Weise, daß das Mädchen in Thräuen zerfloß, und als er damit fertig war, sprang er auf die Tenne hinab und sagte zu bem Drafos: "heute muß einer von uns fterben." Da pacten fie einander, und mährend bes Ringens brudte ber Drakos ben hans bis an bie Anie in die Stahltenne ein, und nun wurde ber zornig und brudte ben Drakos bis an die Guften ein. Das Mädchen aber rief weinend vom Thurme: "Muth, Ganschen, Muth! damit er uns nicht erschlägt." Als er das hörte, raffte er alle seine Kräfte zusammen, und bruckte ben Drakos bis zum Halse in die Tenne ein und schlug ihm mit seinem Schwerte den Kopf ab. Nun endlich konnte sich Hänschen von allen feinen Beschwerden ausruhen und lebte zufrieden und vergnügt mit dem Mädchen in jenem Thurme.

In dieser Gegend lebte aber auch ein Schäfer, und eines Tages, furz vor Oftern, gingen ihm seine Lämmer durch und liesen bis auf das Feld, wo der Thurm stand, und wo das Gras am fettesten stand.

Als das der Schäfer sah, gerieth er in große Angst, weil er fürchtete, daß sie der Drakos gewahr werden und sowohl die Lämmer als ihn selber fressen könne. Er lief also von Bersted zu Bersted und lodie die Lämmer, aber sie hörten nicht und grasten dis zum Thurme. Als der Hans den Hirten gewahr wurde, stieg er vom Thurme und rief ihm zu: "Fürchte dich nicht, denn der Drakos ist erschlagen, du kannst nun ruhig auf dem Felde weiden, doch mußt du mir dafür täglich Wilch und Butter bringen."

In ber Charwoche brachte ber Schäfer nach ber Sitte seine Lämmer zum Berfaufe in bie Stadt, wo ber Bater bes Mabchens, welches Bans zur Frau hatte, Rönig war. Der wunderte fich aber, bag bie Lämmer biefes Schäfers unter allen die fetteften und größten waren, ba er boch fonft ftets die schlechteften Lämmer gebracht hatte, und ftellte ihn darüber zur Rebe. Da erzählte ihm ber hirte, bag ein junger Mann ben Drafoserlegt habe, welcher die Rönigstochter geraubt hatte, und bag er nun in ber fetten Riederung weiben konne. Als bas ber Ronig borte, wurde er zornig und befahl feinem Kriegsoberften, er folle hundert Soldaten nach bem Manne andschicken, welcher feinen Schwiegersohn, den Drakos, erlegt und seine Tochter zur Frau genommen habe. schickte bieser einen Sauptmann mit hundert Mann nach bem hans aus. Als ber sie gewahr wurde, fagte er zu seiner Frau: "richte mir mein Schwert her, benn es zieht Rriegevolt gegen uns heran." Die aber fagte : "Wir scheint, daß mein Bater erfahren hat, daß bu ben Drakos erleg= teft, und nun Solbaten herfenbet, um uns zu ihm zu geleiten." Sans aber antwortete: "die Gile, mit der fie anruden, bedeutet nichts Gutes, fonbern Schlimmes."

Als der Hauptmann zum Thurme kam, rief er zornig: "wo bist du, der den Drakos erschlagen hat? komm herunter, denn der König werlangt nach dir." Hänschen aber versetzte: "geht zum König und sagt ihm, wenn er mich sprechen wolle, so solle er hierher kommen." Da rief der Hauptmann: "Göre du Schandbube, wenn du nicht im Guten herunterkommst, so hole ich dich mit Gewalt." Hänschen nahm aber sein

Schwert, sprang von dem Thurme auf die Tenne und erlegte sie alle, bis auf einen; dem schnitt er Rase und Ohren ab und sprach: "gehe zum König und sage ihm, wenn er noch andere Schase zu scheeren habe, so solle er sie mir schicken." Als der Soldat in die Stadt kam, berichtete er dem König, was vorgefallen war. Da wurde dieser sehr zornig und besahl seinem Kriegsobersten, selbst hinzugehen und den Hans zu holen; dem ging es aber dabei genau so wie dem Hauptmann.

Nun sah der König ein, daß er auf diese Weise nicht zum Ziele komme; er ließ also im ganzen Lande verkündigen, daß derjenige, welscher im Stande sei, den Hans zu tödten, seine Tochter zur Frau erhalten und König werden solle, denn er war schon alt und es siel ihm schwer, sein Land zu regieren. Aber es wollte sich Niemand sinden, um das Wagstück zu unternehmen, bis auf einen lahmen Alten, der versprach dem König, ihm seine Tochter zu bringen, machte sich auf den Weg und hinkte langsam zum Thurme. Als den aber Hänschen kommen sah, sprach er zu seiner Frau: "heute müssen wir uns treunen; siehst du dort den hinkenden Alten? der wird mich fällen und dich zur Frau erhalten." Wie das die Frau hörte, rauste sie sich aus Verzweislung die Haare aus und rief, "daß sie mit ihm sterben wolle."

Während sie so klagte und jammerte, kam ber Alte zum Thurme und rief: "Holla! du Schandbube, komme herunter, damit ich dir zeige, wer von und beiden der Stärkere ist." Da nahm Hand sein Schwert, sprang auf die Tenne und hieb den Alten mitten auseinander. Aus den beiden Hälften wurden aber zwei Alte, und als Hänschen diese zerhieb, wurden vier daraus, und so ging es fort, indem sich alle Alten, die er auseinanderhieb, verdoppelten. Hänschen kämpste den ganzen Tag hinzburch, doch am Abend wurde er so müde, daß er in dem Thore des Thurmes auf das Gesicht zu Boden stürzte. Da sielen seine Gegner über ihn her und ermordeten ihn. Der Alte aber nahm die Königsztochter und brachte sie zum König und erhielt sie zur Frau.

Lassen wir nun die Königstochter bei ihrem alten Mann und kommen wir zur Mutter bes Hans. Wie diese bie Saiten ber Zither

springen sah, hob sie zu weinen und zu jammern an und zerraufte sich das Haar, und machte sich sogleich auf, um den Hans zu suchen. Nach langem Suchen kam sie zu dem ersten Drakenthurme und fand ihn nicht darin. Da ging sie weiter, bis sie zum zweiten kam, aber auch da fand sie ihn nicht. Endlich kam sie zu dem dritten Drakenthurme und dort sah sie ihn in dem Thore liegen, setzte sich zu ihm und begann ihn zu beweinen.

Als der Schäfer ihre Todtenklage hörte, fam er heran, um zu sehn, wer so klage. Da erblickte er an dem Thore des Thurmes eine Frau, welche sich die Haare zerraufte. Er glaubte, daß es die junge sei, und lief herbei, um ihr beizustehn. Als er aber ben Sans auf bem Boben liegen fah, fprach er zu ber Alten: "weine nicht, Mütterchen! bein Sohn ift noch am Leben und nur ohnmächtig." In jener Zeit gab es aber ein Waffer bes Lebens, und bavon hatte ber Schäfer ein Fläschchen, das ihm eine Alte in Berwahrung gegeben. Er lief alfo nach feiner Gurde und holte es herbei, und fo wie er ein paar Tropfen auf ben Sans gesprengt hatte, ftand bieser auf und rief: "wie schwer habe ich geschlafen und wie leicht bin ich erwacht!" Darauf fragte er seine Mutter: "Mutter, wo ift meine Frau?" Die antwortete: "mein Sohn, bu haft ja feine Frau gehabt." Bans aber fprach : "liebe Mutter, geh du wieder nach Sause zu beinem Manne, benn ich muß jest fort . und meine Frau aufsuchen." Da fehrte bie Mutter mit betrübtem Ber= zen nach Sause zurud. Sans aber ließ fich vom Schäfer einen von feinen Anzügen geben, zog ihn an und ging in die Stadt, wo feine Frau war. Dort trat er in ein Kaffeehaus und hörte, wie die Gafte unter einander sprachen: "Schabe um den tapferen Jungen, den ber Ronig bat hinrichten laffen, und um die Bringeffin, die er bem Gott fet bei uns zur Frau gegeben." Da fragte Bans, "was vorginge" und fie erzählten ihm ben ganzen Bergang.

Darauf fragte er nach dem königlichen Pallaste, ging hin und betrachtete ihn von allen Seiten, wie es der Fremde zu thun psiegt. Das sah eine armealte Frau und fragte ihn: "was suchst du, Söhnchen?"

und Hans antwortete: "ich bin ein Fremder und kenne Niemand in der Stadt. Wenn du mir für diese Nacht Gerberge giebst, so zahle ich dir dafür, was recht ist." Die Alte versetzte: "wenn du willst, so kannst du bei mir bleiben, aber ich habe kein Bett für dich." Da gab ihr Hänschen fünf Dukaten, und darüber sprang sie vor Freude in die Höhe, und kauste schnell Kissen und Decken und begann zu sieden und zu braten. Ueber Tisch brachte er die Rede auf die Königstochter und sagte: "Worgen früh, Mutter, mußt du zu ihr gehn und ihr sagen, daß ein fremder Wann sie zu sprechen wünsche, und sie möge daher, wo möglich, an die Thüre kommen, damit ich mit ihr reden könne; wenn du das zu Stande bringst, werde ich dich, so lange du lebst, wie meine Wutter halten."

Am andern Morgen ging die Alte zur Prinzessin, grüßte sie und setzte sich neben sie, und sagte ihr, was ihr Hans aufgetragen. Die Prinzessin erstaunte über ihre Rede und befahl ihr, den Hans zu holen. Als dieser kam, erstarrte sie fast bei seinem Anblicke, so daß sie kein Wort hervorbringen konnte; endlich ermannte sie sich, lud ihn ein, sich niederzuseten, und fragte ihn, was er wolle. Hans aber sprach: "weißt du nicht, was ich will, und habe ich nicht deinetwegen meinen Tod gestunden?" Da siel ihm die Prinzessin um den Hals und küßte ihn und sprach: "bleibe bei der Alten und laß mir durch diese sagen, was ich thun soll, denn die Zeit rückt heran, wo der Versluchte heim kommt."

Hans ging also wieder zur Alten zuruck, und nachdem er sich eine Weile bedacht, schickte er sie zur Prinzessin und ließ ihr sagen, "sie solle den Alten, wenn er am Abend heim komme, fragen, worin seine Stärke liege, und ihm am nächsten Morgen seine Antwort sagen lassen." Als der lahme Alte am Abend heim kam, begann ihm die Brinzessin zu schmeicheln, und fragte ihn dann, "worin seine Stärke liege," und er antwortete: "auf jenem Berge ist eine Tenne, und zur Mittagszeit kommt eine Schlange mit zehn Köpfen dorthin und stellt sich in die Mitte der Tenne, und dann kommen eine Masse Schlangen herbei und stellen sich um sie, und wenn einer über diese Schlangen auf die Tenne

springt, ohne eine bavon zu berühren, und der großen Schlauge ihre zehn Köpfe abschlägt, so ift das mein Tob."

Rachbem die Prinzessin dies gehört hatte, da schien es ihr, als daure die Nacht ein ganzes Jahr, und am andern Morgen lief sie, so-bald sie konnte, zum Sause der Alten, und erzählte dem Saus, was ihr der Versuchte gesagt hatte. Der aber sprach: "du darst ihn heute nicht aus dem Sause gehn lassen, und wenn er zu klagen beginnt, daß ihm unwohl sei, dann mache dich weg, und sperre ihn in das Zimmer ein, und warte die ich komme."

Drauf ging Sans nach dem Berge, und zur Mittagszeit fah er die Schlange mit den zehn Köpfen, wie sie in die Mitte der Tenne troch und wie sich die andern Schlangen um sie her stellten, und ohne sich lange zu besinnen, sprang er gleich einem Bogel über sie mitten auf die Tenne, ohne eine davon zu berühren, und schlug mit seinem Schwerte der großen Schlange ihre Köpfe ab. Da begann der Verstuchte seine Frau zu rusen, weil ihm unwohl werde; sie aber hörte nicht darauf, sondern schloß die Thüre seiner Kammer zu, und wie der Sans den letzen Kopf der Schlange abschlug, da war es auch mit dem Verstuchten zu Ende.

Als nun Hans vom Berge zurücktam, ging er sogleich in das königliche Schloß, öffnete die Kammer und sah den Verstuchten bort ausgestreckt liegen. Da sagte er zur Prinzessin: "ruse deinen Vater, damit er seinen Schwiegersohn sehe," und als dieser herbei kam und sah, daß er todt war, sagte die Prinzessin zu ihm, indem sie auf Hans zeigte: "dieser ist mein Wann und nicht derzenige, welchen du mir gezgeben hast." Da hielten sie Hochzeit, doch war ich nicht dabei, und du brauchst es also auch nicht zu glauben.

#### 65. Die Strigla.

Es war einmal ein Rönig und eine Königin, die hatten brei Schne, und nachdem diese bereits herangewachsen, gedar die Königin auch ein Mädchen; das war aber nicht wie andere Kinder, sondern verwandelte sich jeden Abend in eine bösartige Here, ging dann in den Marstall des Königs und erdrosselte dort ein Pferd, und am andern Morgen sand man es todt in seinem Stande liegen. Niemand begriff, wie das zugehe, und der älteste Königssohn beschloß daher, sich auf die Lauer zu legen, um zu sehn, wer die Pferde erdrossele.

Als er nun im Stalle Wache hielt, fah er um Mitternacht eine Wolfe in ben Stall tommen, fich über bas Pferd legen und es erdruden. Darüber fam er in große Furcht, und ergählte am andern Morgen fei= nem Bater, was er gefehn hatte. Run wollte es auch ber zweite Sohn versuchen und ging am andern Abend in ben Stall, um zu wachen, und der fah, was fein Bruber gefehen hatte, und fürchtete sich ebenso fehr wie biefer. Am britten Abend wollte es auch ber Jüngste versuchen und ließ sich von bem König, ber ihn sehr lieb hatte, nicht bavon abbringen, sondern nahm seine Waffen und ging in ben Stall. 218 er aber um Mitternacht fab, wie die Wolke hereinkam und fich über ein Pferb breitete, ba verlor er den Duth nicht, sondern zog sein Schwert und hieb auf die Wolke ein; ba verschwand diese und das Pferd blieb am Leben. Um andern Morgen erblickte er Blutstropfen auf bem Boben, er ging ihnen nach und fam fo bis zu ber Wiege feines Schwe= fterchens, und fah, baß fie am Finger verwundet war. Da zeigte er ber Mutter die Wunde, erzählte ihr, was er in der Nacht gesehen, und fagte: "Mutter, bas Rind ift ein Satan." Die Mutter fonnte ihm nicht Unrecht geben, nahm aber gleichwohl ihr Kind in Schut, und fo blieb es am Leben.

In der andern Nacht erschien das Mädchen vor dem Bette ihres jüngsten Bruders, weckte ihn aus dem Schlafe und sagte zu ihm: "du mußt fort von hier, denn wenn du hier bleibst, werde ich dich um=

bringen." Am andern Morgen ging der Prinz zum König und sprach: "das Kind ist ein Satan, und wenn du es nicht umbringen lässest, so muß ich fort von hier." Der König that sein möglichstes, ihm dies auszureden, als er aber sah, daß alles vergebens war, so ließ er ihn lieber ziehen, ehe er sein kleines Töchterchen opferte.

Der Prinz zog also in die Welt und wanderte von Land zu Land. Bald gings ihm gut, bald gings ihm schlecht. Endlich aber kam ihm bie Luft an, wieber einmal nach Sause zu gehn und seinen Bater und seine Brüder zu besuchen, und machte fich also dahin auf. Als er aber in die Stadt kam, fand er fie leer und keine Seele darin, und ebenso öbe war es auch in bem Schloffe seines Baters, benn seine Schwester hatte alle Welt aufgefressen. Da ging ber Prinz von einem Gemache zum andern, um zu febn, ob er nicht irgend einen Menschen finde, bis er endlich in eines fam, in welchem seine Schwester faß und auf ber Beige spielte. Wie diese ihn erblickte, da erkannte fie ihn sogleich und rief: "ba bift bu also boch wieber zuruck? hatte ich bir nicht gesagt, daß du nicht mehr hierher kommen solltest? nun sollst du sehn, wie es dir ergehn wird; da nimm die Beige und spiele so lange, bis ich wieder= fomme." Sie gab ihm barauf die Beige in die Sand und ging hinaus, und er feste sich nieber und spielte, aber er hatte faum angefangen, so schlüpfte eine Maus aus einem Loche hervor und sagte zu ihm: "mach daß du fortkommft, benn beine Schwester ift nur weggegangen, um ihre Bahne scharf zu machen und bich beffer freffen zu können; gieb mir also beine Geige, ich will auf ihr spielen, bamit fie es nicht merkt, daß du weggegangen bift." Da gab der Jüngling die Geige ber Maus und ging meg. Die Maus aber spielte so lange, bis die Strigla ihre Bahne gewett hatte und wieder in das Gemach fam. Als fie aber bort bie Maus statt ihres Bruders auf der Geige spielen fah, rief sie: "ach! er hat mich angeführt!" und fturzte fich auf bie Maus, um flezu fangen und ihren Born an ihr auszulaffen; biefe aber warf die Beige hin, sprang vom Stuhle und schlüpfte in ihr Loch.

Der Jüngling war aber nicht aus bem Schloffe gegangen, sondern

hatte sich nur darin verstedt, bis daß der Born seiner Schwester vor= über wäre. Am andern Morgen wartete er so lange, bis sie ihre Mahl= zeit gehalten und dabei, wie sie gewohnt war, ein ganzes Pferd aufge= gessen hatte, und trat dann vor sie. Raum erblickte sie ihn aber, so stürzte sie sich wüthend auf ihn ein, und sie rangen lange mit einander, bis er sie endlich erschlug, und der Brinz lebte von nun an allein.

#### 66. Lemonipa.

Es war einmal ein König und eine Königin, die hatten keine Kinder, und erst nach langer Zeit bekamen sie ein Mädchen, das sie Lemonitza nannten; das wuchs und gedieh bis zu dem Alter, wo man die Kinder in die Schule schieft, und von da an ließen sie es von seiner Amme jedesmal in die Schule führen und wieder abholen. Der Lehrer dieser Schule war aber ein Menschenfresser, denn er behielt von seinen Schulkindern jeden Mittag eins in der Schule zurück und aß es auf, und wenn dessen Eltern sich bei ihm nach dem Kinde erkundigten, so sagte er stets, daß er es zusammen mit den andern aus der Schule entslassen habe.

Darum war es ihm auch unlieb, daß die Königstochter stets von ihrer Amme nach und aus der Schule begleitet wurde, und er sagte daher zu ihr: "Lemoniga, du bist nun so groß, daß du allein zur Schule kommen kannst," und das sagte er ihr so oft, bis das Mädchen es seiner Mutter sagte, und da diese nichts dawider hatte, so ging es am Nachmittag allein in die Schule. Es kam aber zu früh hin, und wie es die Treppe herauskam, da sah es den Lehrer, wie er ein Rind verzehrte, und darüber erschraf es so, daß es seinen Schulsack fallen ließ und die Treppe herunterlief, aber auf der Straße stehn blieb. Nach einer Weile faßte es sich ein Herz und ging doch wieder in die Schule. Da fragte sie der Lehrer: "warum kamst du, und liefst wieder weg?" und sie antwortete: "ich suchte meinen Schulsack." Daraus sagte er: "der ist

hier. Baft bu Jemandem erzählt, was bu gefebn haft?" - "Rein, Gerr Lehrer! ich habe Riemandem etwas gefagt."— Da ergriff es ber Lehrer und schlug es fo lange, bis fein Rücken braun und blau wurde, und es fam gang erfchrect nach Saufe. Ale es nun bie Amme eines Tags aus zog, bemerkte fie bie braunen und blauen Flecken auf seiner haut. Da , rief sie ben König und bie Rönigin und biese fragten bas Mabchen, "wer es geschlagen habe;" aber wie fie es auch hin und her fragen mochten, es antwortete ftets, "daß es nicht geschlagen worden sei." Darauf berief ber Rönig feine zwölf Rathe, und biefe befragten bas Mädchen mehrere Tage hinter einander, und brachten es endlich fo weit, bag bas Madchen ben Ramen bes Lehrers bereits auf ber Bunge hatte; wie es ihn aber aussprechen wollte, ba füllte fich ber Saal mit Dunft und führte bas Mäbchen weit weg in ein Schloß und feste es bort in eine Rammer. Es war aber bort fo falt, bag bas Mabchen fo laut mit ben Bahnen klapperte, bag es ber Königefohn hörte, ber unterhalb jener Rammer wohnte und berauf tam, um zu febn, mas bas für ein Rlappern fei. Als er bas Mäbchen erblickte, fragte er es: "bift bu ein Mensch ober ein Geist?" und es antwortete: "ich bin ein Mensch, so wie bu." Da schlug ber Königsohn ein Kreuz, nahm es bei ber Sand und führte es in seine Gemächer und fragte: "wie bift bu hierher ge= kommen?" das Mädchen aber antwortete: "ich werbe bir es sagen, so= balb es Tag wirb, jest ift nicht Beit bagu."

Sie behielten das Mädchen im Ballaste, und mit der Zeit verliebte sich der Königssohn in dasselbe und sagte seiner Mutter: "dieses Mädschen will ich zur Frau nehmen." Die Königin aber antwortete: "ach mein Sohn, die schickt sich nicht für dich, denn wir halten sie wie unsere Magd, und du willst sie zur Frau nehmen?" Darauf machte sie ihm jeden Tag neue Heirathsvorschläge, aber er wollte keine von allen diesen, und wurde endlich so siech vor Liebe, daß sein Leben bedroht war. Als das seine Mutter einsah, da änderte sie ihren Sinn und willigte in die Heirath. Sie richteten daher eine große Hochzeit an und er nahm sie zur Frau.

Lemoniha kam bald in die Hoffnung, und sieben Monate darauf brach ein Arieg aus und ber Königssohn wurde dazu aufgeboten. Beim Abschiede empfahl er die junge Frau seiner Mutter und sprach: "wahre mir die Lemoniha wie deinen Augapfel." Drauf zog er ab, und während er im Felde lag, gebar Lemoniha ein Söhnchen; das schrieben sie ihrem Gatten, und dieser schickte an seine Mutter einen Brief und darin stand: "Mutter, wahre mir die Lemoniha wie deinen Augapfel."

Fünf Tage nach der Geburt des Kindes erschien der Lehrer in der Nacht vor dem Bette der Mutter und sprach zu ihr: "guten Abend, Lemoniza, wie geht es dir?" und diese antwortete: "recht wohl, Herr Lehrer." Drauf sprach er: "Sage mir, wen von euch beiden ich fressen soll, dich oder deinen Knaben?" Da rief Lemoniza: "lieber mich, als das Kind!" Da entstand ein Dunst, und in diesem packte der Lehrer das Kind und verschwand.

Als am andern Morgen die Großmutter in die Rindbetterstube kam, fragte sie die Wöchnerin, wo das Rind sei; diese antwortete, sie wisse es nicht. Als die Großmutter aber mit Fragen nicht aushörte, sagte ihr Lemoniza endlich, daß sie Hunger bekommen und es aufgezessen habe. Da wurde die Großmutter zornig und rief: "ich wollte, du hättest den Nimmersatt gefressen; hast du dein Rind gefressen, so wirst du noch uns alle fressen, wie wir hier sind." Drauf schried sie an ihren Sohn: "lieber Sohn, dein Rind ist gestorben, aber gräme dich nicht." Als dieser den Brief gelesen, kehrte er sogleich mit Pauken und Trompeten nach Hause zurück, um seine Frau zu trösten, und sagte zu ihr: "gräme dich nicht, wenn wir nur gesund bleiben."

In kurzer Zeit kam Lemonisa wieder in die Hoffnung, und in ihrem achten Monat kam an den Königssohn abermals ein Aufgebot in den Krieg zu ziehen, und als er abgezogen war, sagte seine Mutter zur Lesmonisa: "diesmalhüte dich, daß du bein Kind nicht wieder frissest;" und als sie mit einem Mädchen genas, wiederholte sie so oft als möglich: "wenn dich hungert, so sag' es uns, damit wir dir zu essen bringen." Als es Abend wurde, setzte sie drei Kindsfrauen in das Zimmer, um

sie zu bewachen. Aber in ber Nacht schliefen sie alle drei ein, und ba erschien wiederum der Lehrer vor dem Bette der Wöchnerin und sagte: "guten Abend, Lemoniza, wie geht es dir?" und diese antwortete: "recht gut, Herr Lehrer." Drauf sprach er: "was willst du lieber, daß ich dich ober bein Kind fressen soll?" Da rief sie: "lieber mich, als mein Kind." Der Lehrer aber nahm das Kind und verschwand.

Am andern Morgen kam die Großmutter in die Wochenstube, um nach der Wöchnerin und dem Kinde zu sehen, und suchte vergebens nach dem Kinde; und nach vielem Fragen sagte ihr Lemoniza, daß sie es gegessen habe. Da wurde die Alte zornig und sagte: "jest werde ich es deinem Manne schreiben, daß du das erste und auch das zweite Kind gefressen hast," und that es auch. Als ihr Sohn diesen Brief erhielt, da eilte er mit dem Vorsatze nach Hause, seine Frau zu tödten, und sprach zu ihr: "warum hast du deine Kinder gefressen? du wirst uns noch alle fressen, wie wir hier sind." Da sing Lemoniza so sehr zu weinen an, daß er Mitleid mit ihr hatte und sie leben ließ.

Als nun Lemoniga zum britten Male in bie Hoffnung fam, ba lag ihm seine Mutter an, daß er nicht von Haus gehen solle. Nach acht Monaten aber erhielt er abermals ein Aufgebot in den Krieg zu ziehen, und sein Water sprach zu ihm : "bleibe biesmal zu Saufe, bamit bu bein Rind beschüten fannft; an beiner Statt will ich zu Felde ziehen;" und fo blieb ber Sohn biesmal babeim. Die Lemoniga fam nun mit einem Anaben nieber, und bie Grofmutter fprach zu ihrem Sohne: "hüte bas Rind, bamit fie nicht in ber Nacht aufsteht und es frift." Am Abend nahm biefer also bas Kind in seine Arme und bas Schwert in feine Sand, und abermals erschien ber Lehrer und fagte: "guten Abend, Lemonita, wie geht es bir ?" und biefe antwortete : "ganz gut, herr Lehrer;" er aber fragte: "was willst bu lieber, bag ich bich fresse, ober bein Rind?" Da rief biese: "lieber mich, als mein Rind." Doch er fagte: "mich verlangt mehr nach dem Rind." Als er es jedoch bem Bater aus den Armen nehmen wollte, da sprang biefer auf und schlug dem Lehrer mit dem Schwerte ben Kopf ab. - Wie nun die

Lemonita sah, daß er tobt war, da rief sie: "gelobt sei der Gerr, daß ich von ihm befreit bin und das Kind gerettet ist."

Am andern Morgen holte sie ihre Schwiegermutter herbei und zeigte ihr den Leichnam und sprach: "dieser ist es, welcher meine Kinder gefressen hat, und nicht ich." Nun erst erzählte sie, weß Kind sie sei, und sie schrieben sogleich an ihren Bater, daß seine Tochter wieder gestunden worden sei, die er verloren habe, und als dieser kam, stellten sie eine neue Hochzeit an.

## 67. Die Meffin.

Es war einmal ein König, ber hatte brei Söhne, war aber schon alt und fagte baber zu ihnen: "meine Kinder, ich bin nun alt geworden, und munichte also, daß ihr euch verheirathet, damit ich noch eure Goch= zeit mitmachen kann; es foll baber jeber von euch seinen Bogen in bie Luft schießen und die Richtung einschlagen, wohin der Pfeil fliegt, benn auf dieser findet ein jeder, was ihm bestimmt ift." Buerft schoß also ber Aelteste, und sein Pfeil führte ihn zu einer Königstochter und bie nahm er zur Frau. Darauf schoß der zweite und tam zu einer Für= stentochter, und die nahm er zur Frau; und zulett schoß ber Jüngste, fein Pfeil blieb aber in einem Mifthaufen stecken. Da grub er ein Loch in benfelben, um zu feben, mas barin mare, und fand eine Mar= morplatte. Die hob er auf, erblickte barunter eine Söhle mit einer Treppe, und er faßte sich ein Berg und stieg hinunter. Darauf kam er zu einem Gewölbe, in bem eine Menge Affen im Kreise herum fagen, und ihre Mutter kam auf ihn zu und fragte ihn: "wie kamst du hier= her, mein Sohn?" Diefer aber sprach: "ich habe meinen Pfeil abgeschossen, um zu sehen, was mir bestimmt ist, und der ift bier haften geblieben; ich werde also eine Aeffin zur Frau bekommen." Als das die Alte hörte, sagte fie: "wenn es so ift, so komme und mähle dir eine aus, hier sigen meine Mägbe und bort meine Töchter." Er suchte sich

also eine davon aus und brachte sie zu seinem Bater; als aber seine Brüber hörten, daß er eine Aeffin zur Frau genommen, da hatten sie ihn zum besten.

Rach einiger Zeit sprach ber ältefte Sohn zum Ronig: "bu mußt nun jedem fein Theil bestimmen; benn bu bift nun alt geworben und kannst sterben." Da versette ber Rönig: "ich werbe euch brei Aufgaben stellen, und wer sie am besten löst, ber foll König sein." Als bas seine Sohne zufrieden waren, fagte er: "bie erfte Wette foll ber gewonnen haben, beffen Saus am reinlichsten und schönften verziert ift, und bagu follt ihr vierzig Tage Beit haben." Der Jüngste aber war traurig, weil er eine Aeffin zur Frau hatte, benn was konnte biese verftehn? Da fragte ihn die Aeffin: "warum bift du fo traurig?" und als er ihr ben Grund gesagt hatte, sprach fie: "bole mir fünf Offa Ralf und sei guten Muthe." Am Morgen vor bem Enbe ber Frift fagte bie Aeffin zu ihrem Manne: "mach' bich auf und gehe zu meiner Mutter, und verlange von ihr eine Saselnuß und eine Manbel," und biefer that, wie ihm geheißen, und brachte die beiben Ruffe seiner Frau. Als nun die Beit tam, wo ber Ronig und ber Rath ber 3molfe bie Baufer in Gin= ficht nehmen follten, ba gingen fie zuerft in bas Saus des Aelteften, bann in bas bes zweiten, und mahrend fie beffen Baus betrachteten, fam ber Jüngste zur Aeffin gelaufen und fagte zu ihr: "nun mach schnell, benn nun kommen fie." Doch bis fie kamen, hatte bie Aeffin ichon bie Bafelnuß aufgefnact und baraus einen Schmud für bas Baus hervorgezogen, der aus lauter Diamanten bestand, und bann knackte fie bie Manbel auf und zog einen Teppich hervor, auf ben ber Konig treten follte. Wie nun ber Ronig ankam, bafanber ben Teppich fo schon, baß er seine Schuhe auszog, um barauf zu treten. Die Frau aber begrußte ibn, fo gut fie es als Aeffin verftanb. Darüber maren aber alle einverstanden, daß ber Jüngste bie Wette gewonnen habe.

Da sagte ber König: "es soll nun noch eine Wette angestellt werden, und die soll der gewinnen, welchermir mitten im Winter frische Früchte bringen kann." Da bemühten sich die beiben ältesten vergeblich solche zu sinden; der Jüngste aber erzählte die neue Wette seiner Frau, und die sagte: "sei guten Muthe, solcher Früchte ist unser Garten voll;" und am Tage der Wette schickte sie ihn zu ihrer Mutter mit dem Aufstrage, ihr die schönsten Früchte in einem silbernen Korbe zu schicken. Diesen Fruchtsorb trug der Jüngste dann zur Wette auf das Schloß, und da war im Rathe der Zwölse nur eine Stimme, daß er auch diese Wette gewonnen habe.

Nun wurde noch eine britte Wette festgestellt, die ber gewinnen follte, beffen Frau an einem Vefte für bie schönfte erklärt würde, bas in zehn Tagen besonders dazu gehalten werden solle. Wie nun der Fest= tag berankam, schickte bie Aeffin ihren Mann zu ihrer Mutter, bamit er von ihr eine Saselnuß und eine Manbel, zwei Bengfte und fünf Diener verlange; und als er alles der Aeffin gebracht hatte, knackte fie die Mandel auf und zog baraus ein Kleid für sich hervor, auf dem der Simmel mit feinen Sternen zu feben war, bann fnacte fie bie Safelnuß auf und zog aus ihr ben Anzug für ihren Mann und ihre eigene Schon= heit hervor, und nachdem sie sich angezogen hatten, ritten sie zum Feste und sprengten rasch burch bie Bofe, bamit fie Niemand erkennen konne, und fie unerkannt wieder wegreiten könnten. Der Rönig aber errieth ihre Absicht und ließ die Thure schließen, so daß fie nicht hinaus konnten und sich zu erkennen geben mußten; und somit hatte ber Jüngste auch die britte Wette gewonnen und bestieg nach dem Tode feines Baters ben Thron.

# 68. Der Lehrer und sein Schüler.

- Es war einmal ein König und eine Königin, die bekamen keine Kinder, und zu denen kam einst ein verkleideter Dämon, der versprach dem König, daß er Kinder bekommen solle, wenn er ihm das älteste davon geben wolle. Der König war das zufrieden, und der Dämon zog darauf einen Apfel hervor, zerschnitt ihn in zwei Hälften, und gab

die eine dem König und die andere der Königin zu effen, und die Köni= gin gebar darauf nach einander drei Anaben.

Dem König aber war das Versprechen leid, das er dem Dämon gegeben hatte; er baute daher einen Thurm von lauter Glas und setzte seine Kinder hinein. Da sagte ihm der Dämon: "wenn du dein Wort nicht hältst und mir das Kind giebst, so werde ich mich bücken und ersglänzen und drei Herzen verbrennen."

Als nun die Knaben herangewachsen waren, da verlangte der Aelteste von seinem Vater, daß er ihn aus dem Thurme lassen solle, damit er etwas von der Welt und der Herrlichkeit seines Vaters sehen könne. Doch aus Furcht vor dem Dämon schlug ihm das der König rund ab. Da aber die Knaben von Tag zu Tag neugieriger wurden, die Welt zu sehen, so machten sie sich eines Tages heimlich aus dem Thurme, um sich ein bischen herumzutreiben.

Wie sie nun so lustig und guter Dinge herumliesen, entstand auf einmal ein großes Unwetter mit Blitz und Donner und dicker Finster=niß, pacte den ältesten Sohn und nahm ihn mit sich fort. Da gingen die zwei jüngeren zu ihrem Vater und erzählten ihm, was vorgegangen, und dieser ließ in seiner Trauer sein Schloß schwarz anstreichen, und bekannt machen, daß in der Stadt Niemand mehr singen und tanzen dürse, sondern alle Welt fortan nur trauern solle.

Den ältesten Knaben aber führte ber Dämon in eine Wüstenei, bort schlug er mit der Hand auf die Erde, und diese öffnete sich sofort und sie stiegen hinunter. Darauf kamen siezur Wohnung des Dämon, in welcher vierzig Kammern waren. Der Dämon hielt den Knaben, als ob er sein leiblicher Sohn wäre; er nährte ihn mit lauter Wildund gab ihm die Schlüssel von neununddreißig Kammern und erlaubte ihm, zu seiner Unterhaltung alle Schätze zu betrachten, die darin aus gehäust waren. Er gab ihm auch ein Buch, um darin zu lesen, und wenn der Knabe seine Lektion gut gelernt hatte, so herzte und liebkoste er ihn.

Eines Tages sagte ber Dämon: "komm her und lause mich ein wenig," und dabei entbeckte ber Knabe einen kleinen goldenen Schlüffel,

ber auf bem Scheitel des Dämon angebunden war. Der Anabe errieth, daß dies der Schlüssel zu der verschlossenen Kammer war, und in einer Nacht nahm er den Schlüssel von dem Kopfe des Dämon und schloß sie auf, und darin fand er eine schöne Jungfrau, die wie die Sonne glänzte, aber an ihren Haaren aufgehängt war. Da löste sie der Anabe, und die Jungfrau füßte und herzte ihn und ries: "ach! du Aermster! wie kamst du hierher? Denn meine Zeit ist jest um und darum wird er dich nun an meiner Statt hängen und uns am Ende alle beide fressen. Hat er dich schon gefragt, ob du es auswendig zu lernen? und hat er dich schon gefragt, ob du es auswendig kannst? und wenn er dich so wieder fragt, so mußt du ihm antworten, daß du es nicht lernen könn= test, mich aber mußt du wieder dahin hängen, wo ich war." Der Anabe that, wie ihm das Mädchen geheißen, schloß die Thüre ihrer Kammer wieder zu und band den Schlüssel wieder auf den Kopf des Dämons.

Am andern Morgen gab der Dämon dem Anaben seine Lektion auf, und als er am Abend zurückfam, fragte er ihn: "hast du deine Lektion gelernt?" und als der Anabe sagte, daß er sie noch nicht könne, ward er böse und gab ihm statt des Abendbrotes eine Tracht Schläge. In der Nacht holte der Anabe wieder den Schlüssel von dem Scheitel des Dämons und ging zu der Jungfrau, löste sie ab, gab ihr Wasser zu trinken, und diese sprach zu ihm: "du mußt dich bemühen, so viel du kannst, das ganze Buch auswendig zu lernen, aber dich vor dem Dämon so stellen, als könntest du es nicht zu Stande bringen; und wenn du das ganze Buch gelernt hast, dann komm und hole mich, denn wenn wir hier bleiben, sind wir beide verloren."

Der Knabe bemühte sich nun, das Buch so schnell er konnte aus= wendig zu lernen, ohne daß es der Dämon merkte, und ertrug die Schläge geduldig, die ihm dieser für seine Faulheit gab; und als er es ganz auswendig wußte, da richtete er eine Schale mit Salz, ein Stück Seise und einen Kamm so her, wie dieses Buch vorschrieb, und nahm auch einen Quersack voll Goldstücke; darauf holte er sich in der Nacht den Schlüssel von dem Scheitel des Dämons, ging zu der Jungfrau, und nachdem er diese losgeknüpft, gab er ihr einen Schlag und verwandelte sie in eine Stute, setzte sich auf sie und ritt bavon, so schnell er konnte.

Am andern Morgen suchte der Dämon vergebens nach dem Knaben, und fand dabei auch, daß die Jungfrau weg war; da verwandelte er sich in eine Wolfe und verfolgte sie, und wie er ihnen nahe kam, da ! rief die Stute dem Knaben zu: "was gasst du lange! wirf die Schale mit dem Salze hin!" und als dies der Knabe gethan hatte, da entstand baraus ein großes Feuer und dicker Rauch; davon wurde die Wosse aufgehalten, und der Knabe erhielt baburch einen Vorsprung. Nach einer Stunde fragte die Stute den Knaben: "siehst du nichts, was hinter uns herkommt?" und dieser sah sich um und antwortete: "ja, ich sehe eine sinstere Wolfe, die hinter uns her den Berg heradwirbelt." Da rief die Stute: "wirf schnell die Seise hin." Daraus wurde ein breiter Strom, der den Dämon in seinem Lause aushielt.

Nach einer Stunde fragte die Stute abermals: "stehst du nichts hinter uns herkommen?" "Ja," sagte er, "ich sehe einen Wildeber, der uns grunzend nachläuft." Da hieß ihn die Stute den Kamm hin=werfen, und aus diesem ward ein Sumpf. Der Eber stürzte sich hin=ein, um sich darin zu wälzen, und so entkam ihm der Knabe sammt der Stute.

Er ritt hierauf zur Stadt, in der sein Bater wohnte, und wie er abgestiegen war, gab er der Stute einen Schlag und verwandelte sie wieder in ein Mädchen; darauf sprach der Jüngling zu ihr: "du bist ledig und ich bin ledig, wir wollen einander nehmen." Sie antworstete, "daß sie das zufrieden sei, aber daß ein jedes vorher erst seine Eltern besuchen solle," und nahm von ihrem Finger einen Ring und gab ihn dem Jüngling. Darauf nahm jedes eine Hälfte des Goldsfactes und ging zu seinen Eltern.

Der Jüngling aber ging nicht in das Schloß seines Waters, son= bern zu einer Alten und sagte zu ihr: "guten Abend, Mütterchen! kann ich nicht über Racht bei dir bleiben?" Die aber sagte, daß sie kein Bettzeug habe; er gab ihr also eine Handvoll Gold, um sich das Röthige auzuschaffen, und als die Alte damit für das Effen, Triuken und Schlafen gesorgt hatte, sagte er ihr, bevor er sich niederlegte: "Morgen früh werde ich in ein Maulthier verwandelt sein, und dann sollst du mich auf den Markt führen und verkausen, aber nicht mitsammt dem Halfter, denn dieses mußt du nach Hause zurückbringen, und wenn sie dich fragen, wie viel du für das Maulthier verlangst, so mußt du sagen: "so viel es werth ist," und unter sechstausend Piaster darfst du mich nicht hergeben."

Um andern Morgen brachte die Alte das Maulthier auf den Markt und verkaufte es für sechstausend Piaster, behielt aber das Halfter, und wie sie heimging, kam der Jüngling hinter ihr her, denn dieser war das Halfter, und so machte sie es Tag für Tag, und die Alte gewann viel Geld mit ihm.

Eines Abends aber sagte ber Jüngling: "morgen früh werde ich mich in ein Babehaus dem Schlosse des Königs gegenüber verwandeln, und wenn du dieses verfaufst, so darfst du den Schlüssel nicht mit verstaufen, sondern mußt vorwenden, daß das Bad und dein Haus nur einen Schlüssel hätten und daß du eine alte Frau seist und keinen ans dern Schlüssel für dein Haus sinden könntest; denn wenn du den Schlüssel mitgiebst, so hast du mich verloren."

Als die Alte am andern Morgen vor dem Badehause stand, da kam der Dämon in der Gestalt eines Mannes zu ihr und kaufte das Bad von ihr für funszigtausend Piaster, doch bedingte sie sich den Schlüssel aus, weil es ihr Hausschlüssel sei, und der Käuser war es zufrieden. Als aber die Alte mit dem Schlüssel weg war, da ging der Dämon in das Bad und sagte zu ihm: "jest will ich dich verderben." Da antworztete das Bad: "morgen früh wirst du dich wie ein Schwein im Kothe wälzen," und am andern Morgen stat der Dämon an der Stelle, wo das Bad gewesen war, bis an den Hals im Kothe.

Der Jüngling offenbarte sich hierauf ber Alten, bei ber er wohnte, und sagte ihr, daß er ber Sohn des Königs sei, und als sie bas hörte, beugte sie sich zur Erbe und füßte ihm die Hand, und gelobte ihm, Riesmand etwas von alle dem zu erzählen, was sie von ihm gesehen. Er aber ging dann in den Garten des Königs und verwandelte sich in einen Granatapfel, der so groß war, daß ihn der Baum, an dem er hing, kaum tragen konnte. Als der König diesen Apfel erblickte, pflückte er ihn und stellte ihn auf ein Bänkel seines Gemaches.

Der Damon aber verwandelte fich in einen Menschen, und fam jum König und sprach zu ihm: "Biele Gruße von beinem jungften Sohn, und wenn bu einen Granatapfel hätteft, fo bittet er bich, ihn ihm zu schicken, benn er ift frank und hat große Luft nach biefer Frucht." Als bas ber Rönig hörte, ba befahl er feiner Rammerfrau, bem Mann jenen großen Granatapfel zu geben. Wie biese ihn aber bem Manne hinreichte, fiel er ihr auf bie Erbe und zersprang in Stude, fo bag alle seine Körner fich auf dem Boben zerstreuten. Da verwandelte fich ber Damon in eine Gludhenne mit ihren Ruchlein, und begann bie Branatkörner aufzupiden. Der Jüngling aber verwandelte sich in einen Fuche und fraß die henne sammt ben Rüchlein auf, doch wie er bamit fertig war, merkte er, bag er auf beiben Augen blind geworben fei. Drauf nahm er wieder seine Gestalt an und fagte zum König: "ich bin bein Sohn, ben ber'Damon geraubt hatte," und erzählte ihm bie ganze Geschichte. Da freute fich ber König von ber einen Seite, baß er seinen Sohn wieder gefunden, aber von der andern betrübte er fich darüber, daß er blind geworben fei. Dennoch stellte der König große Festlichkeiten zur Rudfehr seines Sohnes an, die fünf Tage bauerten.

Darauf aber wollte der Blinde seine Verlobte aufsuchen, und der Vater sprach zu ihm: "ach, mein Sohn, du warst so lange Zeit sern von mir und nun willst du nach fünf Tagen schon wieder fort?" Da erzählte er dem König von dieser Jungfrau, und daß er mit ihr verlobt sei und sie nun heimholen wolle, und somit machte er sich nach ihr auf den Weg. Der König aber begann wieder zu trauern und ließ sein Schloß wieder schwarz anstreichen.

Wir wollen nun sehen, wie es ber Jungfrau erging, als fie nach

Hause kehrte, um ihren Vater aufzusuchen. Unterwegs lief ihr ein allerliebstes Hündchen nach, das ihr so sehr gesiel, daß sie es mit sich nahm; nach fünf Tagen wurde es aber blind, und als darauf die Jungfrau über einen Bach sprang, wollte ihr das Hündchen nach= folgen, weil es aber blind war, siel es in das Wasser, und von diesem Wasser erhielt es sein Augenlicht wieder.

Darauf kam die Jungfrau zu ihrem Bater, und zum Danke für ihre Rückehr baute der König ein großes Krankenhaus, wo Kranke jeder Art aufgenommen und geheilt wurden. Die Jungfrau aber ging jeden Morgen zu ihnen und fragte sie, ob sie zufrieden seien und ob es ihnen an nichts fehle.

Wie nun der Blinde in die Stadt der Jungfrau kam, ging er als Blinder in ihr Krankenhaus. Am andern Morgen kam die Jungfrau und sah ihn, als er nach seinem Ringe suchte, den er von der Hand verloren hatte. Sie fragte ihn, was er suche, und er antwortete, daß er nach einem Ringe suche, der ihm von der Hand gefallen sei. Da half ihm die Jungfrau suchen und fand den Ring, und das war ihr eigener. Da fragte sie ihn: "wo fandest du diesen Ring, der mir geshört?" und er antwortete, daß er ihn unterwegs gefunden. Sie wollte das aber nicht glauben, und setzte ihm so lange zu, dis er ihr sagte, daß er den Ring von der und der Rönigstochter habe, mit welcher zussammen er viele Gefahren bestanden. Als das die Prinzessin hörte, umarmte und küßte sie ihn, und fragte ihn: "wie bist du blind geworden?" Da erzählte er, wie es ihm ergangen sei, und sie führte ihn zu ihrem Bater und sagte: "der hat mich aus der Göhle des Dämons gerettet."

Nun gingen sie mit einander zu jenem Bache und sprangen beide hinein, und davon wurde der Jüngling wieder sehend. Hierauf kehrten sie nach Hause zurück und hielten Hochzeit mit einander, und wäre ich auch dabei gewesen, so hätte ich wohl auch einen Löffel Erbsenbrei bestommen.

### 69. Sonne, Mond und Morgenftern.

Es war einmal ein alter Mann und eine alte Frau, und die hatten drei Töchter und waren dabei sehr arm. Die Mädchen mußten daher, um ihren Unterhalt zu verdienen, bis tief in die Nacht hinein arbeiten, und gleichwohl hatten sie oft nicht satt zu effen. Daher sagte eines Abends, als sie bei der Arbeit saßen, die Aelteste zu den beiden andern: "ich wollte, ich hätte den Koch des Königs zum Mann, um von allen guten Sachen seiner Tafel zu essen." Da sprach die zweite: "da wollte ich lieber seinen Schapmeister haben, damit ich Geld vollauf hätte." Die jüngste aber sagte: "wenn ich den Sohn des Königs zum Manne hätte, so würde ich ihm drei Kinder gebären, die Sonne, den Mond und den Morgenstern."

Grade an jenem Abend hatte fich aber ber Königssohn zur Kurzweil verkleidet, und burchzog fo, nur von einem Diener begleitet, die Stadt, um zu hören, mas die Leute redeten, und er ftand grade vor bem Saufe ber brei Schweftern, als biefe von ihren Bunichen fprachen, und erftaunte über bie Schönheit ber Jungften. Er brudte alfo fein Siegel an die Thure, um das haus am Tage wiederzuerkennen, und ließ am andern Morgen die brei Mädchen holen und fragte fie, was fie am Abend vorher mit einander gesprochen hätten. Diese schämten fich anfange und wollten es nicht gefteben, aber er feste ihnen fo langezu, bis eine jede ihren Wunsch wiederholte, und barauf verheirathete er die eine mit feinem Roche, die andere mit feinem Schapmeifter, und die jungfte wollte er felbst nehmen, boch feine Mutter war febr bagegen und that, was sie konnte, um ihn davon abzuhalten. Endlich aber vermählte er sich boch mit ihr, und als sie im achten Monate schwanger war, mußte er in ben Krieg gehn und jog fort. Als nun die Beit tam, bag bie junge Frau niebertommen follte, ba holte bie Schwiegermutter ein Gundchen, ein Ratchen und ein Mauschen, und gab, als bie Schwiegertochter gebar, die Thiere ber Bebamme und befahlihr, bas erfte Rind mit dem Gundchen, bas zweite mit bem Ratchen und bas britte mit bem

Mänschen zu vertauschen, und die drei Kinder in den Fluß zu wersen. Unterwegs aber empfand die Amme Mitleid mit den armen Würmern und legte sie also in einen Binsenstrauch. In dieser Gegend lebte ein Sirt, der keine Kinder hatte, und der bemerkte, daß jeden Morgen, wenn er mit seiner Geerde aussuhr, eine Ziege abseits ging und mit leerem Euter wiederkam. Da wollte der Hirt sehen, was sie mit ihrer Milch ansinge; er ging ihr also nach und fand, daß sie drei Kinder säuge, die wunderschön waren. Er freute sich sehr über diesen Fund und brachte die Kinder zu seiner Frau, und diese pslegte sie mit großer Sorge. Als aber die Kinder heranwuchsen, baute ihnen der Hirt einen Thurm und setzte sie hinein.

Die Mutter dieser Rinder hatte es unterdeffen viel schlechter; benn sobald die Rinder bei Seite geschafft maren, nahm fie die Schwieger= mutter und fette fie in den Guhnerstall, und als der König von dem Feldzug zurückfehrte und nach seiner Frau fragte, barief fie: "o Jammer, mein Sohn! anstatt ber Sonne, bes Mondes und bes Morgensternes, bie fie bir verfprochen, hat fie einen Gund, eine Rate und eine Maus geboren." Darüber murbe ber Mann fo traurig, daß er gar nicht fragte, was aus seiner Frau geworben sei, und härmte sich so sehr, daß er fiech wurde und lange Zeit nicht genesen wollte. Eines Tages raffte er fich auf und machte einen Spazierritt, und ba erblickte er von ferne ben Thurm, worin die Rinder wohnten, und vor demselben die beiden Jünglinge, wie fie ihre Pferbe tummelten, und ihre Schwefter, Die am Fenfter ftand und ihnen jufah. Als fie aber ber Ronig erblickte, rief er: "ach! diese Kinder find wie jene, welche mir meine Frau versprochen hatte," und fah ihnen zu, fo lange fie spielten; als es aber Abend wurde, verbeugten fich die Jünglinge vor dem Könige und gingen in den Thurm, und der König ritt zu seinem Pallafte, und bas war nach langer Zeit seine erfte Freude; barum erzählte er auch, als er heimkam, seiner Mutter von den Kindern und sprach: "o Mutter! heute habe ich zwei Jüng= linge gesehen, welche ganz denjenigen glichen, die mir meine Frau versprochen hatte." Diese aber erwiderte: "hüte bich vor ihnen, mein Sohn, damit du keinen Schaden von ihnen haft, denn das sind ja keine Menschen, sondern Elfen."

Um andern Morgen rief bie alte Konigin die Bebamme zu fich und fagte zu ihr: "o bu Bundin! was haft du mit den drei Rinbern gemacht? benn biese hat mein Sohn gesehen und ift wie bezaubert von ihnen." Da antwortete diese: "kümmere bich nicht beswegen, ich werbe fie aus bem Wege räumen." Darauf verkleibete fich bie Gebamme in eine alte Bettlerin und ging zu bem Thurme, als es dunkel wurde, und jammerte bort so lange, bis das Gefinde fragte, was ihr fehle, und ba Flagte fie, daß fie fich verirrt habe und nun die Nacht hereingebrochen sei und sie nicht wisse, wo sie bleiben solle. Da erbarmten sie sich ihrer und behielten fie über Nacht, und am andern Morgen bat fie die Mägde, fie zu ihrer herrin zu führen, um fich bei biefer für bas Genoffene zu bebanken. Sie führten sie also zu ber Jungfrau auf ben Thurm, und nachbem fie beren Schönheit und alles bewundert und gelobt hatte, mas fie besaß, sagte fie zu ihr: "bu führst beinen Namen mit Recht, benn bu bift so schön wie ber Mond, aber um gang glücklich zu fein, fehlt bir noch ein Ding." Da fragte fle, mas bas fei, und bie Alte antwortete: "ber Zweig, welcher Musik macht," und bamit nahm die Alte Abschied und ging ihrer Wege. Bon nun an bachte bie Jungfrau nur noch an den Zweig, welcher Musik macht, und sehnte sich so febr banach, daß fie frank murbe und fich ins Bett legen mußte. Da kamen ihre Brüder und fragten fie, mas ihr fehle; fie wollte es aber nicht ein=. gefteben, und nur mit vieler Mühe konnten bie Bruber aus ihr beraus= bringen, daß sie fich nach bem 3weige febne, ber Mufit macht. Die Brüber aber bebachten fich nicht lange und machten fich auf, um biesen zu holen. Auf ihrem Wege begegneten fie einem Monche; fie begrüßten ihn und erzählten ihm im Gespräche, daß fie nach dem Zweige ausfeien, ber Mufik macht. Als ber Monch bas borte, rief er: "ach, ihr lieben Rinder, Schabe um eure Schönheit, benn babei mußt ihr zu Grunde geben; banach find schon so viele Belben und Prinzen ausge= zogen und find dabei sämmtlich verunglückt." Die Brüber aber antwor=

teten: "unserer Schwester zu Liebe wollen wir es versuchen, und sollten wir auch barüber zu Grunde gehen." Da dauerte ben Mönch das junge Blut und er sprach: "wenn es denn nicht anders ist, so will ich euch wenigstens sagen, wie ihr es zu machen habt. Dieser Zweig wird von zwei Draken bewacht, und diesen dürft ihr bei Tagenicht nahe kommen, denn sonst verschlucken sie euch, indem sie den Athem einziehen. Ihr müßt bis Mitternacht warten, und wenn sie dann schlasen, so schnarchen sie und haben dabei den Rachen auf; dann müßt ihr euch herbeischleichen und ihnen in den Rachen hineinschießen, davon werden sie verenden und ihr könnt dann den Zweig brechen." Da machten es die Jüngslinge, wie ihnen der Mönch gesagt hatte, brachen den Zweig, nachdem sie die Draken erschossen hatten, und brachten ihn ihrer Schwester, und diese wurde vor Freuden wieder gesund.

Der König aber ritt jeden Abend vergebens nach dem Thurme zu spazieren, erkonnte die Jünglinge nicht mehr zu Gesicht bekommen, und versiel darüber von neuem in Schwermuth und klagte seiner Mutter, daß er die Jünglinge nicht mehr zu Gesicht bekommen könne. Da sprach diese: "sei doch vernünftig, lieber Sohn, ich habe dir ja gesagt, daß es Elsen seien, du aber wolltest es nicht glauben." Doch der König konnte die Jünglinge nicht vergessen und ritt stets nach dem Thurme zu, und als diese endlich von ihrer Geerfahrt zurückehrten und am andern Tage wieder vor dem Thurme ihre Pferbe tummelten, da freute sich der König und erzählte bei seiner Rückehr der alten Königin, daß die Jünglinge wieder da wären. Diese aber sagte: "da siehst du nun, daß ich Recht hatte, als ich sagte, daß es Elsengeister seien, denn bald erscheinen sie und bald verschwinden sie."

Am andern Morgen aber ließ sie de Gebamme rusen und zankte sie, daß sie ihr Versprechen nicht gehalten habe, denn die Kinder seien wieder zurückgekehrt. Diese aber sagte: "gräme dich nicht und laß mich machen." Darauf verkleidete sie sich abermals in eine Alte, ging zu dem Thurme, und brachte es wie das erste Mal dahin, daß sie dort schlasen durfte und am andern Morgen zu dem Nädchen geführt wurde. Als

diese die Alte erblickte, erkannte fie fie und rief ihr zu: "fiche Alte, ba ift ber Zweig, ber Dufik macht, meine Brüber haben ihn mir geholt," und babei zeigte fie ihr vom Fenfter aus ben Baum, ber aus bem Zweige geworden, benn fie hatte ihn vor der Thure in die Erbe gepflanzt, und er wuchs rasch beran und flötete ohne Unterlag und trug jeden Morgen eine Schuffel voll Ebelfteine. Nachdem bie Alte ben Baum sattsam bewundert hatte, sprach fie: "bu bift die Allerschönste und haft nun auch den Zweig, ber Mufit macht, es fehlt bir aber noch etwas." Da fragte das Mädchen, was das sei, und die Alte sagte: "das ift ein Spiegel, in dem du alle Städte, alle Dörfer, alle Länder und alle Prinzen seben kannft." Darauf ging die Alte fort, und bas Mäbchen wurde wieder frank vor lauter Sehnsucht nach bem Spiegel, und ihre Brüber festen ihr wiederum fo lange zu, bis fie ihnen fagte, daffie den Spiegel möchte, in bem man bie ganze Welt seben fann. Da sagten diefe, fie folle fich nicht weiter grämen, benn fie wollten ihr denfelben schon bringen.

Die Jünglinge machten fich also auf und wanderten einen Monat, zwei Monate, brei Monate, bis fie an ben Ort kamen, wo jener Donch wohnte, und der fragte fie wieder, wo fie hinwollten, und fie erzählten ihm, daß sie nach jenem Spiegel auswären. Da fagte bieser: "ach, liebe Kinder, wie dauert ihr mich! denn babei werdet ihr unfehlbar zu Grunde geben." Die Jünglinge aber meinten, daß fie es barauf ankommen laffen wollten, und der Alte erwiderte: "weil ich euch nicht abhalten kann, so will ich euch wenigstens sagen, wie ihr es machen müßt, um ihn zu bekommen. Dort wo ber Spiegel ftebt, find vierzig Draken und bewachen ihn, zwanzig von der einen und zwanzig von ber anbern Seite, bei Tag und bei Nacht, und schlafen auch bes Nachts in einer Reihe. Wenn fie nun um Mitternacht fcnarchen, daß bie Berge bavon wieberhallen, ba müßt ihr mit großer Borficht über einen nach bem andern wegsteigen, fo daß ihr keinen berührt." Darauf kamen die Jünglinge zu bem Orte, mo ber Spiegel ftanb, und machten es, wie ihnen ber Monch gesagt hatte, und während ber eine Wache hielt, flieg ber

andere über die zwanzig Draken und holte ben Spiegel und brachte ihn der Schwester.

Tags barauf tummelten fie ihre Bferbe wiederum vor dem Thurme, und als fie der Rönig auf seinem Spazierritte erblickte, hatte er eine große Freude, und erzählte es wieberum seiner Mutter. Diese blieb aber babei, bag es feine Menschen, sondern Elfengeister waren, und bes andern Morgens ließ fie wieder die Gebamme fommen und gantte mit ihr, daß die Jünglinge abermals zurückgekehrt waren. Die Umme aber bat, fle solle sich beruhigen, benn nun werde fle fie ohne Fehl zu Grunde richten. Darauf verkleidete fie fich wiederum in die Alte, ging zum Thurme und machte es wiederum so, daß sie bort schlafen und am anbern Morgen die Jungfrau feben durfte, und als diefe ihr ben neuen Spiegel zeigte, fagte fie: "Ach, liebes Fräulein, bu bift fo schon, baß sie dich Mond nennen, den Zweig, der Musik macht, hast du, den Spiegel, in bem bu bie Welt sehn kannft, haft bu, nun fehlt bir nur noch eines." Und als die Jungfrau fragte, was bas fei, da sagte fie: "bas ift der Bogel Dikjeretto, denn wenn der in den Spiegel fieht, so fagt er dir, was die Menschen auf der ganzen Welt sprechen, weil er alle Sprachen verfteht, die es auf ber Welt giebt." Drauf ging die Alte weg und das Mädchen wurde wiederum frank vor lauter Sehn= sucht nach diesem Wogel, und als ihre Brüder sie fragten, was ihr fehle, fagte fie: "mich verlangt nach bem Bogel Dikjeretto."

Als das die Brüder hörten, da ahnte es ihnen, daß sie bei dieser Aufgabe zu Grunde gehen würden. Sie gaben daher ihrer Schwester zwei Hemden und sagten ihr, "daß sie diese täglich betrachten solle, denn wenn sie schwarz würden, so bedeute das, daß sie auf ihrer Fahrt verunglückt seien."

Darauf machten sich die Brüder auf, zogen über Berg und Thal und kamen wiederum zu dem Mönche, und der fragte sie, "wo sie hin wollten;" als er aber hörte, daß sie nach dem Vogel Dikjeretto austwären, da wurde er zornig und rief: "für die Launen eurer Schwester wollt ihr euch in den Tod stärzen?" und wollte ihnen durchaus nicht

sagen, auf welche Weise sie diesen Vogel fangen könnten. Doch die Brüder ließen sich dadurch nicht abwendig machen, sondern gingen doch an den Ort, wo dieser Vogel lebte, und als sie ihn erblickten, ging der eine hin, um ihn zu greisen; da wandte sich der Vogel nach ihm um und sah ihn an, und sofort wurde er zu Stein. Da kam auch der andere heran und dem ging es grade so.

Sowie aber die Brüder zu Stein geworden, wurden die beiben Hemben, die sie der Schwester gegeben, kohlschwarz, und da rief diese: "o Jammer! meine Bruber find meinetwegen zu Grunde gegangen, und darum will ich auch nicht länger leben, sondern mit ihnen sterben." Da flieg bas Madchen auf ihr Pferb und zog einen Monat, zwei Mo= nate, brei Monate, bis daß sie an ben Ort fam, wo jener Monch wohnte. Als fie ihn erblickte, begrüßte fie ihn und sprach: "guten Tag, Bäterchen!" und er antwortete: "guten Tag, mein Rind! wo willst bu benn bin?" Da rief fie: "ach! ich hatte zwei Bruber und bie find meinet= wegen zu Grunde gegangen und barum will ich sie suchen und mit ihnen sterben." Sie erbarmte ben Monch, weil sie gar so schon war, und er sagte: "Wenn du dorthin kommft, so mußt bu dich ausziehen und wie bich Gott erschaffen hat, von hinten an ben Wogel heranschlei= chen und ihn an ben Füßen paden, benn wenn bu in beinen Rleibern hingehft, fo kniftern biese in ben Strauchern ober rauschen vom Winde, und wenn der Wogel dich vorher gewahr wird, so wirst du ebenso gut zu Stein wie beine Brüber und viele andere Ronigs= und Fürftenfohne, bie in ihren Rleibern hingingen, um ihn zu packen."

Da dankte das Mädchen dem Mönche für seinen Rath und zog wieder über Berg und Thal, bis sie an den Ort kam, wo der Bogel lebte. Dort machte sie es, wie ihr der Mönch gesagt hatte, sie zog sich nackt aus, schlich sich von hinten her an den Bogel, ohne daß er es merkte, und packte ihn bei den Füßen, und als sie ihn gefangen hatte, fragte sie ihn, "wo ihre Brüder seien," und er sagte: "da steht der eine und dort der andere, und in jenem Berge, der sich jeden Mittag aufsthut, ist eine Quelle, und wenn du schnell genug bist, aus dieser das

Lebenswaffer zu schöpfen und wieder heraus zu kommen, bevor sich der Berg schließt, so sind sie alle erlöst, wenn du aber nicht zeitig genug heraus kommst und sich ber Berg schließt, bevor du wieder heraus bist, so sind wir beide verloren."

Da ging am nächsten Mittag bas Mädchen mit bem Bogel auf der Hand in den Berg und lief so schnell es konnte zur Quelle, schöpfte bas Waffer und lief wieber heraus, und ber Berg schloß sich so bicht hinter ihr, daß er ein Stud ihres Rleides padte. Das Mabchen aber befann fich nicht lange, fondern zog fein Schwert und schnitt biefes Stud ab, und ging bahin, wo seine Brüder ftanden, besprengte fie mit bem Waffer des Lebens und sofort wurden sie wieder lebendig und behnten und redten fich, wie einer, ber aus dem Schlaf erwacht, und riefen: "ach, wie fest haben wir geschlafen und wie leicht sind wir auf= gewacht." Da erzählte ihnen ihre Schwester, mas vorgegangen, und fie bergten und küßten fich und besprengten nun auch alle Andern, welche bort versteinert waren, und machten sie wieder lebendig und zum Danke begleiteten fie biese alle mit einander bis zu dem Thurme, in welchem bas Mädchen wohnte. Als sie bort ankamen, freute sich ber Hirt, welcher ber Pflegevater ber Kinder war, so sehr über ihre Rudfehr, daß er vierzig Lämmer schlachtete und so viel Wein herbei schaffte, als fie trinken mochten, und da agen und tranken fie drei Tage und brei Nächte lang.

Als der König von der großen Festlichkeit in jenem Thurme hörte, wurde er neugierig, was dies zu bedeuten habe, und hoffte die Kinder wieder zu sehn. Er nahm also den Vorwand, daß er sich ein wenig zerstreuen müsse, und ging hin. Dort erwiesen sie ihm als König große Ehre, und als das Fest vorüber war, kehrte von den entzauberten Gästen ein jeder in seine Heimath zurück, der König aber blieb noch im Thurme, und das Mädchen führte ihn darin herum und zeigte ihm den Zweig, der Musik macht, den Spiegel, in welchem man die ganze Welt sieht, und den Vogel, der Antwort gab auf Alles, was man ihn fragte; endlich aber konnte auch der König nicht länger mit Anstand

im Thurme bleiben, er nahm also Abschied und lud die drei Kinder auf den nächsten Sonntag bei sich zu Gast.

Als er nach hause zurückfam, sagte er seiner Mutter, baß er auf ben nächsten Sonntag die Rinder eingeladen habe, und bestellte bie besten Speisen für sie. Diese erschrak, als sie bas hörte; aber sie wußte nun nicht mehr, was sie bagegen thun follte. Wie nun am Sonntag bie Kinder von Hause gehen wollten, ba rief der Wogel: "nehmt mich auch mit, nehmt mich auch mit, benn ber König ift euer Bater." Die Kinder wollten bas nicht glauben. Der Bogel aber sprach: "ihr mögt es nun glauben ober nicht, thut, was ich sage. Das Mädchen soll eine Milnzane mit Diamanten füllen, und wenn ihr der König Speife vorlegt, so soll sie die Milnzane auf ben Teller des Königs legen und ihn bitten, auch von ihrer Speise zu effen, und wenn ihr bort seib, so laßt alle Thuren verschließen." Die Geschwifter thaten, wie ihnen ber Vogel gesagt hatte, und nahmen ihn mit zum Könige. Dort setzten fie sich zur Tafel mit bes Königs Mutter, ber Hebamme und allen Saus= Als nun ber König dem Mädchen Effen vorlegte, holte biefe bie Milnzane hervor, legte fle auf bes Königs Teller und sprach: "Ber= fuchet auch etwas aus meiner Rüche." Da fagte bie Mutter bes Konigs heimlich zu ihm: "habe ich dir es nicht gesagt, daß es Elfen find, die bich nun mit ihren Speisen verzaubern wollen?" Der Bogel aber, beffen Räfig fie über ber Tafel aufgehängt hatten, fing an zu lachen.

Als nun der König die Milnzane aufschnitt, um davon zu essen, da fand er, daß sie mit lauter Diamanten gefüllt war, und rief aus: "wie ist es möglich, daß eine Milnzane mit lauter Diamanten gefüllt sei?" und sogleich erwiderte der Vogel und sprach: "Es ist freilich nicht möglich, daß es eine mit Diamanten gefüllte Milnzane gebe, ist es aber möglich, daß eine Frau ein Hündchen, ein Kätchen und ein Mäuschen gebäre?" "Ia wohl, ja wohl," rief der König, "denn meiner eignen Frau ist das widersahren." Als die Königsmutter und die Hebamme dieses Gespräch hörten, wollten sie aufstehen und weggehen, aber der Bogel besahl ihnen zu bleiben und sprach zum König: "siehe hier, o

Herr! die Sonne, den Mond und den Morgenstern, welche dir deine Frau geboren hat, beine Mutter aber hat sie mit einem Hündchen, einem Rätchen und einem Mänschen vertauscht und deine Frau in den Hühnerstall gesperrt." Da sprang der König auf und küßte und herzte seine Kinder und ließ auch seine Frau aus dem Hühnerstall holen und mit königlichen Kleibern schmücken und zu ihren Kindern führen. Der Gebamme aber wurde der Kopf abgeschlagen und die Königsmutter aus dem Pallaste verbannt.

### 70. Der Goldäpfelbaum und die Höllenfahrt.

Es war einmal ein König, der hatte drei Söhne und einen großen Garten, der an sein Schloß anstieß; darin stand ein Aepfelbaum, auf dem jedes Jahr drei goldene Aepfel wuchsen, so wie sie aber reif waren, verschwanden sie.

Als vie drei Brinzen herangewachsen waren und die Aepfel wieder einmal reif wurden, da sprach der Aelteste: "heute Nacht werde ich bei dem Baume Wache halten und sehn, ob ich den Apfeldied erhaschen kann." Sobald es Nacht wurde, nahm er also seine Wassen und stellte sich zu dem Baume, und wie er so stand, da begann auf einmal die Erde zu zittern und eine Wolke senkte sich unter furchtbarem Donnern und Blizen auf den Aepfeldaum und daraus reichte etwas wie eine Hand — und fort war der eine Apfel. Der Aelteste aber zitterte vor Schrecken und lief zum Vater und zu den Brüdern, und als sie ihn fragten, was er gesehn, sagte er, daß sich ein Sturm erhoben und den Apfel weggeführt habe.

Die andere Nacht wollte es der zweite Sohn versuchen, und was der Aelteste gesehn hatte, das sah auch der Zweite. Die dritte Nacht wollte nun auch der Jüngste Wache halten, weil er aber noch so jung war, so wollte es ihm sein Vater nicht erlauben. Doch dieser sprach: "wenn du mir nicht die Erlaubniß ertheilst, so wirst du mich nie mehr

nov. 2. Stan inc. p. 13.

zu sehn bekommen. Gieb mir meinen Bogen, mein Schwert und mein Buch und eine Leuchte, damit ich mir die Zeit mit Lesen vertreibe;" und als der Vater sah, daß er von seinem Willen nicht abstand, erlaubte er endlich auch ihm, Wache zu halten.

Während er nun unter dem Baume saß und las, hörte er auf einmal ein entsetzliches Getöse und erblickte eine schwarze Wolke, die sich nach dem letten Apfel ausstreckte. Er aber griff rasch nach seinem Bogen und schoß in die Wolke; da verschwand diese und der Apfel blieb am Baume.

Am andern Worgen ging der Jüngste zum Bater und sagte: "Bater, ich habe den Dieb verwundet und ich will fort und ihn suchen, darum gied mir mein Roß und meine Wassen." Der Bater sprach: "lieber Sohn, bleibe bei mir, ich will dich auch dafür segnen; ich habe mein ganzes Reich aufgerieden um dieser Aepfel willen und nichts ausgerichtet, wie folltest du allein glücklicher sein?" Er aber sagte: "laß mich gehn, sonst ist es mein Tod. Als der Bater sah, daß er von seinem Vorhaben nicht abzubringen war, wollte er ihm ein Geer zur Begleitung geben. Doch er sprach: "ich will keine Begleitung, meine Hülfe ist in meiner Stärke, wenn aber meine Brüder zur Unterhaltung mitkommen wollen, so mag es sein." Es machten sich also die drei Brüder auf, um den Verwundeten zu suchen, der König aber war darüber so bekümmert, daß er sein Schloß schwarz anstreichen ließ.

Als die Brüder eine Zeitlang gegangen waren, fanden sie Blutstropfen auf dem Wege. Sie folgten dieser Spur und gingen einen
ganzen Monat lang den Blutstropfen nach. Endlich kamen sie an
einen Dreiweg und an jedem Wege stand ein Stein, und auf dem einen
stand geschrieben: "wer diesen Weg geht, der kommt davon;" auf dem
zweiten: "wer diesen Weg geht, der kommt vielleicht davon, vielleicht
auch nicht;" und auf dem dritten: "wer diesen Weg geht, der kommt
nicht davon." Da sprach der Jüngste: "wir müssen den Weg einschlagen,
auf dem man nicht davon kommt." Die Brüder fürchteten sich
ansangs, daß sie auf ihm von reißenden Thieren gefressen werden könnten,

aber ber Jüngste rebete ihnen so lange zu, bis fie ihm folgten. diesem Wege fanden sie bald die Blutspuren wieder und kamen, indem sie ihnen nachgingen, auf einen hohen Berg, auf beffen Spite fie einen mächtigen Marmorstein fanden, ber in ber Mitte einen eisernen Ring hatte. Da sprach der Jüngste. "barunter stedt der Dieb; wir muffen ben Stein abheben und hinabsteigen, um ihn zu finden. Seht zu, ob ihr den Stein abheben könnt." Da versuchte fich der Aelteste und der Mittlere vergeblich an bem Steine, benn ber war fo ungeheuer, baß ihn hunderttausend Menschen nicht hatten heben fonnen. Endlich machte fich ber Jüngste baran, und sagte zu seinen Brübern: "tretet auf bie Seite und feht euch vor, daß ihr keinen Schaden nehmt, wenn die Erde zu zittern beginnt," und als ihm die Stärke ankam, ba erzitterte die Erbe, und nun ergriff er ben Gisenring und hob den Stein ab, und darunter fah er einen dunkeln Brunnen, aus dem ein brennend heißer Dampf aufstieg. Das war ber Athem jenes Bermundeten. Da fragte ber Jüngste: "nun, ihr Brüber, wer von uns steigt hinunter?" Diese aber waren auf seine Stärke neibisch und munschten sein Berberben. Doch erklärte fich der Aelteste bereit, hinab zu steigen; sie banden ihn also an ein Seil, und als er bis zur Balfte hinabgelaffen war, schrie er: "Feuer, Feuer, ich verbrenne, zieht mich hinauf!" und ebenso ging es auch dem Zweiten. Als es nun auch der Jüngste versuchen wollte, sagte er zu seinen Brüdern: "wenn ich euch zurufe, daß ihr mich hinauf= ziehen sollt, so hört nicht darauf, sondern laßt mich nur immer tiefer hinab." Die Brüder hörten also nicht auf sein Schreien und Rufen, sondern ließen ihn bis zum Boden hinab.

Dort fand er ein prächtiges Schloß mit großem Garten, in denen der schönste Frühling war. Er suchte aber das ganze Schloß durch, whne irgend Iemand zu sinden, und wunderte sich, wie so ein schöner Pallast unbewohnt sein könne. Endlich kam er zu einer Thüre, und als er diese öffnete, erblickte er eine wunderschöne Prinzessin, welche mit einem goldenen Apfel spielte, und so wie den der Jüngste sah, erstannte er, daß er auf seines Vaters Baum gewachsen sei. Die Prins

zessin aber sprach zu ihm: "Sage mir, bu Gund, wie bift du hierher gekommen, wohin kein fliegender Bogel kommt? denn hier hauft ein schrecklicher Drache, ben haben fie zwar biefer Tage verwundet, aber er verschlingt bich boch, so wie er bich gewahr wird." Da sprach ber Pring: "ben Drachen habe ich verwundet und bin auf seiner Spur bis hierher gekommen, thue mir also die Liebe und sage mir, wo er ift." Sie antwortete: "ich weiß es nicht, gehe aber in jene Kammer, bort findest du meine Schwester, die weiß es." Da ging er borthin und fand eine Königstochter, die auch mit einem Goldapfel spielte und so schön war, baß er ausrief: "glanze, Sonne, bamit ich erglanze." Sie fragte ihn: "sage mir, bu Gund, wie bift bu hierher gekommen, wo fein flie= gender Bogel hinkommt?" Er aber antwortete: "ich bin nur wegen bes Drachen gekommen, sage mir also, wo er ift;" und sie sagte: "ich weiß es nicht, aber gehe zu meiner jüngsten Schwester, die ist die Schönfte von uns und muß ihn baber bedienen." Diese Jüngste war aber eine Berzenskundige. Er ging also in ihre Rammer und fand bort ein Madchen, wie fein schöneres auf der Welt war, boch fie war traurig, weil fie keinen Apfel hatte. So wie er fie erblickte, kam ihm feine Stärke an und bavon erzitterte bas ganze Schloß. Das Mädchen aber fiel ihm um ben hals und füßte ihn und sprach : "fage mir, bu hund, wie bift bu hierher gekommen, wohin kein fliegender Bogel kommt? benn hier hauft ein Drache, und wenn ber bich gewahr wird, so find wir allesammt verloren." Er aber fprach : "feinetwegen bin ich hierher gekommen, fage mir also, wo ich ihn finden und wie ich ihn erlegen kann." Sie ant= wortete: "Er liegt in jener Kammer, und wenn er die Augen auf hat, so schläft er, und wenn er fie zu hat, so ift er wach. Bei seinem Ropf= tiffen fteht ein Flaschen Waffer und bei seinen Füßen ein anderes und diese Fläschchen mußt bu verwechseln. In der Rammer aber hängen viele Schwerter und bie werben bir zurufen: lieber herr, nimm mich mit. Du barfft aber feines von biefen nehmen, fondern mußt bas roftige hervorholen, welches hinter der Thure steht. Sobald du dieses Schwert in der Band haft, mußt du ihm fogleich einen Fauftschlag versetzen,

von dem er aufwachen wird. Darauf wird er zu dir sagen: kommeher, du Schuft, wir wollen eins zusammen trinken, und du mußt das Fläschchen ergreifen, das zu seinen Füßen steht, er aber wird das nehmen, was ihm zu Haupten steht, und dann mußt du mit ihm trinken."

Er that genau so, wie ihm bas Mädchen gesagt hatte, und wie der Drache das Fläschchen ausgetrunken hatte, rief er: "ach ihr Hünstinnen, ihr habt mich geliefert!" und drauf gab ihm der Jüngling einen einzigen Schwertschlag. Da bat ihn der Drache: "gieb mir noch einen Schlag, damit ich rasch verende." Er aber sprach: "Meine Mutter hat mich nur einmal geboren." Da zerplatte der Drache, weil ihm der Jüngling keinen weiteren Schwertschlag gab.

Nun ging ber Pring zu den drei Jungfrauen zurück und führte fie zu der Stelle, wo er herabgekommen war, um fich von seinen Brubern hinaufziehen zu laffen. Unterwegs sagte ihm die Jüngste, die eine Bergenskundige war: "bu mußt dich zuerst hinaufziehen lassen, benn wenn bu zulett unten bleibft, fo werben bich beine Bruber tobten." Er aber wollte nicht glauben, daß sie so undankbar seien, da er sie boch von bem Drachen befreit habe. Da fagte fle ihm: "geh an jenen Schrank, barin wirft bu eine Manbel, eine Rug, eine Saselnuß und ein harenes Seil finden; das alles mußt du wohl aufheben, benn bu wirft es nöthig haben;" und bann sprach fie seufzenb: "wenn bich beine Brüber nicht auf die Oberwelt ziehen, so will ich dir noch etwas zum Trofte sagen: ba wo bu hinkommen wirst, wirst bu viel Mühsal erbulben, aber zulett boch Sieger bleiben. Du wirft zu einer Tenne kommen, auf der drei Lämmer mit einander spielen, zwei schwarze und ein weißes, und du mußt das weiße Lamm fangen; benn wenn du die schwarzen fängst, so mußt du noch einmal so tief in die Unterwelt hinab."

Als sie zu dem Brunnen gekommen waren, rief er seinen Brüdern zu, "sie sollten ihm das Seil herablassen," und als dies geschehen war, band er die älteste Prinzessin daran und rief hinauf: "ho Aeltester, Seil und rief hinauf: "ho, Mittlerer, die ist für dich;" und zuletzt ließ er die Jüngste hinaufziehen und rief: "ho, ihr Brüder! die ist für mich." Das war aber die allerschönste, und beim Abschied sagte er zu ihr: "dort wo du hinkommst, wirst du meinen Bater sinden, und der wird dich zu freien begehren, weil er Wittwer ist, du sollst aber ein Jahr, drei Tage und drei Stunden auf mich warten, und wenn ich dann noch nicht gekommen bin, so ist es dir erlaubt, ihn zu nehmen."

So wie aber die dritte Prinzessin hinaufgezogen war, nahmen die beiben Brüber die drei Schwestern und fehrten beim, und ließen ben Jüngsten in der Unterwelt. Sie schickten Nachricht an ihren Bater, daß sie kämen, und dieser legte die Trauerkleider ab und bewillkommte sie mit großer Freude; als er aber nach dem Jüngsten fragte, sagten fie ihm, daß er umgekommen fei. Da begann ber König über ben Ber= luft seines jüngsten Sohnes zu weinen, boch die beiden älteren ver= wiesen ihm bas, und sagten, "baß er sich über ihre glückliche Rückehr und ihre Großthaten freuen folle, denn sie hätten den Drachen erlegt und die drei Prinzessinnen erlangt, die jener geraubt, und benen er die golbenen Aepfel ihres Aepfelbaumes zum Spielen gegeben habe. Jeber von ihnen wolle nun eine davon heirathen und ber Bater folle die Jüngste zur Frau nehmen." Das war ber König zufrieden und stellte zur Beirath seiner beiden Sohne eine große Sochzeit an, und vier Do= nate später wollte er felbst mit ber Jüngsten Sochzeit halten; biese aber sagte: "Es ift bir noch nicht erlaubt, benn nur wenn bein Sohn nicht in einem Jahre, drei Tagen und brei Stunden gefunden wird, darfft bu mich zur Frau nehmen," und weil sie so hartnäckig bei diesem Vorfate blieb, so hielten sie dieselbe wie eine Magt und fie mußte ihre Schwestern bedienen.

Doch lassen wir nun vorerst die Prinzessin und kehren wir zu dem jüngsten Königssohne zurück. Als dieser eine Weile vergebens seinen Brüdern zugeschrieen, ihm das Seil herabzulassen, merkte er, daß die Prinzessin Recht gehabt, und sie ihn im Stiche gelassen hätten. Er machte sich also auf, um die Tenne zu sinden, von der sie ihm gesprochen hatte, und als er dort hinkam und das weiße Lamm zu haschen suchte, sing er statt dessen ein schwarzes, und sofort sank er noch einmal so tief in die Unterwelt.

Dort fam er in eine Stadt und nahm bei einer Alten Gerberge; als diese aber Brot backen sollte, sah er, wie fie in bas Mehl spie und mit ihrem Speichel ben Teig knetete. Da fragte er fie: "Warum speift bu ins Mehl und machft nicht ben Teig mit Waffer an?" Sie antwor= tete: "unsere Stadt hat nur einen Wafferquell, und daran wohnt eine Schlange, die frift jede Woche einen Menschen und läßt uns bann Waffer schöpfen, und heute wurde die eine Tochter bes Königs hinaus= geführt, während die andere im Schlosse hochzeit hält." Da bat sie ber Jüngling, "fie folle ihm einen Rrug geben und ben Weg zum Brunnen zeigen." Er konnte aber die Alte nicht bazu bewegen, weil fie für fein Leben fürchtete, und als er sah, daß sein Bitten vergeblich war, ging er allein und fand fich zum Brunnen, bei bem er ein weinendes Mabchen an einen Felsen gebunden erblickte. Die sagte ihm, "daß fie die Tochter bes Rönigs sei, und weil auf fie bas Loos gefallen mare, so sei fle hierher gebracht worben, bamit fle bie Schlange verschlinge und bie Stadt Waffer ichöpfen könne."

Der Jüngling aber band sie los und sprach: "fürchte dich nicht, ich werde dich schügen, aber komme und lause mich ein wenig, weil ich vom Wege müde bin;" und während sie ihn lauste, schlief er ein und sie nahm ihren Fingerring und band ihn dem Jüngling auf den Scheitel. Während dem kam die Schlange heran und das Mädchen erschrak so, daß es den Jüngling nicht zu wecken, sondern nur zu weinen vermochte; aber eine ihrer Thränen siel auf des Jünglings Wange und davon erwachte er. Als nun die Schlange die beiden erblickte, rief sie: "ei, sich früher gab man mir immer nur einen Braten, heute aber bestomme ich zwei." Da zog der Jüngling sein Schwert und schlug der Schlange das Haupt ab; diese aber rief: "hoho, du Schandbube! für dich habe ich auch noch andere Köpfe," und diese Schlange hatte wirklich

con beve

 $\hat{I}_1, \dots, \hat{I}_n$ 

Abend kämpfen, bis er sie endlich alle abgeschlagen hatte. Darauf schnitt er aus ben zwölf Köpfen die Jungen heraus, füllte seinen Krug mit Wasser und kehrte zu der Alten zurück. Die fragte ihn: "wo hast du das Wasser her?" und er sagte ihr: "Ich habe die Schlange getöbtet, aber wenn du es verräthst, so schlage ich dich todt."

Darauf kam der erste Leibwächter des Königs, der ein Mohr war, zum Brunnen, um zu sehn, was aus der Prinzessin geworden, und als er sah, daß diese heil und die Schlange todt war, sprach er zu ihr: "Wenn dir dein Leben lieb ist, so sage nicht, wer die Schlange getödtet hat." Er nahm nun die zwölf Köpfe der Schlange, ging damit vor den König und sagte, "daß er dieselbe erlegt habe."

Darauf sprach der König: "wenn du die Schlange erlegt hast, so sollst du meine Tochter haben und mein Cidam werden." Die Prinzessin aber rief: "der Wohr hat die Schlange nicht erlegt, sondern ein Königssohn." Und als der Wohr bei seinen Worten blieb, sagte sie ihm ins Gesicht, "daß er ein Lügner sei," und verlangte von ihrem Vater, "daß er ein großes Fest anstellen solle, bei dem alle Welt baarhäuptig ersscheinen müsse, und ich will oben am Fenster stehn und einen Apfel auf den wersen, den ich zum Manne haben will."

Bie sie gewollt hatte, so geschah es, und der Jüngling, welcher bei der Alten versteckt war, wurde neugierig, was das Menschengedränge bedeute. Er zog also hirtenkleider an und ging so zum Pallaste, ohne daß er etwas von dem Ringe wußte, den er auf dem Scheitel trug. Die Brinzessin aber erkannte ihn daran und warf den Apfel auf ihn, und sogleich wurde er ergriffen und vor den König gebracht. Der aber bezrief die zwölf Räthe und ließ auch seine Tochter und den Mohren kommen; aber weder der König noch die Räthe wollten glauben, daß so ein gemeiner Hirte das Ungeheuer erlegt habe, und dies um so weniger, als der Jüngling selbst es läugnete. Der König wurde daher sehrzornig auf seine Tochter und verstieß sie aus dem Hause und ließ sie mißhandeln. Als das der Jüngling hörte, bekam er Mitleid mit ihr, und ging zum

König und fagte die volle Wahrheit; aber der verlangte, "daß sowohl er als der Mohr seine Behauptung beweisen solle." Da brachte der Mohr die zwölf Schlangenköpse; der Jüngling aber fragte ihn: "wie geht das zu, daß diese Köpse keine Zungen haben?" Der Mohrantworstete: "die Schlange hat sich gefürchtet und ihre Zungen eingezogen." Da verlangte der Jüngling, daß man ein Lamm bringen solle, und als das kam, schlug er ihm mit dem Schwerte den Kopf ab; dieses aber diß sich während dem auf die Zunge, und er fragte den Mohren: "hatte die Schlange mehr Furcht als das Lamm, daß sie ihre Zungen einzog?" Darauf zog er die Zungen der Schlange hervor und zeigte, daß sie in die Köpse paßten. Da sprach der König zu den Zwölsen: "was sollen wir mit dem Wohren anfangen?" und sie beschlossen, daß er an vier Bserde gebunden und von diesen in vier Stücke zerrissen werden solle.

Als dem Mohr sein Recht geschehen, sprach ber König zu bem Jüngling: "was willst bu, bag ich bir für die Wohlthat gebe, die bu mir und bem Lande erwiesen haft? willft bu meine Sochter zur Frau haben, ober foll ich bir Schätze geben?" Er aber fagte: "ich verlange nur eins von bir, nämlich, bag bu mich auf bie Oberwelt bringen läffest." Da sagte ber König: "bu verlangst ein schweres Ding von mir, weil du aber so tapfer bift, so wirst du auch das thun, was ich bir fage. Gebe auf jenen Berg, bort fteht ein großer Baum, auf bem haben die Abler ihr Neft, und dort ift auch eine Schlange mit achtzehn Röpfen, welche den Ablern feind ift; wenn du diese erlegft, so werben bich die Abler auf die Oberwelt bringen." Da ging der Jüngling auf jenen Berg und um die Mittagezeit fah er die Schlange, wie sie fich um ben Baum manb, um die Ablerjungen zu freffen. Der Jüngling aber rif fie vom Baume herunter; boch hatte er vierundzwanzig Stunben zu kämpfen, bis er sie völlig erlegt hatte; und barauf mar er so ermübet, daß er sich unter ben Baum legte und einschlief. Da flogen die jungen Abler aus ihrem Refte und wehten ihm mit ihren Flügeln frische Luft zu. Während er so schlief, kamen die alten Abler, und als fie ihn faben, ergriffen fie Felsenstude, um ihn bamit tobtzuschlagen. Die jungen Abler aber riefen: "um Gotteswillen nicht, benn er hat die Schlange erlegt, und uns von ihr befreit." Da breiteten auch die Alten ihre Flügel aus und wehten ihm Luft zu. Als er erwachte, fragten ihn die Abler: "was willst du, daß wir dir thun für das Gute, das du uns gethan hast?" Er aber sagte: "ich verlange von euch nichts weiter, als daß ihr mich auf die Oberwelt bringt." Da riefen die Abler: "ein schweres Stück verlangst du von uns, aber du hast uns von der Schlange befreit, und somüssen wir dich auch auf die Oberwelt bringen." Darauf sprach der König der Abler: "du mußt vierzig Schläuche mit Wasser anschaffen, und vierzig Büssel schlachten und ein silbernes Joch machen lassen." Der Jüngling ging nun zum König und bat ihn um das Erforderliche, und der ließ alles machen, was er verlangte.

Darauf sprachen die Abler zu dem Prinzen: "bu mußt uns nun fest anschirren und bich an bas Joch binben, und wenn wir fra! schreien, so wollen wir Fleisch, und wenn wir glu! schreien, so wollen wir Waffer." Als alles in Ordnung war, breiteten fie ihre Flügel aus und flogen, und ber Jüngling gab ihnen von Zeit zu Zeit, mas fie ver= langten. Sie mußten aber fo lange fliegen, bag, bevorfte auf bie Dber= welt kamen, das Fleisch ausging. Da rief ein Adler: "kra!" und weil er kein Fleisch mehr hatte, so schnitt er sich ein Bein ab und gab es Als sie endlich auf die Oberwelt kamen, sagten ihm die Abler: "so! nun gehe zu beinem Bater," und als er von ihnen Abschieb ge= nommen und fortging, bemerkten fie, bag er hinke. Sie fragten ibn nach ber Ursache, und er erwiderte, "daß er, weil er kein Fleisch mehr gehabt, bem einen Abler fein Bein zu freffen gegeben habe." Da befahl sogleich der Adlerkönig: "wer das Bein gefreffen hat, ber soll es wieder ausspeien ;" und schickte einen Abler, um Lebensmaffer zu holen. Damit bestrich er bas angesetzte Bein, und sogleich wuchs biefes wieber an und war so gut wie vorher.

Wie nun der Jüngling zur Stadt ging, begegnete er auf dem Wege einem hirten, und fagte ihm: "höre Freund, giebst du mir nicht deine Kleider für die meinigen?" Da lachte der hirte und meinte, daß

er scherze, als er aber sah, daß es Ernst sei, ließ er sich den Tausch gesfallen. Der Jüngling ging drauf weiter und kand ein Lamm auf dem Wege, das schlachtete er und legte sich sein Fell um den Kopf nach Art derjenigen, welche einen Grindkopf haben. Drauf ging er in die Stadt, in welcher sein Bater König war, und bat dort dessen ersten Schneidersmeister, ihn in den Dienst zu nehmen. Der Meister machte anfangs Schwierigkeiten, weil er grindköpsig sei, seine Sesellen aber hatten Mitsleid mit ihm, und baten den Meister, ihn anzunehmen, damit er ihnen Trinkwasser hole. Er blieb also dort und sein einziges Vergnügen war, in der Asche zu sitzen und sich damit zu beschmieren.

Allmälig kam aber die Frist heran, welche die Jungfrau dem Bater des Jünglings gesetzt hatte, und dieser sagte daher zu ihr, daß sie sich zur Hochzeit bereiten solle. Sie antwortete: "wohl, ich stelle dir aber die Aufgabe, daß du mir einen Anzug machen lassen sollst, auf dem die Erde mit ihren Blumen gewirkt ist, und der weder mit der Scheere geschnitten, noch mit der Nadel genäht ist, der in einer Nuß steckt und wieder in sie hineingeht, und in drei Tagen muß es fertig sein."

Da befahl ber König sofort bem Schneiber, bei welchem ber Grindstöpfige biente, baß er ihm bei Todesstrafe binnen brei Tagen einen solchen Anzug liefern solle. Der Schneiber kam weinend und jammernd nach Hause und seine Gesellen fragten ihn, warum er so betrübt sei. Er antwortete: "warum soll ich nicht klagen, wenn ich in drei Tagen um mein Leben komme?" Da fragte ihn auch der Grindköpfige nach seinem Kummer, der Meister aber schimpste und schlug ihn und ries: "das sehlte noch, daß auch du Grindkopf mir zusehest." Doch der ließ nicht ab, den Meister so lange zu fragen und zu quälen, bis dieser ihm endlich die Ursache seines Leides erzählte, und als er damit zu Ende war, sagte der Grindköpfige: "und über so eine Kleinigkeit schlägst du solchen Lärm? Gieb dich zusrieden, das nehme ich über mich;" und er sagte das mit solcher Juversicht, daß der Meister bei all seinem Kummer lachen mußte. Der Grindige aber sprach: "laß mir ein Seidel Brantwein und ein

Pfund Ruffe holen, und laß mich dann allein in der Werkstatt," und das wiederholte er so lange, bis ihm der Meister seinen Willen that. Der Grindige blied also allein in der Werkstatt, aß und trank und that sich gütlich, und am andern Morgen öffnete er die Nuß, welche ihm die Jungfrau gegeben hatte, und zog daraus ein Kleid mit der Erde und ihren Blumen hervor. Wie das der Meister sah, beugte er sich vor dem Grindigen zur Erde und küßte ihm die Hand. Dann aber brachte er den Anzug zum König, und wie ihn die Jungfrau sah, so wußte sie, daß der Jüngling gekommen sei.

An diesem Tage ritt der König mit seinen Söhnen aus und stellte Reitspiele an. Da brannte der Grindige auch das Roßhaar an, das ihm die Jungfrau gegeben, und da kam ein goldenes Pferd hervor und ein Anzug mit der Erde und ihren Blumen; er zog das Kleid an, besstieg das Pferd, begab sich auf den Spielplatz und ritt mit jenen; sein Pferd aber war so schnell wie ein Vogel und that es allen andern zuvor, und als das Spielzu Ende ging, sprengte er in das Königsschloß und stellte durt großen Schaben mit seinem Rosse an. Da bemühten sich die Ansbern ihn zu fangen, aber er entkam ihnen glücklich.

Am andern Morgen sagte der König zu der Jungfrau: "das Kleid ist fertig, gieb mir nun den Bescheid." Die aber sprach: "dumußt mir in drei Tagen noch ein Kleid mit dem himmel und seinen Sternen machen lassen, das weder mit einer Scheere geschnitten, noch mit einer Nadel genäht ist, das in einer Mandel steckt und wieder in sie hineinzgeht, und in drei Tagen muß es fertig sein." Da bestellte der König diesen Anzug bei demselben Schneider und besahl ihm bei Todesstrase, damit in drei Tagen fertig zu sein. Als der Schneider nach hause kam, klagte er dem Grindigen sein Leid, und dieser tröstete ihn und sagte, daß er auch das über sich nehme; doch ließ er sich diesmal statt der Rüsse Manzdeln bringen, und that sich gütlich, bis er trunken ward und einschlief, ohne die Mandel der Jungfrau zu öffnen. Als ihn der Weister am Morgen noch schlasend sand, und nirgends den versprochenen Anzug sah, gerieth er in große Verzweislung und weckte ihn. Er aber nahm

die Mandel der Jungfrau aus seiner Tasche, knackte sie auf und zog dars aus das bestellte Kleid hervor.

Als der König am Nachmittag wieder Reiterspiele anstellte, brannte der Grindige sein Pferdehaar an, und hervor kam ein goldenes Roß und ein Anzug mit dem himmel und seinen Sternen. Den zog er an, ritt wieder in das Königsschloß und richtete dort wieder großen Schaden an, und entkam abermals glücklich, ohne gefangen zu werben.

Am andern Morgen sprach der König zur Jungfrau, daß sie nun endlich den Tag. der Hochzeit bestimmen solle. Da sagte diese: "ich will zuvor noch einen dritten Anzug haben, mit dem Meere und seinen Fischen, der soll in einer Haselnuß stecken und wieder in eine Haselnuß hineingehen, und in drei Tagen muß er fertig sein." Damit ging es wie die beiden ersten Male; nur bedingte sich diesmal der Grindige von dem Meister, das Kleid selbst zum Könige tragen zu dürsen, und als er vor diesem erschien, bat er, ihn als Küchenjungen anzustellen, und der König gewährte ihm diese Gnade.

Am Abend kamen die zwölf Rathe zu dem König, um ihm die Beit zu vertreiben. Bu jener Beit liebte man es fehr, Märchen zu hören, und ber König sprach baber: "weiß keiner ein schönes Märchen, damit die Zeit vergehe?" Die Rathe aber antworteten: "von uns weiß keiner mehr ein neues Märchen," und auch alle Diener des Königs er= flarten, daß sie alle Märchen bereits erzählt hätten, die fie wußten. Da gebachte ber König bes neuen Rüchenjungen und ließ ihn vorrufen, und befahl ihm ein Märchen zu erzählen. Der sagte barauf: "ich will ench ein Märchen erzählen, aber unter bem Bebing, baß feiner barüber weggeht. Der Saal muß verschlossen werben und ich ben Schlüssel bekommen; wer also pissen will, ber gehe jest." Als bas ber König hörte, kam ihm ber Verbacht, bag bies fein Sohn fein möge; er that ihm alfo ben Willen. Darauf begann ber Rüchenjunge fein Märchen: "es war einmal ein König, ber hatte brei Sohne und einen Golb= äpfelbaum," und erzählte nun alles, was ihm begegnet war. Wie aber ber König das hörte, da kamen ihm die Thränen in die Augen und er

sprach: "erzähle, mein Söhnchen, erzähle, benn diese Geschichte ist meiner eigenen sehr ähnlich." Doch als er in dem Märchen an die Stelle kam, wo die beiden älteren Königssöhne übel wegkommen, da rief der älteste: "mich pissert, macht die Thüre auf;" und auch der zweite schrie, daß man die Thüre öffnen solle. Der Küchenjunge aber sagte: "bevor nicht das Märchen aus ist, darf auch keiner zur Thüre hinaus, und wenn ihr nicht glaubt, daß es wahr ist, so werdet ihr doch mir selber glauben, denn ich din selbst dein Sohn," und dabei riß er sich das Schaafssell vom Kopfe und beugte sich vor seinem Vater und küßte ihm die Hand, und da schloß ihn dieser in die Arme und küßte und herzte ihn. Am andern Morgen aber schiecte er seine beiden älteren Söhne in die Verbannung und verheirathete den jüngsten mit der Jungsrau. Da hielten sie Sochzeit und lebten herrlich und in Freuden. Ich war nicht dabei, drum brauchst du es auch nicht zu glauben.

# 71. 3i, Ba, Achmet Zelebi.

Es waren einmal drei Brüder, mit Namen Zi, Ba und Achmet Zelebi. Bon diesen heirathete Achmet Zelebi ein schönes Mädchen, hatte aber eine alte Frau zur Feindin. Die wollte ihn beheren und sprach daher zu der jungen Frau Achmets: "wenn du mir die haare vom haupte deines Mannes giebst, so würde ich ihn zu meinem herrn machen." Die junge Frau erbat sich also von Achmet dessen haupts haar zum Geschenk. Er erwiderte zwar, daß sie diese Bitte bereuen würde, weil sie aber darauf bestand, so schnitt sich Achmet Zelebi sein haupthaar ab und gab es seiner Frau, und diese gab es der Alten. Darauf beherte die den Achmet, daß er nicht zu hause bleiben konnte, sondern in die Welt gehen mußte. Bevor er aber sein haus verließ, gürtete er seine schwangere Frau mit einem Gürtel und sprach: "du

sollst das Kind nicht eher gebären, als bis ich dir den Gürtel löse." Drauf ging er mit seinen Brüdern in die Welt.

Nachdem die junge Frau lange Zeit vergebens auf ihn gewartet hatte, nahm sie einen Stab und machte sich auf, um ihn zu suchen, und kam in eine Gegend, wo drei Elsinnen in drei Häusern wohnten. Sie klagte der ersten ihr Leid und fragte sie, ob sie nicht etwa drei Brüsber hier vorüberkommen gesehen habe. Die Elsin antwortete: "nein," schenkte ihr aber ein goldenes Rebhuhn und schickte sie um Ausstunft zu ihrer höher wohnenden Schwester. Diese wußte auch nichts von den drei Brüdern, schenkte ihr aber eine Krone und wies sie um Auskunft an ihre höher wohnende Schwester. Als die junge Frau zur dritten Elsin kam, sprach diese zu ihr: "da nimm diesen Goldapfel und gehe in jene Stadt, und frage nach dem Schlosse des Königs, dort wirst du deinen Mann sinden."

Ihr Mann war aber mit seinen Brübern in jenes Land gekommen, und es war ihm gelungen bort König zu werden. Er war grade im Begriffe sich wieder zu verheirathen, und hatte in seinem Schlosse meh= rere Schneiber, welche Tag und Nacht an den Hochzeitskleidern arbei= teten, weil der König große Eile hatte.

Die junge Frau erkaufte sich von den Dienern des Königs mit dem Goldapfel die Erlaubniß, eine Nacht in dem Gemache zu schlafen, das unter des Königs Schlafzimmer war. Die Diener führten sie aber nicht dahin, sondern in das Zimmer, das unter dem lag, in welchem die Schneider arbeiteten; und dort rief sie die ganze Nacht durch: "Achemet Zelebi, löse meinen Gürtel, damit ich gebären kann!" Die Schneider wurden durch dieses Geschrei so zerstreut und aufgeregt, daß sie die ganze Nacht über nichts thaten, und als der König am andern Worgen nach der Ursache fragte, da entschuldigten sie sich damit, daß die ganze Nacht über etwas unter ihnen gerusen habe, und sie nicht hätten versstehen können, was es wolle. Der König gab aber nichts auf ihre Reden.

Für die zweite Nacht gab die junge Frau das goldene Rebhuhn

hin, und nunging es wie das erste Mal; und als der König die Schneis der fragte, warum sie die Nacht über geseiert hätten, antworteten sie, daß sie dadurch gestört worden seien, daß etwas unter ihnen in einem sort Achmet Zelebi und noch was anderes gerusen habe, was sie nicht verstehen konnten. Für die dritte Nacht gab die junge Frau die Goldskrone hin. Der König aber war durch den Bericht der Schneider aufsmerksam geworden und kam in der Nacht, um zu hören, was das für ein Ruf sei, der die Schneider in ihrer Arbeit köre. Als er nun seine Frau rusen hörte, erkannte er sie an der Stimme und ries: "also die hierher bist du mir nachgefolgt!" Darauf ging er hinunter, löste ihr den Gürtel und sosort gedar sie einen Knaden, und nun erhielt sie Brautkleider, die für die andere gemacht worden waren, und statt eine neue Frau zu nehmen, behielt er die alte.

### 72. Von der neuen Kirche und der Nachtigall.

Es war einmal ein König, ber hatte brei Söhne, welche eine große Kirche zu bauen beschlossen und ihr Vorhaben auch aussührten. Als nun die Kirche fertig war, ließ der König durch seine Gerolde sein ganzes Volk einladen, hinzugehen und sich die Kirche zu betrachten, und dann zu sagen, was daran noch sehle. Da strömten von allen Seiten eine große Menge Menschen herbei, und alle staunten über die Größe und Schönheit der Kirche und Niemand wußte zu sagen, was ihr noch sehle. Endlich kam auch ein junger Mann und sprach: "die Kirche ist freilich schön, aber es sehlt ihr noch die Nachtigall, welche an der Kanzel hängen und schlagen sollte, wenn der Briester das Evangelium verzliest." Als das die drei Brüder hörten, beschlossen sie nach dieser Nachtigall auszuziehen. Sie reisten also eine Weile mit einander, die sie an einen Ork kamen, wo sich der Weg in drei Zweige theilte; und dabei war eine Säule, auf der geschrieben stand: "wer diesen Weg zieht, der

kann bavon kommen, wer jenen Weg zieht, der muß umkommen, und wer den dritten Weg zieht, der wird ganz gewiß nicht wiederkommen." Da sprach der Jüngste: "wir wollen unsere Ringe unter die Säule legen, und wer von uns früher als die andern zurücktommt, der soll hier auf sie warten, und der Aelteste soll den ersten, der Mittlere den zweiten, und ich will den dritten Weg einschlagen."

Darauf trennten fie fich und jeber jog feines Weges. Der Jüngste aber tam, als es Racht wurde, zu einer Goble und übernachtete barin. Er blieb bort brei Tage lang und fah an jedem Morgen, wie eine Biper zu einem Teiche kam, ber vor ber Goble lag, und Waffer trank, und wie deren Augenbrauen so lang über die Augen berab gewachsen waren, daß fle nichts sehen konnte. Den Prinzen bauerte bas arme Thier; er band baber ben einen Briff feiner Scheere an eine Gerte und an ben anbern einen Bindfaben, und als bie Biper am vierten Morgen wiederkam, schnitt er ihr bamit die langen Augenbrauen ab. Da rief die Biper: "ach, wenn ich wüßte, wer mir biefe Wohlthat erwiefen hat, bem wurde ich alles gewähren, was er nur munscht." Run tam ber Pring hervor, und verlangte von ihr keinen anderen Lohn, als bag sie ihm sagen folle, wo er bie Nachtigall finden könne. Darauf sprach bie Viper: "bu mußt eine Strecke weiter gehen, und bort wirft bu einen gang mit Rrage bebedten Feigenbaum finden, von bem mußt bu eine Feige pflüden und während bu fie iffeft, fagen: "ach, was find bas für gute Feigen, wenn ich boch bavon auch in meiner Beimath haben könnte!" und wenn du so sprichft, wird er dir kein Leib anthun. Dann wirft du an einen großen Fluß kommen, ber ftinkenbes Baffer hat, von bem mußt bu ein wenig trinken und fagen: "ach, was ift bas für ein gutes Baffer, wenn ich bavon nur in meiner Beimath hatte!" Dann wirft bu bei einem Drachen vorüberkommen, ber mit offenem Rachen- bafist, und wenn bein Pferd so schnell wie der Wind ift, so wirft du dem auch entgehen. Dann kommft bu zu einem Schloffe, in bem brei Drachen, drei Affen und vier Schlangen wohnen; und wenn du diese alle todt= schlagen kannft, so gehe in bas Schloß und hole bir bie Nachtigall."

Der Prinz that, wie ihm die Biper geheißen, und nachdem er die Nachtigall gewonnen hatte, suchte er auch seine beiden Brüder auf und befreite sie aus dem Elend, in das sie gerathen waren. Diese aber wurden so neidisch auf ihn und sein Glück, daß sie ihn zu verderben beschlossen.

Als sie daher einstmals bei einem Brunnen Halt machten, um zu frühstücken, breiteten sie ein Leintuch über den Brunnen und ließen den Jüngsten darauf sitzen, und nachdem dieser sich gesetzt hatte, ließen sie das Tuch los und er stürzte in den Brunnen. Darauf nahmen die beiden die Nachtigall, kehrten damit zu ihrem Vaterzurückund erzählten ihm, daß der Jüngste unterwegs gestorben sei.

Das Pferd des Jüngsten war aber ein so treues Thier, daß es nicht vom Brunnen wich, sondern immer in denselben hineinsah und wimmerte. Zu seinem Glücke zogen bald darauf Kausseute des Weges, und als diese das Gebahren des Pferdes sahen, vermutheten sie, daß ein Mensch in den Brunnen gefallen sein müsse. Sie gingen also hin und zogen den Prinzen heraus; der kehrte nun zu seinem Vater zurück und erzählte ihm, wie treulos seine Brüder an ihm gehandelt hätten, und der König wurde darüber so zornig, daß er sie alle beide auf der Stelle hinrichten ließ.

Als der Prinz die Nachtigall aus dem Schlosse geholt hatte, war bessen Herrin auf einer Reise, und wie sie nun zurücksehrte und ihre Nachtigall geraubt fand, da lief sie zum Flusse und sprach: "he-Fluß! warum hast du den Räuber nicht ertränkt?" Der Fluß aber sprach: "er hatte mein Wasser gelobt, das alle Welt verachtet, warum hätte ich ihn ertränken sollen?" Darauf lief sie zum Feigenbaum und rief: "he Feigenbaum! warum hast du auf den, der den Vogel raubte, nicht deine Arätze sallen lassen und ihn darin erstickt?" Der Feigenbaum aber antwortete: "er ist so überaus höslich gegen mich gewesen, warum hätte ich ihn ersticken sollen?"

Die Herrin nahm nun den Fluß und den Feigenbaum mit sich, um damit den Prinzen zu schrecken, daß er ihr ihren Vogel wiedergebe. Aber der Prinz überwand sie und nahm sie zur Frau und lebte mit ihr herrlich und in Freuden. Dabei war ich nicht, du brauchst es also auch nicht zu glauben.

#### 73. Filet-Zelebi.

Es war einmal eine arme Frau, die hatte drei Töchter und ersnährte sie von Kräutern, die sie sammelte. Eines Tages war sie wieder beim Kräutersuchen und fühlte sich so erschöpft, daß sie sich niedersette und aus tieser Brust: "ach!" stöhnte. In demselben Augenblicke stand ein Mohr vor ihr und fragte sie: "was willst du von mir?" "Ich will gar nichts von dir," antwortete die Alte, "und ich sagte weiter nichts als: ach! weil ich mich so ermüdet fühlte." Darauf fragte sie der Mohr: "hast du Kinder?" "Ja wohl," antwortete die Alte, "ich habe drei Mädchen, und weiß nicht, wie ich sie ernähren soll." Da machte der Nohr mit ihr aus, daß sie ihm ihre älteste Tochter bringen solle, die er zu sich nehmen wolle, und als sie ihm die Alte brachte, gab er ihr eine Handvoll Golostücke, nahm das Mädchen mit sich, dis er an eine Felsenthüre kam, die machte er auf und ließ das Mädchen hinein gehen."

Am Abend gab der Mohr seiner Braut einen Menschenkopf zum Essen und verschwand dann. Das Mädchen aber warf den Kopf unter das Dach und legte sich hungrig schlafen. Am andern Morgen kam der Mohr wieder und fragte das Mädchen: "hast du den Kopf gegessen?" und als das Mädchen das bejahte, rief er: "he Kopf! wo bist du?" und jener antwortete: "hier unter dem Dache, Herr!" Da sprach der Mohr zu dem Mädchen. "geh zu deiner Mutter und sage ihr, sie solle mir ihre zweite Tochter bringen."

Darauf brachte ihm die Alte ihre zweite Tochter, und dieser gab der Mohr am Abend einen Menschenfuß als Nachtessen und verschwand.

Das Madchen konnte fich jedoch nicht entschließen, bavon zu effen, fie warf also ben Fuß hinter die Delkrüge und legte fich hungrig schlafen. Um andern Morgen erschien der Mohr wieder, und fragte bas Mad= chen: "haft bu ben Fuß verzehrt?" und als fie bas bejahte, rief er: "he Fuß! wo hift bu?" und bieser antwortete: "hinter ben Delfrugen, Herr!" Da jagte er auch biese fort und ließ sich bie jüngste Tochter bringen, und ber gab er am Abend eine Menschenhand zum Nachteffen und verschwand. Die Jüngste war aber klüger als ihre Schwestern, benn fie band fich die Sand auf ben Leib und zog ihre Röcke barüber. Als nun ber Mohr am andern Morgen wiederkam, und rief: "he Sand! wo bift bu ?" ba antwortete biefe: "im Leibe ber Braut!" und ber Mohr sprach: "du bist die rechte," und behielt sie bei sich, und sie hatte ein gutes Leben bei ihm. Jeden Abend gab er ihr einen Trank, von bem schlief fie fogleich ein, und bann legte er fich zu ihr. geraumer Beit machten fich ihre Schwestern auf, um fie zu besuchen, und fragten sie, wie sie mit bem Mohren lebe, und sie antwortete: "ganz gut, aber jeben Abend giebt er mir einen Trank, von dem ich sogleich einschlafe, und daher weiß ich nicht, was in ber Racht vorgeht, und ob er ein Mohr bleibt, ober seine Gestalt wechselt." Da sagten ihr die Schweftern: "weißt bu was? binbe bir einen Schwamm auf die Bruft und ftatt ben Trank zu trinken, laß ihn in ben Schwamm laufen."

Die junge Frau machte es, wie ihr die Schwestern gerathen hatten; sie ließ den Schlaftrunk in den Schwamm laufen und stellte sich, als ob sie schliefe; und wie sie dann die Augen öffnete, erblickte sie einen schönen Jüngling neben sich, der sie liebkoste. Da wartete sie, bis er einzgeschlafen war, und sing dann auch an ihn zu umarmen und zu liebkosen. Während sie ihn so hätschelte, bemerkte sie auf seiner Brust ein goldenes Schloß mit einem goldenen Schlüsselchen. Da bisnete sie es mit dem Schlüsselchen und erblickte darin eine schöne Landschaft mit einem Flusse, an dem die Weiber wuschen; zu denen kam ein Schwein und wollte ein Stück Wäsche rauben, und als sie das sah, rief sie: "he

Frau! das Schwein will dir beine Wäsche rauben." Von diesem Ruse erwachte jener und sprach: "ach, was hast du angestellt? wer hat dir dies gerathen? nun wirst du mich verlieren." Da sing die junge Frau an zu klagen und zu jammern, jener aber blieb sest. — "Du bist bereits schwanger, und wenn du gewartet hättest, dis du geboren hast, so würzbest du mich in meiner wahren Gestalt, als Filek-Zelebi, und nicht mehr als Mohr gesehen haben. Jest bleibt dir nur ein Weg, mich wieder zu gewinnen. Du mußt dir drei Paar eiserne Schuhe und drei goldene Aepsel machen lassen. Dann mußt du das eine Paar Eisenschuhe anziehen, und den einen Goldapsel in die Hand nehmen und jenen Berg hinaussteigen, und wenn du oben bist, so mußt du den Apsel hinwersen, der wird vor dir herrollen und dir den Weg zu der Thüre meiner ältesten Schwester zeigen." Nachdem er dies gesagt hatte, versschwand er vor ihren Augen.

Die Frau machte es, wie er ihr angegeben hatte, sie ließ sich die eisernen Schuhe und die goldenen Aepfel machen, und als diese fertig waren, zog sie ein Paar bavon an und nahm einen Apfel in die Hand und flieg damit auf den Berg. Sie brauchte aber drei volle Monate, bis sie hinauf kam, und als sie oben war, ba ließ sie ben Apfel vor sich herrollen und fam so bis zur Thure ber ältesten Schwester bes Filet= Da klopfte sie an und blieb die Nacht über bort; am andern Morgen fah fie, wie fie im Sause golbene Beuge webten. Da fragte fie bie hausfrau: "was bedeutet bas? was wollt ihr aus bem Zeuge machen?" und diese antwortete: "die Frau meines Bruders Filet-Belebi wird nach= stens niederkommen und ba brauchen wir Windeln." Diese aber sagte nichts darauf, sondern zog ihr zweites Paar Gifenschuhe an, und flieg drei Monate lang den zweiten Berg hinauf. Als sie oben war, warf sie den zweiten Apfel hin, und der brachte sie zu der Thure ihrer zwei= ten Schwägerin. Sie flopfte an und bat bie hausfrau, fie über Nacht zu beherbergen, und als sie biese zu bleiben einlub, sah sie, daß man im ganzen Saufe an golbenen Rleibern nähte. Da fragte fie, mas bas zu bedeuten habe, und bie Sausfrau antwortete: "bie Frau des FilekBelebi, meines Brubers, wirb nachftens niebertommen und bafur brauchen wir die Kleider." Die Fremde aber sagte nichts darauf, sondern flieg am andern Morgen mit bem britten Paar Schuhe ben britten Berg hinauf, und als sie nach brei Monaten oben war, ließ sie ben britten Apfel rollen, und der brachte sie zu der Thure ihrer jungsten Schwä-Als fie eintrat, fand fie alles im Sause geschäftig, Decken um Weißzeug zurecht zu legen und einzupacken. Da fragte sie: "was geht vor?" und die Hausfrau antwortete ihr: "die Frau des Filek-Zelebi wird noch heute Abend niederkommen und barauf richten wir unsein." Wie das die Fremde hörte, wurde fie von den Wehen ergriffen und sprach: "wartet ein bischen, bis ich geboren habe, und geht dann erft zu ber andern." Darauf kam sie mit einem Anaben nieder, der auf ber Bruft ein goldenes Schloß hatte; und als bas bie Hausfrau sah, rief fie: "bas ift ber Sohn meines Brubers und bas ift seine Frau," und kaum hatte fie bas gesagt, so kam auch ber Filek-Belebi bergu, und nun stellten sie eine große Sochzeit an und lebten herrlich und in Freuden.

### 74. Die liftige Mäherin.

Es war einmal ein sehr schönes Weib, das diente bei einem Drastos und hatte dessen Aecker zu mähen. Während sie über dieser Arbeit war und nicht wußte, wie sie fertig werden sollte, kam ein junger Mann zu ihr und schlug ihr vor, daß er für eine Nacht den ganzen Acker schneiben wolle. Das Weib sagte: "gut, es bleibt dabei, wenn du den Acker geschnitten haft, so komme heute Nacht zu mir." Darauf ging sie zu dem zweiten Acker, und während sie diesen zu schneiden begann, kam ein anderer junger Mann und machte ihr denselben Vorschlag wie der erste. Sie nahm ihn an, und ging von da zu dem dritten Acker, den sie zu schneiden hatte, und während sie darüber her war, kam ein Zigeuner dazu und machte ihr denselben Vorschlag, und sie nahm ihn

an. Darauf ging sie nach Sause, um für ihre drei Schnitter etwas, zu kochen.

Am Abend kamen zuerst die beiden jungen Männer und sagten ihr, daß sie ihre Arbeit gethan hätten. Sie empfing sie sehr freundlich und hieß sie niedersigen und sich ausruhen; als sie ihnen aber das Abendsessen auftrug und sie sich gütlich thun wollten, da kam auch der Bisgeuner von der Arbeit zurück, und in der Freude seines Herzens pochte er gar gewaltig an die Hausthüre. Da rief das Weib: "ach, der Drastos kommt, wohin soll ich euch verstecken, damit er euch nicht frist?" Als das die jungen Männer hörten, sprangen sie auf und verbargen sich hinter dem Getreidebehälter. Da kam der Zigeuner gepoltert und schrie: "guten Abend, Frau, die Arbeit ist gethan, und nun komme ich, um meinen Lohn zu verlangen." Der Lärm, den der Zigeuner machte, erschreckte die jungen Leute so sehr, daß sie über die Hosmauer sprangen; als aber der Zigeuner das Geräusch hörte, glaubte er, daß es der Drastos sei, und lief was er konnte aus dem Hause und rief: "o Jammer und Unglück, der Drastos frist mich!"

Der Zufall wollte es aber, daß er mit den zwei jungen Männern zusammentraf, und da gab eine Frage die andere, und es kam heraus, daß sie sich vor einander gefürchtet hatten. Sie sprachen also zu einsander: "da wir einmal hierher gekommen sind, so wollen wir auch nicht unverrichteter Dinge wieder abziehen." Als sie aber zum Haus der Schönen kamen, fanden sie es sest verschlossen und all ihr Klopsen und Rusen war vergebens. Da stiegen sie auf das Dach und deckten ein Stück davon ab und ließen den ersten hinunter, und dieser sagte zu den beiden andern: "wenn ich Zezikas ruse, so zieht mich wieder heraus." Bevor er aber den Boden erreicht hatte, stach ihn das Weib mit einem glühenden Eisen. Da schrie er: "Zezikas!" und die beiden anderen zogen ihn heraus. Nun kam die Reihe an den zweiten und dem ging es grade so. Da sprach der Zigeuner: "ich bin nicht so rasch wie ihr, und ihr dürft mich nicht eher herausziehen, als bis ich vierzigmal Zezikas ruse."

Als er nun herunterkam und ebenso empfangen wurde wie die beiden andern, da rief er: "Zezikas! Zezikas!" aber er hatte gut rufen; die andern zählten eins, zwei, drei, vier, und zogen ihn nicht eherhin= auf, als bis sie auf vierzig gekommen waren.

link constitued to this.

### 75. Das Bärentind.

Es war einmal ein Priester, ber ging mit seiner Frau in ben Wald, um Holz zu schlagen. Dort fanden sie einen Holzhauer, und mit diesem ging die Frau tieser in den Wald. Der Priester aber machte sich dran, um mit seinem Beile einen Holzbirnbaum zu fällen. Er hieb so lange, bis nur noch eine Spanne breit übrig war, und wartete nun, daß seine Frau käme, um diesen Rest zu hauen. Der Baum war aber so dick, daß er nicht mehr hielt und von selber umsiel. Und wie das geschehen war, so kam eine Bärin daraus hervor und sagte zu dem Priester: "du sollst bei mir schlasen." "Schweige," versetze der Priester, "ich bin ein heiliger Mann, und darf so was nicht thun!"

"Das ist mir einerlei, thue was ich dir sage," sprach die Bärin, und sah dazu so grimmig drein, daß der Priester sich fürchtete und ihr, übel oder wohl, den Billen that. Und als er wegging, eilte er so sehr, daß er sein Beil vergaß.

Drauf gebar die Bärin ein Kind, bas kräftig heranwuchs, weil es aber den andern Bärenkindern nicht glich, so schalten es diese Baftarb.

Da fragte eines Tages der Junge seine Mutter, ob dem so set, wie seine Brüder sagten? Und diese antwortete: "du hast das Beil zum Vater."

"Ei Mutter, kann benn das Beil Kinder machen?" fragte ber Anabe, und drängte die Mutter so lange, bis diese zu ihm sprach: "nimm das Beil, stelle dich damit vor die Kirche und frage: wem gehört dieses Beil? Und wer es erkennt, der ist bein Bater."

Der Knabe that, wie ihm geheißen. Aber einer nach bem andern

kam aus der Rirche, und Niemand wollte das Beil kennen. Endlich kam auch der Priester heraus und fragte den Knaben: "Wo hast du das Beil her? Denn es ist mein!" Und dieser autwortete: "Wenn es dein ist, so bin ich auch bein!"

"Schweige, Berfluchter!"

"Barum benn? Du bist ja mein Bater." Der Knabe ging also mit dem Priester nach Hause. Und dieser sagte zu seiner Frau: "sieh, biesen Knaben hab ich dir gebracht, um dir zu vienen." Da freute sich die Frau und sprach: "bas ist schön, vielen Dank!"

Am ersten Tage aß der Knabe einen Laib Brod; am zweiten aß er soviel, als der Priester in einem ganzen Monat brauchte, und dieser sagte daher: "du taugst nicht für uns," und that ihn zu einem Bäcker, und bei dem aß er alles Brot, was dieser buk.

Da kam der Roch des Königs zum Dfen und sah ihm zu, und erzählte darauf seinem Herrn, daß er so einen Menschen gesehen habe. Der König wunderte sich darüber, ließ ben Burschen kommen und fragte ihn: "bist du im Stande, sechzig Maulthiere mit Holz zu besladen?"

"Das fann ich wohl!" sagte bieser, "bu mußt mir aber ein Beil machen lassen, bas für mich taugt." Da ließ der König ein Beil machen, bas hundert Pfund schwer war. Der Bursche nahm es aber in die Sände und zerbrach es in Stücke, und sprach: "das taugt nicht für mich, ich muß ein stärkeres haben!" Darauf machten sie ihm eins von fünschundert Pfund. Das schwang er mit einer Sand und sprach: "das ist das rechte Beil für mich!" nahm die Maulthiere, ging das mit in ein Wäldchen und warf dort sein Beil gegen die Bäume, und sogleich waren die sechzig Maulthiere beladen. Auf dem Rückweg kam er an einem Platanenbaum vorbei, den packte er mit den Sänden, zog ihn aus dem Boden und nahm ihn auf die Schulter; und wie er so in die Stadt kam, riß er mit dem Baume die Dächer der Buden- ein, welche auf seinem Wege standen.

Als ihn ber König in biesem Aufzuge sah, wunderte er sich und sprach zu dem Bäcer: "Er ist zwar viel, aber er arbeitet auch viel, ich will ihn in meine Dienste nehmen." Mit der Zeit wurde das Bärenstind stärfer und stärfer. Dem König sing diese große Stärfe an so bedenklich zu werden, daß er für sein eigenes Beben fürchtete. Er schickte ihn daher aus, um die Schätze der Hundsköpfezu holen, indem er hoffte, daß ihn diese fressen würden. Sie machten aber vorher unter sich aus, daß der König dem Bärensohne sein halbes Reich geben müsse, wenn er die Schätze bringe. Dieser ging hin, besiegte die Hundsköpfe, erhielt dadurch das halbe Königreich, und hatte ein gutes Leben. Wir aber haben hier ein noch besseres.

### 76. Dionysos.

Mitgetheilt von Professor Christian Siegel.

Auf einer orpstologischen Wanberung, welche ich im Jahre 1846 in Böotien machte, kehrte ich im Dorfe Kokino, am Fuße bes Ptoons Gebirges ein, um bort zu übernachten, und ein bortiger Bauer, welschen ich am Markttage in Theben bei folgender Beranlassung kennen gelernt, nahm mich gerne in sein, innen und außen reinlich geweißtes häuschen auf. Acht Tage früher hatte ich diesen Mann in Theben gessehn, wie er eben zwei Sädchen Getreibe verkaufte, welche er auf seiner langohrigen Locomotive zur Stadt gebracht, und das Geld mit wichstigem Gesichte einstrich. Darauf ging er ans Einkaufen. Das erste war ein Paar kleine Kinderschuhe und dann ein Stücken Fleisch, welches dort in, im Ganzen gebratenen Schafen seil geboten wird, eine Industrie der Schlachter an Markttagen. Nachdem er sich an diesem und an mitgebrachtem Brote gestärkt hatte, sah er sich weiter um, und ich bemerkte, daß sich sein Hauptaugenmerk auf ein Messer richtete, welches dort feil lag. Er erkundigte sich nach dem Preis, hielt Rath mit seinem

itel und ging ohne zu kaufen weiter, kehrte jedoch zweimal um wenigstens den gewünschten Segenstand nochmals zu besehen inn auf immer zu verlassen. Ich hatte ihn mit Interesse beobachtet achte mir den Spaß, das Messer zu kausen und ihm zu schenken. unerwartete Erekgniß sehte ihn in freudiges Erstaunen. Er is sich in den herzlichsten Dankesworten aus und erzählte mir, daß it einem Jahre verheirathet und bereits Vater sei, weshalb er die en Schuhe gekaust habe, in der Hoffnung, daß das Kindlein bald en werde. Darum habe er auch die Schuhe dem Messer vorgezogen, seich ein Messer eine große Vervollkommnung seiner häuslichen arichtung sei, da er nur ein und zwar schlechtes Eremplar besihe. hanas, so hieß der Mann, trennte sich nun von mir, nachdem er ich freundlichst eingeladen hatte, ihn in seinem Dorse Kosino zu besichen, welches ich denn auch versprach und, wie gesagt, acht Tage päter ausführte.

Die Nachbarn meines Gaftfreundes hatten fich fogleich neugierig gesammelt, um zu erfahren, wer ber Frembe sei, moher, und wohin. Athanas fagte nun, daß ich Chrifto beiße, und erzählte zugleich, wie er meine Befanntschaft gemacht habe, welches einen ersichtlich guten Eindruck auf meine neuen Freunde machte. Nun wurde Brot, Wein und Trauben, welch lettere eben in Fülle vorhanden waren, aufge= tragen. Wir lagerten uns nun auf bas ficherfte Ranapee, Gottes Erb= boben, agen, tranken und schwatten frohester Laune brauf los, ber eine lobte die Trauben, der andere den Wein. 3ch fragte bei dieser Ge= legenheit meinen Wirth, ob er auch wiffe, wie die Trauben ben Namen Stafilia erhalten haben. "Nein," mar die Antwort, "aber," feste er fogleich hinzu, "wenn du es weißt, Chrifto, so erzählees." Ich erzählte nun ben Mythus von dem Hirten Stafilos, welcher mit großer Ausmerksamkeit angehört wurde, und alle um so mehr befriedigte, ba der Rame von einem Manne ihres Standes herrührte. Neben mir faß ein weißbartiger alter, aber heiterer Dann. "Ja!" begann biefer, "ihr Franken fennt unsere Historien besser, als wir selbst, allein ich will boch seben, ob

ihr auch alle kennt; sage, Chrifto, weißt bu benn auch, wie die erfte Rebe gepflanzt wurde?" - "Rein," antwortete ich, "bas weiß ich nicht, überhaupt fällt es uns Franken gar nicht ein, alles wiffen zu wollen, gewiß wiffet ihr Gellenen manches, was wir nicht wiffen, also wenn bu es weißt, wie bie erfte Rebe gepflanzt wurde, fo erzähle es." Ich muß gestehen, daß ich auf nichts weiter als auf eine berbe Bauerngeschichte gefaßt mar, allein der Erzähler verbefferte bald meine Meinung, indem er also anhob. "Als Dionystos noch klein war, machte er eine Reise burch Gellas, um nach Naxia zu geben; ba aber ber Weg sehr lang war, ermüdete er und feste fich auf einen Stein, um auszuruhen. Als er nun so da saß und vor sich niederschaute, sah er zu seinen Füßen ein Pflänzchen aus bem Boben sprießen, welches er fo schön fand, baß er sogleich ben Entschluß faßte, es mitzunehmen und zu pflanzen. Er hob das Pflanzchen aus und trug es mit sich fort; ba aber die Sonne eben sehr heiß schien, fürchtete er, daß es verdorren werde, bevor er nach Raxia komme. Da fand er ein Bogelbein, und ftedte bas Pflang= chen in baffelbe und ging weiter. Allein in feiner gefegneten Sanb wuchs das Pflänzchen so rasch, daß es bald unten und oben aus dem Anochen herausragte. Da fürchtete er wieber, bag es verborren werbe, und bachte auf Abhülfe. Da fand er ein Löwenbein, bas war bider als bas Bogelbein, und er ftedte bas Bogelbein mit bem Bflänzchen in bas Löwenbein. Aber bald wuchs das Pflänzchen auch aus dem Löwenbein. Da fand er ein Eselsbein; bas war noch bicker als bas Löwenbein, und und er ftedte das Pflänzchen mit dem Bogel = und Löwenbein in das Eselsbein, und so fam er auf Naria an. Als er nun bas Pflanzchen pflanzen wollte, fand er, daß sich die Wurzeln um bas Wogelbein, um das Löwenbein und um das Eselsbein fest geschlungen hatten; ba er es also nicht herausnehmen konnte, ohne die Wurzeln zu beschädigen, pflanzte er es ein, wie es eben war, und schnell wuchs die Pflanze empor und trug zu seiner Freude die schönsten Trauben, aus welchen er fogleich ben erften Wein bereitete und ben Menfchen zu trinken gab. Aber welch Wunder fah er nun! Als die Menschen bavon tranfen,

sangen sie anfangs wie die Bögelchen; wenn sie aber mehr davon tranken, wurden sie stark wie die Löwen, und wenn sie noch mehr tranken, wurden sie wie die Esel." Die Erzählung erregte allgemeine Heiterkeit, der Erzähler erhielt seinen Lohn in einem jubelnden e Viva! und wir tranken alle, his wir sangen, wie die Bögelchen, allein wir legten uns zur Ruhe, bevor Löwe und Esel Antheil an uns nehmen konnten.

# Griechische Elfenmärchen.

### 77. Der Baner nud die Elfin.

Es war einmal ein Bauer, der konnte mit dem Schichten seiner Garben neben der Dreschtenne nicht zurecht kommen, denn so oft er auch dachte, daß er sie recht fest auseinander geschichtet habe, fand er sie bald darauf wieder zusammengefallen. Da fragte er bei seinen Nach= barn nach, wer es wohl sein möchte, der ihm seine Garben umwürse, und einer davon sagte ihm, "daß dies die Elsen wären, und daß er, um sie zu fangen, die Garben im Areise auf die Tenne legen und sich in die Mitte sehen solle; wenn dann die Elsen kämen und zu tanzen ansingen, so solle er der Vortänzerin das Tuch wegnehmen, das sie in der Hand schwinge."

Der Bauer that, wie ihm sein Nachbar gerathen hatte, und als die Elfen kamen und zu tanzen ansingen, sprang er auf und riß der Vortänzerin das Tuch aus der Hand. Da liesen die andern weg.

Die Elfin aber, der das Tuch gehörte, verlangte dies von ihm, und er gab es ihr unter der Bedingung, daß sie seine Frau würde. Die Elfin willigte ein, heirathete ihn und gebar ihm ein Kind.

Darauf kamen die andern Elsen und sagten zu ihr: "komm wies der zu uns." Sie aber antwortete: "ich kann nicht, denn ich habe einen Mann und ein Kind." "So nimm sie doch mit dir," erwiderten jene. Darauf nahm die Elsin ihren Mann und ihr Kind und ging mit ihnen zu den Elsen.

### 78. Die Elfenmühle.

Es war einmal eine Frau, die hatte zwei Töchter, und schickte die eine zum Mahlen in die Rühle. Als das Mädchen zur Mühle kam, fand es statt des Müllers Elsen darin; die nahmen sie und schmückten sie wie eine Braut.

Drauf gingen die Elfen weg, um noch andere zu holen, und ließen das Mädchen mit einer Elfenalten allein in der Mühle zurück. Das Mädchen aber überredete die Alte, sie ziehen zu lassen; und diese half ihr das Maulthier mit Mehl beladen, und ließ sie ruhig fortgehen.

Als nun die Elfen in die Mühle zurückkamen und das Mädchen nicht mehr fanden, eilten sie ihr nach und holten sie auf dem Wege ein. Und wie sie das beladene Maulthier sahen, auf dem das Mädchen zwisschen ben beiden Säcken saß, sagten sie zu einander: "Da ist der eine Sack und da ist der andere Sack, und da ist auch der Mittelsack. Wo ist das Mädchen?"

Und so oft der schwarze Hahn krähte, wichen sie vom Maulthiere zurück, und so oft der weiße krähte, kamen sie wieder heran. Doch kehrte das Mädchen mit ihrem Brautschmuck glücklich zur Mutter zurück. Da sagte die andere Tochter zur Mutter: "Nun will ich auch zum Mahlen in die Mühle reiten." Als sie aber zur Mühle kam, packten sie die Elfen, nahmen sie und schlachteten sie.

#### 79. Der Mann und die Elfen.

Ein Mann schlief einmal auf seinem Acker ein. Da kamen die Elfen und wollten ihn erdrosseln, und wie sie darüber her waren, kamen zwei Frauen des Weges und weckten den Mann. Darauf stand er auf und ging nach Hause. Am Mittag kamen aber die Elfen an sein Haus und warfen es mit Steinen. Als er das hörte, sing er an, sich im

Areise herumzudrehen, bis er ohnmächtig hinstel, und blieb liegen, bis die Elsen fortgingen. Drauf stand er auf, blieb aber siech. Da rieth man ihm: er solle drei Sonnabende hinter einauder zum Abendmahl gehen. Und als er das gethan, ward er wieder gesund.

### 80. Die Fran und die Elfen.

Eine Frau ging einmal über Land. Während sie so ging, stieß sie auf Elsen, die ihre Mahlzeit hielten, und störte sie dabei. Da wursten diese zornig und prügelten sie, und darüber verlorste den Verstand. Um sich zu heilen, ging sie mit einer andern Frau an den Platz, wo sie den Elsen begegnet war. Dort machten sie Feuer an, legten drei Bretzeln hin, die sie mit Honig beschmiert hatten, und gingen wieder fort. Da warfen ihnen die Elsen Steine nach, und als das die Wahnssinnige merkte, duckte sie sich und drehte sich um, um heimlich nach ihnen zurückzusehen, und davon starb sie auf der Stelle.

# 81. Die Schuitterin und die Elfen.

Eine Frau und ihre Tochter schnitten einmal Korn auf ihrem Acer. Da entstand ein großer Wirbelwind und die Mutter duckte sich. Die Tochter wollte sich aber nicht ducken. Da nahmen sie die Elsen und trugen sie auf einen Berg und behielten sie dort bei sich. Und dort war auch ein alter Mann, der wollte ihnen entstiehen. Sie holten ihn aber ein und hielten ihn fest.

### 82. Die Elfengelobte.

Es war einmal eine Frau, die hatte keine Rinder. Da sprach fie: "Lieber Gott, beschere mir ein Mädchen; und wenn es groß ift, sollen es die Elfen haben." Und es geschah, wie fie gewünscht hatte. Als nun das Mädchen herangewachsen war, da kamen die Elfen und sprachen zu ihm : "Sage beiner Mutter, fie folle uns bas geben, mas fie uns gelobt hat." Und das Mädchen wußte nicht, daß es Elfen waren, sondern hielt sie für Frauen. Sie ging also zu ihrer Mutter und sagte: "Es kamen einige Weiber zu mir, die verlangten, ich möchte bir sagen, daß du ihnen geben solltest, was du ihnen gelobt haft. Was ift denn das?" Die Mutter aber sagte, "sie wisse von Nichts." Drauf kamen die Elfen wieder zu dem Mädchen und sprachen, wie vorher. Und als sie bas der Mutter erzählte, fagte diese abermals, "fie erinnere fich keines Gelübbes." Da kamen bie Elfen zum britten Mal, und bas Mädchen fagte zu ihnen : "Meine Mutter hat euch nichts gelobt." Da nahmen die Elfen das Mädchen und brachten fie in ihre Söhle. Und wenn das Mädchen weinte, so machten fie aus ihren Thränen Relfen und aus ihrem Lächeln Rosen. Dann stachen sie ihr die Augen aus und jagten fie fort. Sie aber ging, indem fie mit den Sänden taftete, und fand einen Alten und fprach zu ihm: "Baterchen, lag mich in beine Butte; benn ich bin eine Baife." Da ließ er sie ein. Drauf erfuhr ber König, daß aus ihren Thränen Melken und aus ihrem Lächeln Rosen würden. Da befahl er, daß alle Mädchen in seinem Reiche Bretelbrote backen follten; bas Mäbchen aber besteckte das ihre mit Relken, die aus ihren Thränen, und mit Rosen, die aus ihrem Lächeln entstanden waren, und der König erklärte diese Bregel für die beste und nahm das Mädchen zur Frau.

#### 83. Die Elfin als Hausfrau.

Es war einmal ein armer Mann, ber schlief zur Erntezeit auf seiner Tenne. In ber Nacht kamen drei Neraiden und tanzten auf der Tenne, bis bei Tagesanbruch die Hähne krähten. Zuerst krähte der weiße Hahn; da sprachen sie zu einander: "es ist der weiße, der mag krähen!" und tanzten weiter. Darauf krähte der rothe, und sie sprachen zu einander: "es ist der rothe, der mag krähen!" und tanzten weiter. Endlich krähte der schwarze; da riesen sie: "jest ist es Zeit, unsere Blügel zu nehmen und aufzubrechen," und slogen weg.

Der Mann aber beschloß, sich eine von diesen Reraiden zu fangen. Als sie nun in der folgenden Nacht wiederkamen und bis zum Tagesandruch tanzten, und der weiße und der rothe Hahn nach der Reihe krähten, da sprachen sie wie in der ersten Nacht und suhren sort zu tanzen; als aber der schwarze Hahn krähte, da riesen sie: "jetz ist es Zeit, unsere Flügel zu nehmen und aufzubrechen." Der Mann hatte jedoch der Jüngsten die Flügel weggenommen, und so konnte sie nicht fort, als die beiden andern wegstogen.

Als diese weg waren, kam ber Mann aus seinem Verstede hervor und sprach: "ich habe beine Flügel und will dich zur Frau nehmen," und sie sprach: "ich bin es zufrieden." Darauf nahm er sie mit in sein Haus, ließ sich mit ihr einsegnen und hielt sie wie seine Hausfrau. Sie gebar ihm einen Knaben und war wie die andern Frauen. Nur wenn sie diese an den Feiertagen tanzen sah, erinnerte sie sich ihrer Tänze in der Luft und bat dann ihren Mann, ihr ihre Flügel zu geben, damit sie auch wieder einmal in der Luft tanzen konne. Der Mann aber sagte stets: "nein, die bekommst du nicht, denn wenn du sie hast, so sliegst du weg." Als nun der Knabe sünf Jahre alt war und die Weihnachten kamen, dat sie den Mann wiederum, ihr ihre Flügel zu geben, und versprach ihm hoch und theuer, wieder zu kommen, wenn sie sich satt getanzt hätte. Da ließ sich der Mann beschwahen und gab sie ihr. Sobald sie sie angelegt hatte, schwang sie sich damit in die

Luft, eilte zum Tanzplatze, wo die andern Frauen tanzten, und flog dreimal um diesen herum. Drauf sprach sie: "lebe wohl, Mann, und habe Acht auf unser Kind!" und verschwand.

Von da an kam sie jeden Tag in das Haus, wenn ihr Mann weggegangen war, buk Brot für ihn, gab dem Kinde zu essen und besforgte alle Geschäfte. Dann flog sie auf den Acker, wo ihr Mann war, und sagte zu ihm: "guten Tag, Mann, wie geht es dir?" Dieser aber sprach: "was soll ich dir sagen? Du hast mich betrogen, und ich bin dumm gewesen." Da lachte sie und sprach: "so betrügen euch die Neraiden." Darauf sagte sie ihm, "daß sie sein Haus bestellt habe, und daß er auf den Knaben Acht haben und ihn nicht schlagen solle, weil er noch klein sei." So machte sie es jeden Tag, war aber nicht zu beswegen, wieder in ihrem Hause zu wohnen.

#### 84. Das Fischerkind nud die Elfen.

Es war einmal ein Mann, der wollte auf den Fischfang gehen und nahm auch seinen kleinen Knaben mit; weil der aber unterwegs müde wurde, setzte er ihn auf einen Baum und sagte zu ihm: "bleib schön ruhig hier oben, mein Kind; wenn ich zurückkomme, so nehme ich dich wieder herunter."

Als der Knabe eine Weile auf dem Baume gesessen hatte, kamen zwei Raben herzugestogen und baten ihn, daß er ihnen ein Stück Fleisch theilen möge, und der Knabe that das.

Darauf kam ein Trupp Elsinnen, die nahmen den Knaben und trugen ihn in eine Höhle, gingen dann zu ihrer Mutter und sagten zu ihr: "wir haben einen Knaben gefunden." — "Wo habt ihr ihn hinsgebracht?" — "In eine Höhle." — "Geht und bringt ihn hierher." — Da gingen sie hin und brachten den Knaben zu ihrer Mutter, und er lebte nun eine Zeitlang bei ihnen. Als aber eine der Elsinnen beim

#### 83. Die Elfin als Sansfran.

Es war einmal ein armer Mann, der schlief zur Erntezeit auf seiner Tenne. In der Nacht kamen drei Neraiden und tanzten auf der Tenne, dis bei Tagesandruch die Hähne krähten. Zuerst krähte der weiße Hahn; da sprachen sie zu einander: "es ist der weiße, der mag krähen!" und tanzten weiter. Darauf krähte der rothe, und sie sprachen zu einander: "es ist der rothe, der mag krähen!" und tanzten weiter. Endlich krähte der schwarze; da riesen sie: "jest ist es Zeit, unsere Blügel zu nehmen und aufzubrechen," und flogen weg.

Der Mann aber beschloß, sich eine von diesen Reraiden zu fangen. Als sie nun in der folgenden Nacht wiederkamen und dis zum Tages= andruch tanzten, und der weiße und der rothe Hahn nach der Reihe krähten, da sprachen sie wie in der ersten Nacht und fuhren fort zu tanzen; als aber der schwarze Hahn krähte, da riesen sie: "jetzt ist es Zeit, unsere Flügel zu nehmen und aufzubrechen." Der Mann hatte jedoch der Jüngsten die Flügel weggenommen, und so konnte sie nicht fort, als die beiden andern wegstogen.

Als diese weg waren, kam der Mann aus seinem Verstede hervor und sprach: "ich habe beine Flügel und will dich zur Frau nehmen," und sie sprach: "ich bin es zufrieden." Darauf nahm er sie mit in sein Haus, ließ sich mit ihr einsegnen und hielt sie wie seine Hausfrau. Sie gebar ihm einen Anaben und war wie die andern Frauen. Nur wenn sie diese an den Feiertagen tanzen sah, erinnerte sie sich ihrer Tänze in der Luft und bat dann ihren Mann, ihr ihre Flügel zu geben, damit sie auch wieder einmal in der Luft tanzen könne. Der Mann aber sagte stets: "nein, die bekommst du nicht, denn wenn du sie hast, so sliegst du weg." Als nun der Anabe sünf Jahre alt war und die Weihnachten kamen, dat sie den Mann wiederum, ihr ihre Flügel zu geben, und versprach ihm hoch und theuer, wieder zu kommen, wenn sie sich satt getanzt hätte. Da ließ sich der Mann beschwahen und gab sie ihr. Sobald sie sie angelegt hatte, schwang sie sich damit in die

Luft, eilte zum Tanzplatze, wo die andern Frauen tanzten, und flog dreimal um diesen herum. Drauf sprach sie: "lebe wohl, Mann, und habe Acht auf unser Kind!" und verschwand.

Von da an kam sie jeden Tag in das Haus, wenn ihr Mann weggegangen war, buk Brot für ihn, gab dem Kinde zu essen und besforgte alle Geschäfte. Dann flog sie auf den Acker, wo ihr Mann war, und sagte zu ihm: "guten Tag, Mann, wie geht es dir?" Dieser aber sprach: "was soll ich dir sagen? Du hast mich betrogen, und ich bin dumm gewesen." Da lachte sie und sprach: "so betrügen euch die Meraiden." Darauf sagte sie ihm, "daß sie sein Haus bestellt habe, und daß er auf den Knaben Acht haben und ihn nicht schlagen solle, weil er noch klein sei." So machte sie es jeden Tag, war aber nicht zu beswegen, wieder in ihrem Hause zu wohnen.

#### 84. Das Fischerkind und die Elfen.

Es war einmal ein Mann, der wollte auf den Fischfang gehen und nahm auch seinen kleinen Knaben mit; weil der aber unterwegs müde wurde, setzte er ihn auf einen Baum und sagte zu ihm: "bleib schön ruhig hier oben, mein Kind; wenn ich zurücktomme, so nehme ich dich wieder herunter."

Als der Knabe eine Weile auf dem Baume gesessen hatte, kamen zwei Raben herzugestogen und baten ihn, daß er ihnen ein Stück Fleisch theilen möge, und der Knabe that das.

Darauf kam ein Trupp Elsinnen, die nahmen den Knaben und trugen ihn in eine Höhle, gingen dann zu ihrer Mutter und sagten zu ihr: "wir haben einen Knaben gefunden." — "Wo habt ihr ihn hinsgebracht?" — "In eine Höhle." — "Geht und bringt ihn hierher." — Da gingen sie hin und brachten den Knaben zu ihrer Mutter, und er lebte nun eine Zeitlang bei ihnen. Als aber eine der Elsinnen beim

Baben vom Blitze erschlagen wurde, sagte die Elfenmutter: "das kommt uns von dem Menschenkinde, das wir bei uns haben; nehmt es also und bringt es wieder an den Ort zurück, wo ihr es gefunden habt, denn sonst tödtet uns der liebe Gott."

Da nahmen die Elsinnen den Anaben und trugen ihn wieder auf den Baum, und als der Vater von dem Fischfang zurücksehrte, holte er ihn wieder vom Baume herunter und ging mit ihm nach Hause, und als sie zu Hause waren, erzählte der Anabe, wie es ihm ergangen sei.

# Griechische Thiermärchen.

#### 85. Bon dem Alten und der Alten mit dem Sahne und dem Suhne.

Es war einmal eine alte Frau und ein alter Mann, die hatten einen Hahn und ein Huhn. Sie lebten lange zufrieden mit einander, aber endlich wurden sie so uneins, daß sie abtheilten, und dabei bekam der Alte den Hahn, und die Alte das Huhn. Das Huhn aber war tüchtig und legte der Alten viele Eier. Da sagte einmal der Alte zu ihr: "Ei, Alte, gieb mir doch ein paar Eier!" Die aber wollte ihm keine geben, und sagte ihm: "Dein Hahn kann dir ja welche legen."

Da wurde der Alte zornig, ergriff den Hahn, und schlug so lange auf ihn, bis er ihm ein Bein gebrochen, und drauf schickte er ihn fort, um ihm Eier zu holen.

Da machte sich ber Hahn auf, und ging und ging Berg auf, Berg ab.

Endlich traf er auf einen Fuchs, der fragte ihn: "Wo gehst du hin, Schnapphahn?" — "Bis hierher und zurück," antwortete dieser.

"Darf ich auch mitgeben?"

"Romm' mit! daß du mir aber nicht mude wirft!"

Da lachte der Fuchs und sprach: "Du haft nur einen Fuß, und ich habe viere, und ich sollte müde werden?"

Sie machten sich nun zusammen auf den Weg und gingen so weit, bis der Fuchs sagte: "nun bin ich müde!" — und der Hahn sprach: "so setz dich auf mein Schwänzchen;" und so ging es wiederum ein gut Stück weiter.

Da traf er einen Wolf, der fragte ihn:

"Wo gehft bu bin, Schnapphahn?"

"Bis hierher und zurud!"

"Darf ich auch mitkommen?"

"Romm! daß du mir aber nicht mube wirft!"

Da lachte der Wolf und sprach: "Du hast nur einen Fuß und ich viere und du sprichst mir von mübe werden?"

Sie machten sich nun zusammen auf ben Weg, und gingen so weit, bis ber Wolf sagte: "nun bin ich mübe!"

Da sagte ihm ber hahn: "so set bich auf mein Schwänzchen."

Nachdem der Hahn wieder ein gutes Stück gegangen war, kam er zu einem Fluß, und wußte nicht, wie er drüber kommen sollte. End= lich siel es ihm ein, und er rief zweimal seinem Bürzel zu: "schlürf mir den Fluß ein;" und dieser that, wie ihm besohlen worden.

Nachdem er nun wieder eine Weile gegangen war, kam er an einen Krautgarten, der einem König gehörte; da schlüpfte er in einen faulen Kohlstrunk und schrie: "Kikeriki! Ich mache auf des Königs Bart, auf seines Sohnes Schnurbart, und auf den Rocken der Prinzessin," und rief so lange, bis es der König hörte. Da sagte der zu dem Diener: "geh' mal hin, und sieh' zu, wer so schreit." Der kam zurück und sagte: "Es schreit wie ein Hahn im Kohlgarten."

Drauf sagte ihm der König: "Geh' hin und schneide alle Kohl= köpfe ab, und laß mir keinen stehn, damit wir herausbringen, wer das ist."

Der Diener ging hin und schnitt alle Krautköpfe ab, konnte aber nichts finden; und wie er wieder zum König zurückkam, da fing der Hahn von Neuem an, und rief: "Kikeriki! Ich mache auf des Königs Bart, auf seines Sohnes Schnurbart und auf den Rocken der Prinzesssin!"

Da sprach ber König zu dem Diener: "Du haft ste gewiß nicht

alle abgeschnitten." Und der antwortete: "Ich habe nur einen faulen stehen lassen."

Der König sprach: "geh' bin und schneibe auch ben ab."

Drauf ging ber Diener hin, schnitt ihn ab, fand ben Sahn drin siten, und brachte ihn dem König.

Der aber sagte zum Diener: "Thue ihn zu den Hühnern, damit ste ihn so lange beißen, bis er drauf geht." Und das geschah. Da ließ der Hahn den Fuchs los, und der fraß die Hühner.

Drauf befahl der König: "Wirf den Hahn zu den Pferden, damit ihn diese todt treten." Und das geschah. Da ließ der Hahn den Wolf los, und der fraß die Pferde auf.

Darauf sagte ber König: "Beite mir den Backofen tüchtig, bis er glühend wird, und wirf ihn hinein, damit er darin verbrenne.."

Da heitzte der Diener den Ofen so lange, bis er glühend murde, und warf den Hahn hinein. Der aber ließ den Fluß los, und löschte den Ofen.

Drauf sagte der König: "Nimm ihn und wirf ihn in das große Gewölbe, wo die großen Goldstücke sind, damit er davon fresse und daran ersticke." Sie warfen also den Hahn hinein, der fraß und fraß, bis er nicht mehr konnte, nahm noch ein Goldstück in den Mund, und stellte sich, als ob er todt wäre.

Nach einer Weile sagte ber König zu seinem Diener: "Geh' hin, und sieh zu, ob er braufgegangen ist, und wirf ihn hinaus." Der Diener ging und fand ben Hahn auf ber Erbe liegen und glaubte, er wäre draufgegangen, hob ihn auf, und warf ihn hinaus. Raum war ber Hahn draußen, so stand er auf und krähte: "Rikeriki, ich mache auf des Königs Bart, auf seines Sohnes Schnurbart und auf den Rocken der Prinzessin!"

Da befahl der König dem Diener: "geh hin und fange ihn, damit wir ihn schlachten." Und der Diener ging hin, und wie er den Hahn greifen wollte, schlug der mit den Flügeln, flog fort, kam zu dem Alten zurück und rief: "Alter, Alter, komm her und breite dein Stroh-

mattlein aus, und bein Säcklein, und nimm bein Seilchen und bein Stöckhen. Hänge mich auf und schüttle mich, damit du siehst, was für schöne Sachen ich dir mitgebracht habe." Da nahm ihn der Alte, schüttelte die Goldstücke aus ihm heraus und füllte seinen Sack damit.

Als die Alte das sah, sagte sie zu ihm: "Gieb mir doch auch ein paar Goldstücke!" Der Alte aber erwiderte: "Ei was! Reulich hab' ich ein Ei von dir verlangt, da hast du mir auch keins gegeben; und da mir das der Hahn gebracht hat, so kannst du ja auch deine henne ausschicken, um eben so viel zu bekommen."

Da griff die Alte die Genne, bläute sie tüchtig und befahl ihr dann fortzugehn und ihr auch Goldstücke zu bringen.

Das arme Huhn machte sich auf den Weg und lief hierhin und dorthin, fand aber nur ein paar alte Geller und falsche Groschen, ein paar Schlangen und Eidechsen; die verschluckte sie, kam zur Alten zurück und rief: "Alte, Alte! komm her und breite dein Strohmattlein aus und dein Säcklein, und nimm dein Seilchen und dein Stöcken. Hänge mich auf und schüttle mich, damit du siehst, was für schöne Sachen ich dir mitgebracht habe."

Die Alte nahm nun das huhn und schüttelte es, aber es sielen nur alte heller und falsche Groschen heraus. "D Glücksstern!" rief die Alte, "was für Dukaten mir die gebracht hat!" Drauf schüttelte sie von Neuem, da sielen die Schlangen und Eidechsen heraus und stürzten auf sie los, um sie zu beißen. Die Alte aber lief und lief, bis sie zu einem Stall kam, wo wilde Ziegen wohnten, und dort versteckte sie sich unter einem Waschtrog.

Als nun des andern Tags die Ziegen auf die Weide gegangen waren, da kam die Alte heraus und kehrte den Stall, und versteckte sich dann wieder unter den Trog.

Das geschah einmal und zweimal, da sagten die Ziegen zu einan= der: "Wer mag das wohl sein, der uns so schön auskehrt?" und machten aus, daß eine von ihnen morgen zurückleiben solle, um zu sehen, wer das wäre. Es blieb also ein Böcken zurück; das wartete und wartete, bis es hungrig wurde und auf die Weide gehen mußte. Da kam die Alte hervor, kehrte aus und versteckte sich dann wieder unter den Trog. Am Abend kamen die Ziegen zurück und fanden den Stall wieder ausgekehrt.

Als sie nun am andern Morgen auf die Weide gingen, blieb ein räudiges Zicklein zurück; das wartete und wartete, es kam aber Niemand; da ließ es sich hinfallen und stellte sich todt. Als das die Alte sah, kroch sie heraus, nahm das Zicklein und beweinte es: "I, hi hi! mein Söhnlein!" Drauf legte sie es in eine Ecke, kehrte aus und versteckte sich wieder unter den Trog. Das räudige Zicklein aber, das sich todt gestellt hatte, lief zu den Ziegen und sagte ihnen: "so und so: es ist eine Alte, die kam unter dem Trog hervor, kehrte aus und versteckte sich wieder darunter."

Als am Abend die Ziegen nach Hause kamen, gingen sie zum Troge, fanden die Alte darunter, und fragten sie, was sie da mache; und die Alte erzählte ihnen, wie es ihr ergangen. Drauf sagten ihr die Ziegen: "Du hast gut gethan, hierher zu kommen; du kannst uns immer auskehren und Zweige schneiden, und dafür Milch essen." — "Gut!" sagte die Alte, und dabei blieb's.

Nach der Hand erfuhr der Alte, wo sie sei. Er machte sich also auf, und kam zu ihr, und sagte ihr: "Bringe mir eine Schüssel Milch!" Die brachte sie, und er aß sie aus. "Bring' mir noch eine!" Die Alte brachte noch eine, und er aß sie aus. Drauf sprach der Alte: "Mit der Schüssel kann ich nicht satt werden. Bring mir einen Eimer voll, damit ich mich einmal recht satt esse." — "Gut.,," sagte die Alte; "aber wenn du so viel Milch issest, so mußt du furzen, und da laufen mir die Ziegen weg."—"So verstopf' mir das Loch mit dem Hammer." — Das that die Alte, und er aß sich knüppeldick. Da zog er den Hammer heraus, — brrrt! brausten die Winde, — hui! liesen die Ziegen.

Die Alte lief den Ziegen nach, und lief und lief, bis ihr ein Wolf begegnete. Zu dem fagte sie: "Herr Nicola! Herr Nicolal hast du meine Ziegen und meine Zicklein nicht gesehn?"

"Ich habe fle nicht gefehn."

Da lief die Alte weiter, bis ihr eine Füchsin begegnete; die fragte sie: "Frau Maro! Frau Maro! hast du meine Ziegen und meine Zick= lein nicht gesehn?"

"Ja wohl!" antwortete diese. "Was giebst du mir, wenn ich dich zu ihnen führe?"

"Mein bestes Bocklein."

"Wann giebft bu's mir?"

"Nächsten Sonnabend."

Da zeigte ihr die Füchsin die Ziegen, und sie nahm sie und trieb sie nach hause.

Am andern Sonnabend machte sich die Füchsin auf, um das Bocklein zu verlangen. Die Alte aber nahm es und setzte es hoch auf das Dachgebälke.

Da kam die Füchfin und sagte: "Gieb mir das Bodleins"

"Nach der Hand," sprach die Alte. "Komm, erst wollen wir effen." Sie aßen also, und als sie fertig waren, sagte die Füchsin: "Nun gieb mir's!"

"Nach ber Sand! Lause mich erft ein bischen!"

Die Füchfin laufte fie alfo und fagte brauf: "gieb mir's nun!"

"Es ift nicht hier, es kommt erft gegen Abenb."

Da piste das Böcklein von oben herunter.

"Bit, zit!" rief die Alte. "Da ist mir der Honig ausgelaufen."

Drauf miftete bas Bocklein.

"Bit, zit!" rief bie Alte. "Da laufen mir bie Rofinen aus!"

Drauf mederte bas Bödlein: "meh, meh!"

"Ei, Alte!" sagte die Füchsin; "du hast das Böcklein, und sagst, es wäre nicht hier!" Sie nahm es nun ohne Umstände, setzte sich drauf und ritt und ritt, bis sie einem Schafhirten begegnete, und rief: "De, Schafhirt, Schafhirt! hast du Feuer, um dran zu sitzen, und Feuer, um sich zu wärmen?" "Ich habe Feuer, um dran zu sitzen, und Feuer, um sich zu wärmen. Aber Essen und Trinken hab' ich nicht."

"Das hab' ich unter meinem Schwänzchen."

Drauf brieten fie bas Bodlein.

Und in der Frühe nahm die Füchsin das Fett, bestrich damit den besten Widder und rief:

"He, Schafhirt, Schafhirt! siehe, bas Fett von meinem Böcklein ist an den Hörnern deines Widders." Da nahm die Füchsin den Widder, setzte sich drauf, und ritt und ritt, bis sie einen Kuhhirten fand. Dem rief sie zu: "Ruhhirt, Kuhhirt! hast du Feuer, um dran zu sitzen, und Feuer, um sich zu wärmen?"

"Ich habe Feuer, um bran zu sitzen, und Feuer, um sich zu wär= men. Aber Essen und Trinken hab' ich nicht."

"Das hab' ich unter meinem Schwänzchen."

Nachdem sie den Widder gebraten und gegessen hatten, nahm die Füchsin das Fett, und bestrich damit die beste Kuh.

Am andern Morgen stand sie auf und rief:

"He, Kuhhirt, Ruhhirt! das Fett von meinem Widder ist an deis ner Kuh." Drauf nahm sie die Kuh, setzte sich drauf und ritt und ritt, bis sie einen Pferdehirten fand.

"He, Pferdehirt, Pferdehirt! haft du Feuer, um dran zu fiten, und Feuer, um sich zu wärmen?"

"Ich habe Feuer, um dran zu sitzen, und Feuer, um sich zu wär= men. Aber Essen und Trinken hab' ich nicht."

"Das hab' ich unter meinem Schwänzchen."

Drauf brieten fie die Kuh. Und am andern Morgen beschmierte die Füchsin die beste Jungstute mit deren Fett und rief:

"Pferbehirt, Pferbehirt! das Fett von meiner Ruh ift an beiner Stute;" setzte sich darauf und ritt heim, sperrtesie in den Stall und sagte zu ihr: "Wenn der Wolf kommt, und zu dir spricht: Füllchen, Füllchen! mach' das Thürchen auf; ich bring' dir kaltes Wasser und frisches Gras! dann sag' ihm: Du bist der Wolf und frissest mich; und mach'

ihm nicht auf. Denn wenn ich komme, will ich rufen: Füli, Füli! mach' das Thürli auf, ich bring dir kaltes Waffer und frisches Gras."

Da kam ber Wolf und rief:

"Füllchen, Füllchen, mach das Thürchen auf. Ich bring dir kaltes Wasser und frisches Gras."

Die Stute aber fagte: "Du bift ber Wolf und friffest mich."

Draufging der Wolfzum Schmied und sagte ihm: "Schmied, häm= mere mir die Zunge sein, denn ich will die Stute der Frau Maro fressen." Und der Schmied hämmerte ihm die Zunge, aber die wurde davon immer dicker. Und wie er nun vor dem Stalle rief:

"Füllchen, Füllchen, mach das Thürchen auf. Ich bring dir kaltes Wasser und frisches Gras;" so sagte die Stute:

"Du bift ber Wolf und friffest mich."

Der Wolf ging also zum Schmied zurück und sagte ihm: "Warum hast bu nicht besser drauf geschlagen?"

Der aber sprach: "Je mehr die Zunge gehämmert wird, besto dicker wird sie. Geh' unter jenen Baum, dort ist ein Ameisenhausen, da stecke die Zunge hinein, und laß sie von den Ameisen so lange abstressen, bis sie sein wird. Der Wolf that, wie ihm gerathen wurde, ging darauf zur Stute und rief:

"Füli, Füli! mach das Thürli auf! Ich bring' dir kaltes Waffer und frisches Gras."

Da machte die Stute die Thure auf und glaubte, es ware die Füchsin; und der Wolf fturzte herein und fraß sie.

Wie nun die Füchsin zurückkam, fand sie die Stute gefressen und rief: "Der Herr Nicola hat sie gefressen, aber ich bring's ihm ein." Sie lud ihn also zu Gast, und machte einen Kessel voll heißes Wasser; und nachbem sie tüchtig gegessen hatten, sagte sie zum Wolf:

"Romm, wir wollen sehn, wer am besten über den Ressel springt;" und sprang bald von hier, bald von dort hinüber.

Drauf nahm der Wolf auch einen Ansag, um brüber zu springen;

und die Füchsin gab ihm einen Stoß, daß er hinein siel und sich versbrühte. Da rief er: "Zieh' mich heraus, zieh' mich heraus, Frau Maro!" Die Füchsin aber lachte: "Hahahaha! Dir geschieht ganz recht; eben so zappelte meine Stute, als du sie gefressen hast."

### 86. Bon der Füchsin, dem Wolfe und dem Priester.

Es war einmal ein Priefter, der kehrte, nachdem er seine Meffe gelesen, nach Bause zurud, und trug ben Quersack auf ber Schulter, in dem die Weihebrote ftaken, die er erhalten hatte. Als er fo seines Wegs ging, da fand er einen todten Fuchs liegen, er achtete aber nicht barauf und ging an ihm vorüber; eine Strecke weiter lag aber ein anderer Fuchs da, und weiterhin noch einer, und um es kurz zu machen, er zählte auf seinem Wege zwölf tobte Füchse. Da bedachte er, wenn er diese zwölf Füchse auflesen und ihnen ihre Bälge abziehen würde, so könne er bamit ein schön Stud Gelb verdienen. Um fich aber die Arbeit zu erleichtern, legte er seinen Quersack ab, ber ihm von all ben Broten, die darin waren, allein schon auf die Schulter brudte, und dachte ihn bei der Rückfehr wieder aufzunehmen. Als er aber zum Orte kam, wo er den letten Fuchs gesehn hatte, da fand er nichts mehr dort, und wie es ihm mit diesem gegangen war, so ging es ihm auch mit ben andern eilfen. Da glaubte er, daß sie irgend Jemand vor ihm wegge= nommen habe, und begriff nicht, daß es nur eine einzige Füchsin war, die ihm immer vorausgelaufen und sich tobt gestellt hatte, um ihn zum besten zu haben. Als die Füchsin sah, daß er seinen Quersack hingelegt hatte und ben Weg zurückging, machte fie fich über ben Sack ber, holte alle Brote heraus und that bafür Steine hinein.

Als nun der Priester unverrichteter Dinge wieder zu der Stelle kam, wo er den Quersack hingelegt hatte, nahm er ihn wieder auf den Rücken, und verdrießlich wie er war, über den vergeblichen Weg, den er gemacht, schien es ihm, als ob der Sack viel schwerer drücke, als

vorher. Endlich kam er nach Hause, gab ihn seiner Frau und sagte ihr: "da Frau, nimm den Sack, thue die Brote heraus und hebe sie auf, denn ich bin müde von dem Wege, den ich gemacht habe." Diese antwortete: "es scheint, daß du heute viele Ressen gehabt hast, weil der Sack so schwer ist." Als sie aber die Hand hineinsteckte und daraus einen Stein nach dem andern hervorholte, da rief sie: "siehe her, lauter Steine, nichts als Steine!" Da zerraufte sich der Priester seinen Bart und rief: "das hat mir die Stink-Marja angethan."

Lassen wir nun den Priester seine Brote bejammern und sehen wir, was die Füchsin macht. Als diese mit den Broten zu ihrer Söhle ging, da aß sie den ganzen Weg von ihnen, was sie nur konnte, um sich die Last zu erleichtern. Darauf begegnete ihr der Wolf und sprach: "guten Morgen, Frau Stink-Marja, was issest du denn Gutes?" Sie antwortete: "ach, Onkel Musuris, ich hatte lange nichts zu essen sinden können, da ried ich vor lauter Hunger meine Schnauze an die Erde und ries: "azilulus, bazilulus, azilulus, und das machte, daß ein Priester kam und mir alle seine Weihbrote zum Essen hinwars." Da fragte der Wolf: "Was meinst du, Frau Marja, sollte ich wohl ebenso glücklich sein wie du, wenn ich es ebenso mache?" Die Füchsin sprach: "und du fragst noch? — warum denn nicht?"

Da nahm ber Onkel Musuris Abschied von der Stink-Marja und auf dem ganzen Wege rieb er seine Schnauze an dem Boden und rief dabei: "azilulus, bazilulus, azilulus, und das trieb er so lange, bis er mit seiner Schnauze in eine aufgestellte Falle gerieth. Als er sah, daß alle seine Mühe, sich aus ihr los zu machen, vergebens war, rief er: "ach Stink-Marja, Stink-Marja, wie hast du mich angesührt!" Während er so in der Falle stak, kam ein Bauer vorbei und sah einen Wolf in der Falle; da nahm er sein Messer heraus und zog ihm sein Vell bei lebendigem Leibe ab, nahm dies mit sich und kümmerte sich nicht weiter um den geschundenen Körper.

Als der Bauer weg war, da stand der Wolf auf und suchte so lange nach der Stink=Marja, bis er sie fand, und nun spracherzuihr:

"für das, was du mir angethan haft, will ich bich freffen." "Gut," sagte bie Buchfin, "aber laß mich nur erst nach Sause, um meine Jun= gen noch einmal zu sehen, und bann kannst bu mich fressen." - "Aber wie foll ich bas anfangen, ohne bag bu mir bavon läufst?" - Da fagte die Füchsin: "bu brauchst mich ja nur auf beinen Rücken zu setzen." Der Wolf that bas, und fo ritt bie Füchsin auf bem Rücken bes Wolfes ben gangen Weg nach ihrer Göhle, und mahrend bes Reitens bif fie bem Wolf ein Stud Fleisch nach bem anbern aus seinem Ruden. Dieser rief: "ach Stink-Marja, was plagen mich die Fliegen!" Sie versette: "ja, es find Pferbefliegen." Als fie endlich bei bem Fuchsbau ankamen, ber ber Stink=Marja gehörte, da schlüpfte diese hinein und kam nicht Der arme Onkel Musuris versuchte nun selbst in bie mehr heraus. Söhle zu friechen, aber sie war so eng, daß er nicht hineinkommen konnte. Da ging er fort, und es dauerte gar nicht lange, so verendete er an feinen Wunben.

# 87. Bom Bauer, der Schlange und der Füchstin.

Es war einmal ein Bauer, der bestellte seinen Acker, in dessen Mitte eine kleine Steinöde war, und wollte diesmal die Dornsträuche verbrennen, die drauf standen, die Steine wegwerfen und den ganzen Plat urbar machen. — Wie er nun Feuer an die Dornen legte, da kam eine Schlange heraus und sprach: "nimm dich in Acht, daß du mein Haus nicht verbrennst."

Der Bauer aber hörte nicht darauf, und legte das Feuer an. Da sprach die Schlange: "nun, in Gottes Namen, so verbrenne das Haus, aber lege mir wenigstens deinen Krückenstock auf die Dornen, damit ich herauskommen kann."

Wie nun der Bauer seinen Krückenstock über die Dornen hielt, da ringelte sich die Schlange nicht nur um diesen, sondern auch um ihn selbst und sagte zu ihm: "jetzt werd' ich dich fressen!" Der Bauer aber widersetzte sich, und nach langem Streiten kamen sie überein, sie wollten zusammen hingehen und ihren Streit von drei Richtern richten lassen, und machten sich also auf den Weg.

Zuerst fanden sie eine alte magere Mähre, zu der sprachen sie: "das und das haben wir mit einander, sprich uns Recht!"

Drauf sagte die Mähre: "Als ich noch einen herrn hatte, und jung war, da hegten sie mich und pflegten sie mich, und ich hatte gute Tage. Jest aber haben sie mich in die Wüste hinausgejagt, und des wegen soll die Schlange dich auffressen."

Drauf gingen sie ein Stück weiter und fanden einen alten Maul=
esel, und der sagte ihnen dasselbe. Endlich trasen sie eine Füchsin an,
zu der sprachen sie: "komm', Frau Marja, wir wollen uns von dir
richten lassen, denn wir haben einen Streit zusammen." — "Wie kann
ich euch richten, während der eine auf dem andern reitet? ihr müßt euch
von einander trennen, und nach der Ordnung der eine auf dieser, der
andere auf jener Seite stehen, dann will ich euch richten." Da löste
sich die Schlange vom Halse des Bauern ab, und kroch auf den Boden
herunter.

Drauf sprach die Frau Marja zum Bauer. "Nun, was stehst du da, Dummkops? Nimm einen Knüppel, und gieb ihr damit ein paar auf den Schädel, damit sie ihrer Wege gehe."

Da nahm der Bauer einen Knüppel, gab ihn der Schlange zu koften und schlug sie todt.

Drauf sagte der Bauer zur Füchsin: "Wie soll ich dir das Gute vergelten, mas du an mir gethan haft?"

"Ich will weiter nichts, als daß du mir ein paar Rüchlein bringest, wenn du welche hast."

"Gut, die will ich bir bringen, Frau Marja!"

Der Bauer ging nun nach Hause, und sagte zu seiner Frau: "so und so ist's mir gegangen; die Frau Marja hat mich errettet, und da= für will ich ihr eine Brut Küchlein bringen."

Da fagte bie Frau: "Na, was bift bu boch für ein Narr! Warum

steckst du nicht deine Jagdhunde in den Sack und bringst sie ihr statt der Küchlein?" Das gesiel dem Bauer, und er folgte daher diesem Nathe.

Als nun die Frau Marja sah, wie der Bauer den Sack brachte, ihn von der Schulter nahm und aufband, da spannte sie, um die Küch= lein zu haschen, wenn sie herauskämen.

Statt dessen aber stürzten die Windhunde heraus und rüttelten ihr das Fell so lange, bis sie in ihre Söhle entwischte. Drauf sprach sie: "mein Großvater war kein Richter, und mein Vater war auch keiner, was kam mir an, Richter zu werden und ihren Streit zu schlichten?"

#### 88. Bom Alten, dem Kater und dem Sunde.

Es war einmal ein alter Mann, der verzehrte nach und nach sein bischen Hab und Gut, so daß ihm endlich davon nichts als ein Kater übrig blieb. Als er nun alles verkauft hatte, wozu er einen Käuser fand, mußte er betteln gehen, und was er den Tag über sammelte, das verzehrte er am Abend mit dem Kater. Eines Tages aber sand er alle Thüren verschlossen, an die er pochte, weil alle Welt zum Kornschneiden auf das Feld gegangen war. Als er am Abend müde und hungrig heim kam, sprach er zu dem Kater: "ich komme heute mit leeren Händen nach Hause; wenn wir uns also nicht hungrig schlasen legen sollen, so mußt du sehen, ob du nicht irgend etwas auftreiben kannst."

Da machte sich der Kater auf, und während er so hin und her dachte, wo er etwas sinden könnte, sielen ihm die setten Tauben in dem Schlage des Nachbarn ein, und er sprach zu sich: "der Haushund ist zwar ein guter Freund von mir, daß er mich aber eine von seinen Tausben nehmen ließe, wenn ich ihn darum bitte, daran ist nicht zu denken; ich muß also sehen, daß ich ihn so lange vom Hose entserne, bis ich die Taube geholt habe."

Er ging also zu bem Hunde und sprach: "höre Freund, als ich vorhin auf der großen Eiche vor dem Dorfe nach Bögeln lauerte, da sah ich einen Hund mit einem Stück Fleisch daherkommen, das war so groß, daß er es kaum schleppen konnte, und als er unter dem Baume war, grub er ein Loch und verscharrte das Fleisch darin und lief dann wieder weg; wenn du dich also einmal recht satt an Fleisch effen willst, so säume nicht lange und gehe hin, bevor es der Hund wieder holt." Als der Haushund das hörte, lief ihm das Wasser im Munde zusammen, denn er hatte seit langem kein Fleisch zu sehen bestommen; er nahm sich also kaum Zeit dem Kater für die gute Nachricht zu danken und lief dann spornstreichs zum Dorfe hinaus. Als der Hund fort war, schlich sich der Kater in den Schlag, suchte sich die setteste Taube aus und brachte sie dem Alten, der sie sogleich rupste und an den Spieß steckte.

Unterdessen suchte der Hund vergebens den ganzen Platz vor der Eiche nach dem Orte ab, wo das Fleisch verscharrt sein sollte, konnte aber keine frisch gegrabene Stelle sinden und lief also zur Hütte des Alten, um den Kater zur Rede zu stellen; als er aber davor stand, drang ihm daraus der Dust der bratenden Taube entgegen und er hörte zugleich, wie sich der Alte und der Kater über seine Dummheit lustig machten.

Da kehrte der Hund ganz still nach Hause zurück und ließ sich ein paar Tage nicht vor dem Kater sehen, dann ging er in das Haus des Alten, und that als ob er den Kater besuchen wollte. Dieser hatte die Taube vergessen und kam ihm daher wie sonst freundlich entgegen, aber ehe er es sich versah, sprang der Hund auf ihn los, packte ihn beim Halse und bis ihn todt.

Als der Alte das sah, sprang er eilig auf um seinem Kater beizu= stehen; in der haft stolperte er über einen Stein und stürzte mit solcher Gewalt zu Boben, daß er tobt liegen blieb.

Darauf sprach ber Hund: "so, nun stehlt des Teufels Tauben!" und lief heim.

# 89. Vom Wolf, der Füchsin und dem Honigtopfe.

Es war einmal ein Wolf, ber hieß herr Nicola, und eine Füchfin, bie hieß Frau Marja. Die fauften zusammen einen Ader, und machten sich auf, um ihn zu bestellen; zur Nahrung nahmen sie einen Bottich voll Sonig und einen Korb Weißbrote mit, verstedten ihren Mund= vorrath in einen Busch und fingen an zu graben. Als sie ein gutes Stud gegraben hatten, begann es bie Buchfin zu hungern, fie schämte fich aber, das dem herrn Nicola zu sagen, und sann daher auf eine Lift, stellte fich, als obman sie zu einer Taufe riefe, und schrie: "Ja wohl, ja wohl, ich komme schon!"

Da fragte Gerr Nicola: "wer ruft bich benn?" und sie erwiderte: "man ruft mich, um ein Kind aus der Taufe zu heben. 3ch will also hingehen, aber balb wieberkommen."

"So geh'," fagte ber Herr Nicola, "aber mache, bag bu bald wie= ber zurud bift."

Da ging die Frau Marja fort, schlich sich an den Ort, wo der Honigsbottich und die Weißbrote verstedt maren, und frag, bis fie nicht mehr konnte.

Drauf ging fie zum Gerrn Nicola zurud, und ber sprach zu ihr: "Willtommen, Frau Gevatterin, was haft bu bem Kind für einen Na= men gegeben?" "Unfanginchen," erwiderte fie.

Sie machten fich nun wieber an die Arbeit, und nach einer Beile begann es Frau Marja wieder nach bem Sonig zu lüften, und fie rief: "Ja wohl, ja wohl, ich komme schon!"

Da fragte herr Nicola: "Aber wer ruft bich benn schon wieber?" "Ach, ich foll nochmal zu Gevatter fteben."

"Co geh, aber mache bag bu balb zurudtommft."

Da schlich die Frau Marja zum Honig, fraß, bis fie nicht mehr fonnte, und fam bann wieber auf ben Ader.

Berr Nicola fragte fie: "Was für einen Namen haft bu biesmal dem Kinde gegeben?" Und sie antwortete: "Mittinchen!"

Als sie nun abermals eine Weile gearbeitet hatten, stellte sich Frau Marjawiederum, als ob sie rufen hörte, und schrie: "Jawohl, jawohl, ich komme schon!"

"Wer ruft dich denn schon wieder?" fragte Herr Nicola.

"Ach, ich soll noch einmal zu Gevatter stehen."

"Das ift boch merkwürdig, man ruft dich ja in Einem fort!"

"Das kommt baher, daß man mich lieb hat, Herr Nicola!"

"Nun so geh, mach' aber, daß du bald wiederkommft."

Da schlich sich Frau Marja noch einmal zum Honig, fraß ihn und die Weißbrote rein auf, stülpte den Bottich um, und kam dann wieder zu Herrn Nicola.

Der fragte sie: "Was hast du denn dem Kind für einen Namen gegeben?" "Stülpinchen," antwortete Frau Marja.

Nun gruben sie noch eine Weile; da sagte endlich Herr Nicola: "Wollen wir jetzt essen oder später?"

"Essen wir jett!" sagte Frau Marja.

Herr Nicola ging also zum Busche, wo der Honig und die Weiß= brote versteckt waren, und fand den Bottich umgestülpt. Da wurde er sehr zornig, lief zur Frau Marja und schrie: "Du hast die Weißbrote und den Honig aufgefressen, und dafür will ich dich nun selbst fressen." "Ich hab' sie gewiß nicht gefressen, Herr Nicola! Du hast wohl nicht recht zugesehen; geh' doch noch mal hin und such' besser nach."

"Nun, ich will's thun," sagte er; "wenn ich aber nichts finde, so weißt du, was dir blüht."

Während nun Herr Nicola noch mal suchte, machte sich Frau Marja weg und versteckte sich in ein Loch. Und als der Wolf zurückstam, sah er sie, wie sie gerade hineinschlüpfte. Da nahm er einen Häkelstab, um sie damit heraus zu holen. Wenn dieser sich nun in eine Wurzel hakte, so schrie die Füchsin: "Au, au, mein Beinchen! au, au, mein Beinchen!" Wenn er aber ihren Fuß packte, dann höhnte sie: "Zieh' nur an der Wurzel, du Esel!"

Und so ging's lange Zeit fort, bis der Wolf endlich müde wurde und wegging, und so kam die Frau Marja vom Herrn Nicola los.

#### 90. Bon der Füchsin Pilgerschaft.

Es war einmal eine Füchsin, die hatte nichts zu effen, und stellte sich daher, als ob sie auf die Pilgerschaft gehen wollte. Auf dem Wege begegnete sie einem Hahn. Der fragte sie: "Wo gehst du hin, Frau . Marja?"

"Auf die Pilgerschaft und wieder zurück," erwiderte diefe.

"Da will ich mit bir gehen."

"So komm' und set dich auf meinen Rücken!" Und so ging's weiter.

Ueber eine Weile traf sie auf ein paar Tauben; und als diese die Füchsin ansichtig wurden, flatterten sie auf. Diese aber rief: "bleibt ruhig, bleibt ruhig Kinder, Ich habe das aufgegeben und geh jest auf die Pilgerschaft."

"Da will ich mit dir gehen!" sagte der Täuber.

"So komm', da wo der Hahn ift, haft auch du Plat."

Drauf ging es wieder ein Stück weiter, da traf sie auf ein paar Enten. Als diese die Füchsin sahen, flatterten sie auf. Sie aber rief: "Bleibt ruhig, Kinder, die alten Streiche hab' ich gelassen, und bin jetzt auf der Pilgerfahrt."

"Da will ich auch mitgehn!" sagte ber Enterich.

"So komm' und steig auf meinen Rücken; da wo die andern sind, kannst auch du siten!"

Nachdem sie so ein gut Stück Weg gemacht hatten, kamen sie zu einer Söhle. Da sprach die Füchsin: "Da drin wollen wir uns ein= ander Beichte hören; denn wir müssen über Flüsse und Meere hinüber, und Gott weiß, ob wir so glücklich sind, bei der Gnadenstätte anzu= kommen! Also komm du her, Reister Hahn, damit ich dich zuerst verhöre."

"Was habe ich gethan, Frau Marja?"

"Was du gethan hast?" fragte die Füchsin. "Weißt du nicht, daß du schon um Mitternacht zu frähen anfängst und die Leute aus dem besten Schlaf ausweckst, daß du dann rasch nachher noch einmal frähst und die Caravanen irre in der Zeit machst, so daß sie zu früh ausbrechen und den Räubern in die Hände fallen. Das sind schwere Sünden, die verlangen schwere Bußen." Da pacte sie den Hahn bei dem Kragen und fraß ihn auf.

Nachdem sie fertig war, trat sie vor die Göhle und rief: "jetzt komm du, kleiner Täuber, damit ich dich beichte."

"Was hab' ich benn Boses gethan, Frau Marja?"

"Was du Böses gethan hast?" erwiderte die Füchsin. "Wenn die Leute ihre Saaten aussäen, um Frucht davon zu erndten, gehst du da nicht hin und scharrst sie aus, und frissest sie? Das ist eine schwere Sünde, die fordert schwere Buße!"

Drauf fraß sie auch den Täuber. Und als sie damit fertig war, trat sie vor die Höhle und rief: "Nun komm du herein, Herr Enterich, damit ich dich beichte."

"Was hab' ich benn Bofes gethan, Frau Marja."

"Was du Boses gethan haft? Haft du nicht dem König die Krone gestohlen und trägst sie auf deinem Kopfe?"

"Nein, Frau Marja, das ist nicht wahr. Warte ein bischen, ich will Zeugen holen."

"Gut, so geh'." —

Da ging der Enterich und setzte sich auf einen Golzbirnbaum; unter dem kam ein Jäger vorbei und zielte nach dem Enterich mit der Flinte, um ihn zu schießen."

"Schieße mich nicht," rief dieser, "was hast du an mir? Komm lieber mit, ich will dir einen Ort zeigen, wo eine Füchsin versteckt ist."

Der Jäger war es zufrieden, und sie gingen zusammen hin. Als sie nun zu der Thür der Söhle gekommen waren, da rief der Enterich: "Komm heraus, Frau Marja, ich hab' die Zeugen gebracht."

"Sind's denn so viele? und wollen sie nicht hereinkommen?" "Das geht nicht! Also komm du nur heraus!"

Der Jäger aber zielte nach der Thür der Höhle, und wie nun die Füchsin heraussah, drückte er ab und schoß sie todt, aber bevor sie versendete, rief sie zum Enterich: "Schwarze Unglückstage über dich und die Zeugen, die du mir gebracht haft!"

#### 91. Die Füchsin und der Igel.

Es war einmal ein Igel und eine Füchsin, die begegneten einander zur Herbstzeit, und da sprach die Füchsin zu dem Igel: "komme mit, wir wollen in den Weinberg und Trauben stehlen." Der antwortete: "nein, ich fürchte mich vor den Fallen, die sie dort aufgestellt haben." Die Füchsin aber fagte: "habe feine Furcht, bu kommst nicht zu Scha= ben, benn ich weiß brei Sacke voll Listen." Sie gingen nun zusammen hin und fragen fich fatt, als sie aber wieder wegwollten, fing sich die Füchfin in einem Eisen. Da rief sie: "hilf mir, Igel, ich bin in die Falle gerathen!" und dieser sprach: "so laß nun deine Listen aus den Säcken, damit fie bich lösen." Die Füchfin aber sprach: "ich bin über einen Abgrund gesprungen, und ba find mir alle meine Liften hinein= gefallen; weißt du benn gar keine?" Der Igel erwiderte: "ich weiß beren zwei; bie eine ift, daß du bich, wenn ber Bauer fommt, todt ftellft, und die andere, daß du dabei tüchtig furzest. Da wird er glauben, bu stänkest schon, und wird bich wegwerfen, und so kommst bu bavon." Da machte es die Füchsin, wie ihr ber Igel gerathen, und als ber Bauer herbeikam und fand, daß ber Fuchs bereits ftinke, da warf er ihn vor den Weinberg und so kam er davon.

Ein anderes Mal fragte die Füchsin wiederum den Igel, ob er mit ihr in den Weinberg gehen und Trauben essen wolle? und da er das erste Mal so gut durchgekommen war, so ging er auch dies Walmit. Als sie sich nun satt gegessen hatten und wieder fort wollten, da sing sich der Igel in ber Falle und nun rief er: "hilf mir, Frau Maru, ich bin in die Falle gerathen. Laß beine Listen los und löse mich aus der Falle." Die Füchsin erwiderte: "ich bin wieder über einen Abgrund gesprungen und da sind mir alle meine Listen hineingefallen." Der Igel sprach: "da ich also sterben muß, so verzeihe mir meine Sünden." Da sagte die Füchsin: "verzeihe mir alle meine Sünden gegen dich, und möge dir auch Gott verzeihen." Darauf bat sie der Igel: "komme näher heran, wir wollen uns noch einmal umarmen, weil wir so lange mit einander gelebt haben." Da kam die Füchsin herbei und sie umarmten sich, und der Igel sprach: "du sollst mich aber auch auf den Mund küssen." Das that die Füchsin. Der Igel aber packte ihr die Zunge mit seinen Zähenen und hielt sie so lange fest, dis der Bauer kam, und als dieser sah, wie der Igel die Füchsin gepackt hatte, da lachte er, schlug die Füchsin todt und ließ den Igel lausen.

#### 92. Der Bolf, die Füchsin und der Esel.

Es war einmal ein Wolf, der hieß herr Nicola, und hatte eine Füchsin zur Frau, die hieß Frau Maru. Die wurden alt mit einander und bekamen doch keine Kinder. Da machten sie mit einander aus, daß sie nach dem heiligen Grabe pilgern wollten. Als sie sich nun dahin auf den Weg machten, fanden sie einen Esel, der auf einer Wiese grafte. Da sprach die Frau Maru: "was meinst du, herr Nicola, wollen wir den Esel nicht einladen, die Reise mit uns zu machen?" Der herr Nicola fragte ihn also, ob er mit wolle, und als der Esel das zufrieden war, zogen sie nun selbdrei weiter. Nachdem sie lange Zeit gewanzdert waren, kamen sie an die See, und am Strande lag ein kleines Schiff, in das stiegen die drei Pilgrime und fuhren ab. Als sie eine gute Strede gefahren waren, sprach die Frau Waru: "hört ihr andern, auf dieser Reise können wir leicht unsern Tod sinden; wir wollen also

einander unsere Sünden beichten." Da begann der Wolf und beichtete der Frau Maru und sprach: "wenn ich in eine Schasheerde einsiel, dann nahm ich nicht blos ein oder zwei Stücke, sondern biß auch wohl zehn Stücke aus lauter Muthwillen todt." Darauf beichtete die Frau Maru dem Herrn Nicola und sprach: "wenn ich in einen Hühnerstall kam, da nahm ich nicht blos ein oder zwei Stück, sondern biß auch die ans dern aus lauter Muthwillen todt; und nun komme du her, Esel, und beichte mir deine Sünden." Da sprach der Esel: "mein herr war ein Gärtner, der belud mich mit Gurken und Gemüse, und trieb mich in die Stadt, um es zu verkausen; und eines Tages siel eine Gurke aus dem Korbe, die fraß ich auf." Da sprach die Frau Maru zu dem Herrn Nicola: "das ist eine große Sünde, denn wenn der Esel Gurken frißt, so kann es ihm auch in den Sinn kommen, dich und mich zu fressen; es ist also besser, daß wir ihn eher fressen, als ihm der Gedanke kommt.

Der Esel aber versette: "wenn ihr mich fressen wollt, so liegt mir nichts daran, benn ich hänge nicht am Leben; aber mein Herr hat mir etwas auf die Sufe geschrieben, das ihr vorher lesen solltet." Als nun der Wolf herzutrat um zu lesen, was auf den Husen des Esels stand, da gab der ihm mit diesen einen solchen Schlag, daß er über Bord flog und ertrank; und die Frau Maru entsetzte sich darüber so sehr, daß sie über Bord fiel und auch ertrank.

#### 93. Bom Bolfe und vom Efel.

Es war einmal ein Esel auf der Weide, den beschlich ein Wolf und sprang auf ihn, um ihn zu fressen. Da sprach der Esel: "Gut daß du kömmst, ich hab' auf dich gewartet."

"Was wolltest du denn von mir?" fragte ber Wolf.

"Ich suchte dich, benn man will bich zum Schultheiß machen."

"Ift das wirklich wahr?"

"Ja, ja," fagte der Esel. "Romm nur, wir wollen ins Dorf, und dort werden sie dich zum Schultheiß machen." Und so ritt denn der Wolf auf dem Esel ins Dorf. Als sie da ankamen, und die Leute sie sahen, stürzten sie mit Knütteln auf den Wolf und schlugen ders maßen auf ihn los, daß er sich nur mit knapper Noth von ihnen loss machen und Reißaus nehmen konnte.

Drauf sprang er auf einen Marmorfelsen, um sich auszuruhen, und rief: "Mein Vater war kein Schultheiß, und mein Großvater war auch kein Schultheiß, was kam mir Pinsel an, daß ich Schultheiß werden wollte? Wenn doch nur Jemand hier wäre und mich packte und walkte und todtschlüge!"

Auf dem Felsen war aber ein Mann, der hörte das, und packte den Wolf und schlug so lange auf ihn los, bis er hin war.

#### 94. Bon der Barin, dem Bauer und der Füchfin.

Es war einmal ein Bauer, der ackerte, und bei dem kam eine Bä= rin und ein Hase vorbei. Und der Hase küßte die Bärin; dann aber schämte sich die Bärin und sprach: "Wie konnte mich so ein Haseküssen, den ich ja sonst nicht ansehe?" und bat den Bauer: "Sage ja Niesmandem, daß mich der Hase geküßt hat, ich gebe dir auch einen Korb voll Honig. Sagst du aber etwas, dann freß' ich dich."

Der Bauer versprach, Niemand etwas zu sagen, und nahm ben Honig an.

Als am Abend der Bauer nach Hause fuhr, schlich ihm die Bärin heimlich nach, stieg leise, leise auf das Dach und lauerte.

Da kam ber Bauer, trat ins Saus, setzte sich, aß, holte bann ben Honig herbei und gab bavon bem ganzen Sause zu effen. Da fragten ihn seine Leute, wo er ben Honig gefunden habe. Er sagte: "irgendwo,"

und wollte es nicht gestehen." Aber sie quälten ihn so lange, bis er es ihnen endlich doch erzählte.

Die Bärin, welche oben auf dem Hause saß, hörte alles mit an, stieg dann herunter und ging auf den Acker. Wie nun des andern Morgens der Bauer auf den Acker kam, da sagte ihm die Bärin: "jetzt freß' ich dich, denn du hast es erzählt." Der Bauer verschwur sich hoch und theuer, daß er nichts gesagt habe. Die Bärin aber sprach: "Ich habe oben auf dem Dache gesessen und Alles gehört, und drum will ich dich jetzt fressen." Da bat sie der Bauer: "Laß mich den Acker noch fertig säen, und dann friß mich."

"Meinetwegen, aber mach' schnell, benn wenn ich zurücktomme, werd' ich bich fressen."

Nach einer Weile kam eine Füchsin des Weges, die sah den Bauer bekümmert da stehen und fragte ihn: "warum bist du so traurig?" Da erzählte ihr dieser: so und so.

"Bah," sagte die Füchsin, "und das bekümmert dich so sehr? — Was gibst du mir, wenn ich dir aus der Klemme helse?"

"Einen Sad voll hühner und noch ein paar in der Sand."

"Gut," sagte die Füchsin. "Wenn die Bärin zurückkehrt, so werde ich oben auf dem Berge hervorkommen und dir zurusen: He, Bauer, gibt's hier was für den König zu jagen? Und dann mußt du ant=worten: nein, es gibt nichts. Und wenn ich dich dann frage: was ist das dort? dann mußt du antworten, was dir die Bärin sagt."

Darauf kam die Bärin und wollte ihn fressen. Da kam die Füchsin auf dem Berg hervor und rief: "Ge, Bauer! Gibts hier etwas für den König zum Jagen?"

"Sage: nein, es gebe nichts," sagte bie Barin zum Bauer.

"Nein, es giebt nichts!" rief ber Bauer zurück.

"Was ift benn bas, mas bort steht?"

"Sage, es sei ein Solzflot," sagte bie Barin zum Bauer.

"Es ift ein Solzklot !" rief ber Bauer.

Drauf rief bie Füchsin herunter: "Sted es 'nmal in ben Sad."

"Sted mich hinein, fted mich hinein," bat ihn bie Barin.

"Saft du es hineingestect?" fragte die Füchfin von oben.

"Ja wohl!" rief ber Bauer zurück.

"Nun, bann bind ihn fest zu."

"Binbe, binbe!" rief bie Barin aus bem Sad.

"Saft du ihn zugebunden?" fragte die Füchfin von oben.

"Ja wohl!" schrie ber Bauer hinauf.

"So walke, was bir in bie Bande gefallen."

Da löste der Bauer das Pflugjoch ab, und schlug damit auf die Bärin, bis sie todt war.

Drauf sprach der Bauer zur Füchsin: "Für das Gute, das du an mir gethan hast, werde ich dir einen Sack voll Hühner und ein paar in der Hand bringen."

"Warum so viele, mein Guter? Gin Paar wurde hinreichen."

"Nein, nein, ein Mann ein Wort!" erwiderte der Bauer. "Wo kann ich dich finden?"

"An dem und dem Ort ist meine Söhle," sagte die Füchsin; "da komm' hin und ruf' mich heraus."

Der Bauer aber that zwei Hasenhunde in den Sack, nahm ein paar Hühner in die Hand, ging damit zur Höhle der Füchsin und rief ihr zu, sie solle ihre Hühner nehmen."

"Laß sie los," sagte die Füchsin, "da fang ich sie schon."

"Komm näher," meinte der Bauer, "damit du sie sicher fängst. Zuerst will ich dir die im Sack geben, und dann die, welche ich in der Hand trage."

Die Füchsin stellte sich also auf und paßte, bis der Sack gelöst wäre und sie die Hühner fressen könnte. Da geht der Sack auf, die Hunde werden los und stürzen auf die Füchsin. Sie nehmen sie bald von rechts, bald von lins, können sie aber doch nicht fassen. Und wie sich die Füchsin von ihnen losgemacht, sprang sie auf einen Marmorfelsen um sich auszuruhen, und sagte zu sich: "meine Mutter war kein Rich=

ter und mein Bater war auch kein Richter; was kam mir alten Esel an, den Richter zu spielen? Da wollt' ich doch gleich, daß einer da wäre, und mich todtschlüge, daß er mich am Schweise saßte, und mich so lange walkte, bis ich drauf ginge."

Auf dem Felsen war aber ein Mann versteckt, der hatte zugehört, und packte die Füchsin beim Schweife, und schlug sie so lange, bis sie hin war.

## Albanesische Märchen.

#### 95. Augenhündin.

Es war und war nicht. — Es war einmal eine junge Frau, die war an einem fremden Orte verheirathet, und fünf Jahre nicht zu ihren Verwandten gekommen.

Als sie eines Tages an der Quelle Wasser schöpfte, seufzte sie nach ihren Verwandten, und als sie so seufzte, kam eine Alte zu ihr (und das war die Augenhündin, welche vier Augen hatte, zwei vorne, zwei hinten, aber die junge Frau erkannte sie nicht, denn die zwei hinteren hatte sie mit dem Kopftuche verbunden) und fragte sie: "Warum klagst du, Töchterchen?"

Sie sagte darauf: "Ach, Frau, ich klage, weil es nun fünf Jahre sind, daß ich meinen Vater und meine Mutter nicht gesehen habe; der Weg ist weit, und ich habe Niemand, mit dem ich gehen könnte."

Da sagte die Alte: "ich führe dich hin, Töchterchen, denn ich habe in der Gegend ein Geschäft; gehe also, schmücke dich, ich warte hier auf dich."

Da ging die junge Frau in ihr Haus, schmückte sich, und eilte zu der Alten, die an der Quelle auf sie wartete.

Sie gingen ein ober zwei Stunden Weges und kamen an einen entlegenen Ort, und bort war das Haus der Augenhündin, und ihre Tochter, die Maro hieß, saß darin.

Da merkte das Mädchen, daß die Alte die Augenhündin sei, aber sie konnte ihr nicht entwischen.

Als nun die Augenhündin in's Haus trat, befahl sie ihrer Toch= ter Maro, den Bacofen anzuzünden, und sie selbst ging hinaus, um Holz zu sammeln.

Als nun die Augenhündin fort war, da fragte das Mädchen die Maro: "was willst du mit dem Ofen?"

Und diese sagte ihr: "wir wollen dich braten und dann auffressen." "Das ist mir ganz recht, daß ihr mich auffrest, aber gib Acht, daß das Feuer nicht ausgehe."

"Ich will schon blasen, und ba brennt es."

Und wie nun die Maro hinging, um das Feuer anzublasen, da stieß sie die junge Frau mit den beiden Händen von hinten und steckte sie in den Ofen hinein, und machte die Ofenthüre zu.

Bevor aber die Augenhündin zurückfam, floh die junge Frau und kehrte in Eile und großem Schrecken in ihr Dorf zurück, und erzählte ihrer Mutter Alles, was sie erlebt hatte; und Jeder, der es hörte, der wunderte sich über den Muth, den sie gezeigt hatte, daß sie die Tochter der Augenhündin in den Ofen stieß. — Dort war ich, fand aber Nichts (von dem, was ich erzählte).

#### 96. Ljelje Aurwe.

Es war und war nicht. — Es war einmal eine Mutter, die hatte sieben Sohne in der Fremde, und eine kleine Tochter zu Hause.

Als nun das Mädchen heranwuchs, da sagten die Leute zu ihm: "wie glücklich bist du, daß du sieben Brüder hast!"

Da ging es eines Tages zu seiner Mutter und sagte ihr: "Mutter, hab' ich Brüder?"

"Wie solltest du keine haben, Töchterchen? Du hast sieben Brüber, aber du hast sie nicht hier, sie sind weit in der Fremde."

"Wenn ich wirklich Brüder habe, so gieb mir die Ljelje Kurwe; deine Magd, damit ich ausgehe, um sie zu finden."

"So geh' denn, Töchterchen, wenn bu solche Sehnsucht haft."

Da machte sich diese auf den Weg, zusammen mit der Ljelje Kurwe, die zu Fuß war, und sie selbst saß auf einer Stute.

Als sie den halben Weg gemacht hatten, fanden sie eine Quelle, und da große Sitze war, kam ihr Durst an. Sie sprang von der Stute, um Wasser zu trinken, und gab die Stute der Magd zu halten.

Während sie nun Wasser trank, siehe da sprang Ljelje Kurwe auf die Stute und ritt voraus, und das Mädchen lief ihr nach.

Als sie zu dem Orte kamen, wo die Brüder waren, da nahmen diese Ljelje Kurwe wie ihre Schwester auf, und ließen ihre Schwester Hühner und Gänse hüten.

Und Ljelje Kurwe saß auf bem goldenen Stuhl, und spielte mit dem goldenen Apfel.

Und jene weinte, während sie die Hühner und die Ganse hütete, und schickte ihrer Mutter Grüße mit der Sonne des Mittags.

Nach mehreren Tagen erfuhren die Brüder, daß sie ihre Schwester sei, und sie setzten sie auf den goldenen Stuhl, und sie spielte mit dem goldenen Apfel, und die Ljelje Kurwe züchtigten sie sehr wegen des Betruges, den sie gespielt hatte, und ließen sie die Hühner und die Gänse hüten.

#### 97. Das Saar der Schonen der Erde.

Es waren einmal drei Brüder, die gingen in die Fremde. Auf dem Wege, den sie kamen, fanden sie ein großes Loch, welches in die Unterwelt hinabging.

Da sagten sie zu dem kleinsten: "wenn wir dich binden und dich hinunterlassen, damit du siehst, was da drinnen ist, thust du es?"

Mit vielen Reden brachten sie ihn dahin. Sie banden ihn mit

ihren Gürteln, ließen ihn hinab und ließen ihn dann los. Er fiel auf bas haus einer alten Zauberin.

"Was suchst du?" fragte ihn die Alte. "Warum kamft du hierher?"

"Mich schickte ber König ber Oberwelt, um ihm ein haar von ber Schönen ber Erbe zu holen."

"Wie willst du borthin kommen, Söhnchen? Die bewacht ein hund mit drei Köpfen, der weder bei Tag noch bei Nacht schläft."

"Wie foll ich's nun machen, Mütterchen?"

"Da hast du dieses Wasser, und wenn du dorthin kommst, so wasch dein Gesicht damit, und du wirst so dunkel werden, daß dich der Hund nicht sieht. Dann gehe hinein, und wenn die Schöne der Erde schläft, da stecke ihr ein Bischen von dieser Erde der Todten in das Ohr, damit sie dich nicht gewahr werde. Reiß' ihr ein goldenes Haar aus dem Kopfe und komme schnell hierher zu mir."

Jener that, wie ihm die Alte gesagt hatte, ging hinein, ohne daß ihn der Hund sah, und fand die Schöne der Erde, während sie schlief. Er warf ein Stück Erde auf sie, nahm ihr das Haar und kam zu der Alten.

"Was willst du nun?" fragte ihn die Alte.

"Ich will, daß du mich auf die Oberwelt steigen machest."

Da rief die Alte mit Zauberei alle Krähen und Raben zusammen, und band ihm Fleisch in den Gürtel, und es nahmen ihn die Bögel, während sie an dem Fleische zupften, und hoben ihn in die Söhe.

Als ihn die Brüder sahen, wunderten sie sich, wie er heraufge= kommen sei.

Er aber fagte ihnen: "Warum ließt ihrmich fallen, ihr Marren?" und diese sagten ihm: "bu bift uns unversehens entgleitet."

Er aber ging zum König und brachte ihm das goldene Haar der Schönen der Erde, und dies Haar hatte das Eigene, daß der, welcher es in die Hand nahm, wie die Sonne glänzte.

Der König nahm es, und gab es seinem Weibe, und jenen machte. v. hahn, Griech. u. alban. Marchen. 11. er groß und gab ihm ein großes Einkommen, und seine Brüder wurden endlich seine Diener.

#### 98. Perfeus.

Es war einmal ein König, der herrschte über ein Land, und dem war prophezeit worden, daß er von einem Enkel getödtet werden mürde, der noch nicht geboren sei. Aus diesem Grunde warf er alle Anaben, die seine zwei Töchter bekamen, ins Meer und erfäuste sie.

Der dritte Knabe aber, den er ins Meer warf, ertrank nicht, denn der Wellenschlag warf ihn an das Ufer des Meeres. Dort fanden ihn ein paar Hirten und nahmen ihn mit in ihren Pferch und gaben ihn ihren Weibern, um ihn groß zu ziehen.

Es verging die Nacht, es verging der Tag, und der Knabe wuchs bis in sein zwölftes Jahr und ward sehr schön und kräftig.

Bu dieser Zeit hatte sich eine Lubia im Lande des Königs gezeigt, die alle Wasser hatte versiegen lassen; und es war prophezeit worden, daß die Lubia die Wasser nicht eher wieder fließen lassen würde, bis sie nicht die Tochter des Königs gefressen hätte.

Wollte der König, oder wollte er nicht, es blieb ihm keine Wahl, er mußte sich entschließen, das Mädchen zu geben, damit sie die Lubia fräße, und er schickte sie, und ließ sie an einen Ort binden, wo die Lubia sich aufhielt.

Denselben Tag ging auch der Jüngling dort vorbei, den die Hirten erzogen hatten, und als er die Tochter des Königs sah, so fragte er sie, warum sie dort sitze und weine; und diese erzählte ihm, westwegen sie der Vater hierher geschickt habe.

"Fürchte dich nicht," sagte er hierauf, "halte dich ruhig und habe genau Acht, wenn die Lubia herauskommt, bann ruse mich, benn ich • will mich versteden." Jener verstedte sich nun hinter einem Felsen, und setzte eine Mütze auf, die ihn bedeckte, so daß er nicht sichtbar war.

Ueber ein Weilchen kam die Lubia heraus, und das Mädchen rief leise dem Jüngling, herbeizukommen, und dieser kam hinter dem Felsen hervor, und als sich die Lubia näherte, schlug er ihr mit der Keule dreimal auf den Kopf, und die Lubia siel sterbend nieder. In demselben Augenblick singen die Wasser wieder an zu sließen.

Er aber nahm den Kopf der Lubia und ließ die Tochter des Königs ziehen, ohne daß diese seinen Kummer erfuhr.

Als nun das Mädchen zum König kam und erzählte, wie sie von der Lubia befreit worden, da ließ der König das Gerücht verbreiten, daß der, welcher die Lubia getödtet habe, zu dem Könige kommen solle, denn er wolle ihn zu feinem Sohne machen, und ihm die Tochter zum Weibe geben.

Als das der Jüngling hörte, ging er zum König, und zeigte ihm den Kopf der Lubia, und nahm das Mädchen zum Weibe, das er von ihr befreit hatte, und es wurde eine große Hochzeit gefeiert.

Während sie spielten und sprangen, warf der Jüngling seine Keule und traf, ohne zu wollen, den König, und tödtete ihn, und die Prophezeihung wurde erfüllt, und der Jüngling selbst wurde König.
— Dort war ich, fand aber nichts.

#### 99. Der Nanber Ruß.

Es war einmal ein Alter und eine Alte, denen Gott keine Kinder gegeben hatte. Sie befragten sich hier und befragten sich dort; da sagte man ihnen: Wenn ihr Kinder machen wollt, so geht das nicht anders, als ihr müßt einen Schlauch nehmen und zwanzig Tage und zwanzig Nächte hineinblasen, und dann werdet ihr im Schlauche ein Kind sinden.

Und jene machten es so, und nach zwanzig Tagen fanden sie im Schlauche einen Knaben, so groß wie eine Nuß.

Sie nahmen ihn heraus, kleibeten ihn und ernährten ihn, aber er wuchs nicht mehr, benn er wurde fünfzehn Jahr, und blieb wie eine Nuß.

Eines Tages schickten sie ihn auf den Acker, um mit den Ochsen zu pflügen; und jener ging, sprang auf die Spitze des Pfluges und lenkte die Ochsen.

Da kamen bort brei Räuber vorbei, und wie ste die Ochsen allein sahen (denn den Anaben sahen ste nicht), so singen sie an, die Ochsen vom Joch zu lösen. Der aber schlug sie mit der Treibstange auf die Hände, und diese fürchteten sich anfangs sehr, dann aber gaben sie Acht, und sahen ihn auf der Spipe des Pfluges und nahmen ihn mit sich und gingen, um die Ochsen des Priesters zu stehlen.

Wie sie nun vor das Haus des Priesters kamen, da ließen sie den Anaben, der nur so groß wie eine Nuß war, durch die Risse der Thür hinein, und als dieser hineingeschlüpft war, machte er ihnen die Thür auf und zog die Ochsen heraus, und sie machten sich aus dem Staube.

Er aber murbe ein Räuber, ber seines Gleichen nicht hatte, und sein Name blieb Räuber Nuß, und bie Welt fürchtete ihn sehr. Endlich aber ertrank er in einem Fluß.

### 100. Das Schlangentind.

Es war einmal ein König, der bekam keine Kinder, er hatte aber einen Bezir, der drei Mädchen hatte, und die Frauen der beiden hatten einander sehr lieb. Da geschah es eines Tags, daß sie zusammen in einen Sarten gingen, um daselbst den Tag zu verbringen, und während sie dort mit einander aßen und tranken, sprach die Königin zur Bezirssfrau: "du hast drei Mädchen, und wenn ich nur einen Sohn hätte,

würden wir nicht Schwägerschaft mit einander machen, da wir uns so lieb haben?" und jene antwortete: "ach ja, das wäre sehr schön, wenn du nur einen Sohn hättest, aber leider hat dir unser Gerrgott keinen geschenkt." Da rief die Königin, "ach ich wollte, daß mir Gott einen Sohn schenkte und wenn es auch eine Schlange wäre."

An demselben Abend schlief die Königin bei dem König und ihr Leib wurde gesegnet, und als ihre Zeit kam, gebar sie eine Schlange, so wie sie sich es gewünscht hatte. Diese wuchs schnell heran und sprach eines Tages zu ihrer Mutter: "höre Mutter, erinnerst du dich, was du mit der Bezirsfrau verabredet hast, als ihr zusammen in jenem Garten waret? Ich will eine von ihren Töchtern zur Frau, gehe also hin und werbe für mich um die älteste."

Da machte sich die Mutter auf und ging zur Bezirsfrau und sprach: "ich wünschte deine älteste Tochter zur Schwiegertochter für meinen Sohn." Da erwiderte jene: "Was, ich sollte meiner Tochter eine Schlange zum Manne geben? Das wird nimmer geschehn, gehe deiner Wege und sprich nicht mehr davon." Da kehrte die Königin ganz traurig zu ihrem Sohne zurück und sprach: "sie will dich nicht."

Darüber vergingen ein paar Jahre, bann aber sprach die Schlange wiederum zu ihrer Mutter: "höre Mutter, gehe noch einmal zur Bezirssfrau und sage ihr, daß sie mir ihre zweite Tochter zur Frau geben solle." Da machte sich die Mutter wiederum auf, ging zu der Bezirssfrau und sprach: "Mein Sohn schickt mich und hält um beine zweite Tochter an." Ueber diesen Antrag aber wurde jene sehr ungehalten und sprach: "Schere dich deiner Wege und sprich mir nicht mehr davon, daß ich meinen Töchtern eine Schlange zum Manne geben solle." Da kehrte die Königin betrübt nach Hause zurückt und sagte zu ihrem Sohne: "sie will dich nicht."

Als nun wieder ein paar Jahre vorüber waren, da sprach die Schlange zu ihrer Mutter: "Höre Mutter, gehe noch einmalzur Bezirs= frau und sage ihr, sie solle mir ihre dritte Tochter geben, und wenn sie das nicht thäte, so würde ich eines Nachts in ihr haus kommen und

sie alle umbringen." Da machte sich die Mutter auf, ging zur Bezirssfrau und richtete ihr unter vielen Thränen den Auftrag ihres Sohnes aus. Als die Bezirsfrau das hörte, erschrak sie sehr und wußte nicht, was sie thun sollte, denn giebt sie das Mädchen nicht her, so kommt die Schlange und bringt sie alle ums Leben, und giebt sie es her, so fürchstet sie dasselbe in den Tod zu schicken. Sie riesen also das Mädchen herbei und fragten sie: "Höre mein Kind, willst du die Schlange der Königin zum Manne nehmen?" Das Mädchen aber erwiderte: "ich will mir es überlegen."

Darauf ging bas Mäbchen zu einer klugen alten Frau, erzählte ihr ben Hergang und fragte sie, "was sie thun solle." Die Alte aber sprach: "sage ja, mein Töchterchen, benn bas ist gar keine Schlange, sondern ein Mann, ber in der ganzen Welt seines Gleichen nicht hat. In der Brautnacht mußt du aber vierzig hemden anziehen, benn die Schlange hat vierzig häute, und wenn ihr dann zu Bette geht und sie zu dir sagt: ziehe dich aus, so mußt du antworten: ziehe dich auch aus. Da wird dein Mann eine haut ausziehen und du mußt es mit dem obersten hemde ebenso machen, und so mußt du fortsahren, dis er die vierzigste haut abgezogen hat, dann sollst du sehn, was für ein schöner Mann vor dir steht."

Als das Mädchen von der Alten zurücktam, sagte es zu seiner Mutter: "liebe Mutter, ich will die Schlange zum Manne nehmen;" und diese rief: "ei, ei! mein Töchterchen! fürchtest du dich denn nicht bei einer Schlange zu schlafen?" Das Mädchen aber sprach: "laß dich das nicht kümmern." Als die Mutter sah, daß es ihrer Tochter Ernst sei, schickte sie zurKönigin und ließ ihr sagen, "daß sie Berlobungs= und Hochzeitsseier zurichten lassen solle," und an einem Sonntage mach= ten sie sich auf, nahmen die Ringe und die Schlange mit, die zu einem großen Ringel gerollt in einem Korbe lag, und hielten Verlobung und Hochzeit.

Als darauf die Brautleute zu Bette gingen, da sprach die Schlange zur Braut: "entkleide dich," und diese erwiderte: "entkleide dich auch," und so zogen fie nach einander die vierzig Gemben und die vierzig Säute ab, und als bie Schlange gang ausgezogen, war fie ein junger Mann, von beffen Schönheit bie ganze Stube erglänzte. Darauf schliefen fie mit einander und der Leib der jungen Frau wurde gesegnet.

Am andern Morgen schlüpfte ber Mann wieder in die vierzig Schlangenhäute und sprach zu der jungen Frau: "Gute bich wohl, irgend jemand zu erzählen, daß ich ein Mann bin, bis du geboren haft, denn dann wird es bekannt werden, doch wenn du es früher thuft, so schlüpfe ich in ein Loch und gehe davon und du hast mich verloren." Die junge Frau sprach: "sei unbekümmert, ich verrathe dich gewiß nicht." Sie fand aber ihre Last mit ihrer Mutter, denn diese qualte sie ohne Unterlaß, sie möge ihr boch fagen, wie sie mit der Schlange lebe und wie sie schwanger geworden sei. Die junge Frau antwortete stets nur, daß es ihr gut gehe, und hielt sich acht Monate lang gegen alle Angriffe; da setzte ihr aber eines Tags die Mutter so lange zu, bis sie sich nicht mehr halten konnte und herausplatte: "Ei Mutter, ift denn das etwa eine Schlange ober ift es ein Mann, wie es auf der Welt keinen andern giebt?" Raum hatte sie dieses gesagt, so bereute sie frei= lich ihre Schwathaftigkeit, aber es war zu spät; denn in derfelben Nacht verschloß ihr die Schlange den Schooß und ging weg.

Die junge Frau wartete die ganze Nacht, den folgenden Tag, eine Woche, einen Monat, aber ihr Mann kam nicht zurud. Da ver= fiel sie in große Betrübniß, sie klagte, weinte und jammerte und wußte nicht, was fie anfangen sollte. Endlich faßte fie den Entschluß, ihren Mann aufzusuchen. Sie zog also Nonnenkleiber an und wanderte auf's Gerathewohl in die Welt hinein. Nachdem sie eine Weile gewandert war, begegnete sie einer alten Frau, und die fragte sie: "wo willst du hin, mein Kind?" Da sagte ihr die junge Frau: "so und so ift es mir ergangen, mein Mann hat mich verlassen und nun gehe ich, um ihn aufzusuchen." Die Alte sprach barauf: "steige ba hinauf auf jenen Berg, da oben ist eine Quelle mit faulem Waffer, in dem Würmer und Ungeziefer schwimmen; von diesem mußt du trinken und dabei

Letinostice - Sangara 188. Who force intital land land in the sangarantes of the sangaran

fagen: ach was ift bas für gutes Baffer, und während bu an bem Rande der Quelle stehft, sage breimal: Erbe, offne bich und verschlinge mich, wie bu auch meinen Mann verschlungen haft. Dann wird fich bie Erbe öffnen und bu mußt hinuntersteigen und unten wirst bu bie Schwestern der Sonne finden und die werben dir sagen, wo dein Mann ift."

Da stieg die junge Frau auf den Berg, den ihr die Alte gezeigt hatte, und fand jene faule Quelle. Sie trank von bem Waffer und sagte bazu: "ach was für gutes Waffer ift bas, wie Krystall!" unb bann rief fie dreimal: "öffne dich, Erbe, und verschlinge mich, wie bu 5 75 des anch meinen Mann verschlungen hast." Da öffnete sich bie Erbe und fle flieg hinunter und kam zu ber jüngeren Schwester ber Sonne. Die ftand an dem Dien und wollte Brot baden, und um ihn auszuwischen, brauchte fie ihre Brufte, und ihre Sande bienten ihr ftatt ber Dien= schaufel. Als die junge Frau das sah, hatte sie Mitleid mit ihr; sie suchte baber so lange, bis fie ein Wischtuch und eine Ofenschaufel fand, und brachte fie ber Schwester ber Sonne. Darüber freute sich biese febr und fragte die Frau: "mas foll ich bir für bas Gute geben, bas bu mir erwiesen haft?" — "Ich verlange weiter nichts, als baß bu mir sagen follst, wie ich meinen Mann wiederfinden kann, benn ber hat mich ver= lassen und so und so ift es mir mit ihm ergangen." Darauf erwiderte die Schwester der Sonne: "gehe ein Stücken höher hinauf, dort wirft bu meine ältere Schwester antreffen und bie wird bir fagen, wo bein Mann ift."

> Da flieg bie Frau etwas weiter aufwärts und fant jene Schwefter ber Sonne, wie sie gleich ihrer Schwester ben Bacofen mit ihren Bruften und ihrer Bunge reinigte. Da lief fie fo lange herum, bis fie ein Wischtuch und eine Dfenschaufel fant, und brachte es ihr. Darüber freute fich bie Schwester ber Sonne und sprach : "sage mir, mein liebes Leben, was ich dir für die Wohlthat geben soll, die du mir erwiesen haft?" und die Frau antwortete: "ich verlange weiter nichts, als daß

du mir sagen sollst, wo mein Mann ist, denn der ist mir davon gesgangen, und ich kann ihn nicht wiedersinden."

Da gab ihr die Schwester der Sonne eine Nuß, eine Haselnuß und eine Mandel und sprach: "da nimm das und gehe noch etwas höher hinauf, da wirst du an ein Haus kommen; dort wohnt dein Mann und ist mit einer andern verheirathet." Die Frau ging darauf noch eine Strecke bergauf, bis sie an jenes Haus kam. Sie ging hinein, trat vor die Hausstrau und sprach: "höre liebe Frau, hast du nicht irgend ein kleines Häuschen, in dem ich als Nonne leben könnte?" Da ließ ihr jene eine kleine Hütte geben, in deren Nähe ein Kupferschmied wohnte.

Am folgenden Morgen zerschlug die Nonne die Nuß, welche sie von der Schwester der Sonne bekommen hatte, und daraus kam eine Gluckhenne mit goldenen Küchlein hervor, die hin und her liesen und tsiu, tsiu piepten. Als die Magd jener Frau diese Thierchen erblickte, lies sie schnell nach Hause und sprach zu ihrer Herrin: "Ach Frau, was hat die fremde Nonne für eine schöne Gluckhenne mit goldenen Küchlein! wie sind die lieb und niedlich! Die wollen wir kaufen; was thut jene Gottesbraut damit?" Als das die Frau hörte, wurde sie neugierig und sprach: "gehe hin und frage sie, wie viel sie dafür haben will."

Da ging die Magd zur Nonne und sprach: "höre, meine Liebe, wie viel verlangst du für beine Gluckhenne?" Jene aber versetzte: "für Geld ist sie mir nicht feil, aber ich gebe sie euch, wenn ihr mir eine Nacht lang den herrn gebt." Darauf kehrte die Magd zu ihrer herrin zurück, erzählte ihr, was sie von der Nonne zur Antwort erhalten hatte, und sprach: "wir wollen ihr den herrn auf eine Nacht geben, sie wird ihn ja nicht fressen, wir geben ihm vorher einen Schlaftrunk ein." Die Frau wollte anfangs nichts davon wissen, aber die Magd redete ihr so lange zu, bis sie es zufrieden war.

Als sich der herr am Abend zu Bette legte, gaben sie ihm einen Schlaftrunk ein, und als er eingeschlafen war, trugen sie ihn in die

Hütte ber Ronne und erhielten von ihr die Gluckenne mit ben Rüchlein.

Die ganze Nacht hindurch, wo der Herr bei der Nonne schlief, rief diese nichts anderes als: "gieb mir den silbernen Schlüssel, damit ich das goldene Kind gebären kann." Doch all ihr Rusen war vergeb-lich, der Herr wachte nicht auf und bei Tagesanbruch schickte die Frauzur Nonne und ließ ihren Mann abholen.

Darauf zerschlug die Nonne die Haselnuß und baraus kam ein goldener Papagei hervor, und als den die Magd sah, lief sie zu ihrer Herrin: "ach Frau! was die fremde Nonne für einen schönen Bapagei hat! der ist ganz von Gold. Den wollen wir kausen, was braucht die einen Papagei?" Die Frau erwiderte: "gehe hin und frage sie, was sie dafür haben will." Da ging die Magd hin und fragte die Nonne, und diese antwortete wie das erste Mal: "ich will den herrn für eine Nacht." Da gaben sie dem herrn am Abend wieder einen Schlaftrunk ein, trugen ihn zu der Nonne und erhielten dafür den Papagei. Die Nonne aber rief abermals die ganze Nacht hindurch: "gieb mir den silbernen Schlüssel, damit ich das goldene Kind gebären kann." Doch all ihr Rusen war abermals vergebens, der herr wachte nicht auf und bei Tagesanbruch schickte die Frau und ließ ihn wieder abholen.

Der Kupferschmied, welcher in der Nähe der Nonne wohnte, hatte aber vor dem Geschrei, was diese die zwei Rächte durch verführte, nicht schlafen können. Er ging also am andern Morgen zu dem Herrn und sprach: "lieber Herr, verzeihe mir die Freiheit, ich habe dir aber etwas zu sagen. Die fremde Nonne läßt mich schon zwei Nächte lang nicht schlasen und macht mich taub mit ihrem ewigen Geschrei, denn sie ruft in einem fort: gieb mir den silbernen Schlüssel, damit ich das goldene Kind gebären kann! Was mag das wohl zu bedeuten haben?" Der Herr aber antwortete: "wer kann wissen, was für ein Leid die Aermste haben mag." Doch die Worte des Kupferschmiedes gingen ihm im Kopse herum und er begann zu ahnen, wer die Nonne sei.

Un diesem Morgen zerschlug die Ronne die Manbel, welche sie

von der Schwester der Sonne erhalten hatte, und daraus kam eine goldene Wiege hervor. Als die Magd die Wiege sah, lief sie zu ihrer Herrin und sprach: "ach Frau! was hat die fremde Ronne für eine schöne goldene Wiege, man kann sich gar nicht satt an ihr sehn. Die wollen wir für unsere Kinder kausen. Denn was that eine Ronne mit einer Wiege?"

"So gehe hin und frage sie, was wir ihr dafür geben sollen." Da ging die Magd zur Nonne und sagte: "wie viel verlangst du für beine Wiege?" und jene erwiderte: "ich verlange kein Geld dafür, sons dern heute Nacht mit beinem Herrn zu schlafen." Da kam die Magd zurück und sprach: "sie verlangt kein Geld dafür, sondern wieder heute Nacht mit dem Herrn zu schlafen."

Als das die Frau hörte, ward sie zornig und rief: "sie soll zum henker gehn, den herrn gebe ich ihr nicht mehr." Aber die Magd redete ihr zu und sprach: "für die goldene Wiege könnten wir ihr ihn schon noch einmal geben, liebe Frau, sie hat ihn ja die beiden Male, wo sie bei ihm schlief, nicht gefressen," und sie ruhte nicht eher, bis die herrin sprach: "Meinetwegen, sie soll ihn noch einmal haben." Da ging die Magd hin und sagte es der Nonne und brachte bafür die Wiege zurück.

Als sie aber ben Herrn am Abend zu Bett brachten und ihm den Schlaftrunk gaben, da gedachte er der Geschichte, die ihm der Kupsersschmied erzählt hatte, er drehte sich auf die Seite, ließ den Trank auf einen Schwamm lausen, und versteckte denselben. Darauf stellte er sich schlafend und sie trugen ihn in die Hütte der Nonne. Als diese allein mit ihm war, sing sie wieder an und ries: "gieb mir den silbernen schlüssel, damit ich das goldene Kind gebären kann." Er ließ sie eine Weile rusen und sprach dann: "schweige still und ziehe dich an, wir wollen fort."

Darauf führte er sie in den Stall, zog zwei gute Pferde heraus, feste sie auf das eine, stieg auf das andere, und ritt mit ihr bis dahin, wo sich die Erde öffnet. Er rief dreimal: "öffne dich, Erde, wir wollen

hinaus." Da öffnete sich die Erde und ließ sie hinaus. So wie sie auf der Oberwelt angekommen waren, öffnete er ihren Schooß und sie ges bar einen Knaben, von dessen Schönheit die Erde erglänzte und ber bereits neun Jahre alt war.

Darauf ritten sie zum Pallaste des Baters der Frau. Da stellten sie eine große Gochzeit an, aßen und tranken, und leben zusammen bis zum heutigen Tag.

Es ift nicht ganz wahr, es ift aber auch nicht ganz erlogen.

## 101. Silberzahn.

Es war einmal ein Fürst, der hatte drei heirathsfähige Töchter, und um diese Zeit entspann sich ein Krieg zwischen seinem Könige und einem andern. Er hob also ein Heer in seinem Reiche aus und schickte auch zum Vater jener Mädchen und ließ ihn zum Kriege aufbieten, und als dieser die Botschaft vernahm, wurde er sehr betrübt, ging in sein Haus und blieb drei Tage in großem Kummer einsam in seinem Zimmer.

Da ging seine älteste Tochter zu ihm und sprach: "warum bist bu so traurig, lieber Bater?" und jener antwortete: "was soll ich bir sagen, mein Kind! unser König will seinen Nachbar mit Krieg überziehen und er hat mich aufgeboten mitzugehn." Da rief bas Mädchen: "Ziehe hin und kehre nicht mehr wieder! ich Aermste glaubte, du bächtest barüber nach, welchem Manne du mich zur Frau geben solltest," und nachdem sie das gesagt hatte, ging sie aus dem Zimmer und ließ ihren Bater allein.

Nach einer Weile kam auch die zweite Tochter zu dem Alten und sprach: "lieber Vater, was hast du, daß du so traurig bist?" und der Vater antwortete: "Was fragst du mich? so hat mich auch deine älteste Schwester gefragt, und als ich es ihr sagte, hat sie auf mich geschmäht,

und nun kommft auch du; laß mich in Frieden, bis mich der Kummer ins Grab legt."

"Nein, Bäterchen, ich will dich gewiß nicht schmähen, sondern mit dir auf Abhülfe benken."

"So fprach auch jene anfangs und bann schmähte fie mich."

"Mein, lieber Vater, ich werbe gewiß nicht so lieblos gegen dich sein."

"Also höre, was mich quält. Unser König hat Arieg und hat mich dazu aufgeboten, und nun weiß ich nicht, wo ich euch während meiner Abwesenheit lassen soll."

Da rief das Mädchen: "ziehe hin und kehre nicht wieder. Ich Aermste dachte, du wärst darüber betrübt, daß du keinen Wann für mich finden könntest." Drauf stand sie auf und ließ den Vater allein.

Endlich ging auch die Jüngste, welche Theodora hieß, zum Vater, und sprach: "lieber Vater, warum sitzest du so bekümmert da? willst du mir es nicht sagen?"

"Geh deiner Wege, ich war dumm genug und sagte es deinen Schwestern, und die schmähten mich dafür."

"Aber ich werbe bas gewiß nicht thun, Bäterchen."

"So sprachen auch die andern anfangs und dann thaten sie es doch."

"Aber wie könnte ich dich denn schmähen? bist du nicht mein Bater und ich deine Tochter?"

"Also höre, was mich quält. Unser König hat Krieg mit seinem' Nachbar und hat mich aufgeboten mitzuziehen, und nun weiß ich nicht, wo ich euch unterdessen lassen soll."

Als die Jüngste das hörte, sprach sie: "Gräme dich nicht, lieber Bater, sondern gieb mir beinen Segen und drei Anzüge, und ich ziehe statt deiner in den Krieg."

Da ließ ihr ber Bater brei Mannskleiber machen und gab ihr! seinen Segen, und dieser Segen verwandelte sich in ein Hündchen und zog mit ihr. Theodora nahm die Kleiber und ben Segen und zog graden= wegs zur Königsstadt. Als sie zum Schlosse des Königs ritt, stand eine Alte vor dem Thore und sprach zu dem Königssohne: "Siehst du den jungen Mann, der da kommt und so schön von Angesicht ist? das ist gar kein Mann, sondern ein Mädchen, und dafür setze ich meinen Kopf zum Pfande." Als der Königssohn das hörte, staunte er über ihre Schönheit und ging vor ihr voraus zum König. Als das Mädchen vor diesem erschien, sprach es: "ich bin ein Kriegsmann und komme in Folge beines Aufgebotes aus jener Gegend und jenem Hause." Der König sprach: "sag uns deinen Namen, damit wir ihn auf die Liste setzen," und das Mädchen erwiderte: "ich heiße Theodor."

Als das Mädchen hinausgegangen war, sagte der Prinz zum Rönige: "lieber Vater, der heißt nicht Theodor, sondern Theodorula, und sie hat mein Herz entstammt, denn sie ist kein Mann, sondern ein Mädchen." Der Rönig wollte es ansangs nicht glauben, als aber der Prinz darauf bestand, sprach er: "ich will dir sagen, wie du es ansangen mußt, um die Wahrheit zu ersahren, und wie es sich sogleich offenbaren wird, wenn es ein Mädchen ist. Geht zusammen in jene Kausbude, dort hängen an der einen Wand Schwerter und Pistolen, und an der andern Ringe, Halsbänder und anderes Geschmeide, und wenn es ein Mädchen ist, so wird es sogleich auf die Seite treten, wo die Ringe hängen, wenn es aber nach der Seite geht, wo die Wassen hängen, so ist es ein Mann." Das Hündchen war aber im Gemache bes Königs geblieben und hatte das Gespräch mit angehört, und nun lief es hin und erzählte alles dem Mädchen.

Am andern Morgen sprach der Prinz zu der Jungfrau: "höre Theodor, komme einmal mit in jene Bude, dort sind Wassen zu ver= kausen." Sie gingen also dahin, und so wie die Jungfrau eintrat, wandte sie sich sogleich nach der Seite, wo die Wassen waren, betrach= tete sie und handelte um sie mit dem Kausmanne, und als der Prinz sagte: "Wende dich einmal um und sieh' dir die schönen Ringe und Geschmeibe an, die dort hängen," antwortete sie: "die sind für die

11.5

Weiber und nicht für uns," und würdigte fie keines Blickes. Sie kauften also zwei filberbeschlagene Nistolen und gingen wieder heim.

Der Prinz ging nun zum König und erzählte ihm, was er gesehen hatte. Da lachte dieser und sprach: "habe ich dir nicht gesagt, daß das kein Mädchen ist?" Doch der Prinz antwortete: "das ist ein Mädchen, Bater, die heißt Theodorula und hat mir das Gerz entstammt." Der Bater sprach: "ich sage dir, das ist ein Mann; weil du es aber nicht glauben willst, so versuche es noch einmal. Nimm ihn mit dir und führe ihn in jenes Schloß, das eine Treppe von siebenhundert Staffeln hat, und steige mit ihm hinauf. Wenn es ein Mädchen ist, so werden ihr dabei drei Blutstropfen entfallen, ist es aber ein Mann, so wird das nicht geschehn." Auch dieses Gespräch hatte das Hündchen mit angehört und lief nun zu dem Mädchen und erzählte ihm alles.

Am andern Morgen sprach der Prinz zu dem Mädchen: "Höre Theodor, wir wollen uns einmal jenes Schloß betrachten." Als sie nun hingingen und zur Treppe kamen, sprach der Prinz zu ihr: "gehe voraus," sie aber antwortete: "du mußt vorausgehn, denn du bist des Königs Sohn." Da ging der Prinz voraus und sie ging hinterdrein, und als sie fast oben waren, sielen die drei Blutstropfen auf die Staffeln und das Hündchen leckte sie auf, so daß sie der Prinz nicht entdecken konnte, wie er sich oben umwandte, um nach ihnen zu sehn. Als sie nun wieder herunter stiegen, da sielen abermals drei Tropfen auf die Staffeln und das Hündchen leckte sie wieder auf, so daß sie der Prinz nicht sehen konnte, als er sich nach ihnen umwandte.

Darauf ging der Prinz zum König und sprach: "ich habe kein Blut gesehn." Da lachte der König und sagte: "habe ich dir nicht gesagt, daß es ein Mann ist? aber du willst nicht hören." Doch der Prinz erwiderte: "das ist ein Mädchen, die Theodorula heißt und mir das herz verbrannt hat." "So versuche es zum drittenmal," sprach der König, "lade sie morgen zum Baden ein und da kannst du sehn, ob es ein Mädchen ist oder nicht." Aber das hündchen hatte auch dies Gespräch mit angehört und lief nun hin und erzählte es seiner Herrin.

Darauf ging das Mädchen zu einem Schneider und sprach zu ihm: "Wache mir einen Rock mit zweierlei Anöpfen, so daß, wenn ich daran bin, den einen aufzuknüpfen, der andere sich von selbst wieder zusknüpft."

Am andern Morgen brachte ihr der Schneider den Rock und ste zog ihn an, und in aller Frühe kam auch der Brinz und sprach: "höre Theodor, wollen wir nicht baden gehn?" "Gut," erwiderte die Jungsfrau, und sie stiegen zu Pferd und ritten ans Meer. Als sie abgestiegen waren, sagte der Prinz zu ihr: "nun ziehe dich aus," und sie erwiderte: "ziehe dich nur aus, ich werde gleich fertig sein," und begann einen Knopf auszuknüpfen, und dann den zweiten, aber während sie das that, knüpfte sich der erste wieder von selbst zu. Als der Prinz sah, daß sie sich auszuziehen ansing, warf er seine Kleider ab und sprang ins Meer. Kaum aber war das geschehn, so schwang sich die Jungfrau aufs Pferd und ritt davon. Da zog der Prinz im Meere seinen Ring vom Finger und warf ihn ihr nach. Er traf das Mädchen an einen ihrer Jähne, brach ihn ab und versilberte zugleich das rückbleibende Stück ein wenig.

Darauf kehrte der Prinz zu seinem Vater zurück, erzählte ihm alles, was vorgegangen war, und rief: "ich liebe sie und will sie zum Weibe hahen." Da lachte der Vater und sprach: "was kann ich dir helfen, wenn du sie liebst? geh' hin und suche sie auf und nimm sie zur Frau."

Der Prinz zögerte nicht lange und brach nach der Stadt auf, in welcher die Jungfrau wohnte. Unterwegs begegnete er einem Sirten und sprach zu ihm: "höre Hirt, wenn du mir deine Kleider giebst, so gebe ich dir die meinen." Der Hirt aber erwiderte: "warum willst du mir deine kostbaren Kleider geben und dafür meine groben nehmen?" und jener sprach: "was kümmert dich das?" Da besann sich der Hirt nicht lange und zog seine Kleider aus, gab sie dem Prinzen und erhielt dafür die seinigen.

Darauf kaufte der Prinz in einem Orte eine Anzahl Spindeln und Spindelknöpfe und ging damit in die Stadt der Theodorula. Als

er in die Nähe des Hauses kam, worin sie wohnte, rief er mit lauter Stimme: "kauft Spindeln und Spindelknöpfe," bis die drei Schwestern herauskamen, um welche zu kausen. Und als er sah, daß der einen ein Stück Jahn sehlte und daß der Rand des übrigen Stückes versilbert war, da erkannte er sie daran. Als ihn nun die Mädchen fragten: "was kosten deine Spindeln?" antwortete er: "ich verlange kein Geld dafür, sondern ein Maaß Hirsen." Da füllten sie ein Maaß mit Hirse und schütteten es ihm in den Quersack; er aber stellte es so an, daß der Sack zu Boden siel und alle Hirse herauslief. Da setzte er sich auf den Boden und las Korn für Korn auf und steckte es in seinen Quersack. Da sprachen die Mädchen: "wir wollen dir die Hirse mit dem Besen zusammenkehren, denn wenn du sie Korn um Korn auslesen willst, wirst du niemals damit fertig werden." Dieser aber sagte: "nein, mein Schicksal hat es einmal so bestimmt, daß ich die Hirse Korn für Korn auslesen muß."

Da ließen ihn die Mädchen gewähren und gingen in ihre Stuben. Der Prinz aber las so lange an seiner Hirse, bis es Nacht wurde und er bemerkt hatte, an welchem Orte Theodorula schlase, als sich die Mädchen zur Ruhe begaben. In der Nacht schlich er leise an ihr Bett und warf ein Schlafkraut auf sie; dann nahm er sie auf die Schulter und trug sie fort. Als er in die Nähe seines Schlosses kam, da singen die Hähne zu krähen an und da sprach die Jungfrau im Schlase: "wie schön krähen diese Hähne! als ob es die des Königs wären." Der Prinz aber ries: "die Hähne gehören dem König, und das Schloß geshört dem König und sein Sohn hat dich geholt."

Da trug er sie zu seinem Vater, hielt Gochzeit mit ihr und hat sie zur Frau bis heute.

#### 102. Taubenliebe.

Es war einmal ein König, der hatte nur eine einzige Tochter, und diese that den ganzen Tag nichts als sticken, sie hatte keine Gesspielin und ging auch nicht aus dem Hause, sondern saß beständig auf ihrer Stube und arbeitete. Vielmals sprach ihre Mutter zu ihr: "höre mein Kind, lasse dich doch endlich verheirathen, wir wollen dir den und den Prinzen oder den und den jungen Großen zum Manne geben." Aber das Mädchen sagte stets nein und wollte nichts vom Heirathen wissen.

Während sie nun eines Tages wieder allein auf ihrem Zimmer saß und stickte, kam ein Täubchen zum Fenster herein geslogen und flatterte um ihren Stickrahmen. Die Prinzessin sing es und ließ es wieder los, sing es wieder und liebkoste es, und hatte große Freude an ihm. Nach einer Weile fragte das Täubchen sie: "hast du mich lieb?" und sie antwortete: "ja wohl habe ich dich lieb." Darauf sprach das Täubchen: "wenn du mich wirklich lieb hast, so halte für morgen eine Schüssel mit Milch bereit und dann sollst du sehn, was ich für ein schöner Mann bin," und nachdem es dieses gesagt hatte, slog es weg.

Die Prinzessin ließ sich am andern Morgen vom Hirten einen Eimer voll Milch bringen, schüttete sie in eine Schüssel und wartete auf das Täubchen. Als es nun geslogen kam und die Milchschüssel sah, tauchte es sich in dieselbe, ließ die Federn in der Milch und stieg als ein Jüngling heraus, der so schön war, daß die Prinzessin ihm sogleich um den Hals siel und ihn küßte. Der aber sprach: "setze dich zuvor und höre vorerst meine Bedingungen und dann kannst du mich küssen." Als sie sich gesetzt hatten, suhr er fort: "die erste Bedingung ist, daß du deinen Eltern niemals meine wahre Gestalt verräthst, und die zweite ist, daß du drei Jahre wartest, dis ich zurücksehre; wenn du es aber irgend jemandem verräthst, dann komme ich nicht wieder." Darauf erwiderte das Mädchen: "alles das will ich getreulich halten;" und nun

wechselten sie ihre Ringe, und der Jüngling tauchte sich wiederum in die Milch und flog als Taube davon.

Von da an kam der Jüngling täglich als Taube zu ihr, koste mit ihr und slog als Taube wieder fort. Darüber vergingen zwei Jahre und während dieser ganzen Zeit lag die Königin ihrer Tochter an, daß sie sich doch verheirathen solle, und wurde täglich dringender; die Prinzessin aber widerstand ihr ebenso hartnäckig, bis sie es eines Tages nicht mehr aushalten konnte und ihr das Geheimniß der Taube verrieth und ausries: "quäle mich nicht länger, liebe Wutter, denn ich habe bereits einen jungen Mann zum Bräutigam, und einen zweiten wie den giebt es auf der ganzen Welt nicht."

Aber von Stund an kam die Taube nicht mehr zum Mädchen. Das wartete einen Tag um den andern, eine Woche um die andere, einen Monat um den andern, aber all ihr Warten war vergebens, die Taube kam nicht mehr, weil das Mädchen ihr Geheimniß nicht bewahrt hatte. Da wurde das Mädchen immer trauriger, sie weinte und klagte den ganzen Tag und sprach zu ihrem Vater: "ich will mein Täubchen, schafft mir mein Täubchen oder ich sterbe vor Rummer." Der Vater suchte sie zu trösten und sprach: "mein Kind, thue nicht so verzweiselt, sieh dir doch diesen Königssohn und jenen jungen Großen an, die dich alle verlangen, nimm einen von diesen und schlage dir deinen Taubensmann aus dem Kopse." "Nein," rief das Mädchen, "entweder diesen oder ich sterbe. Laß mir drei Paar eiserne Schuhe und drei Stäbe machen, ich will durch die ganze Welt ziehen und nicht ruhen, dis ich ihn gesunden habe."

Da dachten die Eltern: so wie so haben wir sie verloren, wir wollen ihr also den Willen thun. Sie ließen alles machen, was sie verlangt hatte, und gaben es ihr, und sie zog es an und zog fort. Sie wanderte ohne Unterlaß drei Jahre lang, und wem sie unterwegs bez gegnete, den fragte sie nach dem Täubchen, aber Niemand hatte es gez sehn, und nachdem die drei Jahre um waren, kehrte sie in das Vaterzhaus zurück.

Als das Mädchen fortging, da ließ der König aus Kummer um seine Tochter den ganzen Pallast schwarz anstreichen, und sowie sie zurückfam, verbrannt von der Sonne und abgemagert von den Rühen der Reise, ging sie auf ihre Stube und schloß sich ein. Als ihr Bater an die Thüre klopste, machte sie ihm auf und sprach: "Bater, laß ein großes Badehaus bauen und dann im Lande bekannt machen, daß alle Welt, arm und reich, sich darin baden könne, daß mir aber dann ein Zeder eine Geschichte erzählen müsse, damit mir mein Kummer vergehe." Da that der Bater, was seine Tochter verlangt hatte, und als das Bad fertig war, kamen groß und klein, arm und reich, um sich darin zu baden, und ein jeder ging dann zur Prinzessin und erzählte ihr eine Geschichte.

In der Königstadt lebte aber eine alte blutarme Frau, welche eine Tochter hatte, und als diese von dem Bade hörte, sprach sie zu ihrer Mutter: "liebe Mutter, erlaube mir, auch baden zu gehen und dann der Prinzessin eine Geschichte zu erzählen." Die Mutter schlug es ihr Anfangs ab, weil sie so arm wären, aber das Mädchen ließ mit Bitten nicht nach, und bat so lange, bis sie die Mutter gehn ließ.

Das Mädchen nahm aber vorher den Wasserkrug und ging zur Quelle, um Wasser zu holen, damit ihre Mutter trinken könne, bis sie zurücktäme. Wie sie nun so zur Quelle ging, da schritt ein Hahn vor ihr her, der Holzschuhe an den Füßen trug.

Als das Mädchen den Hahn und seine Holzschuhe erblickte, wun= berte sie sich sehr und sprach bei sich: ich will ihm nachgehn und sehn, wo er hingeht. Sie folgte ihm also mit ihrem Kruge auf dem Rücken und sah, wie der Hahn zuerst in einen Garten ging und von allen Früchten und Gewächsen desselben abbrach und in seinen Korb legte: Salat, Zwiebeln, Knoblauch, Apfelsinen und vieles andere.

Als der Hahn aus dem Garten kam, trug er seinen Korb nach hause, und das Mädchen folgte ihm und schlich sich in das Haus und versteckte sich. Da sah es, daß in der Mitte desselben eine große Butte mit Wilch stand, und nach einer Weile kamen elf Tauben herangestogen,

tauchten sich in die Milch, ließen dort ihre Federn und stiegen als junge Männer heraus, die so schön wie die Engel waren.

Da kam auch eine zwölfte Taube angestogen, die tauchte sich nicht in die Milch, sondern setzte sich abseits. Da sprachen die Jünglinge zu ihr: "wenn du nun auch verheirathet wärest, so könntest du mit uns sein, aber deine Braut hat dein Seheimniß ausgeplaubert und darum kannst du dich nicht mehr verwandeln." Die Taube antwortete: "sie hat das Geheimniß ausgeplaudert, dafür habe ich aber auch sie und die Ihrigen dahin gebracht, daß sie ihr Schloß und ihre Gerzen schwarz gefärbt haben, und daß jene drei Jahre lang vergebens nach mir in der Welt herumlausen mußte."

Als das Mädchen dieses Gespräch gehört hatte, schlich sie sich leise weg, vergaß in ihrer Freude den Krug zu füllen, eilte nach Hause, setzte dort den leeren Krug ab und rief: "Mutter, nun habe ich eine sehr schöne Geschichte für die Prinzessin," und lief dann ins Schloß. Weil aber andere Leute bei der Prinzessin waren, mußte sie dort über-nachten und kam erst am andern Morgen vor.

Als sie vor die Prinzessin trat, sprach sie: "hohe Frau, ich kann dir eine sehr schöne Geschichte erzählen, die sich gestern zugetragen." "So erzähle sie, mein Kind," erwiderte diese, "ich will dir zuhören." Darauf erzählte ihr das Mädchen haarklein, was sie gesehn und gehört hatte, und als sie fertig war, rief die Prinzessin: "ach mein Kind, du hast sehr wohl daran gethan, daß du zu mir gekommen bist, aber nun komme rasch und führe mich in jenes Haus."

Da ging das Mädchen voraus und die Prinzessin folgte ihr nach, und als sie zu jenem Hause kamen, versteckte sich die Prinzessin hinter die Thüre und wartete, bis die Tauben kamen.

Zuerst kamen die eilfe, tauchten sich in die Milch und verwandelten sich; dann kam auch die zwölfte und setzte sich abseits, und als die Prinzessin hörte, wie sie von den andern verhöhnt wurde, sprang sie

hervor und siel ihr um den Hals. Davon nahm auch diese ihre Menschengestalt an, und nun heiratheten sie einander und leben glücklich und zufrieden bis auf den heutigen Tag.

103. Schneewittchen.

Es war einmal ein König und eine Königin, die hatten nur ein einziges Töchterchen, das war aber auch das schönste Kind im ganzen Reiche. Jeden Morgen wusch und kämmte es die Mutter und zog ihm schöne Kleider an, und wenn es fertig war, schickte sie es in die Schule. Die Lehrerin aber putte und schniegelte es von neuem, wenn die Schule aus war, und dann ging das Mädchen zum Essen nach Hause. So ging es Tag für Tag und das Kind wußte nicht, wen es lieber habe, seine Mutter ober die Lehrerin.

Eines Tags aber sagte bie Lehrerin zu bem Rinde: "bore Marigo, willst du beine Mutter nicht umbringen und mich zu beiner Mutter machen, weil ich bich so schön schmücke und ziere und lesen lehre?" Da versetzte das Kind: "wie soll ich es denn anfangen, um meine Mutter umzubringen?"-...,Das werbe ich bir schon sagen, benn wenn bu nur willst, kannst bu das sehr gut, komm also her und sage mir, ob du sie umbringen willst." - "Erkläre mir zuerst, wie ich es anfangen soll, damit ich sehe, ob es geht, und dann sage ich dir schon, ob ich es thun will oder nicht." — "Also gut;" sprach die Lehrerin, "wenn du nun nach Sause kommft, so sage zu beiner Mutter: Mutter, ich will Feigen und Mandeln aus der großen Marmorkiste haben; und da du ihr ein= ziges Kind bift, so wird sie ben Mägden befehlen, daß sie dir welche geben. Da mußt du aber sagen: ich will sie nicht von den Mägden haben, sondern du sollst sie mir geben. Da wird sie aufstehn und zur Rifte gehn; wenn aber der Deckel geöffnet wird, so darfft du ihn nicht von den Mägden halten laffen, sondern mußt ihn selbst halten, und

wenn dann beine Mutter ben Kopf in die Kiste stedt, dann laß den Deckel fahren, damit er zufällt und sie todtschlägt, und dann laufe fort und komme zu mir."

Als nun Marigo nach Hause kam, da verlangte sie von ihrer Mutter Feigen und Mandeln aus der großen Marmorkiste. Da stand die Mutter auf, um sie ihr zu geben, und als die Mägde den Deckel aufgehoben hatten, jagte sie Marigo weg und hielt den Deckel selber, und wie nun die Mutter den Kopf in die Kiste steckte, da ließ Marigo den Deckel sahren und der siel zu und schlug die Mutter todt. Darauf lief die Marigo zur Lehrerin und erzählte ihr, was sie gethan hatte; der König aber ließ die Priester kommen und seine Frau begraben.

Nach einer Weile sprach die Lehrerin wiederum zu dem Mädchen: "Marigo, willst du nicht deinem Vater sagen, daß er mich zur Frau nehmen soll, damit du mich zur Mutter bekommst, weil ich dich besser putze und schmücke als deine eigene Mutter?" Als das Mädchen am Abend nach Hause kam, sprach es zu seinem Vater: "willst du nicht die Lehrerin zur Frau nehmen, die so hübsch ist und mich noch besser schmückt und putzt als meine eigene Mutter?" Der König aber versetzte: "Dann will ich deine Lehrerin zur Frau nehmen, wenn meine Schuhe roth werden."

Als das Mädchen am andern Morgen zur Lehrerin kam, sagte sie zu ihr: "so und so hat mir der Vater geantwortet." Darauf sprach die Lehrerin: "wenn du am Abend nach Hause kommst, so nimm ein Stückschen rothe Farbe und streiche damit die Schuhe des Königs an, bis sie roth werden, und dann sprich: siehe Vater, beine Schuhe sind roth geworden und nun nimm die Lehrerin zur Frau."

Als nun das Mädchen am Abend nach Hause kam, da nahm sie heimlich die Schuhe des Königs weg und färbte sie roth und am andern Morgen sagte sie zu ihm: "siehe Vater, wie roth deine Schuhe geworden sind, nun nimm die Lehrerin zur Frau." Der König aber versetzte: "dann will ich beine Lehrerin zur Frau nehmen, wenn mein Ueberrock voller Löcher ist."

Das erzählte das Mädchen wiederum ihrer Lehrerin, und diese erswiderte und sprach: "wenn du heute Abend nach Hause gehst und dein Vater sich zu Bette legt, so nimm ihm heimlich seinen Ueberrock und schneide mit der Scheere so viel Löcher hinein als du kannst."

Das Mädchen aber machte es, wie ihr die Lehrerin gesagt hatte, sie schnitt in den Ueberrock ihres Vaters Loch an Loch, und sprach am andern Worgen zu dem Könige: "siehe Vater, in deinem Ueberrock sitzt Loch an Loch, nun mußt du die Lehrerin nehmen."

Was konnte nun der König machen? Uebel oder wohl mußte er die Lehrerin heirathen; sie war aber auch eine sehr schöne Frau, doch Marigo war noch viel schöner. Als nun ein paar Jahre um waren, und Marigo von Tag zu Tag immer noch schöner wurde, da sprach die Stiesmutter zu dem König: "du mußt die Marigo umbringen, und wenn du es nicht thust, so muß ich sterben." Der König versetze: "wie kannst du verlangen, daß ich mein eigenes Kind umbringen soll?" "Aber sie sprach: "Nein du mußt es thun, entweder sie oder ich und dabei bleibe ich."

Was sollte nun ber arme König machen? Erwiderstand lange Zeit, endlich aber sagte er zu seiner Frau: "backe ein Brot und fülle eine Flasche mit Wein, die will ich mitnehmen und das Mädchen irgend wohin führen, um es umzubringen." Da machte das bose Weib alles zurecht und steckte es in einen Tragsack. Der König nahm ben auf die Schulter und das Mädchen an die Hand und wanderte mit ihr bald hierhin, bald dorthin, bis er endlich an einen breiten und tiesen Strom kam. Dort saste sich Marigo ein Gerz und fragte: "sage mir, Bater, warum hast du mich in diese Einöde und diese Felsenklüste geführt?" "Darum," antwortete der Bater, und bedachte sich unaushörlich, ob er das thun sollte, wovor sein Herz zurückbebte, oder nicht. Endlich sprach er: "höre Kind, wenn ich dieses Brot und diese Holzstasche den Berg hinunterkollern lasse, willst du ihnen nachlausen und sie wieder herausholen?" Was sollte die Aermste thun? Sie sprach also: "ja Vater, ich will sie wieder holen."

Da ließ dieser das Brot und die Flasche den Abhang hinunter kollern und das Mädchen lief ihnen nach, um sie wieder zu holen; der Vater aber sprach bei sich: "es ist besser sie leben zu lassen, mag daraus entstehen was da will, aber ich kann sie nicht tödten," und lief weg.

Nach einer Beile kam das Mädchen mit dem Brote und dem Beine wieder den Berg hinauf und sah sich nach dem Vater um, aber der war nirgends zu sehen! Da rief sie, was sie konnte: "Vater, Vater, lieber Vater!" aber sie erhielt keine Antwort, und nun lief sie über Berg und Thal und jammerte in einem fort: "mein Väterchen! mein Väterchen! ach ich Aermste!" aber der Vater war nicht zu sinden. So trieb sie es, bis sie am Abend in einen Wald kam; da sprach sie bei sich: "es wird Nacht und ich weiß nicht, wo ich hin soll; ich will auf einen Baum steigen und dort übernachten, und am Morgen will ich den Weg nach Hause suchen. Da stieg sie auf einen Baum und es dauerte nicht lange, so schlief sie ein, weil sie sehr müde war.

In der Nacht kamen drei Wören vorüber. Da sprach die eine zu | ] ben andern: "auf dem Baume sitt ein Mädchen, wir wollen ihm sein Schickfal bestimmen," und die andern beiden versetzten: "wollen wir ihm Gutes oder Böses münschen?" und jene fagte: "nein, Gutes." Da ging die älteste zum Baume und sprach: "höre Marigo, da unten am Flusse liegt ein kleines Kind am User, das sollst du ausheben, waschen und reinigen." Darauf kam die mittlere heran und sprach: "höre, Marigo, da unten an dem Flusse sitt eine alte Frau mit ungekämmten Haaren, die sollst du kämmen und sprach: "höre Marigo, wenn du da unten am Flusse noch eine Strecke weiter gehst, so kommst du an ein Schloß, darin wohnen vierzig Drachen, die Brüder sind, dahin sollst du gehen und ihnen von morgen an die Stuben auskehren und ihr Geschirr abspülen; dann sollst du essen und trinken, und dich versteden, damit sie dich nicht sehen, wenn sie nach Hause kommen."

Am andern Morgen machte sich das Mädchen auf, und ging bis 'es zu jenem Schlosse kam. Dort kehrte und wusch es die Stuben rein,

: -, 1

Li Schott i es sich. Burn he

' spülte bas Geschirr, und nachdem es gegeffen und getrunken, verstedte Um Abend kamen bie Drachen heim und fanden alles blank Leg a-c- gescheuert. Da sprachen sie unter einander: "wer hat uns den Gefallen gethan? Wenn es eine Frau ift, so wollen wir fie zur Schwester an= nehmen, wenn es eine Alte ift, zur Mutter, und wenn es ein Mann 1. 153. Vel. ift, zum Bruder." Aber das Mädchen traute sich nicht aus seinem Ver= ftede hervor, und jeden Morgen, nachdem die Drachen weggegangen waren, richtete es bas haus her und verftedte fich wieder. Da sprachen bie Drachen eines Abends unter einander: "es foll fich einer von uns versteden, damit wir erfahren, wer das ift." Um andern Morgen blieb also einer zu Sause und legte sich auf die Lauer, aber er konnte bas Mabchen nicht zu Gesicht bekommen. Tags barauf versuchte es ein anderer, und fo ging es Reih' um, bis am Ende der vierzigste baran Der entbedte bas Mädchen, nahm es auf feinen Schoof, füßte es und rief: "Ach, nun haben wir auch ein Schwesterchen! Du follst aber von jest an nicht mehr arbeiten, sondern dich unterhalten, denn wir haben große Schätze an Ebelfteinen und Geld, und bavon follft bu haben, so viel bu nur wünscheft." Da blieb das Mädchen bort und hatte es fehr gut bei biesen vierzig Drachen.

> Aber eines Morgens ging ihre Stiefmutter vor bas Baus, fab in die Sonne und sprach: "Sonne, ich bin schön und du bift schön, was um mich ift, ift schön, und was um dich ift, ift schön! Giebtes Jemand in ber Welt, ber noch schöner mare?" Darauf versette bie Sonne: "bu bift schön und ich bin schön, beine Umgebung ift schön und auch die meine, aber so schön wie die Marigo der vierzig Drachen, ift Niemand auf ber gangen Belt."

Als das die Königin borte, fing sie an mit bem alten König zu habern und sprach: "du hast beine Tochter nicht umgebracht und mich angelogen." Dieser versette: "nein, ich habe sie mahrhaftig umge= bracht;"aber die Ronigin glaubte ihm nicht und rief: "nein, nein! bu haft sie nicht umgebracht, benn sie lebt bei ben vierzig Drachen, und wenn . du nicht willst, daß ich sterbe, so mußt du diese Saarnadeln nehmen,

und so lange suchen, bis du sie findest, und ihr die Nadeln geben, denn ! die sind vergiftet und davon wird sie sterben."

Was sollte ber arme König thun? Er verkleidete sich als Han= belsjude, nahm die vergifteten haarnadeln, ging hierhin und dorthin, bis er endlich an den Fluß kam, an dem seine Tochter lebte, und wie er vor das Schloß ber vierzig Drachen kam, riefer: "kauft haarnabeln! fauft Haarnabeln!" Als bas Mädchen bas hörte, fam es auf die Altane und rief dem Juden zu: "Ge! Sändler!" ohne zu ahnen, daß das ihr Bater fei. Sowie ber aber das Mädchen fah, erkannte er, daß das seine Tochter sei, und sprach baber: "liebes Rind, kaufe mir eine von ben Rabeln ab, benn sie sind febr schon." Das Madchen erwiderte: "was foll ich mit beinen Nadeln machen, ich habe viel schönere, benn die, welche mir die Drachen gegeben haben, sind von Diamanten." Der Vater versette: "ja wohl, aber so schön wie die meinigen sind sie doch nicht. Komme, liebes Rind, und nimm mir eine Nabel ab, damit ich auch ein paar Kreuzer von dir lose." Da ließ sich das Mädchen be= thören und ging hin und faufte eine Nadel, und als fie wieder ins Saus fam, ftedte fie fich dieselbe in ihre Bopfe; faum aber hatte fie bas gethan, so wurde sie ohnmächtig und fiel wie tobt auf bas Sopha.

Mls am Abend die Drachen nach Hause kamen und das Mädschen leblos da liegen fanden, da fingen sie an zu klagen und zu weinen und schrieen in einem fort: "ach unser Schwesterchen! unser Schwesterchen!" Endlich erblickte der eine von ihnen die neue Nadel in den Haaren des Mädchens und rief: "was ist das für eine Nadel, die in ihren Haaren steckt? Die hat sie nicht von uns." Darauf sprach ein anserer: "bringe sie einmal her, damit wir sehen, wo sie sie her hat." Da zog jener dem Mädchen die Nadel aus den Haaren, und sowie das geschehen war, machte das Mädchen die Augen auf und rief: "ach, wo war ich denn so lange Zeit?" Da fragten sie die Drachen: "was ist dir begegnet? woher hast du diese Nadel?" und jene erzählte ihnen nun den Hergang und sprach: "ein Jude kam hier vorbei, von dem kaufte ich die Nadel, und sowie ich sie haare steckte, wurde mir ohnmäch=

tig." Darauf erwiderten die Drachen: "ei, ei Marigo, haben wir dir nicht gesagt, daß wir dir alles geben wollen, was du nur wünschest, daß du aber ja nichts von irgend jemand anderem annehmen solltest? Siehst du nun? Ein ander Wal thue es nicht wieder."

Nach einigen Tagen fam der König nach Hause zuruck und ba fragte ihn seine Frau: "hast du sie vergiftet?" und er antwortete: "ja wohl, und fie ift daran gestorben." Als das die Königin hörte, freute sie sich sehr und ging am andern Morgen vor das Haus, sah in die Sonne und sprach zu ihr: "Sonne! Sonne! ich bin schön und du bist schön, was um mich ift, ift schön, und was um dich ift, ift schön; giebt es Jemand auf der Welt, der noch schöner wäre als wir?" Da sprach die Sonne: "bu bist schön und ich bin schön, was um dich ift, ift schön, und was um mich ift, ift schön, boch so schön wie die Marigo, welche bei ben vierzig Drachen lebt, ift gar Niemand auf ber Welt." Als bas die Stiefmutter hörte, da wurde sie noch viel zorniger als das erfte Mal, und als der König am Abend nach Hause kam, empfing sie ihn jammernd und händeringend und rief: "warum belügst du mich in etnem fort, daß beine Tochter todt sei? benn sie lebt und ift frisch und gefund. Eine von uns muß fterben, entweder sie ober ich. also diese Ringe und gehe zu ihr, und gieb ihr ben einen, denn sowie i sie ihn an ben Finger steckt, muß sie baran sterben."

Da verkleidete sich der König von neuem, nahm die vergifteten Ringe, ging damit vor das Drachenschloß und rief so lange: "Rauft Ringe, kauft Ringe!" bis es das Mädchen hörte und auf den Balkon trat. Als er das Mädchen erblickte, rief er ihm zu: "Komme herunter, mein Kind, und kaufe dir einen von diesen schönen Ringen." Das Mädchen aber antwortete: "nein, ich will nicht, denn vor ein paar Tagen kam ein Jude hier vorüber, und von dem kaufte ich nur eine kleine Nadel und bin deswegen sehr gezankt worden; und dann haben wirselbst Ringe, so schön du sie dir nur wünschen kanst; ich mag keisnen von deinen, gehe deiner Wege." Darauf sprach der König: "Ei, mein Kind, ich sage ja nicht, daß ihr keine schönen Ringe hättet, ich bitte

ja nur, daß du auch mir armen Wandersmann einen abnehmen mösgeft, kaufe einen und betrachte es als ein Almosen, das du mir giebst." Durch diese Reden ließ sich das Mädchen abermals bethören. Sie kam herunter, kaufte einen Ring von ihrem verkappten Vater, und als sie in das Haus zurückehrte, zog sie ihre Ringe aus und steckte den kleinen Ring, den sie gekauft hatte, an den Finger, und starb sogleich dahin.

Als am Abend die Drachen nach Hause kamen und das Mädchen leblos fanden, da riefen sie es an und schüttelten es, aber sie schlief nicht, sondern blied leblos, und alle Mittel, die sie anwandten, waren vergeblich. Was war nun zu thun? Nachdem sie lange hin und her gestonnen, zimmerten sie einen Sarg, verzierten ihn ganz mit Verlen, setzten das Mädchen aufrecht hinein und trugen sie in dem Sarge zu dem Garten eines benachbarten Königs. Dort war eine Quelle, aus der die Pferde getränkt wurden, und an dieser wuchs ein großer Baum. An diesen Baum hängten die Drachen den Sarg an vier silbernen Ketten, so daß er über die Quelle zu hängen kam.

Als nun am andern Tage die Anechte des Königs die Pferde an die Quelle zur Tränke führten, da fiel der Glanz der Perlen, mit welschen der Sarg geschmückt war, in das Wasser, und blendete die Pferde so, daß sie nicht trinken wollten. Am zweiten Tage ging es ebenso und am dritten nicht besser. Da geriethen die Anechte in großen Schrecken und liesen zum Könige und sagten, daß heute der dritte Tag sei, an dem die Pferde nicht sausen wollten. Da ging der König zur Quelle, um sich selbst zu überzeugen, und als er sah, daß die Pferde nicht sausen wollten, da schaute er selbst in die Quelle und wurde von dem Glanze der Perlen geblendet, der ihm daraus entgegenstrahlte; als er nun nach oben schaute, um zu sehen, wo dieser Glanz herkäme, da erblickte er einen Sarg, der an vier silbernen Ketten hing. Er befahl also, ihn herunter zu nehmen, und nachdem das geschehen war, kamen die Pferde zur Quelle und sossen ohne Furcht.

Darauf ließ er den Sarg in sein Zimmer tragen, und sobald er allein war, öffnete er ihn. Aber was sah er da! Nase und Mund blieb

ihm offen vor Verwunderung über die Schönheit des Mädchens, das darin lag; aber von dem Tag an übersiel ihn ein solcher Trübsinn, daß er weder aß noch trank; wie man ihm die Speisen vorsetze, so trug man sie wieder ab, und so ging es Tag für Tag, Woche für Woche, Wonat für Monat, und das nahm immer zu, so daß der Aermste sich vor Leid vollkommen abzehrte.

Da erschien eines Tages seine Mutter vor ihm und sprach: "was ist das, mein Sohn? was sehlt dir? sagst du es nicht mir, beiner Mutter?" Er aber erwiderte: "es sehlt mir nichts, laß mich in Frieden." So ging es nun fast ein ganzes Jahr durch, ohne daß der König essen oder trinken wollte. Da ging endlich seine Mutter zu einem der jungen Großen des Reiches, welchen ihr Sohn besonders liebte, und sprach zu ihm: "höre, mein Kind, mit meinem Sohne steht es so und so, und es ist nun fast ein Jahr her, daß er nicht aus seinem Zimmer gekommen ist. Gehe doch einmal zu ihm und versuche es, ob du ihn heraussbringen kannst."

Da ging der junge Mann zu dem König und sprach: "Ei, ei Freund, was hast du denn? was hat dich denn so herunter gebracht? Du hast ein großes Reich und ungeheure Schätze, und statt dich des Lesbens zu freuen, machst du eine Miene, als ob du sterben wolltest? und mit diesem Treiben bringst du nicht nur dich, sondern auch deine arme Mutter ums Leben. Komm, wir wollen ein bischen ausgehen, damit du dich etwas zerstreuest." Anfangs sträubte sich der König, aber der Andere setzte ihm so lange zu, bis er ihn dazu brachte, mit ihm ein wenig auszugehen.

Raum waren sie aus dem Schlosse, so sagte die Mutter zu ihren Mägden: "nun kommt her, wir wollen die Stube des Königs durch= suchen, ob nicht etwas darin ist, was ihn so herunter gebracht hat." Sie hatten damit aber kaum begonnen, da fanden sie auch schon den Sarg, der unter dem Sopha stand. Sie zogen ihn hervor und öffneten ihn und staunten über die Schönheit des Mädchens, welches darin lag. Darauf sprach aber die Mutter: "also das ist es, was meinen Sohn

so herunter gebracht hat; rasch ihr Mädchen! heizt den Backofen, steckt die Leiche hinein und verbrennt sie, denn sonst stirbt mir der Sohn ihretwegen." Als nun der Ofen geheizt war und die Mägde die Leiche nehmen wollten, um sie hineinzuwersen, da erblickte eine von ihnen den Ring, welchen sie an dem kleinen Finger hatte, und sprach: "langsam, langsam, wir wollen ihr erst den Ring vom Finger nehmen, denn er scheint sehr kostbar zu sein." Kaum aber hatte sie den Ring vom Finger gezogen, so richtete sich das Mädchen auf und sprach: "ach! wo bin ich? wo sind die vierzig Drachen, meine Brüder?" Als das die Königin hörte, befahl sie sogleich, dem Mädchen den Ring wieder an den Finger zu stecken, und sowie das geschehen war, siel sie wieder leblos zurück. Da legten sie sie in den Sarg und stellten ihn wieder unter das Sopha.

Als ber König von bem Spaziergange zurückfam, schloß er sich in seiner Stube ein, öffnete den Sarg und betrachtete das Mädchen. Nach einigen Tagen aber kam seine Mutter zu ihm und sprach: "Lieber Sohn, warum sagst du mir nicht, was dich so traurig macht?" Dieser versette: "quäle mich nicht, denn du kannst mir ja doch nicht helsen;" und sie sprach: "wer weiß, ob ich dir nicht helsen kann," und setzte ihm so lange zu, dis er endlich den Sarg hervorzog und sie fragte: "kannst du das wiederbeleben, was darin ist?" "Ei, warum nicht?" antwortete die Mutter. Da öffnete der König den Sarg, und die Mutter zog der Jungsrau den Ring vom Finger, und sofort erwachte sie und richtete sich auf; der König aber schloß sie in seine Arme und küste sie. Da fragte sie: "wo din ich?" und der König antwortete: "in einem Königsschlosse und Königin sollst du werden." Darauf ersolgte die Gochzeit und der König sebt glücklich mit ihr dis auf den heutigen Tag.

#### 104. Entstehnng des Antuts.

Der Gjon und die Rjükje waren Bruder und Schwester und hatten noch einen Bruder, der gleichkalls Gjon hieß. Einst trat dieser zu seiner Schwester, als diese gerade mit ihrer Scheere handthierte; sie war aber so in ihre Arbeit vertieft, daß sie ihn nicht bemerkte. Da fuhr sie plöglich mit ihrer Scheere aus und diese traf den Gjon grade ins Herz, so daß er daran sterben mußte. Ueber seinen Tod betrübten sich aber seine Geschwister so sehr, daß der Gjon in den Vogel gleiches Namens, die Rjükje aber in den Rukuk verwandelt wurde, und von da an ruft der Gjon des Nachts seinen Bruder beim Namen: "Gjon! Gjon!" der Kukuk aber bei Tage: "ku? ku?" das heißt auf deutsch: wo bist du?

Es heißt aber auch, daß die Schwester in keinen Rukuk, sondern in die blaue Blume verwandelt worden sei, welche Rukuksblume heißt. Wenn nun die Weiber eine solche Blume im Felde finden, dann singen sie also:

Rutut, Rutut. Abertutut!
Sahst du mich?
Sahst du dich?
Sahst du deinen Bruder Gjon,
Als sie ihn schlachteten wie den Ochsen?
Blut im Löffel,
Fleisch im Becher,
Gieb mir deine beiden Hände.

Darauf hält die Frau die beiden flachen Sände an die Blume und diese legt von selbst ihr Köpschen auf sie.

#### 105. Erschaffung des Wolfes.

Haj e, uk, e pljaß e, sche Mehil! — Friß ihn, Wolf, und mach' ihn bersten, heiliger Michael. Dieser Wunsch gilt dem Teufel und damit verhält es sich so.

Als unser Herrgott das erste Menschenpaar schuf, war der Teufel zugegen und meinte, daß es mit diesem Kunststück nicht viel auf sich habe und er wohl auch zu schaffen verstehe. Unser Herrgott war grade guter Laune und gab ihm also die Erlaubniß, seine Kunst zu prosbiren. Da machte sich der Teufel einen Teig an, wie er es von unserem Herrgott gesehen, knetete daraus eine Wolfsgestalt und behauptete, daß so ein Geschöpf weit vollkommener sei, als unseres Herrgotts Mach= werk. —

"Du mußt deinem Geschöpfe aber auch Leben geben," sprach der Herr, "wie ich es bei den meinen gethan." Da machte sich der Teufel daran und blies in sein Geschöpf, bis ihm der Athem verging und sein schwarzer Kopf roth und blau wurde von der Anstrengung. Doch alles war umsonst.

Endlich ward der Gerr dieses vergeblichen Beginnens überdrüssig. Er schlug mit einer Gerte dem Wolfsbilde in die Seite, — und darum ist der Wolf in der Mitte wie eingeknickt, — und sprach: "Geschöpf, friß deinen Schöpfer;" und der Wolf lebte und der Erste, den er verschlang, war derjenige, der ihn gebildet hatte.

So kommt es, daß der Albanese die Worte des Herrn wiederholt, wenn er dem Teufel-oder einem andern, den er ebenso lieb hat, Bösses wünscht. Was es aber mit dem Erzengel Michael dabei für eine Bewandtniß gehabt, das wußte uns Niemand zu sagen.

#### 106. Der gefesselte Teufel.

Der Teufel liegt an einer ungeheuren Kette angeschmiedet, welche an- einen Felsen befestigt ist. Er nagt das ganze Jahr an derselben und am Ostersonnabend hängt sie kaum noch an einem dünnen Bohnenblättchen an einander. Aber am Morgen des Ostersonntags erscheint der Heiland und fesselt ihn an eine neue Kette.

#### 107. Der Fall der Engel.

Als bei dem Sturze der gefallenen Engel in die Tiefe der Erz=
engel Michael Einhalt gebot, blieb alles unbeweglich, wie und wo es
in diesem Augenblicke war. Ein Theil der Gefallenen kam sonach unter
die Erde, ein anderer auf dieselbe zu liegen, ein dritter blieb über der=
selben schweben, und die Thränen der Reue, welche die letztern ver=
gießen, fallen daher auf die Erde. Trifft eine davon einen Menschen,
so stirbt dieser augenblicklich daran.

Auf dieser Vorstellung beruht die albanesische Verwünschungs= form: möge der Tropfen auf dich fallen, d. h. möge dich der Schlag treffen.

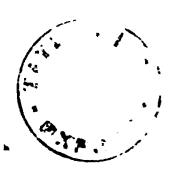

# Nachtrag.

### 108. Vom Sinzirlis Minizirlis Mitrofinzirlati.

Es war einmal ein junger Wensch, ber hieß Sinzirlis Minizirlis klein klein Sinzirlis, und der ging eines Tages durch eine enge Gasse seiner Baterstadt; da sah er ein großes hohes Haus, und aus dessen höchstem Fenster sah ein Mädchen heraus, welches Sonnentochter hieß. Als Sinzirlis dies Mädchen erblickte, wurde er von so heftiger Liebe zu ihr ergriffen, daß er sich kaum auf den Füßen halten konnte, und sowie er nach Hause kam, warf er sich auf das Bett und schrie in einem fort: "Herzensmutter, Seelenmutter, Engelsmutter, ich sterbe vor Liebe zu der Sonnentochter, die am Fenster steht," und weinte und heulte das bei wie ein Besessener; und so trieb er es die ganze Nacht hindurch.

Als die Mutter ihn so toben sah, wurde ihr bange um ihn; sie ging also zu ihrem Manne und erzählte ihm, wie es um ihren Sohn stehe, und da machten sie aus, sie wollten einige Mägde zu der Sonnenstochter schicken und um sie anhalten lassen. Und als dies Sinzirlis Minizirlis klein klein Sinzirlis erfuhr, da stand er auf, verkleibete sich als Magd und ging mit den andern, um zu hören, was die Sonnenstochter sagen würde. Als sie an der Thüre der Sonnentochter ansklopsten, rief diese von innen: "wer ist da, wer ist da, wer klopst an meiner Thüre?" Da sagten diese: "die Mägde von Sinzirli Minizirli klein klein Sinzirli." Da rief die Sonnentochter: "lauft, ihr Mägde und Frauen, und macht auf," und führte sie in ihren Saal und ließ sie

auf goldene Sessel niedersitzen. Nachdem die Mägde eine Weile dort gesessen hatten, begannen sie der Sonnentochter von der großen Liebe zu erzählen, welche sie dem Sinzirlis Minizirlis klein klein Sinzirlis eingestößt habe, und daß sie daher von seinen Eltern hierher geschickt worden seien, um sie zu fragen, ob sie ihn nicht heirathen wolle. Da antwortete die Sonnentochter: "die hände des Sinzirlis sind die Hacken meiner Gärten, seine Füße die Schauseln meiner Felder, seine Zunge aber der Lössel meines Abtritts, und das sollt ihr ihm zur Antwort sagen."

Als sie nach Sause kamen, warf sich Sinzirlis Minizirlis klein flein Sinzirlis wieder auf bas Bett und trieb es noch ärger als bas erste Mal. Da schickte ihn seine Mutter zu ben Zauberweibern und wies ihn an, daß er genau das thun folle, was ihm die fagen würden. Er ging alfo zu biefen, klagte ihnen fein Leid und bat fle um Rath, was er thun solle. Da sagten fie: "Sei guten Muthes, dir wird bald geholfen sein, laß dir nur einen recht schönen Frauenanzug ma= chen, ziehe ben an und gehe bamit zur Sonnentochter und klopfe an die Thure, und wenn sie dich dann fragen wird: wer ift ba, wer ift ba, wer klopft an meiner Thure? so fage ihr: ich bin es, beine Base von Arbonato, ich weiß nicht, was plombi plombi ist und bin ge= fommen, um es zu lernen. Nimm auch biefes Zaubermittel, und wenn bu hineintrittst, so mußt bu sie zuerst fuffen und damit bestreichen, und bann mußt bu auch alle ihre Mägbe fuffen und bestreichen, und am Abend, wenn ihr gegeffen habt und ber Zauber zu wirken beginnt, ba mußt du zu ihr reden: ach! alle Bögel sind gepaart, und ich, bas ein= fame Böglein, bei wem foll ich die Nacht über bleiben? Da wird sie erwidern: fei ruhig, lieb Bäschen, du schläfft bei den Mägden. Du mußt aber fagen : fo, ich, die Ronigstochter, foll bei ben Mägden schla= fen? Da wird sie sagen, daß du bei den Ammen schlafen sollst, und bu mußt bich auch bagegen sträuben; endlich wird sie sagen: sei nur ruhig, lieb Bäschen, du follst bei mir schlafen, und wenn du bann bei ihr liegst und merkst, daß sie eingeschlafen ist, so mußt du sie auf die Schulter nehmen und bich mit ihr aus bem Staube machen."

Sinzirlis Minizirlis klein klein Sinzirlis befolgte aber genau ben Rath, ben ihm die Zauberweiber gegeben, und es geschah alles, wie ihm diese gesagt hatten; und als er die Sonnentochter in sein Haus getragen und auf sein Bett gelegt hatte, da erwachte diese und ries: "kommt her, ihr Ammen und Mägde, ich will euch erzählen, was ich für einen Traum gehabt habe; mir deuchte, als wäre ich in dem Hause dieses Esels von Sinzirli Minizirli klein klein Sinzirli, und läge in seinen Armen." "So ist es," rief dieser, und als die Sonnentochter merkte, daß es wirklich so sei, da sagte sie kein Wörtchen mehr, sondern nahm ihn zum Mann und hielt Hochzeit mit ihm, und drauf lebten sie glücklich und zusrieden.

#### 109. Die Goldschale.

Es war einmal ein Fischer, der zog eines Tages in der Stadt herum und bot seine Fische feil. Da kam ein Jude zu ihm, und fragte ihn: "was verlangst du für deine Fische?" und jener sagte lachend: "so viel als sie werth sind." Da fragte der Jude: "hundert Piaster?" und der Fischer wiederholte: "soviel als sie werth sind." Darauf bot ihm der Jude zweihundert Piaster, und nun bedachte sich der Fischer nicht länger, sondern nahm die zweihundert Piaster und gab dem Juden die Fische. Bevor sie aber auseinander gingen, sagte ihm der Jude: "wenn du wieder Fische gefangen haft, so bringe sie mir."

Am andern Tage brachte also der Fischer dem Juden seinen ganzen Fang, und dieser fragte wieder: "was verlangst du für deine Fische?" und jener erwiderte: "so viel als sie werth sind." Da bot ihm der Jude zuerst hundert Piaster, dann zweihundert, dann fünshundert, dann tausend; der Fischer aber antwortete stets: "soviel als sie werth sind," bis ihm der Jude fünstausend Piaster bot. Dafür schlug er sie los, und nachdem ihm der Jude das Geld zugezählt hatte, sprach er: "wenn du

wieder Fische haft, so bringe fle mir." Der Jude bezahlte aber die Fische so theuer, weil er wußte, daß sie Diamanten enthielten.

Am andern Tag fing der Fischer eine schöne Palamide und sprach: "die soll der Jude nicht bekommen, mit der will ich mir selber einmal gütslich thun." Als er nun den Fisch ausnahm, fand er in seinem Bauche eine goldene Schale und steckte sie zu sich. Darauf lud er ein paar Freunde ein und verzehrte mit ihnen den Fisch, und dabei tranken sie anfangs den Wein aus Gläsern; nachdem sie aber abgegessen hatten, zog der Fischer die Schale hervor, füllte sie mit Wein, und als er diesen getrunken hatte, füllte sich die Schale von selber mit Goldstücken. Er leerte das Gold vor sich auf den Boden und gab nun den andern aus der Schale zu trinken, und so oft sie sie leerten, füllte sich diese mit Gold.

Da begriff ber Fischer, daß er nun ein reicher Mann geworden sei, und weil er ein großer Musikliebhaber war, so verlegte er sich von nun an auf bas Bitherspiel, und lernte fie fo schön spielen, bag jeber ber es hörte, bavon ergriffen wurde. Darauf kaufte er für fein Gelb eine große Maffe Waaren, zog bamit in ein anderes Königreich und eröffnete einen Laben, bem Schloffe bes Königs gegenüber. Diefer Rönig hatte eine wunderschöne Tochter, und als derselbe ein großes Beft in einem feiner Garten vor ber Stadt anftellte und die Bringeffin allein im Schlosse war, ba nahm ber Fischer feine Bither, eine Flasche Wein und feine Golbschale, und ging in den Garten bes Rönigs, feste fich vor bie Fenfter ber Pringessin, und fing an auf ber Bither zu spielen. Als das die Prinzessin hörte; wurde sie neugierig; sie trat also ans Fenfter, um zu feben, wer fo icon Bither fpiele, und erblicte einen hübschen jungen Dann, ber, wenn er Wein aus seiner Schale getrunten hatte, biese umtehrte und eine Daffe Goldstüde vor fich auf die Erbe schüttete. Da fam fie in ben Garten, ging zu bem Jüngling und fragte ihn : "willft du mir nicht biese Schale schenken?" er aber erwiderte : "bu follst fie haben, wenn ich einmal in beinen Armen schlafen barf." Da willigte die Prinzessin ein und schenkte ihm eine Racht, und am an=

bern Morgen gab er ihr die Schale und sprach: "wenn du schwanger werben solltest und es dein Vater merkt, so komme zu mir und dann wollen wir zusammen in ein anderes Land slüchten."

Nach einiger Zeit merkte ber König, daß seine Tochter schwanger sei, und verstieß sie sofort aus seinem Balaste. Da ging sie zu dem Fischer und dieser zog mit ihr in ein anderes Land. Dort ließ die Prinzessin ein schönes Schloß bauen und gebar einen Knaben, und sie blieben fünf Jahre lang in der Fremde. Endlich aber sehnte sich die Prinzessin nach ihrem Vater, und brach mit ihrem Manne auf, um zu sehen, was er mache.

Sie gingen aber nicht fogleich ins Ronigsschloß, sondern fliegen in einem andern Sause ab, und richteten fich bort mit großer Pracht Die Prinzessin aber ging in Mannskleibern einher, bamit sie nicht erkannt murbe. Als ber Rönig von ben reichen Fremben borte, lub er fie eines Tages zum Gaftmable ein, und als fie abgegeffen hatten, tranken sie ben Wein zuerst aus Gläsern, bann aber zog ber Fischer bie Goldschale hervor, trank fie aus, und schüttete bie Goldstücke vor fich hin. Darauf gab er sie seinem Nachbar, und als der getrunken hatte und bie Schale umkehrte, fiel auch vor ihm ein Saufen Gold nieber, und fo ging es ber Reihe nach bei allen Gaften, bie am Tische fagen, und als die Schale fünfmal die Reihe um den Tisch gemacht hatte, la= gen por jedem Gafte fünf Saufen Goldes. Als endlich die Safel auf= gehoben wurde und die Gafte fich verabschiedet hatten, ba wollte dem alten Könige die Goldschale gar nicht aus bem Sinne kommen. Er fragte also seinen Besir: "wie hat dir jene Schale gefallen?" und dieser antwortete: "wenn ich bie Schale hatte, wozu brauchte ich bann noch bas Königreich?"

Da qualte den König der Wunsch, diese Schale zu besitzen, so lange, bis er hinging und seine Tochter bat, ihm die Schale zu schenken. Diese aber erwiderte: "ich kann dir die Schale nur dann schenken, wenn du mir zu Gefallen wirst." Als nun der alte König darein willigte,

son it then in

1. 7 50 .. 1

und sie zusammen in eine Rammergingen, dagab sie sich ihm zu erkennen und sprach: "schämst du dich nicht, dich in beinem Alter so für schnödes Gold zu erniedrigen, während du mich, deine Tochter, verstießest, weil ich dem Zuge meines Herzens folgte?"

Als das der König hörte, da freute er sich über die Maßen und machte seinen Schwiegersohn zum König und seine Tochter zur Königin.

# 110. Sanschen, dem ein Mohr in den Mund speit.

terchen geboren, und das hatten sie sehr lieb, weil es nicht nur ihreinziges Kind war, sondern weil es auch im ganzen Dorfe kein schöneres gab. Der Priester hatte auch einen Knaben in seine Dienste genommen, der hieß Hänschen, und hielt sich so wacker und anständig, daß ihn der Priester lieb gewann und ihm oft im Scherze sagte, er wolle ihm seine Tochter geben. Da er nun merkte, daß Hänschen damit sehr zufrieden war, so brauchte er das zum Antriebe des Dieners bei irgend einer schweren Arbeit und sprach dann jedesmal: "thue mir das, und du sollst auch meine Tochter haben." Das that er so lange, dis Hänschen wirklich glaubte, daß es sein Ernst sei.

Gines Tages aber sprach ber Briefter: "Hänschen, gehe in ben Wald und haue so viel Holz, als du kannst, benn am nächsten Sonnstag soll meine Tochter Hochzeit halten." Als Hänschen das hörte, wurde er über die Maßen traurig, und ging mit den Lastthieren in den Wald, ohne zu wissen, was er thue. Dort setze er sich auf einen Baumstumpf, und nachdem er eine Weile gesessen, seufzte er aus tiefer Brust und rief: "ach!" Da erschien sosort ein großer Mohr vor ihm und fragte: "was ist dein Begehr? warum hast du mich gerusen?" Hänschen sagte dars aus: "ich habe dich nicht gerusen." Der Mohr aber antwortete: "wohl

hast da das gethan, denn ich heiße Ach!" Da erzählte ihm Hänschen seinen ganzen Kummer, und als er damit fertig war, hieß ihn der Mohr of the den Mund aufmachen, spie ihm hinein und sprach: "alles was du sagen of the wirst, das soll geschehen," und verschwand darauf.

Als sich Hänschen von seinem Schreck erholt hatte, wollte er verstuchen, ob ihn der Wohr auch nicht zum Besten gehabt habe; er sagte also: "ich wollte, das Holz wäre gehauen!" und sogleich war es geshauen. Dann sagte er: "ich wollte, es wäre auf die Thiere geladen," und sogleich standen diese geladen vor ihm, und auf diese Weise brachte er in einem Tage so viel Holz nach Hause, als ein anderer nicht in vierzehn Tagen hätte bringen können. Da wunderte sich der Priester und fragte ihn, wie er es angefangen habe, so viel Holz auf einmal zu schlagen. Hänschen aber antwortete: "ich that das aus lauter Freude über die Hochzeit beiner Tochter."

Als nun die Hochzeit vorüber war und es Nacht wurde, da schlich sänschen an das Brautgemach und sah durch ein Astloch, was darin vorging, und als der rechte Augenblick kam, rief er: "bleibt so!" und legte sich dann schlasen. Am andern Morgen wartete der Priester vergebens darauf, daß das junge Paar aus der Kammer kommen werde. Als aber um Mittag die Eltern des Bräutigams kamen, um ihre Slück-wünsche darzubringen, da verlor er die Geduld und schlug die Thüre ein. Ueber das, was er nun sah, suhr er sich vor Schrecken mit beiden Händen in den Bart und seine Frau packte mit den ihrigen ihre beiden Wangen, und in diesem Augenblicke sagte Hänschen heimlich: "bleibt so!" und da konnte weder der Priester seine Hände von dem Barte, noch seine Frau die ihrigen von den Wangen bringen.

Da sagten sie zu Hänschen, er solle zu der klugen Frau im Dorfe gehen und diese herholen. Das that er, und weil ste unterwegs über einen Graben springen mußten, so hob die kluge Frau ihren Rock von hinten auf und warf ihn über die Schultern. Da sprach Hänschen: "der Rock soll haften bleiben!" und nun mochte die kluge Frau daran ziehen und zerren, wie sie wollte, sie konnte ihn nicht herabbringen. Bermöge

ihrer Runft errieth fie aber, bag ber Zauber von Banschen tomme, und verlangte baher, daß sie alle zusammen vor den Richter geben sollten, bamit bieser die Sache entscheibe. Man trug also die Brautleute in ihrem Bette zu bem Richter, und ihm folgten bie andern in dem Buftande, in welchen fie Sanschen verwünscht hatte. Als ber Bug an bem Raffee= hause vorbeifam, wo die Ersten der Stadt fich zu versammeln pflegten, ba entstand unter ihnen ein großer Jubel, und Einer von ihnen tippte mit seiner langen Pfeife der klugen Frau, als fie an ihm vorüberging, an ben hintern. Da verlor hänschen feinen Augenblid und sprach: "bie Pfeife foll an ber Frau und die Lippen bes Mannes an ber Pfeifen= spipe haften." In diesem Aufzuge erschienen fie vor dem Richter und verklagten bei ihm Sanschen als ben Urheber bieses Scanbals. Der Richter war ein alter ftrenger Gerr, und wurde über ben ganzen Auf= zug so zornig, daß er seinen Leuten befahl, auf Banschen los zu schla= Sowie aber einer von diesen seinen Stock aufhob, ba sprach Banschen: "bleibe fo!" Als nun alle mit aufgehobenen Stöden ba= ftanben, wurde ber Richter wuthenb, und budte fich vom Sopha aus auf bie Erbe, um feine Pantoffeln zu nehmen und nun felbft auf Band= chen loszugeben. Der aber fprach : "bleib fo!" und nun blieb der Rich= ter in dieser unbequemen Stellung. Da begann er Banschen um Gnabe zu bitten, und alle Andern gaben ihm gute Worte. Der aber sprach: "wenn ihr mir die Priefteretochter zum Weibe gebt, fo laffe ich euch los, wenn ihr mir sie aber nicht geben wollt, so bleibt ihr wie ihr seib." Da riefen alle, daß er fie bekommen folle, und er ließ fie los und hielt statt bes Andern Sochzeit mit ber Priesterstochter.

## 111. Der dumme Junge, welcher Geld gewinnt.

Es war einmal eine alte Frau, die hatte einen Sohn und ein Schweinchen, und als dieses groß geworden war, schlachtete sie es und gab ihrem Sohne das Gekröse und sagte ihm: "gehe damit ans Meer

und wasche es, und wenn du glaubst, daß es rein sei, so frage auch jemand anders, ob es sauber sei.

Da ging ber Sohn ans Meer und wusch bas Gefrose aus, und als er glaubte, daß es sauber sei, da fah er fich nach einem Menschen um, ben er fragen konnte; es fam aber Niemand bort vorbei. Da sah er fern in der See ein Schiff und das hatte große Arbeit sich gegen die hoben Wellen zu halten. Der Junge aber rief: "holla ho! holla ho! Schiffer, ift das Gekröse sauber?" — Der Schiffer hörte endlich seinen Ruf, konnte aber vor dem Winde die Worte nicht verstehen. Er bachte also, daß der Mensch, welcher ihn anriefe, mitfahren wolle, legte mit vieler Mühe bei, kam ans Land und fragte ihn bann, was er wolle. Und biefer fprach: "ba fieh einmal bas Gefrose an, und sage mir, ob es nun fauber ift." Da wurde ber Schiffer fehr zornig und gab ihm eine unbarmherzige Tracht Schläge; ber Junge aber rief: "Wenn bas nicht recht war, was ich zu bir sprach, so sage mir, was ich sagen soll." Da erwiderte ber Schiffer: "bu follst sagen: schönes Wetter für euer Steuer, und guten Wind für eure Segel, und möget ihr auf eurem Wege nicht einmal einem fliegenden Bogel begegnen." Darauf fuhr bas Schiff ab und der Junge wiederholte in einem fort die Rede, die ihm der Schiffer aufgegeben, damit er fie nicht vergeffe. Da begegnete er einem Jäger, und als dieser hörte, daß ihm der Junge zurief: daß er nicht einmal einem fliegenden Vogel begegnen folle, da wurde er zornig und gab dem Jungen eine tüchtige Tracht Schläge. Da schrie biefer: "wenn bas nicht recht ift, was ich zu bir sprach, was soll ich benn sprechen?" Da antwortete der Jäger: "fünfmal fünf jeden Tag und hundert die Woche."

Darauf ging der Jäger seines Weges und der Junge rief nun in einem fort, was ihm dieser aufgegeben. Nach einer Weile begegnete er einem Leichenzuge und rief diesem zu: "fünfmal fünf jeden Tag und hundert jede Boche." Da fielen alle Begleiter über ihn her, und er wurde noch viel ärger geschlagen als das erste Wal, und als er sie fragte, was

er benn sagen folle, antworteten fle: "bu mußt sagen: bies eine und kein anderes."

Da begegnete er einem Gochzeitszuge und erhielt für seinen Zuruf auch von diesem seine Tracht, und als er fragte, was er denn Besseres sagen solle, so sagte man ihm: "mit dieser mögest du essen, mit dieser trinken und mit dieser schlafen."

Da kam er an einem vorüber, der hinter einem Strauche saß und nur mit dem Kopfe hervorsah. Sowie der den Wunsch des Jungen hörte, sprang er auf und prügelte ihn, und als der Junge fragte, was er denn Besseres sagen solle, antwortete dieser: "du mußt sagen: buff, buff."

Hierauf kam er an eine Kirche, vor der der Priester das Weih= rauchfaß schwang, und rief: "buff! buff!" Da wurde er wieder geprü= gelt, und als er fragte, was er sagen solle, so hießes: "du mußt sagen: ich! ich!"

Nunkamerzuzweien, die sich prügelten, und rief: "ich! ich!" und klatschte dabei in die Hände. Da hörten die beiden auf sich zu prügeln und sielen über ihn her, und als sie sich an ihm satt geschlagen, fragte er: "aber was soll ich denn sagen?" Da antworteten sie: "wenn du siehst, daßzweimit einander streiten, so sollst du zwischen sie treten und suchen sie auseinander zu bringen."

Hieraufkam er zu zwei Hunden, die sich rauften, legte sein Gekröse auf den Boden, und ging auf sie zu, um sie auseinander zu bringen, und wie er sie auseinander gejagt hatte, da pacte der eine Hund das Gekröse und lief damit fort und der Junge hinter ihm her, um esihm wieder abzujagen. Dieser Hund hatte aber nur ein Auge und lief mit seinem Raube in ein Haus, das einer verheiratheten Frau gehörte, und bei der war grade ihr Liebhaber, der auch nur ein Auge hatte. Da stellte sich der Junge vor das Haus, und rief, was er konnte: "jage den Einaug heraus, jage den Einaug heraus." Da kam die Frau her= aus und sagte zu ihm: "lieber Junge, es ist Niemand im Hause, gehe beiner Wege." Dieser aber rief immer lauter: "Jage den Einaug her=

aus, jage den Einaug heraus." Da begann diese sich vor der Nach= barschaft zu fürchten, und bot dem Jungen Geld an, wenn erschweigen wolle. Dieser aber rief: "ich will kein Geld, ich will den Einaug." Da wurde der Frau so bange, daß sie dem Jungen immer mehr Geld bot und es endlich dahin brachte, daß er sechstausend Piaster nahm und seiner Wege ging.

Darauf kehrte ber Junge nach Hause zurück, und als ihn seine Mntter in so zerfetzem und zerzaustem Zustande sah, schüttelte sie mit dem Kopse; da fragte er sie: "warum schüttelst du den Kops? sieh nicht auf meine Kleider, sondern in meine Tasche. Ich habe viel Prügel bestommen, habe aber auch viel Geld gewonnen." Da freute sich die Nutter über ihren klugen Sohn, verzehrte mit ihm das Geld, und als sie nichts mehr davon hatten, schluckten sie Mücken.

## 112. Die kluge Jungfrau.

Es waren einmal brei Schwestern, die saßen eines Abends zusammen und schwatzten mit einander, um sich die Zeit zu vertreiben. Da sprach die älteste von ihnen: "wenn ich den Sohn des Königs zum Manne hätte, so würde ich sein ganzes Heer mit einem einzigen Laib Brot ernähren, und es sollte davon noch übrig bleiben." Darauf sprach die mittlere: "und wenn ich ihn hätte, so würde ich sein ganzes Heer mit einer einzigen Spule Garn kleiben, und es sollte noch davon übrig bleiben." Die jüngste aber sprach: "wenn ich ihn hätte, so brauchte er mich nur einmal anzusehen und ich würde davon schwanger werden und ein Kind gebären, und dennoch Jungsrau bleiben."

Der Königssohn aber hatte sie belauscht. Er ging also zu ihnen und fragte die erste: "kannst du wirklich mein ganzes Heer mit einem Laib Brot satt machen, so daß davon noch übrig bleibt?" Sie ant-wortete: "nein, das kann ich nicht, ich spaßte nur." Darauf fragte er die mittlere: "kannst du wirklich mein ganzes Heer mit einer Spule

Garn kleiben, so daß davon noch übrig bleibt?" Und die erwiderte: "nein, das kann ich nicht, ich spaßte nur." Da sprach er zur Jüngsten: "Romme her, und laß dich von mir ansehn, damit du schwanger wirst und ein Kind gebärst und doch Jungfrau bleibst!" und diese versetze: "thue das, denn was ich gesagt habe, wird geschehn."

Da ließ der Königssohn einen Thurm ohne Stiege machen, damit Riemand hinaufsteigen könne, und setzte sie in denselben, und bestellte ihr auch einen Diener, der mußte ihr jeden Tag das Effen bringen, und das Mädchen zog es an einem heruntergelassenen Seile hinauf.

Eines Tages sprach das Mädchen zu dem Diener: "sei so gut und sage dem Brinzen, daß er mir einen ungesottenen Visch von sechs Pfund schiden solle; und als ihr der gebracht worden, ließ sie dem Prinzen sagen: "er solle nun auch die Rleider für das Kind machen lassen, und ihr diese schicken." Der Prinz ließ also Kinderkleider aus purem Golde machen, und schickte sie ihr. Darauf zog sie die Kleider dem Vische an, ließ ihn an dem Seile herunter und besahl dem Diener, den Visch dem Prinzen zu bringen. Der Diener nahm das Kind, als er aber eine Weile gegangen war, legte er es auf den Boden, um abseits zu gehn. Weil nun der Visch schon alt war, so roch er und sein Geruch zog einen Raubvogel an, der ihn in seinen Vängen wegtrug, die Kleider aber zu Boden fallen ließ.

Als der Diener zurückkam und nur die Aleider fand, gerieth er in große Angst, und lief zu einer armen Wöchnerin, die er kannte, und bat sie, ihm ihr Kind zu geben, weil es der König aufziehen wolle. Die Frau freute sich sehr darüber und gab ihm das Kind; er aber steckte es in die goldenen Kleider und brachte es dem Königssohne. Da nahm dieser eine Hebamme, ließ eine Stiege an den Thurm bauen und stieg den Thurm hinauf, und als die Hebamme fand, daß das Mädchen Jungfrau war, nahm sie der Prinz zur Frau.

## 113. Bom flugen Sohne und den drei Karfunkeln.

Es waren einmal zwei Gesellen, die waren an verschiedenen Orten zu Hause und zogen lange Zeit mit einander in der Welt umher, um Geld zu verdienen; endlich aber wurden sie dieses Lebens satt und wollten nach Hause zurücklehren. Bevor sie sich trennten, theilten sie das Geld, was sie mit einander gewonnen hatten, und machten aus, wenn der eine einen Sohn und der andere eine Tochter bekäme, so wollten sie sie mit einander verheirathen. Darauf ging ein jeder in seine Heimath, heirathete und ließ sich dort nieder.

Der eine von ihnen bekam einen Sohn, konnte es aber zu nichts bringen, während der andere eine Tochter bekam und ungeheure Reich= thümer erwarb. Als nun die beiden Kinder herangewachsen waren, da schickte der Vater des jungen Mannes zu dem des Mädchens, und ver= langte die Erfüllung des Vertrags; den aber hatte sein großer Reich= thum stolz gemacht, und er wies daher den Antrag zurück.

Darüber wurde der Bater des Jünglings sehr traurig, und als das der Jüngling bemerkte, bat er ihn so lange, dis er ihm die Ursache seines Rummers gesagt hatte. Darauf sprach der Sohn: "fümmere dich nicht, lieber Bater, es giebt ja auch noch andere Mädchen, die ich heisrathen kann," und tröstete damit seinen Bater. Bei sich aber dachte er ganz anders, und beschloß seine Berlobte um jeden Preis zu seiner Frau zu machen. Er bat also seinen Bater nach einer Beile, ihm fünshundert Piaster zu geben, weil er damit etwas unternehmen wolle, was aber geheim bleiben müsse, und als er das Seld erhalten hatte, kaufte er damit einen Karfunkel, welcher in der Nacht leuchtete, und ging mit dem Steine in die Heimath seiner Verlobten, und nahm auch seine Geige mit, auf der er so schon spielen konnte, daß es ihm darin kein anderer zuvorthat.

Als er dort ankam, stieg er in dem Gasthof ab, den der Bater seiner Verlobten hatte bauen lassen, und in dem alle Einkehrenden unentgeltlich verpstegt wurden. Als nun am Abend die Diener

Licht auf seine Stube bringen wollten, wies er es zurück, zog seinen Karfunkel hervor, legte ihn auf das Fenster, und von seinem Glanze wurde die ganze Stube hell.

Da liefen die Diener zu dem Mädchen und erzählten ihr das, und diese besahl ihnen, zu dem Fremden zu gehn und anzufragen, ob ihm der Stein nicht seil sei. Als nun die Diener den Jüngling fragten, ob er den Stein der Tochter des Hauses verkaufen wolle, antwortete er: "für Geld ist mir der Stein nicht seil, aber wenn ich sie sehn darf, so will ich ihn ihr schenken." Da schickte das Mädchen hin, und ließ den Fremden zu sich holen, und nachdem er sie gesehen hatte, schenkte er ihr den Stein.

Der Jüngling aber kehrte nach Hause zuruck und verlangte nach einer Weile tausend Piaster von seinem Bater. Dieser aber antwortete: "lieber Sohn, ich habe nicht so viel Gelb und Schulden machen will ich nicht;" aber der Jüngling ließ nicht ab, und brachte endlich seinen Bater dazu, daß er die tausend Piaster borgte und sie ihm gab. Dieser aber kauste dasur einen Karfunkel, der noch einmal so schön war, und ging damit wiederum in jenen Gasthof und machte es dort wie das erstemal, und das Mädchen schickte wiederum zu ihm, und ließ fragen, ob er ihr nicht den Stein verkausen wolle. Er aber antwortete: "für Geld ist mir der Stein nicht feil, wenn ich aber die Jungsrau in bloßen Füßen sehn darf, so will ich ihr ihn schenken." Als das die Jungsrau hörte, wollte sie anfangs nichts von dem Vorschlag wissen, aber später bedachte sie sich, daß ihr das ja keinen Schaden bringen könne, wenn sie der Fremde in bloßen Füßen sähe. Sie ließ ihn also zu sich rusen, und nachdem er sie gesehen hatte, schenkte er ihr den Stein.

Darauf kehrte er zu seinem Vater zurück und verlangte nach einer Weile fünfzehnhundert Piaster von ihm, die er ihm sobald als möglich zurückzahlen werde. Als das der Vater hörte, da sträubte er sich noch weit mehr, als das vorige Mal, aber der Sohn ließ ihm keine Ruhe, bis er sich endlich entschloß und noch weitere fünfzehnhundert Piaster entlieh und sie ihm gab. Für dieses Geld kaufte der Jüngling einen

Rarfunkel, ber noch vielschöner war, als die beiden andern Steine, ging damit in jenen Gasthof, und machte es gerade so wie früher. Da schickte das Mädchen wiederum zu ihm und ließ ihn fragen, ob er ihr den Stein nicht verkaufen wolle; und er antwortete, "daß ihm der Stein für Geld nicht feil sei, wenn er aber eine Nacht bei ihr schlasen dürse, so wolle er ihn ihr schenken." Als die Jungfrau das hörte, da schämte sie sich und wollte nicht darein willigen, aber eine ihrer Mägde beredete sie dazu, indem sie sagte, daß er ja weiter nichts verlange, als mit ihr zu schlasen, und daß ihr daraus kein Schaden entstehen könne, und so willigte sie darein, und sie ließ den Fremden am Abend kommen und neben sich legen. Dieser aber hatte ein Schlaskraut bei sich und schläserte sie ein, nahm ihr das Magdthum und steckte auch ihre Haars bänder ein; und als der Tag andrach, stand er auf, gab dem Mädchen den Karsunkel, und kehrte nach Hause zurück.

Nach einiger Zeit wurde die Jungfrau an einen vornehmen Herrn verlobt und zugleich der Tag bestimmt, an dem die Hochzeit sein sollte. Als das der Jüngling hörte, ging er mit seiner Violine zur Hochzeit und übertraf dort alle andern Spielleute so weit, daß man ihn einsstimmig für den ersten erklärte.

Als sie aber zum Hause ber Braut zogen, um sie heimzuführen, stellte er sich vor die Thüre und ließ Niemand hinein, indem er beshauptete, daß das Mädchen ihm gehöre. Da kam auch der Vater der Braut herbei und wollte ihn von der Thüre wegziehen; und nun gab sich der Jüngling zu erkennen, erinnerte ihn an den Vertrag, den er mit seinem Vater gemacht habe, und fügte bei, daß er seiner Tochter obendrein auch ihr Magdthum genommen habe, und zeigte zum Beweise ihre Haarbänder vor.

Als das der Bräutigam hörte, da schlich er sich beschämt von der Hochzeit weg und an seiner Stelle wurde der Jüngling mit dem Mädschen vermählt, welcher mit ihm verlobt gewesen, bevor noch beide gesboren waren.

Nachtrag. He colonie of the granton. The colonie of the granton. The state of the granton of the granton. The state of the granton of the granton of the granton of the granton of the granton. The state of the granton of the grant

Es war einmal ein König, der hatte nur einen einzigen Sohn, und wünschte daher gar sehr, ihn sobald als möglich zu verheirathen. Aber je mehr er in ihn drang sich eine Frau zu suchen, desto größere Abneigung zeigte der Sohn gegen den Chestand, indem er sagte, daß alle Weiber nichts taugten und nur auf der Welt wären, um ihre Männer zu betrügen.

Als der Vater sah, daß alles Zureden nicht helfen wollte, führte er seinen Sohn endlich in einen Saal, dessen Wände mit lauter Frauen= bildern behangen waren, und sprach zu ihm: "Siehe, mein Sohn, hier hast du nun sämmtliche unverheirathete Prinzessinnen der ganzen Welt vor dir, besieh sie eine nach der andern, und tresse dann deine Wahl, denn du darfst mir nicht eher aus diesem Saale, als bis du dich für eine entschieden hast."

Um seinem Bater ben Willen zu thun, machte fich ber Prinz baran und betrachtete ein Bild nach dem andern, aber feines wollte ihm gefallen, an einem jeden fand er etwas auszusegen, die eine war ihm zu jung, die andere zu alt, die eine zu blaß, die andere zu roth, und so ging es fort, bis er gang zulest an ein Bild fam, bas verkehrt an der Wand hing. Da fragte er den König: "sage mir, lieber Bater, warum hängt dies Bild verkehrt?" Dieser aber erwiderte: "laß es fo wie es ift, und fieh es nicht an, benn es ftellt bie Tochter eines mach= tigen Königs bar, welche ebenso heirathsscheu ift wie du, und noch alle Königeföhne, die um fie freiten, ins Unglud gestürzt hat; wenn bu fie fabeft, und fie bir gefiele, fo konnte bas bein Unglud fein." Da sprach der Pring: "du haft mich hierher geführt, um mir sämmtliche Prinzessinnen ber ganzen Welt zu zeigen, und barum barfft bu mir auch keine vorenthalten." Dit biesen Worten kehrte er bas Bild um, und betrachtete es weit genauer als die andern; die Pringeffin war aber so schön, daß sie sein Berg gewann und er zu seinem Bater sprach: "Diese ober feine."

Der Bater that sein möglichstes, um ihn von seinem Entschlusse abzubringen, indem er ihm vorstellte, daß jener König viel mächtiger sei als er, und seine Tochter schon die mächtigsten Königssöhne, die es auf der Welt gegeben, ins Verderben gestürzt habe; daß er also seinem sicheren Untergange entgegen gehe, wenn er sie zur Frau begehre. Er solle also Witleid mit ihm haben und ihn nicht in seinen alten Tagen dem Unglücke Preis geben. Aber all seine Reden waren vergebens, der Brinz blied auf seinem Vorsatze, doch erklärte er, daß er die Prinzessin nur einmal von Angesicht sehn wolle, und daher nicht als offener Freier, sondern verkleidet zu ihr gehen wolle.

Rachbem er auf biese Beise bie Erlaubniß feines Baters erlangt hatte, zog der Prinz grobe Kleiber an, gab fich ein möglichst ärmliches Ansehn und machte fich bann nach ber Stadt auf, in welcher bie Brinzessin wohnte. Der Weg führte ihn durch eine Einobe, und bort er= blidte er zwei Manner, die entsetzlich mit einander ftritten. Das machte ihn neugierig, er trat auf sie zu und fragte, "warum sie benn gar so sehr mit einander haberten, und ob er ihren Zwift nicht ausgleichen fonne." Sie wiesen ihn aber mit rauben Borten gurud und sprachen, "er solle fich nicht in ihre Sache mischen und feiner Wege geben." Doch ber Pring ließ sich nicht irre machen und sprach: "Sagt mir nur, worüber ihr streitet, und bann will ich euch fo viel Geld geben, als es werth ift, damit Friede unter euch werde." Drauf sprach der eine: "da fieh her, du Dummkopf, das ift unsere vaterliche Erbschaft und barum ftreiten wir." Dabei zeigte er auf einen roben Stock und eine alte Duge, die neben ihnen auf dem Boden lagen. Als der Prinz den Stock und die Müte erblickte, lachte er und sprach: "Schämt ihr euch nicht, über solche Armseligkeiten zu habern? sagt mir, was fie werth find, und ich will bem einen ben Breis geben, ber andere mag die Sachen behalten, bamit ihr auseinander kommt." Jener aber fprach: "ben Preis mußt bu felber bestimmen, wenn bu erft weißt, was es mit ben Sachen für eine Bewandtniß hat; wer bie Muge auffest, ber wird unfichtbar, und wer mit bem Stode breimal auf die Erbe tupft, ber fommt babin,

wohin er sich wünschte." Da sprach der Prinz: "So viel Geld habe ich freilich nicht, um diese Dinge zu bezahlen, aber wißt ihr, wie ihreuern Streit schlichten könnt? Ich will meinen Spieß in jenen Baum wersen, danach müßt ihr um die Wette lausen, und wer von euch mir den Spieß zurückringt, der soll Stock und Müße haben." Das waren die beiden zufrieden, der Prinz warf also seinen Spieß in den Baum und jene singen an danach zu lausen; während sie aber liesen, setzte der Prinz die Rüße auf den Kopf, tupste dreimal mit dem Stock auf die Erde, und wünschte sich in den Pallast der Prinzessin, und kaum hatte er das gethan, so war er auch schon dort.

Er schlich sich von Zimmer zu Zimmer, bis er in das kam, wo die Prinzessin war, und als er sie erblickte, sand er, daß sie in der Wirklichkeit noch viel schöner war, als auf jenem Bilde, und seine Liebe zu ihr wuchs in demselben Maße. Als er sich satt an ihr gesehn hatte, ging er aus dem Schlosse in den Garten und fragte nach dem Obergärtner, und als er diesen gefunden, bot er sich ihm als Gartenstnecht an; der aber erwiderte, "daß er nur Arbeiter mit tüchtigen Fäusten, aber keine solchen Milchgesichter mit seinen weißen händen brauchen könne." Da sagte ihm der Prinz, "daß er keinen Lohn, sons dern nur die Kost verlange," und als der Obergärtner das hörte, nahm er ihn an.

Der Prinz arbeitete nun Tag für Tag in dem Garten und machte sich immer an den Lieblingspläßen der Prinzessen zu thun, um sie bestrachten zu können. Die Prinzessen aber war eine große Gartenfreunsdin; sie kam jeden Nachmittag herunter, um spazieren zu gehn, setzte sich dann in ein abgelegenes Gartenhäuschen und las bis in die Nacht und Niemand konnte ihm sagen, wann sie in das Schloß zurückehre. Das machte ihn neugierig, und um zu erfahren, was sie in der Nacht triebe, machte er sich in der Nähe des Gartenhäuschens einen Schlupfwinkel, und als es Abend wurde, und die andern Arbeiter schlafen gingen, kroch er leise in denselben und lauerte. Aber die Zeit wurde ihm lang; denn die Prinzessin blieb in dem Gartenhäuschen und las

und las und warf nur selten einen Blick hinaus ins Freie. Endlich gegen Mitternacht hörte er ein Geräusch wie fernes Donnern, das aber immer näher kam, und sah, wie die Prinzessin ihr Buch zuklappte und vor das häuschen trat, und in demselben Augenblicke kam auch ein ungeheurer Drache angeslogen und stürzte sich in die Arme der Prinzessin. Nachdem ihn diese bewillkommt, führte sie ihn in das Gartenzhaus und der Prinzkonnte nur sehn, wie sie zärtlich mit ihm that, aber er war zu weit weg, um ihr Gespräch mit anzuhören, und aus Furcht vor dem ungeheuren Drachen traute er sich nicht näher heran.

Nachdem der Drache eine Weile mit der Prinzessin gekost hatte, stog er mit demselben Getöse und derselben Blizesschnelle wieder weg, und die Prinzessin kehrte in das Schloß zurück. Nun ging auch der Prinz in seine Rammer, aber das, was er gesehen hatte, ließ ihn nicht schlasen und er zerbrach sich den Ropf, wie er es ansangen solle, um das Gespräch der beiden Liebenden zu belauschen. Auch Tags darauf war dies sein einziger Gedanke, bis ihm endlich seine Mütze und sein Stock einsiel, an die er seit seiner Ankunft gar nicht mehr gedacht hatte. Am Abend setzte er also die Mütze auf, nahm den Stock in die Hand, schlich sich in das Gartenhäuschen zur Prinzessin und wartete die Anskunst des Drachen ab.

Die Prinzessin empfing ihn ebenso zärtlich, wie das erstemal und ber Drache überhäuste sie mit Liebkosungen und Schmeichelreben und bat sie, doch heute mit in sein Schloß zu kommen, wo er das herrlichste Gastmahl für sie habe bereiten lassen. Die Prinzessin aber weigerte sich ansangs, weil sie ihr Bater auf morgen früh zu einer Unterredung bestellt habe, des Drachen Schloß aber sechshundert Tagreisen entsernt sei und sie fürchte, nicht zeitig genug wieder zurückzukommen. Doch er versprach ihr, daß sie vor Morgen wieder zu Hause sein solle, nahm sie in seine Krallen und flog fort. Da tupste der Brinz mit seinem Stocke dreimal auf die Erde und wünschte sich in das Drachensschloß und kam zu gleicher Zeit mit dem Liebespaar dort an. Dieses Schloß war mit hohen Mauern umgeben und von einer Menge dienst

barer Drachen bewohnt; seine Gemächer ftrahlten in aller erbenkbaren Berrlichkeit und in bem Glanze von taufend Lichtern, und in bem let= ten, welches das allerschönfte mar, ftand ein herrliches Gastmahl bereit. Der Drache überreichte ber Prinzesfin ein köftliches Tuch, welches so schön gestickt war, daß sie sich bessen nicht bedienen wollte, fondern es an einen Nagel bangte, um es mit fich nach hause zu nehmen. Als sich nun beibe zu Tische setzten, nahm ber Prinz bies Tuch vom Nagel und ftedte es in seinen Busen. Darauf feste er fich zu ben beiben an die Tafel und ag mit ihnen von allen Speisen, die aufgetragen mur= ben, ohne daß fie es bemerkt hatten; als aber zulest die herkommliche Schüffel mit gefochtem trodenem Reis aufgetragen wurde, ba bemerfte ber Drache, bag neben ben beiben Deffnungen, welche fein Löffel und ber ber ihm gegenübersitenben Prinzessin in ben aufgehäuften Reis machten, noch eine britte Deffnung in bemfelben entstand. Er zeigte fie der Prinzessin und fragte ste, wie bas zugehe, und als sich diese auch darüber wunderte, drehte er die Schüffel um, um zu sehn, ob fie sich nicht getäuscht hätten und ob auch in ber vierten Seite bes Saufens ein Loch entstehe. Wie nun die Prinzessin sah, daß auch bort allmählig eine Deffnung entstand und immer größer wurde, ohne daß fie be= greifen konnte, wie es zugehe, ba wurde ihr unheimlich zu Muthe, und fie trieb ben Drachen zum Aufbruche.

Als sie aufstand und das Tuch vom Nagel nehmen wollte und es nicht mehr sinden konnte, da wurde sie noch unruhiger und sie trieb den Drachen noch mehr zur Eile an. Dieser nahm sie also wieder in seine Krallen und trug sie ebenso schnell nach Hause, als er sie gebracht hatte, und der Prinz fuhr hinter ihnen her und sah, wie die Prinzessin mit großer Hast in das Schloß eilte.

Als er am andern Morgen erst spät in den Garten kam, da merkte er an dem unruhigen Sin= und Gerlaufen der Leute, daß irgend etwas Ungewöhnliches vorgehe. Darauf begegnete er dem Obergärtner, der mit bestürzter Miene an ihm vorüberging, ohne auf seinen Gruß zu achten. Da faßte sich der Prinz ein Gerz, und fragte ihn nach der

Ursache seiner Trauer. Der aber antwortete: "Ei bu Dummkopf, weißt du benn nicht, daß wir alle unabwendbar verloren find? Der machtigfte Nachbar unseres herrn, beffen Rriegsheer viermal ftarter ift als das unfrige, hat Gefandte geschickt, welche bie Pringeffin für feinen Sohn verlangen follten, und wenn ihm dieselbe nicht fogleich und ohne alle Umftanbe zugesagt würde, so wolle er sein Reich mit Krieg über= ziehen und barin keinen Stein auf dem andern laffen. heute Morgen follte fich die Prinzessin über diesen Antrag erklären, fie bestand aber barauf, daß sie nur demjenigen ihre Sand reichen würde, welcher die Aufgaben zu lösen im Stande ware, Die fie ihm ftelle; so sei es bisber gehalten worden und babei muffe es bleiben; truge baher jener Pring Gefallen nach ihrem Befige, so moge er kommen und so gut wie alle andern das Wagstud unternehmen. Als die Gefandten faben, baß alle Bitten bes Königs vergeblich waren, ba erklärten sie unserem herrn im Ramen des ihrigen ben Krieg und reiften eiligst ab. Jener Rönig hat aber ein tapferes Rriegsheer von zweimalhunderttaufend Mann und unser König fann bagegen faum fünfzigtausenb Mann ins Felb stellen, und darüber ift alle Welt so bestürzt, daß ber König nicht ein= mal einen Felbherrn finben fann, ber das Berg hatte, sein Geer gegen einen fo übermächtigen Feind zu führen." Darauf erwiderte ber Pring: "wenn es weiter nichts ift, so will ich gerne euer Felbherr werden. Bebe also zum König und sage ihm, wenn er mich zum Feldherrn nähme, so wolle ich mich verpflichten, nicht nur ben Feind zu schlagen, fondern ihm auch sein halbes Reich abzunehmen."

Als der Obergärtner diese Rede des Prinzen hörte, traute er seinen Ohren kaum, und rief einmal über das anderemal: "der Bursche ist verrückt geworden! was, du armseliger Mensch hast den Muth, dich dem König zum Feldherrn anzutragen? nicht zum König will ich gehn, sondern zum Schloßvogt, damit er dich einsperrt und der Schaden vermieden wird, den du in deiner Tollheit anstellen könntest." Der Prinz wiederholte aber sein Verlangen mit solcher Zuversicht, und sah dabei so vornehm und entschlossen aus, daß sein Wesen allmählig Ein-

bruck auf den Obergärtner machte und dieser endlich sagte: "ich weiß zwar, daß man und beide als Narren einsperren wird, aber du hast es mir angethan und ich will es wagen. Zum König traue ich mich nicht, aber ich will zu dem Reichskanzler gehn und es ihm sagen."

Als der Reichskanzler den Vorschlag des Obergärtners hörte, fing er trot aller Kümmerniß zu lachen an und sprach: "Der Schrecken hat euch Gärtner verrückt gemacht, und ich muß euch einsperren lassen, aber sehen möchte ich doch den Burschen vorher, gehe also hin und hole ihn."

Als der Prinz vor dem Kanzler erschien, machte sein zuversicht= liches Wesen einen solchen Eindruck auf ihn, bag er fopfschüttelnd auf= ftand und zum König ging und biesem mit flopfendem Bergen ben wunderbaren Antrag des Gartenknechtes vortrug. Anfangs machte es ber König ihm nicht beffer, als er es bem Obergartner gemacht hatte. Als ihm diefer aber vorstellte, daß sie so wie so verloren seien und also nur durch ein Wunder gerettet werden könnten, wurde er nach und nach fo bedenklich, daß er endlich ben Gartenknecht vor nich tom= men ließ, und die Zuversicht, mit der dieser sprach, flößte ihm solches Bertrauen ein, bag er ihn bei ber Sand ergriff und ihn bem versam= melten Geere als Feldherrn vorstellte, unter beffen Leitung es nicht nur den Feind besiegen, sondern auch deffen halbes Reich erobern murbe. Sie follten alfo nicht lange zögern, sondern fofort unter ber Führung bes neuen Feldherrn ins Feld ziehen, weil ber Feind bereits in die Reichsgrenze eingebrochen sei. Darauf befahl der Prinz vorwärts und zog mit seinen fünfzigtausend Mann bem Feinde entgegen, und schlug ihm gegenüber ein Lager auf. Als ber feindliche Feldberr bie geringe Bahl ber Gegner fah, schickte er einen Berold an fie ab, und forberte fie auf fich zu ergeben und unnütes Blutvergießen zu vermeiben. Der neue Feldherr schickte ihn aber mit ber Antwort gurud, bag es fich morgen zeigen solle, weffen Blut vergoffen werden murbe.

Nun warteten die Unterfeldherrn des Prinzen darauf, daß er sie zu sich entbieten und ihnen seinen Schlachtplan mittheilen werde, aber Stunde um Stunde verging, ohne daß dieser Befehl erfolgte, und der Abend fam, ohne daß der Brinz sein Zelt verlaffen hatte.

Als es Nacht geworden war, legte er sich zur Ruhe und befahl ihn nach Mitternacht zu weden. Dann aber ftand er auf, setzte seine Müte auf, und nahm seinen Stock in bie Sand und wünschte fich in bas feindliche Lager, wo er alles im tiefsten Schlafe fand. Er schlich fich nun in alle Belte, in welchen Sauptleute ober Feldherrn schliefen, und schlug biesen die Röpfe ab; so trieb er es bis gegen Morgen und wünschte fich bann in sein Belt zurud. Als es Tag wurde, und bie Feinde eine so große Anzahl ihrer Anführer ermordet fanden, riefen fie die Lagerwachen zusammen, und als biefe einstimmig versicherten, baß sie Niemand aus= und eingehn gesehn hätten, ba begannen bie Schaaren, welche ihre Unführer verloren hatten, über Berrath zu schreien, der auch allein die unbegreifliche Rectheit ber Feinde erklären fonne, fich mit fo geringen Rraften gegen ihr ungeheures Geer im Felbe zu zeigen. Die Verbächtigten fingen an fich zu einander zu schaaren, um fich gegen die Anklage bes Verrathes zu vertheidigen, und bei diesen Zwistigkeiten war an diesem Tage an keine Schlacht zu benken.

In der andern Nacht machte es der Prinz ebenso, wie in der ersten, und erschlug wo möglich noch eine größere Anzahl von seindlichen Hauptleuten. Am andern Morgen verdoppelte sich die Aufregung und das Geschrei über Verrath in dem seindlichen Heere, und es dauerte nicht lange, so kam es von Worten zu Thaten, und die seindlichen Heeresabtheilungen begannen auf einander loszuschlagen. Als der Prinz den Lärmen im seindlichen Lager hörte, rief er seinen Soldaten zu: "jest ist es Zeit, jest schlagt los!" stürzte sich mit seinem Heere auf die Feinde und stellte ein solches Blutbad unter ihnen an, daß nur wenige mit dem Leben davon kamen.

Darauf zog der Prinz, so rasch er konnte, vor die feindliche Hauptstadt und zwang den König zum Frieden, in welchem er die Hälfte seines Reiches abtreten mußte.

Als ber Pring an ber Spipe bes fiegreichen Beeres zurudkehrte, empfing ihn der Bater ber Pringeffin mit ben größten Ehren und machte ihn zu seinem Reichskangler. Der Pring ftand biefer Burbe mit großer Umsicht vor, so daß das ganze Land feines Lobes voll war und er täglich in ber Achtung seines herrn flieg. Als aber einige Zeit verflossen war, ging er eines Tags zu dem Könige und erklärte, daß er nicht länger in seinen Diensten bleiben könne, weil er nun in seine Beimath zu seinen alten Eltern zurud muffe. Ueber biefe Erklärung erschraf ber Rönig fehr, er stellte ibm bie Gefahren vor, in welche ibn fein Abgang fturgen wurde, weil nur die Furcht vor ihm ben bestegten Nachbar abhielte, wegen seiner Niederlage Rache zu nehmen; er ließ nicht ab, ben Prinzen zu bitten, baß er bei ihm bleiben solle, und erklärte, daß er ihm alle seine Bunsche erfüllen wurde, so weit fie nur in seiner Macht ftänden. Der Prinz widerstand so lange allen Vor= stellungen bes Rönigs, bis er fah, bag berfelbe in ber größten Unruhe und Sorge war; darauf erklärte er ihm, daß er seine Tochter liebe und nur unter der Bedingung bei ihm bleiben wolle, wenn er fie ihm zur Frau gebe. Als das der König hörte, fratte er fich am Ropfe und sprach: "von meiner Seite hatte bas feinen Anstand und ich machte bich mit Vergnügen zu meinem Schwiegersohn, aber bu kennst ben harten Sinn meiner Tochter und weißt, wie viel mächtige Prinzen fie ins Verberben gestürzt hat; ich fürchte, sie wird bich ebenso in ben Tob schicken, wie alle andern. Doch will ich mit ihr sprechen und versuchen, ob ich fie überreben kann."

Der König ließ darauf seine Tochter kommen und stellte ihr das Begehren des Reichskanzlers und die Sefahren vor, in welche das Reich durch seinen Abgang gerathen würde, und forderte sie auf, den Antrag anzunehmen. Ueber diese Zumuthung gerieth die Prinzessin außer sich und rief: "also so weit ist es mit mir gekommen? ich habe die mächtigsten Prinzen verschmäht und soll nun einen Gartenknecht heirathen?" Sie wandte alle Mittel an, um ihren Bater umzustimmen, aber ihr Bitten, Schluchzen und Schmeicheln war diesmal vergebens; der König

ließ sich nicht erweichen. Als die Prinzessin das sah, sprach sie: "nun gut, ich beuge mich deinem Willen, und will ihn zum Manne nehmen, unter der Bedingung, daß er drei Aufgaben löst, die ich ihm stellen werde, damit ich sehe, ob er auch würdig ist, mein Gemahl zu werden; ich will mich darüber bedenken und ihm morgen früh die erste Aufgabe sagen, die er zu lösen hat." Wit diesen Worten stand sie auf und verließ ihren Bater, ohne weiter auf dessen Einwände zu hören.

Am Abend schlich sich ber Prinz mit seiner Müge und seinem Stocke zur Prinzessin in das Gartenhäuschen und wartete bort die Ankunft des Drachen ab. Als dieser ankam, rief ihm die Prinzessin entgegen: "es ist wieder ein Freier da, aber den erräthst du gewiß nicht; es ist unser neugebackener Kanzler, der frühere Gartenknecht." Als das der Drache hörte, lachte er, daß das Häuschen schotterte. Doch die Prinzessin sprach: "nimm das nicht auf die leichte Achsel, es steckt was Geheimnisvolles in dem Menschen, und ich habe ihn schon lange im Verdachte, daß er zauberkundig sei. Denke also erst ein bischen nach, bevor du mir die Aufgabe sagst, die ich ihm stellen soll." — "Weißt du was," erwiderte der Drache, "sage ihm, er solle dir in vierundzwanzig Stunden drei lachende Aepfel bringen; der einzige Baum, auf dem sie wachsen, steht in meinem Garten, und der ist sechsbundert Tagereisen von hier und wird von hundert Drachen bewacht, denen ich, wenn ich heim komme, noch besondere Wachsamkeit empsehlen will."

Als der Drache aufbrach und heimflog, folgte ihm der Prinz und sah es mit an, wie er seine Dienstleute um den Baum mit den lachenden Aepseln ausstellte und ihnen auftrug, die ganze Nacht über wach zu bleiben, damit Niemand dem Baume nahe kommen könne. Der Prinz war dadurch der Mühe überhoben, den Baum zu suchen; er blieb in dessen Nähe, und als die Wachen ihre Stellen eingenommen hatten, schlich er sich durch dieselben, brach einen Zweig ab, an dem zehn Aepsel hingen, und wünschte sich nach Sause. So wie er den Aft berührte, singen alle Aepsel am Baume an zu lachen: "ha! ha! ha! ha!" und die wachenden Drachen sprangen auf und stürzten durch einander, denn

sie merkten wohl, daß Jemand an den Aepfeln gewesen sei, sie konnten ihn aber nicht sehen.

Am folgenden Worgen stellte die Brinzessin dem Kanzler die Aufzgabe, und dieser erklärte sich bereit, sie zu erfüllen. Jum Erstaunen des Königs und des ganzen Goses, ging er aber den Tag über seinen Geschäften nach, ohne sich um die ihm gestellte Aufgabe zu bekümmern. Gegen Abend nahm er die zehn Aepfel, legte sie auf einen Teller und brachte sie dem König im Beisein der Brinzessin. Als dieser die Früchte sah, wunderte er sich sehr, daß das die lachenden Aepfel sein sollten, benn sie hatten das Ansehen von Aepfeln der gemeinsten Gattung. Der Brinz bat ihn aber, sie zu berühren, und als er dies that, erschallte der Saal von einem lauten Gelächter; die Brinzessin aber mußte bekennen, daß ihre Aufgabe gelöst sei, und bat sich Bedenkzeit dis zum andern Worgen, um ihm die zweite Aufgabe zu sagen.

In der Nacht belauschte der Pring wiederum das Gespräch ber Prinzeffin mit bem Drachen, und hörte, wie biefer ihr fagte, daß fie ihm aufgeben solle, drei weinende Quitten zu holen, denn der einzige Baum, an welchem fie wuchsen, ftande in bem Bofe feines Schloffes, und er werde deffen Thore verschließen laffen und selbst Wache bei bem Baume halten. Mit diesen ging es aber ebenso, wie mit ben Aepfeln; ber Pring ging mit dem Drachen in sein Schloß und als dieser die Thore schließen ließ, war er schon barin, als sich ber Drache unter ben Baum feste, stellte er fich neben ihn, und als er einen Zweig abbrach, ba fingen alle Quitten so heftig zu weinen an, daß er von ihren Thrä= nen burchnäßt wurde, bevor er fich aus dem Bereiche des Baumes flüch= tete. Der Drache, ber an bem Weinen ber Quitten merkte, bag jemand ben Baum berührt habe, fturmte mit feinem Gefolge balb bierbin, balb borthin, und durchsuchte bas gange Schloß vergebens nach bem Der Prinz unterhielt fich eine Weile an bem tollen Treiben Diebe. und wünschte fich bann mit seinen Quitten nach Bause, und machte es am folgenden Tage wie mit ben Aepfeln.

Als ber Drache in ber Nacht von ber Prinzesfin hörte, bag ber

Ranzler auch diese Aufgabe gelöst habe, wurde er sehr nachdenklich; endlich aber sprach er: "nun will ich bir eine Aufgabe sagen, an ber er gewiß zu Grunde geben wird. Berlange von ihm einen Bahn aus bem Munde bes Drachen, bem die Bäume mit ben lachenden Aepfeln und ben weinenden Quitten gehören, benn wenn er mir den selbst im Schlafe ausbrechen wollte, so würde ich bavon erwachen und ihn verschlingen. Als das der Prinz hörte, wünschte er sich schnell nach Hause, nahm eine Bange und einen Korb, legte Schlaffraut hinein, kehrte ba= mit in bas Gartenhäuschen zurück, und fuhr, als ber Drache aufbrach, mit ihm auf sein Schloß. Dort versammelte ber Drache vierzig seiner stärksten Untergebenen um sich, und befahl ihnen, mit ihm die Nacht burch zu machen. Der Prinz aber legte auf jeden etwas Schlaffraut und es dauerte gar nicht lange, so waren sie sämmtlich eingeschlafen und schnarchten mit offenen Rachen. Darauf machte sich der Pring baran und zog einem jeden von ihnen einen Borderzahn aus, marf fie in seinen Korb und kehrte damit nach Hause zurück. Als die Drachen am andern Morgen erwachten, ba bemerkte ein Drache die Lucke im Munbe bes andern und rief: "ei, bir fehlt ja ein Vorderzahn!" Darauf faben fie einander an und fanden, daß jedem von ihnen ein Bahn fehle. Darüber geriethen sie in großen Schrecken und sprachen : "wer uns die Bahne ausziehen fann, der fann uns auch die Gurgeln abschneiden."

Der Brinz machte es aber mit den Zähnen, wie mit den Aepfeln und Quitten, und als er am Abend die vierzig Drachenzähne vor der Brinzessin ausschüttete, da siel sie vor Schrecken in Ohnmacht. In der Nacht ging der Prinz wieder in das Gartenhäuschen. Er fand dort die Prinzessin in Thränen die Ankunft ihres scheußlichen Geliebten erwartend. Aber der ließ diesmal lange auf sich warten, und als er endelich erschien, da sah er ebenso niedergeschlagen aus wie die Prinzessin. Er blieb an der Thür stehen, und nachdem er sich ängstlich umgesehen hatte, ob Niemand hinter ihm wäre, sprach er zur Prinzessin: "meine Liebe, daß dein Brautwerber auch die dritte Aufgabe erfüllt hat, ist dir bereits bekannt, wer mir aber einen Zahn ausziehen kann, der kann

mir auch die Gurgel abschneiden und dich ums Leben bringen; wir müssen uns also trennen, ich bin nur hierher gekommen, um Abschied von dir zu nehmen, denn du siehst mich niemals wieder, lebe wohl." Nachdem er dies gesagt hatte, flog er weg; die Prinzessin aber bedeckte ihr Gesicht mit beiden Händen und blieb eine Weile unbeweglich sitzen. Als sie aber aufstand, war jede Spur von Rummer an ihr verschwunden und sie kehrte heiter um sich blickend ins Schloß zurück.

Am andern Morgen nahm der Brinz seine Rüte und seinen Stock und ging damit zu Hose. Dort fand er den ganzen Hosstaat versam= melt und die Brinzessin in ihrem Brautschmucke strahlend. Als sie ihn erblickte, sah sie ihn zärtlich an; er aber ging an ihr vorüber, trat vor den König und bat ihn um eine geheime Unterredung. Als beide allein waren, erzählte er ihm seine ganze Geschichte, wie ihn die Liebe zu sei= ner Tochter hierher getrieben, wie er deren Berhältniß mit einem scheuß= lichen Drachen entdeckt, und wie er den Zauber gebrochen habe, der sie umstrickt gehalten. Aber eine Drachenbraut sei seiner nicht würdig, und darum kehre er nun zu seinem Vater zurück. Darauf wünschte er ihm wohl zu leben, tupste mit dem Stocke dreimal auf den Boden und verschwand vor den Augen des Königs.

Als er vor seinem Vater erschien, sprach er: "lieber Vater, da bin ich wieder, geheilt von meiner Liebe und bereit, jede Frau zu heirathen, die du mir zuführen wirst. Da stellte der Vater große Feste an und beeilte sich für seinen Sohn eine schöne und tugendhafte Frau auszusuchen, und als er starb, da stand eine Schaar von lieblichen Enkeln um ihn her.

# Anmerkungen.

### 1. Bom Afterinos und der Bulja.

Aus Kutuli in Çagori. 1 —

Das Märchen gehört zu der Phrysossormel Nr. 15, doch mit der Abweischung, daß die rechte Mutter ihren eigenen Kindern nachstellt und der verwanstellte Knabe nicht wieder erlöst wird.

Diese griechische Form des "Brüderchen und Schwesterchen" muthet uns weit ursprünglicher an als die deutsche bei Grimm Nr. 11.

Die Anwendung, die der Bater von der Erzählung der Mutter im Eingange macht, ist höchst überraschend und wahrhaft märchenhaft. Keine Spur von Verwunsderung, daß er die abgeschnittene Brust seiner Frau gegessen, das Gehörte erweckt nur den Wunsch nach mehr Menschensleisch und er spricht: wie gut schmeckt doch das Menschensleisch (ebenso die Here bei Grimm III, S. 269: das Kindersleisch schmeckt so zart).

Das Hündchen, welches im deutschen Eingang nur durch die Worte angesteutet wird: "dem Hündchen unter dem Tisch gehts besser", greift in die griechissche Erzählung thätig ein, doch ist es auch hier in der zweiten Hälfte vergessen. (In der schwedischen Form bei Grimm III, S. 323 taucht es am Schlusse wies der auf.)

Dagegen fehlt in dem griechischen Märchen der deutsche Zug, daß die Stiefmutter die Brunnen des Waldes verzaubert hat, welcher die Verzauberung des Afterinos motiviren würde.

Auch in Mr. 19 weist ber hundstopf die durstigen Mädchen an, aus der Thierfußspur zu trinken.

Der Zug, daß der aus der Tränke strahlende Widerschein eines auf dem nahen Baume befindlichen Gegenstandes die Pferde am Saufen hindert, wiederholt sich im albanesischen Schneewittchen Nr. 103. Die Jungfrau auf dem Baume, von der Alten herabgelockt, sindet sich auch in Nr. 49; vergl. auch Nr. 41.

<sup>1</sup> Siehe die Provinzen der einzelnen Orte in dem Inhalteverzeichniß.

Der goldene Apfel, den nur die Pulja brechen kann und mit dem ste abgeht, stellt sie zur Goldschmiedin in Rr. 29.

Der Schluß des Märchens ist höchst eigenthümlich. Er ist der einzige der ganzen Sammlung, welcher den Knoten nicht vollständig im Sinne der sittlichen Weltordnung löst; er muthet uns daher wie ein Bruchstück an. Tropdem erkennen wir in diesem Märchen die Perle der ganzen Sammlung. Sonderbarerweise war es auch das erste, was uns zukam, und erregte Erwartungen, welche die folgenden nicht bestätigten.

Das deutsche Märchen ist von der Heirath an eine Bariante zu der Bertasformel Rr. 21.

Dagegen sindet sich in Grimm Rr. 130 das Gegenstück zu dem griechischen Schluß. Dort schlachtet die bose Stiefmutter aus Haß gegen Zweiäuglein, ihre Stiefztochter, die von dieser gehütete Ziege; Zweiäuglein begräbt deren Därme vor der Hausthür, und daraus erwächst ein prächtiger Baum mit silbernen Blättern und goldenen Aepfeln, welche vor jedem, der sie pflücken will, in die Höhe schnellen und sich von selbst in Zweiäugleins Hand herablassen.

Auch der Zug, daß das eine der Geschwister, welches geschlachtet werden soll, dem andern sein Leid klagt, sindet sich bei Grimm Nr. 141. Die bose Stiefmutter verwandelt Brüderchen und Schwesterchen, während sie spielen, in ein Fischchen und Lämmchen, und als Gäste kommen, besiehlt sie dem Koch, das Lämmchen zu schlachten. Da kam das Fischchen an den Gossenstein geschwommen und dem klagte das Lämmchen, als es den Koch das Wesser wegen hörte:

ach Brüderchen im tiefen See, wie thut mir doch mein Herz so weh! der Roch der west das Messer, will mir mein Herz durchstechen.

Das Fischen antwortete:

ach Schwesterchen in der Höh', wie thut mir doch mein Herz so weh in dieser tiefen See!

Selbst in dem entsprechenden neapolitanischen Märchen (Pentamerone Nr. 48) hat sich dieser Zug, wiewohl in verwischter Bedeutung erhalten, denn dort ruft die von einem Zaubersische verschluckte Schwester dem Bruder zu, welcher Borschneisder des Königs geworden war und einige Messer am Meeresufer schliff<sup>4</sup>: "Mein Brüderlein, mein Brüderlein, die Messer sind geschlissen fein, der Tisch gedeckt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anklang an Wieland in der Vilcinasaga Cap. 23. Denn auch er ist ein Fremder von unbekannter herkunft an Nidungs hof.

nett und fein, doch schmerzt es mich gar bitterlich, in diesem Fisch zu sein ohne dich!" —

Beachtenswerth ift, daß in allen Formen dieses Zwiegespräches der Geschwister das eine in der Tiefe oder im Wasser, das andere in der Höhe steht.

## 2. Aschenputtel.

Aus Rufuli. - Siehe Afchenputtelformel, Rr. 17. -

Obgleich die griechische Heldin streng genommen nichts mit der Asche zu thun hat, so wurde doch der deutsche Name für das griechische Märchen beibehalten, weil es dem deutschen bei Grimm Nr. 21 vollkommen entspricht.

Doch weicht der deutsche Eingang insofern ab, als Aschenputtel Stieftochter und Stiefschwester ist und ihre Schwestern nicht die eigene Mutter fressen. Der Zug der Spinnwette ums Leben ist gleichwohl dem deutschen Märchen nicht unbestannt, denn bei Grimm Nr. 24. B. heißt es: "wer seinen Rocken läßt in das Wasser fallen, der soll hinter drein."

Das Sammeln, Reinigen und Beisetzen der Anochen der Verstorbenen in das Beinhaus durch die Verwandten entspricht einem Brauche der griechischen Kirche. Der Zug findet sich im Machandelbaum (Grimm Nr. 47); vergl. die betreffenden Anmertungen.

Das deutsche liebliche Thierbeiwerk fehlt im Griechischen, doch findet sich in Rr. 19 ein der Helbin helfendes Täubchen.

Die dem deutschen Märchen fehlende Fortsetzung bietet in Bezug auf das Werfen der Kindbetterin in den Fluß Anklänge an Grimm Nr. 13 und weiterhin an das Mädchen ohne Hände (Grimm Nr. 31), weil beide fromme Heldinnen von Gott erhalten, um was sie ihn bitten.

Der Zug des Löffelstehlens scheint tiesere Bedeutung zu haben, denn wenn bei der Heimführung der albanesischen Braut alles zum Ausbruch bereit ist, so stiehlt der Wlam (Führer des Bräutigams) zwei Löffel, die zu dem Ende bereit liegen; doch ist es Brauch, daß die Leute des Bräutigams auch noch etwas Anderes stehlen, sei es eine Tasse, ein Glas oder sonst Aehnliches, was dann später zurückgegeben wird; s. des Berf. albanesische Studien I. S. 145.

Der Zug des redenden Hausraths wiederholt fich in Ar. 8 und 48.

Antlänge an den griechischen Spipnamen des Aschenputtels gewährt das hennemädel bei Zingerle Rr. 2.

Das neapolitanische Gegenbild Pentamerone 6 hat einen unserem Nr. 103 (s. dieses) vollkommen entsprechenden Eingang.

Das entsprechende serbische Märchen bei Wuf Rr. 30 bietet in seinem sehr abweichenden Eingang bennoch Anklänge an den des griechischen. Drei Rinder

butende Madden fpinnen an einer Grube. Ein alter Beigbart warnt fie, weit die, deren Spindel in die Grube fiele, Schuld wäre, daß ihre Mutter in eine Kuh verwandelt wurde. Sie ruden aber noch näher heran; einer fällt die Spindel hinein, und fie findet bei ihrer Rudtehr nach Sause ihre Mutter in eine Ruh verwandelt. (Wie im albanefischen Schneewittchen, Rr. 103, ist also hier die Heldin die Ursache des Todes ihrer Mutter und ihrer eigenen Leiden.) Die bose Stiefmutter giebt ihr mehr Flachs auf die Weide, als ihr zu spinnen möglich, aber die Ruh kaut den Flachs und bas Mäbchen braucht ben Faben nur aus ihrem Ohre aufzuwideln. Ihre Stiefschwester belauscht fie und auf Betrieb der Stiefmutter wird die Ruh geschlachtet. Die helbin weigert fich, bavon zu effen, sammelt beren Knochen und begräbt sie. Dort findet fie eine große offene Trube mit toftlichen Kleidern und zwei weiße Tauben, die alle ihr aufgegebenen Arbeiten verrichten, während fie dreimal geputt in die Kirche geht. Während der Pring mit dem von ihr verlorenen Pantoffel die Probe mit der Stieftochter anstellt, hat die Stiefmutter einen Trog über die Beldin gestürzt, aber ber Saushahn fliegt auf den Trog und fraht: "Rideridi, das Madchen ftedt unter dem Troge hie!" Die Ruh und der Trog, Stiefmutter und Tochter bieten Anklänge an Grimm Nr. 130.

#### 3. Bon dem Schönen und vom Dratos.

Text — aus Rutuli.

Bariante 1. Skandalos. (Aus Rufuli.) — Es waren einmal drei Brüder, die waren so arm, daß sie zur Erntezeit herumziehen und Arbeit suchen mußten. Auf ihrer Wanderung begegneten sie einer Alten und fragten sie, ob sie Niemanden wisse, welcher Schnitter brauche. Diese antwortete: "o ja! hier in der Nähe wohnt ein Mann mit Namen Dratos, der braucht welche, der wird euch aber fragen. ob einer von euch lesen oder schreiben könne, und darauf müßt ihr nein antworten, denn er will keine gelehrten Arbeiter."

Sie gingen also bahin, und fanden den Dratos auf dem Felde, wo er Korn schnitt, und truten bei ihm in Arbeit. Er stellte sie gleich an, und nachdem sie eine gute Weile geschnitten hatten, fragte er sie: "wer von euch kann lesen und schreisben?" Sie antworteten, wie ihnen die Alte gesagt hatte: "Riemand." Da schrieb der Dratos einen Brief, rief den jüngsten der drei Brüder herbei, welcher Stanbalos hieß, gab ihm den Brief und sagte ihm, daß er ihn der Dratana bringen solle. Als nun der Standalos ein Stück Wegs gegangen war, da kam ihm dieser ganze Auftrag nicht recht geheuer vor; er seste sich also hin, um besser darüber nachzubenken, warum die Alte ihnen jenen Rath gegeben, und der Drakos den Brief erst

<sup>1</sup> Rach einer Bariante aus bem Dorfe Cagori feche Brubet.

dann geschrieben habe, als er erfahren hatte, daß keiner von ihnen lesen könne. Je mehr er alles dieses bedachte, desto verdächtiger kam ihm die Sache vor, und da schien es ihm endlich am gerathensten, den Brief zu öffnen, um zu sehen, was darin stehe. Darin stand aber: "Drakana, der, welcher dir diesen Brief bringt, ist der Standalos, den schlachte und koche, damit wir etwas zu essen haben, wenn wir nach Hause kommen." Als das der Standalos gelesen hatte, da besann er sich nicht lange, sondern schrieb einen andern Brief, in dem stand: "Drakana, der, welcher dir diesen Brief bringt, ist der Standalos, dem sollst du zu essen und zu trinken geben, so viel er will, und dann unsere älteste Tochter zu ihm legen."

Als die Drakana diesen Brief las, schüttelte sie freilich mit dem Kopfe, aber sie that gleichwohl alles, was er ihr auftrug, denn der Drakos war ein so strenger Mann, daß sein ganzes Haus vor ihm zitterte.

Nachdem der Standalos sich satt gegessen, getrunten und geschlafen hatte, ging er wieder auf den Acker. Der Dratos wunderte sich sehr darüber, aber er fragte ihn nur, ob er seinen Brief an die Dratana richtig bestellt habe, und schrieb darauf einen neuen Brief, in welchem er der Dratana auftrug, den Standalos ohne Umstände zu schlachten und zu tochen, und gab ihn diesem zur Besorgung. Der aber machte es wie das erste Mal, und als er gegessen, getrunken und bei der zweiten Tochter des Dratos geschlasen hatte, kam er wieder auf den Acker. Als ihn der Dratos erblickte, wurde er zornig und schrieb an seine Frau, daß sie bei Todesestrase das thun solle, was er ihr ausgetragen habe. Der Standalos verlangte aber in dem Briefe, den er der Dratana übergab, ihre dritte Tochter, und nachdem alles geschehen war, wie der Brief vorschrieb, kam er wieder auf den Acker.

Da lief der Drakos in seinem Zorne nach Hause und fragte die Drakana: warum sie nicht gethan habe, was er ihr befohlen. Da sagte diese: "ich habe gesthan, was in den drei Briefen stand, so sehr ich mich auch darüber wunderte," und zum Beweise gab sie ihm die drei Briefe. Als der Drakos las, was darin geschries ben war, wußte er nicht, was er sagen sollte, und rief: "ach dieser Hund hat mich angeführt! weißt du, was wir thun wollen; wenn wir heute Abend schlasen gehen, so lege jedem von unsern Kindern einen Goldapfel auf den Kopf und dann stehe in der Nacht heimlich auf und schlachte alle die im Schlase, die keinen Apfel auf dem Kopfe haben, und mache dich gleich daran und koche sie; denn mich gelüstet nach Menschensleisch."

Der Skandalos aber war dem Drakos heimlich nachgegangen, als er von dem Acer ging und hatte alles mit angehört, was jener mit der Drakana sprach. Als sich nun die Andern schlafen legten, hielt er sich munter, und sah, wie die Drakana ihren drei Kindern goldene Aepfel auf den Kopf legte, nachdem sie einge-

<sup>1</sup> χουσόμηλον.

schlafen waren, und sich dann selber niederlegte. Sowie er nun merkte, daß sie schnarche, stand er auf, nahm die Nepfel von den Köpfen der jungen Draken, und legte sich und jedem seiner Brüder einen davon auf den Kopf.

In der Racht aber stand die Deatana auf, tastete nach den Köpfen der Schlafenden und schlachtete alle, auf denen sie keine Goldapfel fand. Dann legte sie sich wieder nieder, um noch ein wenig zu schlummern. Standalos aber weckte seine Brüder und machte sich mit ihnen aus dem Stande, nachdem er die Goldapfel zu sich gesteckt hatte.

Darauf kam erzu einem König und trat mit seinen Brüdern bei ihm in Dienst. Dort hatte er den Garten zu wässern, sein anderer Bruder die Pferdezu tränken und der dritte ihnen Futter zu geben. Als nun eines Tages der Standalos den Garten wässerte, kam die Tochter des Königs aus dem Schlosse und sah ihm zu, und während sie so dastand, zeigte ihr der Standalos einen Goldapsel. Da rief die Prinzessin: "ach, Standalos, gieb mir diesen Goldapsel;" er aber sagte: "wenn ich dir einen Kuß geben darf, so sollst du ihn haben." "So tomm her," sagte sie darauf; und da tüste er sie und gab ihr den Apsel.

Eines andern Tages zeigte er ihr einen andern Goldapfel, der noch größer war als der erste, und sie rief: "ach, Standalos, gieb mir den Apfel." Er erwieberte: "wenn du mich an deine Aepfel greifen lässest, so sollst du ihn haben." Da fagte sie: "so komm!" Er koste nun mit ihren Aepfeln und gab ihr dann den Goldapsel.

Endlich zeigte er ihr den dritten Goldapfel und das war der größte von allen. Da rief die Prinzessen: "ach, Standalos, du hast den größten für dich behalten und mir die kleinen gegeben, ich will den auch haben." Er sagte: "wenn du mich bei dir schlafen lässest, so sollst du ihn haben." Da sagte sie: "so komm!" und nachdem er bei ihr gelegen, gab er ihr auch den dritten Apsel. Aber zu ihrem Unglück wurde die Prinzessin schwanger, und als dies der König erfuhr, ließ er den Standalos vor sich rusen und sprach: "wenn du im Stande bist mir das Flügelpserd des Dratos zu bringen, so will ich dir das Leben schenken, wenn du das aber nicht kannst, so lasse ich dich in Stücke hauen." — Der weitere Berlauf genau wie im Texte.

Bariante 2. Benjos. (Aus Regades in Çagori. — Auszug.) — Zwölf Brüder, von denen der eine Zenjos hieß, gingen in die Fremde, um Arbeit zu suchen, und übernachteten zuerst in dem Hause der Lamia, die sie zu ihren zwölf Töchtern legte. Zenjos aber hörte, wie sie zu diesen sagte, daß sie schwarze Decken nehmen sollten, damit sie sie von den Gästen unterscheiden könne, die sie in der Racht mit siedendem Wasser tödten wollte. Er verwechselt daher alle Decken und die Lamia brüht ihre Töchter.

<sup>1</sup> νὰ τοὺς ζεμάτιον.

Zenjos weckt hierauf seine Brüder und sie stiehen heimkich und treten bei einem König in Dienst. Zenjos wird aber, weil er verständiger und daher bei dem König beliebter ist als seine Brüder, von diesen beneidet. Um ihn zu verderben, bewegen sie den König, ihm gefährliche Aufgaben zu stellen.

Die erste Aufgabe, die er vom König erhält, ist, die Bettbecke der Lamia zu bringen, die in der Nacht wie der Tag scheint. Zu dem Ende geht er heimlich in das Haus der Lamia, schüttet all ihr Wasser aus und versalzt ihr Essen. In der Nacht wird die Lamia so durstig, daß sie ihre Tochter zum Brunnen schickt und ihr die leuchtende Bettdecke mitgiebt, die ihr der Zenjos raubt.

Dann soll er den Hengst der Lamia holen, dieser wiehert aber beim Abbinden und die herbeieilende Lamia ergreift und bindet den Zenjos. Am andern Morgen stedt er die Lamiopula, ihre Tochter, die ihn braten soll, statt seiner in den brennenden Bacosen und slieht mit dem Pferde.

Endlich soll er die Lamia felbst bringen. Er steigt, mit einem Schellenkleide angethan, auf ihren Schornstein und ruft: "ich bin der Chabschi Brulis und bin gekommen, dir das Leben zu nehmen, wenn du dich nicht in diesen Kasten steden lässest." Die erschrockene Lamia gehorcht. Der König läßt sie in dem Kasten verbrennen, giebt dem Zenjos seine Tochter und macht ihn zum Nachsolger.

Bariante 3. Bozos und die Lamia. (Aus Ziza bei Jannina. — Auszug.) — Der Brüder sind neun und davon ist Zozos der jüngste. Auf ihrer Wanderschaft begegnen sie einer Lamia, die ihnen Rachtherberge giebt und ihnen anträgt, sie mit ihren neun Töchtern zu verheirathen. In der Nacht deckte sie aber eine grüne Decke über die neun Brüder und eine blaue Decke über ihre neun Töchter. Darauf ging sie hinaus, um ihre Zähne zu weßen und die Brüder zu fressen. Der Zozos aber verwechselt die Decken und so tödtet die Lamia ihre eigenen Töchter. Die Brüder aber sliehen, und als am andern Morgen die Lamia das Unglück sah, was sie angerichtet, rief sie: "das hat der Zozos angestistet; wenn ich ihn tresse, soller mir's bezahlen."

Die erste Aufgabe, welche Zozos von dem König auf Anstiften der neidischen Brüder erhält, ist, das Pferd der Lamia zu holen, welches die Wolken trinkt. Als er in dessen Stall kam, sagte er: "komm, laß dich zum König sühren, denn hier hast du nur Anochen zu fressen, dort bekommst du süßes Gras." Das Pserd aber wieherte so lange, bis die Lamia kam, und sagte ihr: "der Zozos ist gekommen, um mich zu holen." Wie dieser aber die Lamia sah, sagte er: "ich wollte, ich wäre eine Erbse und stäte im Miste des Gaules." Raum hatte er das gesagt, so ward er zur Erbse und stat im Miste des Gaules. Erst beim dritten Male sagt

<sup>1</sup> την λαμιοπούλαν.

Bozos ift ein Gemeinwort und heißt ber Rleine.

ihm das Pferd: "ich weiß nicht, wie ich aus dem Stalle kommen soll, ohne daß es die Lamia merkt, denn meine Hufeisen klappen auf den Steinen." Da zog der Zozos seinen zottigen Ueberrock aus und legte ihn dem Pferde unter die Hufe, und so kamen sie zum Stalle hinaus, ohne daß es die Lamia hörte.

Die zweite Aufgabe ist, das Ding von der Lamia zu holen, was aus dem Tage Racht und aus der Racht Tag macht. Darüber wurde er von der Lamia gestangen, die ihm die Hände auf den Rücken\* band und ihn ihrer Magd übergab, um ihn im Backofen zu braten, dieweil sie die andern Lamien zum Schmause lud. Der Zozos aber bat die Magd, ihn ein bischen lockerer zu binden, weil er es nicht mehr aushalten könne, und als sie das that, machte er sich los und steckte die Magd statt seiner in den Ofen.

Die dritte Aufgabe ist, die Lamia selbst zu holen, weil sie sonst kommen und den König selbst fressen werde. Der Zozos läßt sich aber erst einen Sack mit Schellen machen und setzt sich mit diesem auf die Dachsirste der Lamia, klingelt mit den Schellen und ruft in das Haus herunter: "Lamia, Lamia, krieche in deine Truhe und laß den Schlüssel außen stecken," und als er dies dreimal gerusen hatte, wurde der Lamia so bange, daß sie in ihre Truhe troch und den Schlüssel außen stecken ließ. Da stieg der Zozos vom Dach herunter, schloß die Truhe zu, trug sie in das Frankenland, ließ sie dort stehen und legte den Schlüssel darauf. Da kamen die Franken herbei und öffneten die Truhe, um zu sehen, was darin sei; die Lamia aber stürzte heraus, und fraß die Franken auf und verfolgte darauf den Zozos, der zuerst seinen Kamm hinwarf, aus dem ein Wald wurde, dann warf er das Salz hin und dieses ward zum Weere, über das die Lamia nicht kommen konnte. (Wo Zozos diese Gegenskände her habe, wird nicht erwähnt.)

Bariante 4. Askanti. (Aus Tinos. — Auszug.) — Rostanti, der jüngste von drei Brüdern, sindet, als er mit diesen nach Arbeit sucht, einen ungeschnittenen Weizenacker. Sie machen sich daran, ihn zu schneiden, und über der Arbeit trachen die Berge und der Drakos, der Herr des Ackers, kommt daher, und nachdem er sich mit ihnen verständigt, giebt er dem Rostanti einen Brief an die Drakana; der verwechselt aber den Brief, und bringt gute Speisen und Wein auf den Acker.

Als sie in der Racht beim Dratos schlasen, nimmt der Rostanti der Dratana den Ring vom Finger und slieht mit seinen Brüdern nach der Stadt; der Dratos verfolgt sie vergebens; denn sie waren schon im Bezirke der Stadt, bevor er sie erreichte. In der Stadt arbeitet Rostanti bei einem Schneider und aus. Neid wegen des Rings stiftet der Melteste den König an, daß dieser von ihm verlangt, ihm die Diamantdecke des Dratos zu bringen.

φλοκάτα. \* πισταγκώνησι.

Unterwegs begegnet Kostanti einer Alten und die weist ihn an, von dem König ein Schilfrohrstuck voll Läuse, ein zweites voll Flöhe und ein drittes voll Wanzen zu verlangen. Diese leert Kostanti durch ein in das Dach gemachtes Loch auf das Bett des Drakos, welcher die Decke vor das Fenster hängt, um sich von dem Ungezieser zu befreien, und von da nimmt sie Konstanti und läuft, was er kann, zur Stadt.

Am andern Morgen trifft ihn der verfolgende Drakos im Bereiche der Stadt und ruft ihm zu: "he Kostanti, was sind das für Streiche? bringe mir meine Decke wieder." Der aber antwortete: "die Streiche, die ich dir gespielt habe, sind noch nichts gegen die Streiche, die ich dir noch spielen werde." Als er die Decke dem König bringt, erhält er dafür einen neuen Anzug.

Rach zwanzig Tagen geht Kostantis ältester Bruder wieder zum König, und stüstert ihm die zweite Aufgabe ein. Sie besteht darin, das Pferd und die Glocke des Dratos zu holen. Auf den Rath derselben Alten verstopst Kostanti die 41 Löcher der Glocke mit Werg, sest sich auf das Pferd und flieht. Darauf folgt dieselbe Unterredung mit dem nachsesenden Dratos und Kostanti erhält vom König zur Belohnung zwei neue Anzüge.

Rach zwanzig Tagen räth der Aelteste dem König, den Kostanti nach dem Dratos selbst auszuschicken. Auf den Rath der Alten läßt sich dieser vom König zerlumpte Kleider, Schreinerhandwertszeug, 12 Nägel und 4 Stricke geben, und beginnt
den vor dem Thurme des Dratos stehenden Platanenbaum zu fällen, um daraus
einen Sarg für den verstorbenen Kostanti zu machen. Darüber freut sich der Dratos so sehr, daß er den Sarg selbst macht, und sich hineinlegt, um ihn zu probiren.
Rostanti schlägt den Deckel zu, bringt den Dratos zum König, und bittet ihn die
Kiste auszuheben und dann durch seinen ältesten Bruder öffnen zu lassen.

Borher muß er aber auf dessen Einflüsterung noch den Diamantring der Drastäna holen. Auf den Rath der Alten schreibt er einen Brief an die Drakäna, daß sie ihn braten und für den Drakos herrichten solle, und bringt ihn derselben. Als der Ofen angesteckt, weist ihn diese an, auf die Einschiedschaufel zu steigen, um zu sehn, ob das Feuer brenne. Er fällt immer wieder hinunter, und als die Drakäna ihm zeigt, wie er es machen soll, schiebt er sie selbst hinein, schneidet ihr dann die Brüste aus, und nagelt sie an die Thüre.

Bei seiner Rücktehr versammelt sich alles Volk, um die Kiste öffnen zu sehn. Dies muß Kostantis ältester Bruder thun. Der Drakos verschlingt ihn, läuft nach Hause und findet dort das von Kostanti angestellte Unheil.

Anmerkungen. — Das Märchen, welches, wie die Masse seiner Barianten zeigt, zu den allerbeliebteften gehört, veranlaßte die Aufstellung der Formel Nr. 33.

In den dem Helden gestellten Aufgaben entsprechen sämmtliche griechische Formen dem deutschen Meisterdiebe (Grimm Nr. 192).

Im Textmarchen Kingt bas Berhaltniß bes Belben gum König an bas bes Meisterbiebes gum Grafen.

Auch die Ueberlistung des Schäfers sindet in der Ueberlistung des sahrenden Schülers (Grimm Rr. 146) ihr deutsches Gegenstück.

In fämmtlichen Barianten ist die Erzählung in die Formel des besten Jüngsten, Rr. 16, eingekleidet, und die Art und Weise, wie der Jüngste durch Täusschung der Dratana oder Lamia seine Brüder aus dem Riesenhause befreit und die Tödtung der Riesentinder bewirft, entspricht dem deutschen Daumling.

In der zweiten Bariante ift die Formel b der weiblichen Räuflichkeit eingewebt und sehr geschickt zur Begründung der dem helden gestellten Aufgaben benupt.

Die Bergleichung der verschiedenen Formen dieses Märchens mit dem deutschen vom Meisterdieb ist höchst lehrreich für die Abschleifung der Märchensormen, in Bezug auf welche die deutsche Form sich am vorgeschrittensten ergiebt. Wer diese lettere allein prüft, der sindet dieselbe so frei von märchenhaften Anklängen, daß er sie aus der Alasse der Märchen in die der wunderbaren Erzählung schlechthin zu verweisen versucht wird.

Sobald man sie aber mit den verwandten griechischen Märchenformen vergleicht, ändert sich die Sache wenigstens in Bezug auf die dem Meisterdieb gestellten Aufgaben, und es geben sich selbst in den verschiedenen griechischen Formen bereits Abschleifungestusen tund. Denn in der dritten und wohl ältesten Bariante holt der Held das Roß der Lamia, welches die Wolten trinkt, wobei er sich in eine Ethse verwandelt, das der Lamia gehörige Ding, das aus dem Tag Nacht und aus der Racht Tag macht, und endlich die Lamia selbst, nachdem er sie durch einen mit Schellen behangenen Sach, den er auf ihrem Dache schüttelt, so geschreckt hat, daß sie seinem Juruf gehorcht und sich in ihre Truhe keckt.

In der zweiten Bariante holt er den Hengst der Lamia, ihre Bettdecke, die in der Nacht leuchtet, und endlich sie selbst, indem er, in einem Schollenkleide auf ihrem Schornstein sitzend, sie in ihre Trube scheucht.

In der ersten Bariante und im Texte holt er das Flügelpferd des Dratos, dessen mit Schellen behangene Bettbecke und den Dratos selbst in der Kiste, die dieser für ibn selber gezimmert hat.

In der vierten, sehr rohen Bariante erscheinen die Diamantdecke, das Pferd und die Glocke mit 41 Löchern, und der Diamantring der Drakana (die vor des Drakos Haus stehende Platane, aus der der Drakos selbst den Sarg gezimmert, scheint hier bedeutsam).

In dem deutschen Meisterdied endlich stiehlt dieser das Leibroß des Grafen, indem er wie im griechischen Texte dafür sorgt, daß der Schall seiner huse nicht auf dem Pflaster des Schloßhoses gehört werde, das Leintuch des Schebettes, in dem der Graf schläft, und den Ehering der Gräfin, und endlich den Pfarrer und

ben Rufter, die er auf ber Kanzel, also wie in den griechischen Formen hochstehend, in einen Sack steigen läßt.

Die Zusammenstellung der drei Aufgaben ist zu eigenthümlich, als daß deren Uebereinstimmung zufällig sein könnte; s. Grimm in der Borrede S. LXII.

Doch auch der erste Theil des Meisterdiebes ist keine neue Zuthat, indem er eine ebenso eigenthümliche Aehnlichkeit mit dem 24. Buche der Odpssee zeigt; denn hier wie dort ist es ein durch seine Schlauheit ausgezeichneter Sohn, welcher nach langer Abwesenheit unerkannt zu seinem alten Bater zurücklehrt, und hier wie dort giebt sich der Sohn dem Bater im Baumgarten bei einem Gespräche über Fruchtbäume zu erkennen.

Das Bersalzen der Speisen, Ausschütten des Wassers und der Raub der Bettdecke bei der Quelle in Bar. 2 erinnert an das Bersalzen der Speisen und Segurds Tod, als er über der Quelle liegt, in der Bilcinasga cap. 345 und 346 und dem farörischen Brinhildlied B. 194. Auch hier scheint uns daher Gudruns blaue Bettdecke, auf der Siegfrieds Blut liegt, sehr bedeutsam und den Schlüssel zu den verschiedenen Drakendecken zu geben, welche ursprünglich ein Bild des wolkenfreien Sternengewöldes gewesen zu sein scheinen, welches der Held, stets nach dem Wolkenpferd des Drakos, zu holen hat. Wir betrachten diese Decke daher als ein Gegenbild zu dem Asenbraukessel, welchen Thor im Spätsommer von Hymir herbeiholt.

Schimmel und Schellenbede bes Dratos erscheinen in der frantischen Sage vom wüthenden Heere verbunden. Ihr zu Folge reitet Hulda als Anführerin des wüthenden Heeres gleich Buotan auf einem Schimmel, "der Rollegaul" genannt, dessen Satteldede und Gezäum mit silbernen Glödchen besetzt sind, die ein wunderbar schönes Geläute geben. Der Schimmel berührt dabei nicht die Erde, sondern schwebt einige Fuß über ihr, oder fährt hoch in der Lust von Berg zu Berg über weite Thäler; Mannhardt German. Mythen S. 262 und 712 erklärt ihn für ein Wind- und Wolkenbild, und diese Erklärung läßt sich mit unserm Pferd der Lamia, das die Wolken trinkt, belegen.

Den Mantel, den der Held vor dem Gaule ausbreitet, damit seine Tritte nicht gehört werden, deuten wir gleichfalls auf die Wolke, über die der Sturm hineilend gedacht wird.

Dieser Roßraub ist uns nur eine andere Form für den in der hellenischen Götterlehre so häusigen Rinderraub, des Hermes, Herakles u. s. w.

Der Zug, daß der Held die Lamia statt seiner in den Backofen steckt, wiederholt sich, sedoch weiblich, in dem albancsischen Märchen Rr. 95 und dem deutschen von Hänsel und Grethel bei Grimm Rr. 15. —

Auch Woff d. M. und S. Rr. 5 enthält eine sehr abgeflachte Form dieses Märchens.

Ebenso der Pentamerone in Nr. 27. Die dem König von den den Helden beneisdenden Höflingen eingeflüsterten Aufgaben sind hier das redende Roß des wilden Mannes und dessen Zimmertapeten (nebst. Bettdecke) zu holen und dem König dessen Palast zu verschaffen.

# 4. Bom eisernen Derwisch und dem Prinzen mit den drei Zwiebäcken.

Text — aus Wilza in Çagori.

Bariante 1. (Aus Biza bei Jannina.) — Es war einmal ein mächtiger König, der besaß neun Reiche, bekam aber keine Kinder und war darüber sehr traurig. Da kam eines Tags ein Bettler zu ihm, und erbot sich, ihm zu Kindern zu verhelfen, und als der König darauf einging, gab er ihm einen Apfel und sprach: "Nimm diesen Apfel, zerschneide ihn in Scheiben, iß sie zusammen mit der Königin, und lege dich mit ihr unter einen Apfelbaum, so wird ihr Leib gesegnet werden." Der König that, wie ihn der Bettler angewiesen hatte, und da wurde der Leib der Königin gesegnet.

Um diese Zeit mußte aber der König eine große Reise durch seine neun Reiche machen und in jedem Reiche ein Jahr bleiben, so daß er erst im zehnten Jahre nach Hause zurücklehren konnte.

Unterdessen war die Königin im neunten Monate nach seiner Abreise von einem Anaben entbunden worden, und dieser hatte so rasch zugenommen, daß er mit neun Jahren wie ein Jüngling von zwanzig Jahren aussah.

Als nun der König nach Ablauf der neun Jahre nach Hause zog, ohne zu wissen, daß ihm ein Sohn geboren sei, da kam ein Drakos auf ihn zu und ries: "du mußt mir entweder daszenige geben, was ich mir aus deinem Palaste wünsche, oder dich von mir fressen lassen." Da erwiderte der König ganz erschrocken: "ich will dir alles geben, was du dir aus meinem Palaste nur wünschen magst." Der Drakos sprach: "du hast einen Sohn in deinem Palaste, ohne es zu wissen, und diesen mußt du mir zeben." Als das der König hörte, freute er sich einestheils, daß er einen Sohn habe, und anderntheils grämte er sich, daß er ihn dem Drakos geben müsse.

Wie er nun nach Hause kam, da lief ihm sein Sohn entgegen; er küßte und herzte ihn, aber bei all seiner Freude war er doch traurig, weil es ihm nicht aus dem Sinne wollte, daß er seinen Sohn dem Drakos gelobt habe.

Am nächsten Tage begegnete der Anabe, als er zur Schule ging, dem Drakos, und dieser sagte zu ihm: "lieber Junge, sei so gut und sage zu deinem Bater, daß er mir das geben solle, was er mir gelobt habe." Der Anabe versprach es auszurichten, vergaß aber darauf. Am andern Morgen kam der Drakos wieder zu ihm, als er zur Schule ging, und fragte ihn, ob er seinem Bater das ausgerichtet

habe, was er ihm aufgetragen. Der Knabe erwiderte: "ich habe es vergessen." Da sagte der Dratos: "so sage es ihm heute." Der Knabe versprach es, und vergaß es abermals. Am dritten Tage kam der Dratos wieder zu ihm und der Knabe sagte ihm, "daß er es wieder vergessen habe." Da zog der Dratos einen schönen Apfel hervor und gab ihn dem Knaben und sprach: "da nimm diesen Apfel und stede ihn in die Tasche, und wenn du ihn herausnimmst, um ihn zu essen, so erinnere dich daran, daß du deinem Bater das ausrichten sollst, was ich dir aufgetragen habe."

Der Knabe vergaß aber den Apfel und den Auftrag, und erst am Abend, als ihn seine Mutter auszog, siel der Apsel zu Boden. Da erinnerte er sich an seinen Auftrag, und sagte zur Mutter: "so und so hat ein Drakos zu mir gesprochen, und er hat mir diesen Apsel gegeben, damit ich nicht vergessen sollte, es dem Vater auszurichten."

Da ging die Mutter sogleich zu dem König, und dieser ließ seinen Sohn kommen und fragte ihn selber aus. Als er hörte, was der Drakos zu ihm gesagt hatte, da seufzte er so tief auf, daß davon der ganze Palast erzitterte, und begann nun seinerseits dem Knaben zu erzählen, wie es ihm mit dem Drakos ergangen sei, wie er nichts von der Geburt seines Sohnes gewußt und ihn dem Drakos verssprochen habe.

Darauf sagte der Anabe: "Bater, gieb mir ein zweischneidiges Schwert und ein Roß, das Feuer schnaubt, denn ich will fort von hier, damit mich nicht der Dratos holt und auffrißt." Da gab ihm der Bater Schwert und Roß, und ohne Berzug seste sich der Anabe auf und ritt fort. — Bald tam er in eine Einöde und darin traf er auf eine Lamia; zu der sagte er: "Frau Lamia, sei so gut und versstede mich, damit mich der Dratos nicht sinden und fressen kann."

Als aber der Drakos ersuhr, daß der Knabe gestohen sei, machte er sich auf, um ihn zu fangen, und verfolgte seine Spur bis in den Hof der Lamia. Wie ihn diese kommen sah, verwandelte sie den Knaben in eine Kehrichtschausel , sein Pferd aber in einen Besen, und das Schwert versteckte sie unter das Dach . Der Drakos rief der Lamia vom Hofe aus zu: "Frau Lamia, Frau Lamia, es riecht mir hier wie Königsblut." Diese aber sprach darauf: "Was sagst du da für Unsinn, Herr Drako, wie könnte sich dergleichen bis in mein Haus verlieren?" — Darauf kam der Drakos ins Haus, um nach dem Prinzen zu sehn, und sagte: "gieb mir jenen Dachsparren", Frau Lamia, um mir damit die Zähne auszustochern." Sie gab ihm den Sparren, er stocherte sich damit die Zähne aus, und ging seiner Wege.

Als der Dratos fort war, verwandelte die Lamia wiederum die Kehrichtschaufel

φαρισιᾶ, Cycl. φαράσι. <sup>2</sup> ἀσριjάχα, ἀσριάχα? <sup>3</sup> γρέντα. ξετζίτωσε, Cyklad 'ξευτίλησε.

in den Prinzen und den Besen in das Roß und sagte zu ihm: "ich habe noch zwei andere Schwestern, mein Söhnchen. Nimm also diesen Zwieback und geh zu der nächsten und fage zu ihr: viele Grüße von deiner Schwester, der Lamia, und sie läßt dir fagen, daß du mich verstecken sollest, damit mich der Drakos nicht fresse."

Da ging der Brinz zu der zweiten Lamia, richtete ihr den Auftrag ihrer Schwester aus, und gab ihr den Zwieback. Bald darauf kam der Drakos auch dorthin, um nach dem Prinzen zu suchen, und als ihn die Lamia kommen sah, verwandelte sie den Prinzen wieder in die Rehrichtschausel, das Roß in den Besen und versteckte das Schwert unter das Dach. Der Drakos aber rief vom hose aus: "Frau Lamia, Frau Lamia, es riecht hier wie Königsblut." Diese erwiderte: "Ei Unsinn und kein Ende! wie sollte-sich das dis hierher verloren haben!" Der Drakos kam jedoch ins Haus, um nachzusehn, konnte aber nichts sinden. Da bat er die Lamia, sie solle ihm jenen Dachsparren geben, um sich damit die Zähne auszusstedern. Die Lamia gab ihm den Sparren. Während des Stocherns sah er sich überall um und dachte nach, wo der Knabe wohl versteckt sein könnte; er konnte es aber nicht herausbekommen, und ging endlich weg.

Darauf schickte die Lamia den Prinzen mit einem Zwiedack an die dritte Schwester und ließ ihr sagen, daß sie ihn verstecken solle, damit ihn der Drasos nicht fressen könne. Die nahm ihn ebenso wohl auf, wie die beiden Schwestern, und als sie des Drakos ansichtig wurde, machte sie es ebenso wie jene und verwandelte den Prinzen in die Rehrichtschausel, das Roß in den Besen und legte das Schwert unter das Dach. Als nun der Drakos herankam, rief er: "Frau Lamia, Fran Lamia, es riecht mir wie Königsblut in deinem Hose." Sie aber sagte: "Ei Unsinn und kein Ende! wo sollte denn so etwas in meinen Hos kommen!" Er kam nun ins Haus, war aber nicht glücklicher als die andern Male, und zog daher wieder ab, nachdem er sich eine Zeitlang mit dem Dachsparren die Zähne ausgestochert hatte.

Als er fort war, entzauberte die Lamia den Prinzen und sein Roß, gab ihm zu den Zwiebäcken, die er von ihren Schwestern erhalten hatte, noch einen dritten und sagte: "nimm auch diesen Zwieback und gehe damit zur Quelle und wirf die drei Zwiebäcke hinein, und sie werden sich in drei Raubthiere verwandeln; wenn du die überall mitnimmst, wohin du gehst, so kann dir nichts geschehn."

Da dankte der Prinz der Lamia, nahm Abschied von ihr und ging zur Quelle, und als er seine drei Zwiedäcke hineinwarf, wurden daraus drei große Raubthiere. Er nannte das eine Löwe, das andere Tiger und das dritte Schwarzhund<sup>a</sup>, und kehrte mit ihnen in sein Reich zurück. Seine Eltern fand er dort nicht mehr, denn sie waren unterdessen gestorben, und nachdem er sie eine lange Zeit betrauert batte, heirathete er eine Frau, die sehr schön war, aber ein heimliches Berhältniß mit jenem

¹ ἀσλάν, καπλάν και μαυροκούταφο. κουτάβι ift Bilb überhaupt.

Drakos hatte. Sie berieth fich daher mit ihm, wie sie es anfangen sollten, um den Prinzen 2 zu tödten. Eines Tags verstedte sie den Drakos in den Keller. und als der Prinz am Abend nach Sause tam, machte fie ihm sein Bett auf die Falltbure. die zum Reller führte. Der Prinz merkte zwar, daß der Drakos unter ihm sei, aber er liebte seine Frau so sehr, daß er nichts fagte, und als ihn diese bat, ersolle seine stinkenden Sunde hinausschaffen, so jagte er fie hinaus und schloß die Thure. In ber Racht aber tonnte er nicht schlafen, und als er mertte, daß ber Dratos die Fallthure öffnen wolle, auf der er lag, rief er seinen Sunden und diese sprengten die Thure, festen fich an fein Bett und fo tonnte ber Dratos nichts machen.

Am folgenden Tage versteckte die Frau den Drakos in die Truhe und machte bas Bett ihres Mannes barauf. Als der Pring am Abend nach Sause tam, betlagte fich die Frau wieder so lange über den Geruch der Thiere, bis er sie hinausjagte und die Thure schloß. In der Nacht aber merkte er wiederum, daß der Drakos den Deckel der Truhe heben wolle, er rief also seinen Thieren und diese sprengten die Thure, setten fich an sein Bette, und so konnte der Drakos wieder nichts machen.

Am dritten Tage fagte ihm seine Frau: "du sollst beute beine ftinkenden Sunde mit vierzig Ketten anbinden und allein auf die Jagd gebn und Wild bringen, das nicht nach deinen Thieren kinkt. Er that ihr auch diesen Gefallen, band seine Thiere fest und ging allein auf die Jagd. Als er eine Weile gejagt hatte, ba tam der Dratos auf ihn zu und sprach: "habe ich dich endlich! nun werde ich dich freffen." Der Pring antwortete: "Thue, wie es dir gefällt, laß mich aber vorher noch auf jenen Baum steigen und von dort aus meiner Frau rufen, damit ich sie noch einmal sehen tann, und dann friß mich." Der Dratos erlaubte ihm bas, und ber Prinz stieg auf den höchsten Baum in der Rachbarschaft. Statt aber seiner Frau zu rufen, rief er dreimal: "Löwe, Tiger und Schwarzhund, nun muß euer Herr sterben." Als das die Thiere hörten, riffen fie alle Retten entzwei, mit denen sie gebunden waren, liefen an ben Baum, auf dem ihr herr faß, und fahen hinauf. Er aber rief: "was seht ihr nach mir? dort ift der Drakos, auf ihn!" Da pacten fie den Drakos und zerrissen ihn in tausend Stücke. Darauf ging er zu einer Quelle und musch feine Thiere mit Baffer, so daß fie wieder zu Zwiebaden murden, stedte sie in die Tasche, ging nach Hause und zerhieb seine Frau in tausend Stude; die Zwiebade aber verwahrte er für den Fall der Roth in der Trube.

Bariante 2. (Aus Rato Sudena.) — Eine kinderlose Frau bat den lieben Gott, er möge ihr ein Rind schenken und nach 12 Jahren möge es ber Wolfsmann<sup>3</sup> fressen.

Als der Junge 12 Jahr alt war, ließ der Wolfsmann durch ihn dessen Mutter

<sup>1</sup> Er bleibt Königssohn auch nach seines Baters Tod. 2 zlagarí. λυχάνθρωπος.

an ihr Gelübde erinnern. Der Anabe vergaß es und erhielt eine Ruß, um fich des Auftrags zu erinnern, und beim dritten Male eine Ohrfeige und einen Apfel, und nun richtete er ihn aus.

Als nun der Anabe von der Mutter hörte, was der Auftrag bedeute, fich er in die Einöde und fand dort eine Lamia, die ihn zu ihrer Schwester schickt. Bon dieser wird er zur dritten Lamia geschickt, die zwischen den beiden Pappeln' wohnt. Diese gab ihm drei Zwiebäcke und eine Aette und brachte ihn mit (auf?) der Kette über einen Fluß und jenseit wurden die drei Zwiebäcke zu Hunden: den einen nannte er Tollpatsch, den zweiten Horchauf und den dritten Jedesmal. Dort sand er auch ein Mädchen und verheirathete sich mit ihr.

Der Wolfsmann tam zu den drei Lamien und fragte nach dem jungen Ranne, aber sie leugneten alle drei ihn gesehn zu haben; endlich kam er an den Strom, und fragte die junge Frau, ob nicht jenseits ein junger Mann sei, und diese bejahte es. Darauf fragte er sie, wie er über den Strom gekommen sei, und sie antwortete: "auf jenem Holze." Da setzte sich der Wolfsmann auf das Holz, das schlug aber um und wenig sehlte, so wäre er ertrunten. Darauf sagte erzu ihr: "du mußt am Abend deinen Mann fragen, wie er es angefangen habe, um über den Strom zu setzen." Als nun die junge Frau ihren Mann darum fragte, wollte er ihr es ansangs nicht sagen, als sie aber nicht nachließ, sagte er ihr endlich, daß er mit der Kette hinübergekommen sei.

Am andern Morgen warf die Frau dem Wolfsmann die Kette zu und mit dieser kam er über den Strom. Auf sein Anskisten verlangte dann die Frau von ihrem Manne, daß er seine drei Hunde an die Kette legen und ihnen die Ohren mit Bachs verstopfen solle, weil ihr Bater sie besuchen wolle, sich aber vor den Hunden fürchte. Als der Mann daß gethan hatte, kam des Abends der Wolfsmann und packte ihn. Da sprach jener: "laß mich nur noch einmal auf jenen Baum steigen und meinem Bater und meiner Mutter zurusen," und als das der Wolfsmann erlaubte und er oben war, rief er seinen Hunden, und als die Hunde seine Stimme hörten, zerriffen sie ihre Ketten und fraßen den Wolfsmann auf. Darauf septe er auf der Kette über den Fluß und seine Hunde wurden wieder zu Zwiedäcken und sagten zu ihm: "wenn du uns russt, so sind wir auch schon bei dir."

Als er nun zu seiner Mutter ging und nicht mehr weit vom Hause war, da begann der Hahn seiner Mutter zu trähen und rief: "heut ist ein glücklicher Tag, heute Abend kommt der Herr." Darauf sprach die Mutter: "wenn das wahr ist, und mein Sohn heute Abend kommt, so will ich dir deinen Schweif verfilbern;" und als er wirklich am Abend kam, so versilberte die Mutter den Schweif des Hahns.

<sup>1</sup> λεύκη, Gilberpappel. 2 μπουταλά, ακοή, ανεκαστή?

4. Bom eifernen Derwisch u. b. Pringen m. d. drei Bwiebaden. 191

Anmerkungen. — Das Textmärchen und Bariante 2 folgen der Gelobungsformel Rr. 8.

In der ersten Bariante ift der Anabe schon geboren, ohne daß es der Bater weiß, und das Gelöbniß wird ihm vom Drakos durch List abgenöthigt.

Beachtenswerth ist in der zweiten Bariante die dritte Lamia, die zwischen den zwei Silberpappeln wohnt und ihm die Kette giebt, mit der er über den Strom sest.

Wir sinden hierin die, nach der Odyssee vor der Unterwelt oder besser Außenwelt stehenden Silberpappeln und erkennen in dem Flusse den Okeanos, über den
auch Odysseus fährt, um in die Unterwelt zu gelangen. Die Außenwelt scheint
auch in der Insel angedeutet, auf welcher im Textmärchen die Prinzessin mit ihren
Mägden wohnt. Diese stellt sich zu den hellenischen Inselgöttinnen Kirke und
Kalppso und der auf Island oder Sägardr (dem von der See umflossenen
Garten) wohnenden Brunhild, welche sich in der schönen Prinzessin wiederspiegelt,
die in einem Arpstallschloß auf dem schwarzen See wohnt. Wolfs Zeitschr. II. S. 446.

Wir stellen in unserer Bergleichung der hellenischen und germanischen Sagen die Ansicht auf, daß diese Göttinnen als in der Außenwelt wohnende Göttinnen des Sonnen- Auf- und Untergangs, und daher auch als Todesgöttinnen zu betrachten seien.

Der auf der Insel befindliche ummauerte Apfelsinengarten stellt sich hiernach zu den Hesperidengärten.

Bon diesem Standpunkte werden auch die neun Reiche wichtig, die in Bar. 1 der Bater des Helden besitzt, in deren jedem er ein Jahr weilen muß, und aus denen er erst im zehnten Jahre wieder nach Hause kommen kann. Sie entsprechen einestheils den 9 Welten der Boluspa, und können andererseits auf den astronomischen Jahreskreis der hellenischen Enneateris hinweisen.

Den weissagenden Hahn endlich, welchem in Bar. 2 sein Sichelschweif versfilbert wird, stellen wir zu dem Hahne Widofnir, der in Fiölsvinnsmal 24 ganz von Gold glänzt und 31 eine blinkende Sichel hat.

Der Zug deutet daher, wie so viele ähnliche in dem obigen Werke angeführte, an, daß die Rückehr des Helden auf den Anfang eines neuen aftronomischen Zeitzabschnittes fällt.

Die drei aus den Zwiebäcken hervorgehenden Männer des Textmärchens werden in Bariante 1 zu drei Raubthieren, in Bariante 2 zu drei Hunden, und entsprechen als solche den drei Hunden Jannis in Nr. 24.

Die drei Hunde, welche den Helden aus der Gewalt eines Riesen befreien, der ihn tödten will, indem fie denselben zerreißen, nachdem sie auf den Ruf ihres

<sup>4</sup> Bergl. ben Letito's Rudtehr verfunbenden hahn in Rr. 41.

Herrn die Retten zersprengt, an die fie gebunden waren, finden sich auch bei Wolf, deutsche Sausmärchen S. 14.

Ebenso bei Zingerle Rr. 8, wo sie den Drachen zerreißen, dem die Königstochter ausgesetzt ist.

Bemerkenswerth ift, daß sowohl im Griechischen als im Deutschen jedes dieser drei Wesen seinen besondern Namen hat.

Die Ueberliftung des Königs bei seinem Gelöbniß an den Drakos, welche Bariante 1 einleitet, ist in vielen Märchen vertreten, z. B. Grimm Rr. 181, Schott Rr. 2 und 15.

Eine solche Borstellung muß bereits bei Atlis Unterredung mit dem Bogel vorausgesept werden in der eddischen Helgakvidha Hjorvardhösonar, denn der Bogel sagt: "doch wähl ich, was ich will aus des Königs Wohnung;" und Atli antwortet: "wenn du (den König) Hiörward nicht tiesest, noch seine Kinder, noch des Fürsten schöne Frauen." Auch Odin überlistet in ähnlicher Weise seine Schülerin im Bierbrauen, indem er sich das versprechen läßt, was zwischen ihr und dem Fasse ist.

Einen weiteren nordischen Anklang ergeben die drei den Helden vor den Rachforschungen des Drakos versteckenden Lamias an die drei Götter Odin, Hönir
und Loki, welche in dem bekannten Faröerliede den Sohn des Bauern vor dem ihn
suchenden Riesen verbergen, welcher ihn im Spiele vom Bater gewonnen; ob der
Sohn des Bauern Einsah war, oder die Einsahformel eine List des Riesen enthielt, läßt sich aus den Worten des Liedes nicht bestimmen, doch ist letteres wahrscheinlicher, denn es heißt:

Bauer und Riese spielten lang, Der Bauer verlor, der Riese gewann. — — Gewonnen ist das Spiel mir schon, Nun will ich haben deinen Sohn.

#### 5. Bom Prinzen, der dem Dratos geiobt wurde.

Text — aus Ziza.

Bariante. (Aus Rutuli in Çagori.) — Es war einmal eine Schwiegermutter, die hatte drei Schwiegertöchter, von denen die jüngste zuerst schwanger wurde. Da hieß die Schwiegermutter eines Tags die beiden ältesten in den Wald gehen und Holz holen. Die sagten aber, daß sie nicht allein gingen, wenn die jüngste nicht mit ihnen täme. Die Schwiegermutter entgegnete ihnen, daß die keinen Bündel tragen dürfe, weil sie schwanger sei; aber die älteren bestanden darauf, daß sie mitgehen solle, und so ging sie denn mit. Sie gingen nun in den dicken Wald, schlugen Holz und banden es in

drei Lasten, und als sie damit fertig waren, kauerten sie nieder und banden sich die Lasten auf den Rücken. Darauf standen die beiden älteren auf und gingen ihrer Wege, ohne sich weiter um die jüngste zu kümmern, die vergebens mit ihrer Last aufzustehen versuchte. Die Nermste wurde von der Anstrengung so müde und matt, daß sie zu weinen und zu schluchzen ansing.

Da stand plötlich ein Pope vor ihr und fragte, was ihr fehle. Das war aber der Teusel, der sich in einen Popen verwandelt hatte, um sie zu betrügen. Sie sagte ihm die Ursache ihres Kummers, und er erwiderte: "ich helse dir ausstehen, wenn du mir versprichst, daß du mir das Kind geben willst, das du gebären wirst, wenn es ein Knabe ist, und er zwölf Jahre alt geworden, wenn es aber ein Mädzchen ist, so soll es dein sein." Da sprach die junge Frau in ihrer Noth: "ja, ich will dirs geben, wenn es ein Knabe ist und er zwölf Jahre alt geworden," und nun hob sie der Teusel auf, und sie ging nach Hause.

Bald darauf gebar sie einen Knaben, der wacker gedieh, und als er größer wurde, in die Schule ging. Als er nun zwölf Jahre alt war, da wartete ihn der Teufel eines Tages auf seinem Wege zur Schule ab und sprach zu ihm: "sage deiner Mutter, daß sie mir das geben solle, was sie mir versprochen hat." Als aber der Knabe nach Hause kam, da hatte er den Austrag vergessen. Am andern Tage traf er den Teufel auf derselben Stelle, und der fragte ihn, was für eine Antwort ihm seine Mutter gegeben habe: ja, oder nein. Da sagte der Knabe: "ich habe vergessen, es ihr zu sagen." Darauf gab ihm der Teufel eine Ohrseige und einen Apfel, und sprach: "nun wirst du es nicht vergessen, ihr meinen Auftrag auszurichten."

Als nun der Anabe nach Hause kam, da fragte ihn die Mutter, von wem er den Apfel erhalten habe. Der Anabe antwortete: "fast hätte ich es wieder verzgessen, denn schon zweimal hat mir ein Pope ausgetragen, dir zu sagen, du sollest ihm das geben, was du ihm versprochen hast." Da siel der Mutter das Versprechen ein, das sie dem Teusel im Walde gegeben hatte, und sie rief: "ach, mein Kind! das ist der Teusel, und der wird dich nun holen." Der Anabe aber antwortete: "was, er will mich holen? da muß er mich doch erst fangen; und glaubst du, daß ich hier bleibe und warte, bis er kommt?"

Da ging er fort, und nahm vom Hause weiter nichts mit, als eine Hündin mit drei Jungen. Unterwegs begegnete er einer Füchsin mit ihren Jungen, und diese verlangte von ihm einen jungen Hund. Er antwortete, daß er ihr einen gesten wolle, wenn sie ihm dafür eines ihrer Jungen gäbe. Das war die Füchsin zufrieden und so tauschten sie mit einander. Nach einer Weile begegnete er einer

<sup>1</sup> χουτάβια.

v. Sabn, Griech, u. alban. Marchen. II.

Bolfin mit ihren Jungen und tauschte auch mit dieser eines davon gegen einen jungen hund ein.

Darauf zog er mit seinen Thieren so weit, bis er in eine große Einöde kam. Als er eine Weile in diefer gewandert war, kam er an ein großes Schloß, in dem eine alte Frau wohnte. Er ging hinein und begrüßte die Alte: "guten Tag, Frau Mutter!" und diese erwiderte: "guten Tag, mein Sohnchen! wie tamft du hierher?" Darauf erzählte ihr der Anabe, was fich mit ihm zugetragen, und bat fie, seine Sunde nicht anzubinden, damit fie ihn vor dem Teufel schüpen könnten. Die Alte aber hörte nicht auf seine Bitte und band fie an, und ale er fie um etwas zu effen bat, weil er großen Sunger habe, da gab fie ihm eine Sonigwabe. Bah= rend er diese verzehrte, kam der Teufel und wollte ihn paden; da gab er ihm die Bonigmabe und fprach: "ba friß erft biefe und lag mich noch fo lange leben, bis bu damit fertig bift." Bahrend aber ber Teufel an der Babe taute, rief ber Anabe : "Hundsmutter, Schlaufuchs, Schredwolf', tommt und helft mir." Die Thiere suchten sich loszureißen, aber fie waren zu fest angebunden; ba rief er noch einmal, und als er sah, daß der Teufel fertig war und auf ihn losstürzte, rief er, so start er tonnte: "Hundsmutter, Schlaufuchs, Schredwolf, tommt und helft mir!" Da ftrengten sie all ihre Kräfte an, rissen sich los, stürzten auf ben Teufel und zerrissen ihn in Stücke. Darauf nahm er den Kopf des Teufels und zeigte ihn der Alten. Die nahm ihn und warf ihn ins Feuer; während er aber verbrannte, fuhr er aus dem Feuer der Alten an die Stirne, und diese starb von dem Schlage.

Bon da kam der Anabe in eine andere Einöde, und dort fand er einen Drachen, einen Adler, eine Fliege und eine Ameise, welche sich über die Theilung eines Aases stritten. Als der Anabe dies sah, begann er sich zu fürchten, und wollte sich aus dem Staube machen, aber die Thiere riesen ihm zu, er solle sich nicht fürchten, sons dern herbeitommen, ihren Streit schlichten und die Theilung vornehmen, über die sie nicht einig werden könnten.

Da faßte sich der Knabe ein Herz, trat herzu und machte aus dem Nase vier Theile. Bon diesen gab er den größern Theil des Fleisches dem Drachen, den kleinern dem Adler, das Fell der Fliege, und die Knochen der Ameise. Mit dieser Theilung waren alle so wohl zufrieden, daß sie ausmachten, daß seder ihm danksar bleiben solle, und darum sprach der Drache: "wenn du große Stärke nöthig hast, so ruse: Drache mit deiner Stärke;" der Adler: "wenn du fliegen willst, so ruse: Adler mit deinen Flügeln;" und die Fliege und die Ameise sagten: "wenn er irgendwo hineinschlüpsen wolle, so solle er sie rusen."

Darauf ging er zu einem Könige, beffen Tochter hatte befannt machen laffen,

<sup>2</sup> να τούς αναβάνη (. v. a. αναιτέρη.

<sup>\*</sup> σχυλα μάνα, άλεπου πονηρή, χλύχε φοβερέ.

daß sie benjenigen heirathen wolle, welcher ihr das Wasser des Lebens bringe, um sich damit zu waschen. Es waren aber schon viele nach diesem Wasser vergebens ausgegangen, als er vor den König trat, und von diesem die Erlaubniß erhielt, dasselbe zu holen. Dieses Wasser des Lebens war nämlich in einem Berge, der sich so schnell wie der Bliß öffnete und ebenso schnell wieder schloß, und als der Jüngling dahin kam, rief er: "Adler mit deinen Flügeln!" Da wuchsen ihm sogleich Flügel an und mit diesen schoß er, so schnell er konnte, durch den Spalt des Berges, füllte darinnen seine Kürbisstasche mit dem Wasser des Lebens und flog ebenso schnell aus dem Berge zurück, als sich dieser wieder öffnete. Darauf ging er heimslich zur Prinzessin, brachte ihr das Wasser, und verwandelte sich dann in eine Ameise. Die Prinzessin glaubte, er sei weggegangen und zog sich aus, um sich mit dem Wasser des Lebens zu waschen; da überraschte er sie plößlich, und so mußte ihn die Prinzessin zum Manne nehmen.

Nach einer Weile schickte sie ihn in den Krieg und zeichnete ihn auf der Stirne, um ihn sicher wiederzuerkennen, wenn er zurücklehre. Als er nun im Lager ankam, und auf dieses der Feind anrückte, sagte er zum Könige: "halte dein Heer im Lager, ich will den Feind allein bestehen." Der König wollte ansangs nicht auf ihn hören, und gebot ihm, mit so dummen Reden zu schweigen. Als er aber darauf bestand, allein vor den Feind zu gehen, ließ es der König endlich zu. Da zog der Jüngling allein dem Feinde entgegen, und als er in dessen Nähe kam, rief er: "Drache mit deiner Stärke!" und stürzte dann mit solcher Wuth auf die Feinde, daß sie in großen Schrecken geriethen und die Flucht ergriffen, und er viele von ihnen auf der Flucht erschlug. Als er in das Lager zurücklam, sah der König, daß er an dem Arme verwundet war, er nahm also sein Schnupstuch und verband ihm die Wunde damit.

Darauf zogen sie wieder nach Hause; als sie aber in die Rähe der Stadt kamen, blieb der Jüngling zurück und setzte sich auf den Rand eines Brunnens, und ehe er sich es versah, stieg daraus der Teufel hervor und zog ihn in den Brunnen hinab. Nach einer Weile kam die Königstochter, um zu sehen, was aus ihrem Manne geworden, und erblickte dessen Thiere, wie sie ängstlich um den Brunnen herumliesen. Da merkte sie, daß er in den Brunnen gefallen sei, und als sie hineinsah, rief der Teufel ihr zu: "wenn du mir die Hündin giebst, so zeige ich ihn dir bis zur Brust." Da gab sie ihm die Hündin und er steckte den Kopf des Mannes aus dem Brunnen. Für den Fuchs bekam sie ihn bis zu den Hüften zu sehen, und für den Wolf hob er ihn ganz aus dem Brunnen hervor; wie er aber den Jüngling wieder zurückziehen wollte, da hetzte dieser seine Thiere auf ihn und diese

<sup>1</sup> τζεβρέ.

zerriffen ihn in Stude und der Jüngling lebte fortan mit der Königstochter herrlich und in Frenden.

Anmerkungen. — Das Textmärchen und die Bariante folgen der Kindergelobungsformel Nr. 8.

In beiden ist damit die Formel von den dankbaren Thieren Rr. 32 verbunden, jedoch mit der Besonderheit, daß der Held von ihnen das Bermögen erhält, sich in ihre Gestalten zu verwandeln. Dann folgt ein Zug der Brautwette.

Dem Kerne nach stimmen beide Formen mit der Nize im Brunnen bei Grimm Rr. 181 überein, denn hier wie dort befreit die Frau den einem Wassergeist gelobten und von diesem in die Tiese gezogenen Mann aus dessen Gewalt, indem sie ihn durch Geschenke überlistet. Doch weichen die Einzelnheiten von einander ab. In der Variante sindet sich selbst die Gestalt der Alten des deutschen Märchens, wenn auch vollkommen unverstanden.

Roch verwandter mit den griechischen Formen ist das deutsche vom grauen Männchen, bei Wolf d. Hausm. S. 377, wo sich die Züge der Gelobung, der Brautwette, des Raubes des Gelobten und seiner Wiedererlangung durch Gaben in gleicher Ordnung sinden, nur tritt im letten Zuge ein Zauberer an die Stelle der Frau. — Auf S. 82 daselbst sindet sich eine dem Textmärchen entsprechende Theilung eines Aases unter Viene, Fuchs, Windhund und Löwe. Nachdem der Held die Theilung zur vollen Zufriedenheit der Thiere vollzogen, geht er seines Weges. Da kommt ihm der Windhund nachgelausen und ruft ihn zurück, und die Thiere sprachen, sie hätten vergessen, sich bei ihm zu bedanken, Geld hätten sie keines, aber das wollten sie ihm verleihen, daß er die Gestalt von einem jeden der fünf Thiere annehmen könnte, so oft er sich in Gedanken dazu wünschen wolle.

Beachtenswerth ist ferner der Zug der Bariante, daß der Held gegen junge Hunde einen jungen Fuchs und einen Wolf eintauscht, und von diesen begleitet und vertheidigt wird, weil er an die Thiere der beiden Brüder in Grimm Rr. 60 erinnert.

Ein solcher Thieraustausch kommt auch in Rr. 24 vor.

Die stets zur Zufriedenheit der Betheiligten ausfallende Theilung eines Aases durch den Held, ist ein weitverbreiteter Märchenzug und läßt sich als das Gegenstück zu der bekannten Theilung des Opfersteisches durch den hesiodischen Prometheus bei der Versammlung in Mekone betrachten, bei welcher er den Zeus übersliften wollte.

Die Bedingung der Bariante, daß das gelobte Kind erst nach zwölf Jahren dem Dämon gehören solle, wiederholt sich nicht nur in Nr. 54, sondern auch bei Grimm Nr. 92. — Bielleicht hängt diese Zahl irgendwie mit dem Glauben der Litauer zusammen, daß die von den Laumes (Elfen) für entwendete Kinder hingelegten Wechselbälge niemals älter als zwölf Jahre würden, s. Schleicher S. 91.

### 6. Bom Prinzen und seinem Fohlen.

Text — aus Ziza bei Jannina.

Bariante 1. (Aus Biza.) — Der als Arzt verkleidete Jude verlangt nicht die Leber des Königssohnes, sondern die Eingeweide eines Fohlens, die auf den Leib der Königin gelegt werden müßten, und der König antwortet: "wirhaben ein Fohlen im Stall, das soll geschlachtet werden. ——

Der Prinz verlangt nicht drei Anzüge, sondern einen goldenen Anzug und einen goldenen Sattel. — —

Der Zug des heimlichen Reitens ist aus dieser Bariante in den Text aufgenommen, nach dessen Bersion die Königstochter den Prinzen nicht beim Reiten belauscht, sondern, als er sich vom Wege erhipt unter dem Königsschlosse stehend abfühlt, sein tostbares Gewand durch den Schlip des Kittels erblickt, und daraus auf seine königliche Abkunft schließt.

Bariante 2. (Aus Agia Anna.) — Es waren einmal zwei Cheleute, die lebten 40 Jahre mit einander, ohne Kinder zu bekommen, und baten daher den lieben Gott, er möge ihnen ein Kind schenken, und wenn es herangewachsen wäre, könne es der Drakos holen.

Da kam ein Drakos, ließ sich von ihnen das Kind versprechen, wenn sie eines bekommen würden, und gab ihnen einen Apfel. Den agen fie zusammen und gaben die Schalen einer Stute. Davon gebar die Frau einen Knaben, die Stute aber einen jungen hengst. Als ber Anabe 10 Jahre alt war und in die Schule ging, ließ ber Drafos durch ihn ben Bater an sein Gelübde erinnern. Andern Tags aber fagte der Anabe auf die Beisung feines Baters, daß er den Auftrag vergeffen habe.1 Da ergriff ihn der Dratos und brachte ihn auf sein Schloß. Dort gab er ihm 40 Schluffel, damit er die 40 Rammern öffnen und fich an beren Inhalt unterhalten könne. Den Schluffel zu ber 41. Rammer aber nahm der Knabe beimlich weg, während ber Dratos schlief. In dieser fand er ein Roß, und dies sagte ihm, er solle ein Stud Seife, einen Kamm und einen Spiegel holen, und wenn ber Dratos schliefe, wollten fie fich flüchten. Bor ber 41. Kammer fand ber Anabe eine Pfüpe voller Gold und eine andere voller Silber. Er tauchte den Finger in die goldene und verband ihn mit einem Studchen Beug. Ale ber Dratos aufwachte, fragte er den Anaben, warum er feinen Finger verbunden habe, und diefer erzählte ihm, daß er ihn in eine Goldpfüße getaucht hatte, und als er den Berband abnahm, war sein Finger vergoldet. Da pacte ihn der Drakos und tauchte ihn ganz in die Pfüte und davon wurde er am gangen Leibe golden.

<sup>1</sup> διὰ ν' ἀστοχήση τὸν πατέρα του.

Darauf flieht der Jüngling mit dem Pferde. Der Drakos verfolgt ihn vergebens, giebt ihm aber noch den Rath auf den Weg, einen alten Mann so lange zu schütteln, bis die Knochen aus ihm herausfallen würden, und sich in dessen haut zu steden, damit er in dem Lande, wohin er komme, sein Leben nicht verliere.

Rach einer Weile begegnete der Jüngling einem alten Mann und der gab ihm denselben Rath. Da rief der Knabe: "wo könnte ich einen Menschen sinden, der älter wäre als du?" nahm ihn bei den Haaren, schüttelte ihm alle Knochen aus der Haut heraus, und stedte sich hinein.

Darauf kam er zu einem König, der 40 Blumengärtner und 40 Gemüsegärtner hatte, und verdingte sich bei ihm nur für die Kost.

Der König hatte auch drei Töchter, welche in einem besondern Thurm wohnten und unverheirathet waren.

Um Sonntag schlüpfte der Jüngling aus seiner haut, brannte das haar an, das er von dem Pferde mitgenommen, und tummelte das sofort erschienene Pferd zwei Stunden lang im Garten, bis dieser ganz zu Schan den wurde, und so machte er es jeden Sonntag, wurde aber einstmals von der jüngsten Königstochter belauscht.

Hierauf folgt der Zug mit den drei Melonen wie im Texte, in Folge dessen der König die beiden ältesten Töchter verheirathet, die jüngste aber durch den Wurf mit dem Apfel wählen läßt. Sie wirft drei Mal den Alten.

Der König war aber barüber so zornig, daß er beide in den Gänsestall sperren ließ.

Nach einiger Zeit wurde der König von einer Augentrantheit befallen, die nur mit der Milch der Hirschuh geheilt werden konnte. Seine beiden Schwieger- söhne zogen danach aus, und als auch der Alte auszuziehen verlangte, gab man ihm zum Spott ein lahmes altes Pferd. Er aber holte die Milch auf seinem eigenen Roß und füllte eine andere Flasche mit Pferdepisse, und als er seinen Schwägern als goldener Ritter begegnete, da fragten sie ihn, "ob er nicht wisse, wo sie die Milch der Hirschuh sinden könnten," und er antwortete: "ich habe solche Milch, wenn ihr sie aber erlangen wollt, müßt ihr euch eure Hintern von meinem Hengste mit den Husen siegeln lassen." Anfangs erschien ihnen die Bedingung zu hart, aber endlich ließen sie sich es gefallen, und nachdem der Hengst beide gestegelt hatte, gab ihnen der Jüngling die falsche Flasche.

Als nun der König das Mittel anwandte, das sie ihm gebracht hatten, erblindete er gänzlich. Darauf gab der Jüngling die wahre Flasche seiner Frau, und damit heilte sie ihren Bater, und zum Dant dafür durfte das Chepaar nun in dem Pferdestall wohnen.

Bei dem Kriegszuge erhielt der Jüngling ein einäugiges Pferd, um mitzu-

Der König verband die Wunde des Siegers mit dem Schnupftuche, welches seine jüngste Tochter gestickt hatte, und erzählte ihr dies bei der Rücktehr. Als die Prinzessin zu ihrem Manne zurückehrte, war er vor Müdigkeit eingeschlafen, und sie erkannte an ihrem Tuche, mit dem seine Hand verbunden war, daß er der Sieger sei. Um aber vor dem König zu erscheinen, verlangte er, daß das Heer in Reihe und Glied stehen und die Musik spielen solle, und nun ritt er in seiner ganzen Herrlichteit zum König, der ihn wohl empfing, bei dem Gastmahle aber seine beiden Schwäger vor ihn seste. Da fragte er den König: "warum sepest du mich an den dritten Plaß?" Der König aber antwortete: "weil du der Jüngste bist." Der Jüngling aber ries: "jene beiden sind meine Sclaven, denn mein Hengst hat sie auf den Hintern gezeichnet; und wenn du es nicht glauben willst, so laß ihnen die Hosen herunterziehen." Als sich nun der König von der Wahrheit überzeugt hatte, da stand er von seinem Throne auf und septe den Jüngling darauf.

Anmertungen. — Das Märchen gehört zur Berkappungsformel Rr. 36.

Die Mutter, welche ihre Kinder wegen eines ehebrecherischen Berhältnisses mit einem Juden aus dem Wege zu räumen sucht, wiederholt sich in Nr. 36.

Das deutsche Märchen vom treuen Füllchen bei Wolf d. Hausmärchen S. 276 zeigt mit dem unfrigen eine wahrhaft überraschende Uebereinstimmung. Auf An-rathen ihres Buhlen, des Hofjuden, will die Mutter aus Furcht vor dem rückschrenden Gatten ihren Sohn durch vergifteten Kassee und ein vergiftetes Kittelchen aus dem Wege räumen, was beides durch dessen treues Fohlen vereitelt wird. Statt der von der Königin zu ihrer Genesung verlangten Junge des 7 jährigen Knaben will der Bater dem gleichalterigen Fohlen die Junge ausschneiden lassen. Nach dreimaliger Umtreisung des Schlosses entslieht das Fohlen mit dem Helden durch die Lüste. Er nimmt Dienst als Stalltnecht, dann als Gartenknecht; die Prinzessin belauscht seine Verwandlung zu einem schönen, im Garten spazieren reitenden Ritter, sie verlangt ihn von ihrem Bater zum Manne, erhält ihn, muß aber zur Strase mit ihm im Hu ner hause wohnen.

Rrieg, Auszug des Helden auf einem lahmen Pferde, Berspottung, durch ihn erkämpfter Sieg, Verbindung seiner Wunde mit des Königs Schnupftuch, alles wie im Textmärchen, doch fehlen die Schwäger. —

Bei Grimm Rr. 136 und Zingerle Rr. 28 ist der Eingang abweichend. Bon dem Eintritt des Helden in den Dienst aber, ebenso wie Zingerle Rr. 32, übereinsstimmend, doch sehlen auch hier die Schwäger.

Der Zug der Verkappung des Helden unterscheidet sich von der der Thierformel als nicht ursprünglich, sondern später angenommene, und von der der Vertaformel als nicht zwangsweise auferlegt.

Anklingende Spuren dieser Berkappung bietet die Vilcinasaga Cap. 201. Nun nahm sich Sigurd Waffen und Kleider und ein schlechtes Roß und er hatte keinen Sattel und ritt so (unerkannt) zu König Thidrets Zelt. Darauf läßt er sich von einem Blutsfreunde, den er im Kampse überwunden, um Thidret und seine Genoffen zum Besten zu haben, als Ueberwundenen an einen Baum binden. Auch das Einreiten der Landesherrn nach deutschen Bräuchen in schlechter Kleidung und auf einäugigem Pferde scheint hier einzuspielen.

Sehr eigenthümlich und sich Mr. 45 wiederholend, ist in Bar. 2 der alte Mann, aus dessen Haut der held die Knochen schüttelt, und sich dann mit derselben bestleidet. Berbinden wir hiermit die Bergoldung des Helden in Bar. 2 und dessen goldenen Anzug und goldenen Sattel in Bar. 1, so liegt der Gedanke nahe, den Berkappten zu dem jungen Herakles und dem als alten Mann verkappten Odpsseus zu stellen und ihn als eine Berkörperung der Winterwende zu betrachten; s. hiersker näheres in unseren vergleichenden Blicken.

Der Zug, daß der Anabe sich den Finger vergoldet, indem er ihn in eine Pfüße taucht, tommt besser begründet bei Grimm Nr. 136 vor (f. auch Gr. Nr. 3).

Die hierauf erfolgende Bergoldung des ganzen Körpers durch das Eintauchen in die Pfüße findet sich ähnlich bei Zingerle Nr. 32, wo die über den Ungehorsam des Helden erzürnte Alte ihm den Kessel auf den Kopf wirft, wovon seine Haare so schön gelb wurden, daß man meinte, sie seien eitel Gold. Um sie nicht zu beschwußen, bedeckt er sie (wie in Grimm Nr. 136 mit dem Hütchen und unserm Märchen Nr. 50 mit der Blase) mit einer Baumrinde.

## 7. Goldgerte.

Aus Kapessowo in Çagori. —

Dies Märchen ift eine Bariante zu ber Frejaformel Rr. 1.

Sein Eingang entspricht dem des Löweneckerchen bei Grimm Nr. 88, welches gleichfalls unter diese Klasse fällt. Denn auch dort bestellten sich die beiden ältesten Schwestern Kostbarkeiten, die Jüngste aber die fingende springende Lerche. Densselben Eingang hat auch Aschenputtel bei Grimm Rr. 21.

Der Zug des durch das Bergessen des Auftrags der einen Tochter festgebannten Schiffes findet sich in Pentamerone Nr. 6 und 18 mit dem neapolitanischen Aschenputtel verbunden.

Das dem unsrigen entsprechende neapolitanische ist aber Pentamerone Nr 12. Der Prinz besucht seine Geliebte heimlich durch einen von ihm gezauberten unterirdischen Gang. Deren neidische Schwestern zerstören ihn und der Prinz verwundet sich unheilbar an dessen Scherben. Die Geliebte heilt ihn mit dem Fett eines menschenfressenden Waldmannes, dessen Gespräch mit seiner Frau sie erlauscht, in welchem er die Krankheit des Prinzen und deren Heilmittel angesührt.

Der hauptinhalt hat große Aehnlichkeit mit dem albanefischen Rr. 102, wo

sich wie hier die heransliegende Taube in ein Gefäß taucht und als Mann daraus hervorsteigt, und wo die heldin den über ihre Schwaphaftigkeit Erzürnten aufsucht. Doch ist sie dort an der Berlassung selbst Schuld, hier unschuldig, dafür verläßt sie aber auch hier ber Geliebte nicht freiwillig.

Grimm III, S. 314, gedenkt eines armorischen Märchens, in welchem ber Geliebte in Gestalt eines Bogels in den Thurm der Geliebten kommt, von hinterliftig aufgestellten Messern zerschnitten wird und die Geliebte seiner Blutspur folgt.

## 8. Der halbe Mensch.

Aus Kapessowo in Çagori. — Siehe Danaeformel, Rr. 12.

Das Märchen Nr. 3 im Pentamerone ist das neapolitanische Gegenbild des unsrigen, doch wird dort die Wunschgabe von drei Feensöhnen abgeleitet, denen der Held gefällig war, die Prinzessen kommt mit männlichen Zwillingen nieder, veranlaßt den Helden, sich jung und hübsch zu wünschen und der Zug des redenden Hausrathes sehlt.

Die Ableitung der Wunschgabe vom Fisch bietet Anklänge an Grimm Nr. 19. In Nr. 106 erhält Hänschen die Wunschgabe dadurch, daß ihm ein Mohr, dem er sein Leid klagt, in den Mund speit, in Grimm Nr. 76 bringt der Held die Gabe mit auf die Welt, und nach dessen Bariante wird sie ihm durch seinen Pathen angewünscht.

In Grimm Nr. 76 wünscht der Held anfangs eben so wie hier nach fremder Borschrift.

Die mit ihrer unehelichen Leibesfrucht im Rasten auf dem Wasserschwimmende Königstochter hat große Aehnlichkeit mit der hellenischen Danae und ihrem Sohne Perseus, deren erster Mythenzug — das Eindringen eines Mannes zu der in einem zu dem Zwecke erbauten unterirdischen Gemach versteckten Jungfrau — sich in Rr. 13 findet.

Ueber weitere Buge ber Perfeusfage f. Rr. 98.

Der Zug des rebenden Hausraths und Löffels findet sich in Nr. 2, vergl. auch Nr. 48.

Ein dem vorliegenden ähnlicher Gedanke findet sich in dem walachischen Märchen, Schott Rr. 4, wo die böse Stiefmutter ihre Stieftochter 3 Tage dürsten und hungern läßt und ihr dann einen Wassertrug mit einer kleinen Schlange vorsest. Die heldin trinkt sie mit hinunter und wird, nachdem die Schlange gewachsen, auf die Anklage der Stiefmutter vom Bater in 12 kostbaren Kleidern und einem ganz hölzernen Mantel in die Einöde verstoßen, wo sie ein Prinz sindet und als Gänsehirtin anstellt und die Lösung nach Formel Nr. 36 erfolgt.

Ein zweites hier anklingendes walachisches Märchen ist das von Florianu bei Schott Nr. 27.

Die von ihrem Bater in einem einsamen festen Schlosse erzogene Kaiserstochter trinkt das Wasser von Blumen, welche ihr eine Zigeunerin gegeben, wird davon schwanger befunden, und in einem Faß ins Meer geworfen, das Florianu, der walachische starte Hans, gleich nach seiner Geburt auseinander drückt. Es gebt hierauf in die Formel Nr. 19 des Mutterverrathes über.

### 9. Bon den drei dautbaren Thieren.

Text — aus Kapessowo in Çagori.

Bariante 1. (Aus Ziza.) — Statt des Siegelringes, welchen der mitleidige Jüngling von dem Schlangenvater erhält, steht in dieser Bariante das Zam Kure-leni, doch fehlt jede nähere Beschreibung desselben.

Bariante 2. (Aus Agia Anna in Euböa.) — Es war einmal ein Mann, der ging über Land und begegnete unterwegs zwei Leuten, welche eine junge Schlange todtschlagen wollten. Da rief er: "schlagt sie nicht todt, sondern gebt sie mir, und als sie ihm die Schlange gegeben hatten, nahm er sie mit nach Hause, gab sie seiner Frau und trug ihr auf, Acht auf sie zu haben, und sie gut zu füttern. Drauf ging er in die Fremde.

Als nun die Schlange heranwuchs, sprang sie auf die Frau los, wenn sie ihr Futter brachte, so daß die sich vor ihr zu fürchten begann, und es ihrem Manne tlagte, als er aus der Fremde zurückam. Da ging der Mann zur Schlange, um sie anzusehen; die erkannte ihn sogleich und kam zu ihm herangekrochen und liebtoste ihn, weil er sie vom Tode errettet hatte. Darauf sprach sie: "sei nun auch so gut und bringe mich zu meiner Mutter." Der Mann aber antwortete: "ich weiß nicht, wo deine Mutter wohnt," und die Schlange sprach: "komme nur mit, ich will dich schon sühren. Wenn wir aber an den Ort kommen, so mußt du auf einen Baum steigen, und dann werde ich pfeisen und werden sich alle Schlangen versammeln; du mußt dich nicht fürchten, und wenn ich dich ruse, herunter kommen. Dann werden dir meine Eltern große Reichthümer andieten, du sollst aber nichts davon annehmen, und die alte Müße, den alten Beutel und den alten Spiegel begehren, den sie besigen, und wenn sie dir das alles nicht geben wollen, so sollst du thun, als ob du fortgehen wolltest.

Als sie zu jenem Orte gekommen waren, stieg der Mann auf einen Baum; die Schlange pfiff und sofort strömten alle Schlangen herbei, und die Mutter und die Geschwister umarmten und kußten die zurücklehrende, weil sie sie verloren gegeben hatten. Darauf erzählte ihnen diese alles, was ihr begegnet war, und rief

den Mann, und als er herantam, fragte ihn die Mutter der Schlange, ob er Thaler oder Goldstücke haben wolle zum Danke für das, was er an ihrem Kinde gethan habe. Er aber erwiderte: "ich will nichts weiter als die alte Müße, den alten Beutel und den alten Spiegel." Da antworteten die Schlangen: "du verlangst zu viel, denn das können wir dir nicht geben." Er aber sprach: "so bedanke ich mich schönstens," und wandte sich um und ging weg; da folgte ihm die Schlange, und als das die andern sahen, riesen sie ihn zurück, und gaben ihm die drei Stücke, die er verlangt hatte.

Der Mann nahm sie mit nach Hause und gab sie seiner Frau in Berwahrung, und es dauerte nicht lange, so wurde er trant und starb. Er hinterließ einen Knaben, und als der heranwuchs, hatte er keine Müße aufzuseßen, weil seine Mutter zu arm war, um ihm eine anzuschaffen, und er fragte daher eines Tages seine Mutter: "höre Mutter, hat mein Bater nicht irgend eine alte Müße hinterlassen, die ich tragen könnte?" Da erinnerte sich die Mutter an jene Müße, suchte sie hervor und gab sie ihm. Als er sie aber ausseste, rief die Mutter: "he, wo bist du denn? ich sehe dich ja nicht!" Da sprach der Knabe: "seße du die Müße einmal auf, ich will doch sehen, ob ich dich auch nicht sehen kann." Da seste die Mutter die Müße auf und nun konnte sie der Knabe nicht sehen.

Rach einer Beile verdingte sich der Anabe als Anecht, und als er zum ersten Male seinen Monatslohn empfing, wußte er nicht, worin er ihn ausheben könne. Er ging also zu seiner Mutter und fragte sie: "hatte mein Bater nicht irgend einen alten Beutel, in dem ich meinen Lohn ausbewahren könnte?" Da erinnerte sich die Mutter jenes alten Beutels, suchte ihn hervor und gab ihn ihrem Sohn, der fünf Piaster hineinsteckte. Als er nach einer Beile wieder in den Beutel sah, waren aus den fünf Piastern fünf Goldstücke geworden, und das war die Araft des Beutels, daß er alles, was hineingesteckt wurde, in Gold verwandelte.

Der König dieser Stadt hatte aber eine Tochter, die so schön war, daß er besichloß, sie für Geld sehen zu lassen. Er ließ also im ganzen Lande bekannt machen, daß sie für jeden zu sehen wäre, welcher dafür fünshundert Piasterzahle. Da ging auch der Jüngling hin, zahlte das Eintrittsgeld, und sah die Prinzessin an. Als er wieder nach Hause kam, sprach er zu seiner Mutter: "höre Mutter, hatte mein Bater keinen Spiegel?" Da erinnerte sich die Mutter an jenen alten Spiegel, suchte ihn hervor und gab ihn dem Sohne. Als der nun hineinsah, erblickte er die Prinzessin darin, wie sie leibt und lebt, und nun saßte er so große Liebe zu ihr, daß er wieder zu ihr ging und ihr einen großen Beutel voll Goldstücke zum Geschenke bot. Da fragte sie ihn, wo er diesen Schaß gefunden habe, und er erwiderte: "ich habe einen alten Beutel, und wenn ich in den fünf Piaster stecke, so werden daraus fünf Goldstücke." Als das die Prinzessin hörte, sing sie an, ihm schön zu thun, und brachte ihn bald dahin, daß er ihr den Beutel schenkte. Darauf

feste der Jüngling seine alte Mütze auf, ging in der Nacht unsichtbar in das Schloß und in das Schlafgemach der Prinzessin, und zwickte sie in den Fuß. Da rief diese ihren Bater und sagte: "in meiner Stube ist ein Mensch verstedt." Der König und seine Leute suchten darauf alle Bintel und Eden aus, sie konnten aber nichts sinden. Kaum waren sie aber weggegangen und hatte sich die Prinzessin wieder gelegt, so zwickte er sie wieder in den Fuß. Als sie nun aussprang und hülfe holen wollte, gab er sich ihr zu erkennen, und die Prinzessin begann ihm wieder so lange zu schmeicheln, die sie ihm nicht nur die alte Mütze, sondern auch den alten Spiegel abgeschwatt hatte. Als sie aber im Besitze der drei Zauberstücke war, und der Jüngling erklärte, daß er ihr nun alles gegeben, was er besessen habe, da ließ sie ihn aus dem Schlosse jagen, und um nicht zu verhungern, mußte er sich bei einem Priester als Knecht verdingen und dessen Schweine hüten.

Darauf folgt der Kampf mit der Bilbsau, wie er in Rr. 64, Bar. 2, erzählt wird. Die Wildsau spricht während der Pause: "wenn ich eine Handvoll Erbsen und ein bischen Wasser hätte, um meinen Küssel zu nepen, und wenn ich dich dann nicht tödtete!" — Und er antwortete: "wenn ich ein Weihbrot, einen Eierkuchen und ein Glas Wein hätte, und wenn ich dich dann nicht todtschlüge!" Am britten Tage bringt ihm die Priesterstochter das Gewünschte, und nachdem er die Sau getödtet, sindet er in deren Bauch drei Tauben, in denen aber seine eigene Stärke siet. Er geht damit zur Prinzessin und läßt sie sich von ihr abschwaßen. Diese giebt sie darauf einem Andern, der sie erwürgt und dadurch den Tod des Jüngslings bewirtt. Als das dessen Mutter hörte, machte sie sich auf um ihn aufzussuchen, und tödtet unterwegs eine Schlange, die durch ein Kraut wiederbelebt wird, welches eine andere Schlange auf sie legt. Die Mutter steckt das Kraut zu sich und belebt damit die Leiche ihres Sohnes. — Ohne Schluß und fast ebensotrocken und kurz erzählt wie hier. —

Anmerkungen. — Siehe Formel Rr. 32.

Das Textmärchen theilt mit den Barianten und dem serbischen bei Wul Rr. 3 benselben Eingang, welcher zur Formel Rr. 32 von den dankbaren Thieren gehört. Auch hier erweist sich, wie in der hellenischen Sage von Melampus, die Schlange dankbar. Bon der Erwerbung des Siegelringes an, folgt das Textmärchen demselben Grundgedanken wie das bekannte arabische von Aladins Lampe, muthet uns aber durch die Betheiligung des Hundes und der Kape zur Wiedererlangung des verlorenen Zauberringes weit ursprünglicher an, als das Märchen in 1001 Racht, welches die ihm sehlenden Thiere durch einen Zauberring, eine Dublette der Lampe erset, den der Held von seinem Gegner selbst erhalten hat.

τοκὰ καχεί.

Die beiden Thiere des griechischen Märchens und ihr Verfahren zeigen die größte Aehnlichkeit mit dem früher unter Nr. 104 aufgenommenen Märchen der Grimm'schen Sammlung, welches wegen zu großer Aehnlichkeit mit einem mongolischen im Stiddi-tür enthaltenen, s. Benfey, Pantschatantra Bd. I., S. 211 und 216, gesstrichen worden ist. — Denn hier wie dort fällt der von den Thieren wiedergewonnene Zauberstein durch deren Schuld ins Wasser; in der Art, wie sie ihn zum zweitenmal erwerben, gehen beide Formen freilich sehr auseinander.

Der Holzkasten, in welchem ber mongolische Seld ben Fluß hinabschwimmt, erinnert an den Baumstamm, in welchen sich Wieland legt, f. Vilcinasaga Cap. 61.

Die Bariante 2 hat mit dem Texte nur den Eingang gemein. Die Fortsetzung bildet der Zug, daß dem Helden die Wunschdinge von der Prinzessin, die er geheizrathet, hinterlistig abgeschmeichelt werden, wie er auch Nr. 36 und bei Grimm Nr. 54 vorkommt, und den Schluß der Saukampf des starken Hans Nr. 64 und die Wiederbelebung des Helden durch seine Mutter mit Schlangenkraut.

Im Pentamerone Rr. 31 findet sich ein neapolitanisches Gegenstück unseres Märchens in sehr verflachten Formen. —

Bensey, welcher der Formel der dankbaren Thiere große Ausmerksamteit zugewandt hat, bemerkt Bd. I, S. 208. "Der Gedanke, die Dankbarkeit der Thiere in ähnlichen Conceptionen zu veranschaulichen, scheint vorwaltend dem Buddhismus entstammt zu sein, denn dieser schärft vor allem andern Wohlwollen und Mitleid gegen alle lebendigen Geschöpfe ein, und in seiner Praxis richtet sich bekanntlich dieses Wohlwollen in einem viel höheren Grade auf die Thiere als auf die Menschen." S. 222 fügt er jedoch bei, daß der Gedanke von der Dankbarkeit der Thiere allen Anspruch darauf habe, sür einen allgemein menschlichen zu gelten, sich also auch in unabhängig von einander entstandenen Gebilden auszusprechen vermöge. — Die griechische Volksanschauung ist der Thierwelt weit entfremdeter als die deutsche, und darum ist diese so häusige Wiederkehr der dankbaren Thiere im Märchen allerdings auffallend. Ließe sich beweisen, daß die Keime dieser Geistesrichtung des Buddhismus nicht urarisch seien, so wäre nach unserer Ansicht damit auch die Entlehnung aller sie betreffenden ariechischen Märchen erwiesen.

Uebrigens unterscheiden sich die von Benfen beigebrachten indischen Formen von den deutsch-griechischen dadurch, daß ihr Schwerpunkt auf dem Gegensatzwisschen der Dankbarkeit der Thiere und der Undankbarkeit des Menschen beruht, und dieser in den deutsch-griechischen Formen wegfällt, weil hier die Undankbarkeit des Menschen überall fehlt und unabhängig nur in Nr. 87 und 94 unserer Sammlung vorkommt.

## 10. Das Mädchen im Krieg.

Aus Kapessowo in Çagori. —

Die albanefische Form des Märchens in Rr. 101 erscheint ursprünglicher, weil reicher an märchenhaften Zügen.

## 11. Die Bette der drei Bruder mit dem Bartlosen.

Aus Kapessowo in Çagori. —

Dieselbe Wette zwischen dem Narren und dem Priester wiederholt sich in Rr. 34 und bei Schleicher S. 45.

Auch in der Lügenwette Rr. 59 mit dem Bartlosen trägt der jüngste britte Bruder den Sieg davon.

# 12. Vom Mordmesser, dem Betstein der Geduld und der Kerze, die nicht schmilzt.

Aus Kapessowo in Çagori. — Siehe Bertaformel Nr. 21. —

Das neapolitanische Märchen, welches Basile zu dem Rahmen seines Pentamerone gewählt hat, entspricht dem vorliegenden seinem Grundgedanken nach vollstommen; doch zeigen sich dessen Formen weit abgeschliffener und der Eingang stimmt zu dem von Nr. 49, weil hier wie dort die Hauptsigur wegen eines entzweisgeworfenen Topses verwünscht wird, sich in einen ihr Unbekannten zu verlieben.

In Pentamerone Nr. 18 findet sich der Zug, daß die als unbekannte Küchensmagd im Hause des Oheims dienende Nichte diesen bittet, ihr von seiner Reise einc Puppe, ein Messer und einen Bimstein mitzubringen, und wenn er dies vergäße, solle er nicht über den Fluß kommen können. Sie erzählt dann der Puppe ihre Leiden, und der Oheim belauscht sie dabei.

## 13. Bon der unter der Erde versteckten Prinzesfin.

Aus Kapessowo in Çagori. — Siehe Brautwettformel Nr. 23. — Ueber die Anklänge des Märchens an den Danaemythus s. Anmerkungen zu Nr. 8.

In Grimm Rr. 62 besteht eine der Aufgaben darin, unter drei gleichen schlasfenden Königstöchtern ben jungsten Liebling bes Baters aufzusinden.

Der goldene Hirsch in Wolfs deutschen Hausmärchen, S. 78, entspricht dem goldenen Lamm unseres Märchens, doch fehlt dort jeder Anklang an den Danae-mythus.

### 14. Das Ziegenfind.

Aus Jannina. — Siehe Thierkindformel Nr. 7.

## 15. Von dem Prinzen und der Schwanenjungfrau.

Tert — aus Jannina.

Bariante 1. (Aus Bija,) - Der Bug bes Briefes, ben ber Rönig an ben Lehrer schreibt, ift aus ber Berfion von Ziza in den Text aufgenommen. Die Erinnerung an Philipps Brief an Aristoteles bei Alexanders Geburt ift schlagend und macht den Bug nicht unverdächtig, doch ift die Fassung rein provinziell "de' χαίρομαι όπ' ἀπόχτισα παιδί, ὅσο' χαίρομαι ὅπ' 'γίνιχε 'ς τ'ς 'μέραις vov." Der Schreiber bes Märchens betheuerte, daß er es vollkommen treu nachgeschrieben. Möglich, daß der Bug früher eingeschwärzt worden und haften geblieben sei. In der Berfion von Biga fehlt der Bug mit dem Knochen, den der Pring burch die Wand wirft. Dagegen ift aus ihr ber Bug ber großen Jagd und bes hirsches, ber in Jannina fehlt, in den Text aufgenommen. Nach letterem reitet ber Pring täglich allein auf die Jagd ohne Begleiter und ohne Sunde. Ginst findet er kein Wild; da begegnet er einem Juden und dieser verspricht ihm, ihn an einen wilbreichen Ort zu schaffen, aber bagu brauche er Geld, um eine Buffelhaut zu taufen; dies giebt ihm der Pring u. f. w. Als der Pring ben Juden fragt, wie er wieder vom Felsen herunterkommen könne, sagt dieser, daß er oben eine Treppe finden werde, die herunter führe.

Der Zug des Elsenbades ist der Zizaversion nacherzählt. In Jannina kommt eine Elsin nach der andern zum Bade, und erst bei der dritten wagt es der Prinz vorzuspringen und sich zu zeigen.

Bariante 2. (Aus Jannina.) — Der Prinz giebt die Kleider der Elfin nicht der Tante, sondern seiner Mutter zum Ausheben und spricht: "gieb sie ja der Here nicht, denn sonst frißt sie uns alle." Die Elsin hatte sie aber belauscht, und als alles schläft, holt sie sich heimlich die Kleider, und nachdem sie sich angezogen, ruft sie der alten Königin zu: "eins, zwei, für deinen Sohn bin ich nicht!" und fliegt fort.

Der Prinz macht sich nach seiner Rücksehr aus dem Kriege durch seine Derwischmüße unsichtbar, und stiehlt seiner Geliebten alle Bissen vom Teller weg, und daran erkennt sie, daß er gekommen sei, und spricht: "jest, wo du mich durch deine Tapferkeit gewonnen hast, kann ich dir nichts mehr anhaben."

Bariante 3. (Aus Çagori.) — Die Elfin widersteht aber auch dann noch und der Prinz stiehlt ihr während bes Schlafes die Kleider zum zweiten Male, wodurch sie gezwungen wird, ihn aufzusuchen.

Unmerknugen. — S. Formel bes Rleiberraubes Rr. 28.

Der seit langer Zeit in einem unterirdischen Gemache mit Ketten an die Mauer geschmiedete Greis erinnert sowohl an den hellenischen Prometheus als an den Utgardlotius des Saro Grammaticus (über deren Identität näheres in den "verzgleichenden Bliden" zu sinden ist). — Der Held besindet sich also in der Unterwelt. — Ein deutsches Gegenstück zu diesem Allen sindet sich in dem schläfrigen, dem Helden falsch gefinnten Greis in Wolf d. Hausm. S. 149. Um zu diesem zu geslangen, ist der Held mit seiner Mutter über ein großes Wasser gefahren und durch einen großen Sichwald (den häusig wiedertehrenden nordischen Höllenwald) geswandert.

In diesem Märchen erscheint der deutsche Anüppel aus dem Sac in Gr. Nr. 36 als Schäferstab wie in dem griechischen Nr. 31 und das Tischchen bede dich als goldene Ruthe, und beide Stücke gehen wie dort auf gewaltsame Weise in den Besit des Helden über.

Der Schnapphahn (xour conertos, s. ad Rr. 85), welcher allein die gläserne Stadt weiß, und auf dem der Held dahin reitet, entspricht dem lahmen Habicht in Rr. 25 und dem dort angeführten apollodorischen Geper.

In Wolf d. Hausm. S. 206 ist der Bogel Greif an dessen Stelle getreten, in dessen deutsche Märchen und Sagen Nr. 1 der Storch, der auch, wie der Schnapp- hahn, zu spät kommt.

Daß der Schnapphahn bas eine Bein des Helden frißt, stempelt ihn zu einem Wesen der Unterwelt, denn nach germanischer Auffassung ist dies Bein ein Todtenzoll.

Ein deutsches Gegenbild in abgeschwächter Form findet sich bei Zingerle Ar. 37. Ein zurückgelassener Zettel der entstohenen Frau bestellt den Helden auf den gläsernen Berg. Dort angelangt, erhält er von seiner Schwiegermutter drei schwere Aufgaben, die, wie im griechischen Märchen Ar. 54, seine Frau für ihn löst.

Das walachische Gegenbild ist Schott Rr. 19.

Der auf das Drängen der Stiefmutter von dem Bater im Walde ausgesetzte Knabe sindet in einem Riesen seinen Pflegevater, der ihn anweist, die Kronen der drei badenden Waldjungfrauen zu stehlen und sie, ohne sich umzusehn, heimzubringen. Dies gelingt ihm erst bei der dritten, die ihm einen Knaden gebärt und, als sie von ihm die Krone zum Tanze erhalten, mit den Worten sortsliegt: "jenseits des seurigen Baches (Phlegethon!) tannst du mich sinden." Er bringt sie mittelst eines Wunschmantels zurück, den er drei sich um die väterliche Erbschaft streitenden Teuseln abgenommen, und der die merkwürdige Eigenschaft hat, den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bilcinasaga Cap. 86 u. Wolf, beutsche hausmarchen S. 46, vergleiche auch Rr. 70, wo die Atler bas gefressene Bein jedoch wieder ausspeien.

209

Besitzer am nächsten Morgen dahin zu bringen, wohin er sich Abends vorher gewünscht hat; derselbe reist also die ganze Nacht über; sollte sein Urkern die Sonne sein?

In Wolf's deutschen Hausmärchen S. 24 schreibt die Prinzessin dem durch sein Berschulden in den Zauberschlaf versunkenen Helden (f. Grimm, die Rabe Nr. 93) auf einen Zettel:

Wenn du mich willst wiedersehen, Mußt du ine Ronigreich Tiefenthal gehen,

wohin er von zwei menschenfressenden Riesen auf Befehl ihrer mitleidigen Mutter getragen wird. Der Name Tiesenthal dürfte auf die Unterwelt hindeuten, wie auch der Glasberg und der feurige Bach auf diese oder wohl besser auf die Außenwelt weisen.

### 16. Von der Fran, die Gntes thut und Undank erfährt.

Aus Jannina. —

Der Jug, daß die unglückliche Fremde von der Amme der Königin am Brunnen sitzend gefunden wird, und auf deren Berwenden bei der Königin Aufnahme sindet, verbunden mit dem Juge ihrer beständigen Trauer, welche niemals ein Lächeln über ihre Lippe kommen ließ, erinnert an die auf der äyelastos netoa bei dem Brunnen von Eleusis sitzende und um ihre verlorene Tochter trauernde Demeter, welche die Jambe, Amme der Königin Metaneira, durch ihre Späße zum Lachen bringt und ihrer Herrin zusührt. Dieser uralte Zug bildet in zahlreichen Märchen die Aufgabe der Brautwette. In einem albanesischen Märchen bringt ein häßliches Weib, ohne es zu wollen, die eine von drei Miren, welche stets traurig ist, zum Lachen, und wird zum Lohn dafür in eine schöne Jungfrau verwandelt; ebenso in Bentamerone Nr. 10.

Als Kranke heilende Königin, zu welcher nach langer Trennung ihr Mann kommt, dem sie treu geblieben, klingt die Heldin an die Gestalt der Menglada im Fiölsvinnsmal der Edda an; nur daß hier umgekehrt die Frau die Unerstannte ist.

Pentamerone Nr. 22 bietet zu unserem Märchen vielfache Anklänge und verflicht damit den Zug der abgehauenen Hände des deutschen Märchens bei Grimm, deren Naturkeim wir gleich dem von Thre abgebissener Hand in den wechselnden Mondhörnern suchen möchten.

#### 17. Der Mann mit der Erbse.

Text — aus Ziza.

Bariante. (Aus Tinos.) — Auf dem Wege zum König begegnete der Penteklimas einem Drachen und der fragte ihn, wo er hingehe; "ich gehe mein Glück zu suchen," antwortete jener. Darauf sprach der Drache: "das kannst du hier sinden, wenn du heute nach 40 Tagen die 10 Räthsel erräthst, die ich dir aufgeben werde, denn dann ist das schöne Schloß, das dort steht, mit allen Gründen, die dazu gehören, dein Eigenthum; wenn du aber meine Räthsel nicht errathen kannst, dann fresse ich dich."

Die Begegnung mit dem König stimmt mit dem Texte. Die Königstochter wird aber mit Penteklimas verheirathet, und sie begleitet ihn nach dem Schlosse des Drachen. Auf dem Wege antworten auf Penteklimas Bitte die Leute der Prinzessin auf die Frage, wem diese Gründe seien, daß sie ihrem Manne gehörten, und darüber freut sie sich sehr.

So kamen sie zum Schlosse des Drachen und blieben daselbst. Penteklimas war aber sehr betrübt, denn er dachte an sein Schicksal, wenn er die Räthsel des Drachen nicht errathen könne; und über seinen Kummer härmte sich die Prinzessin so sehr, daß sich eine kluge Alte ihrer erbarmte und dem Penteklimas ihren Beisstand versprach, wenn der Drache käme.

Am 40 ten Tage erschien dieser vor dem Thore des Schlosses, welches die Alte verschlossen hatte, und rief: "da bin ich." "Sei willkommen," antwortete die Alte, welche mit dem Penteklimas innerhalb stand und dessen Stimme nachahmte. Da begann der Drache und fragte:

```
"Bas ist das eine Wort?"
"Gott ist der eine."
"Bas sind die zwei Worte?"
"Bwei Worte sind die Gerechten."
"Was sind die drei Worte?"
"Drei Füße hat der Dreisuß."
"Bas sind die vier Worte?"
"Bier Euter hat die Kuh."
"Was sind die fünf Worte?"
"Fünf Finger hat die Hand."
"Was sind die sechs Worte?"
"Sechs Sterne hat das Siebengestirn."
"Was sind die sieben Worte?"
"Der Tanz der sieben Jungfrauen."
"Was sind die acht Worte?"
```

"Acht Füße hat der Seepolype" (gr. Achtfuß).

"Bas find bie neun Borte?"

"Reun Monate trug bich beine Mutter."

"Was find bie zehn Worte?"

"Das ift bein eigenes Wort und nun zerplaße, Drache."

Da zerplatte der Drache und Penteklimas war fein Erbe. Der Alten aber gab er so viel Gold, als sie tragen konnte.

Anmertungen. - Die in beiben Formen die Rachtruhe ftorenbe Erbfe flingt an die gleiche an, welche in einem Marchen Anderfens ben Beweis liefert, daß die Belbin eine mabre Pringeffin ift.

Die Bariante ift eine Räthselwette um das Leben genau wie Wafthrudhnismal in der Edda.

Die Antwort der Leute in der Bariante, daß alles, wonach die Prinzessin fragt, dem Benteklimas gehöre, findet fich in dem deutschen Märchen vom gestiefelten Rater.

### 18. Der Bartlose und der Drafos.

Text — aus Ziza.

Bariante. (Aus Tinos.) — Es war einmal ein Drake, ber bie Schafe auf ber Beide fraß, und daher beschloß ein bartlofer Schäfer, ihn zu tödten. Er fing zu bem Enbe zwei Rebhühner und that fie in einen Sad, ftedte dazu auch einen frischen Sandtase, \* ging damit jum Dratos und forderte ihn heraus, mit ihm ju ringen. Dieser versette: "erst wollen wir sehn, wer beffer werfen tann, bann wollen wir mit einander ringen," und nahm einen schweren Stein und warf ihn 40 Klafter weit. Der hirt aber nahm ein Rebhuhn aus dem Sade und warf es in die Luft und dieses wurde alsbald unfichtbar; der Drakos aber hatte nicht bemertt, daß es ein Rebhuhn fei, sondern es für einen Stein gehalten, und wunderte fich fehr, daß er ben Stein nicht niederfallen borte. Darauf nahm ber Dratos einen andern Stein und drudte" ibn ju lauter Mehl, der hirt aber nahm ben Sandkase und brudte ihn, daß alles Baffer, was darin war, ihm von den Sanden tropfte. Da dachte ber Drakos bei sich: ber ist stärker als ich. — Als der Hirt mertte, daß der Dratos nachdentlich war, sagte er zu ihm: "ich habe dir gezeigt, daß ich besser werfen und besser druden kann als du, nun komme her, nun wollen wir zusammen ringen." Der Dratos aber fagte: "nein, das wollen wir nicht thun, sondern wir wollen lieber Brüderschaft mit einander machen." Der Bartlose war es zufrieden und fie machten also Bruderschaft mit einander. \*

<sup>1</sup> μία τζαντίλα τυρί. 2 τὸν ἔζιούπησε.

<sup>\*</sup> ἔγειναν βλάμιθες.

Nun folgt der Zug des Wasser- und Holzholens, wie im Märchen vom Herrn Lazarus Rr. 23. Dann der Bersuch des Drakos, den Schäfer todt zu schlagen, wie im Texte. Darauf bittet der Drakos den Schäfer, daß er ihm sagen möge, wie es sein Bater gemacht habe, als er ihn färbte und ihn dadurch so start machte, und der Schäfer erwidert: "Mein Bater begann damit, daß er ein Loch in die Erde grub und es so tief machte, bis ich nicht mehr im Stande war, daraus auf die Erde zu springen. Darauf sprach er, daß ich ihm ein Ohr hinhalten solle, und ließ darauf einen Tropsen warmer Farbe fallen, und wies mich an, so oft ein Tropsen auf das Ohr siel, Jalowass, Gurulowass zu rusen, und das that er so lange, bis ich so start wurde, daß ich aus dem Loche springen konnte."

Anmerkungen. — S. Formel Rr. 34. — Der Wettkampf des Bartlosen mit dem Dratos im Werfen und Steindrücken der Bariante entspricht genau dem Wettstampf des deutschen Schneiberleins mit dem Riesen in Grimm Nr. 20 (vergleiche auch Zingerles Riese und Hirte Nr. 29).

Dieser Zug ist eine Parodie auf die deutsche Wurswette des starken Hans von Westel mit dem Teufel. Der Teufel wirft einen kirchgroßen Felsen so hoch, daß er erst am Abend wieder zur Erde fällt, Hans wirft einen dreimal größeren in die Luft, der gar nicht mehr zurücktommt, denn er war in den Mond gefallen (Gr. III, S. 161.)

Noch näher steht unsere Parodie der Wette des starken Handl mit dem Teufel bei Zingerle Nr. 18: der Teufel wirft einen schweren eisernen Hammer bis zu den Wolken. Hand legt sich hierauf auf den Rücken und schaut gen Himmel, um eine leere Stelle zu sinden und keinen Stern herabzuwerfen. Dann will er das Hüftschren des Teufels mit einer riesigen Fichte als "Wiede" umwinden, damit es nicht springe, wenn er hinein stoße. Beide Wale fürchtet sich der Teufel, und mit Grund, und läßt es nicht zur Aussührung kommen.

Der versehlte Bersuch des Drakos, den Bartlosen, der bei ihm übernachtet, zu tödten, wiederholt sich in Nr. 23 und sindet sich gleichfalls bei Gr. Nr. 20 und in einem englischen Märchen bei Gr. III, S. 316, s. auch dessen Erinnerung an die eddische Sage von Thor und Utgardsoki.

Die griechische Erzählung des Textes von der Art und Weise, wie der Bartlose den Wildeber fängt, entspricht der Einhornjagd des tapferen Schneiderleins Gr. Ar. 20.

Die drei Züge des Brunnenholens, des Waldholens und der Eberjagd, welche dem Riesen vor dem Schneiderlein Furcht einjagen, sinden sich vereint, jedoch in sehr abgeblaßter Form bei Gr. Ar. 183.

<sup>\* --</sup> βαιγός heißt gefarbt, die vorgefesten Borter haben feinen Ginn.

Die serbischen Formen bei Wut Nr. 1 und Gr. III, S. 338 stimmen im Wesentlichen und besonders auch darin überein, daß der Held auch ein Bartloser ist. S. weiteres in Anmerk. zu Nr. 23.

### 19. Der hundstopf.

Aus Rato Subena. —

Das Märchen stimmt mit dem ersten Theil von Nr. 73, aber weit mehr noch mit dem deutschen Fitchers Bogel Gr. Nr. 46 überein.

Allen diesen Märchen liegt der Gedanke zum Grunde, daß das jüngste von drei Geschwistern das tüchtigste sei. Das vorliegende sindet in der Bariante zu Rr. 68 sein männliches Gegenstück, wo der Hundskopf statt wie hier drei Mädchen, drei Knaben zu sich nimmt. —

Der Zug, daß der Hundstopf die durstigen Mädchen anweist, aus der Fußspur zu trinken, erinnert an Nr. 1, wo ein solcher Trunk behegt.

Anklänge an das der Heldin essen helfende Täubchen bieten die beiden Täubchen Aschenputtels Gr. Nr. 21.

Ebenso klingt die in einem Gitterkasten in den Rauch gehängte Jungfrau an das albanesische Schneewittchen Nr. 103 an.

Endlich erinnern die beiden treulosen Diener, welche die Königin auf der Reise begleiten, an das Verfahren der Grafen Artvin und Hermann gegen Sigurds Mutter in der Vilcinasaga Cap. 160.

## 20. Die erfüllte Prophezeihung.

Aus Kato Subena. —

Diesem Märchen entspricht Gr. Ar. 29, wo dem König prophezeiht wird, daß Glücklind mit 14 Jahren seine Tochter heirathen werde; er tauft es daher von den Eltern und wirft es ins Wasser, doch wird es von kinderlosen Müllers-leuten aufgezogen. Als dort der König den Knaben erkennt, schickt er ihn mit dem Todesbriese in die Stadt, der von Räubern vertauscht wird, bei denen er über-nachtet, und so erfüllt sich die Prophezeihung.

Doch auch der König sucht seinen Schwiegersohn zu verderben. Bon da an gehn beide Märchen aus einander.

Dem Schlusse bes griechischen liegt der Gedanke der Fridvlinssage zu Grunde.

#### 21. Das Lorbeerfind.

Aus Jannina. —

Verwandt mit der Thiersormel des Kinderwunsches Rr. 7 und der Bertafor= mel Nr. 21. —

Der Eingang dieses Märchens ist deßwegen sehr beachtenswerth, weil er die einzige dis jest aufgefundene Spur der hellenischen Dryaden enthält. Denn das vorübergehende Sisen der Jungfrauen auf Bäumen, welchen Zug das griechische und albanesische Märchen mit dem deutschen gemein hat, ist von dem Leben des Baumes vollsommen unabhängig. Doch weicht auch die hier ausgesprochene Borskellung von der althellenischen in sofern ab, als hier nicht das Leben der Dryas an das des Baumes geknüpft ist, sondern die reine Jungfrau als die Seele des Baumes gedacht wird. Sobald sie ihre Reinheit verliert, ist ihr der Baum versschlossen, und dieser muß daher absterben, aber die Jungfrau lebt fort.

In dem entsprechenden walachischen Märchen von der Waldjungfrau Wunsderschön bei Schott Ar. 24, hat die Heldin ihr Bett auf einem Baume, der Dafin heißt, und steigt zu dem Prinzen herunter, kann aber, nachdem sie die Nacht mit ihm verbracht und er sie verlassen, nicht mehr hinaufsteigen, und fragt den Baum vergebens nach ihrem Geliebten. Der Prinz behält den geliebten Mönch auch nach seiner Verheirathung bei sich im Schlasgemach. Sein Vater entdeckt während der Nacht, daß es ein Mädchen ist, und hängt sie auf. Am andern Morgen ersfährt es der Prinz und erhängt sich neben ihr.

Einen ähnlichen traurigen Ausgang hat das einschlagende neapolitanische Märchen im Pentamerone Nr. 23, dessen Eingang jedoch bedeutend abweicht. Wie in unserem Märchen ruft im Eingang von Pentamerone Nr. 2 die unfruchtbare Frau: "herr Gott im himmel, wenn ich doch nur Etwas gebären möchte, und wäre es auch nur ein heidelbeerzweig." Sie gebiert wirklich einen, der sich mit der Zeit in eine Fee verwandelt.

Einen entfernten Anklang bietet Grimm Rr. 123, jedoch nur insofern, als dort eine in der Einöde verlassene Jungfrau mit drei goldenen Schlüsselchen drei Bäume aufschließt und darin Nahrung, Rachtlager und Kleider findet.

## 22. Die 3willingsbrüder.

Text — aus Régades.

Bariante. Der Tiw, welcher die Leute versteinert. (Aus Rato Subena.) — Es war einmal ein Mann und eine Frau, die bekamen keine Kinder, und sie hatten auch eine Hündin, die warf keine Jungen. Da fragten sie eine alte Frau, was sie thun sollten, und die sagte ihnen: "Ihr müßt einen Apfel nehmen und ihn schälen und

die Schale und die Kerne der Hündin zu fressen geben, die Stücke aber soll die Frau essen. "Rachdem sie gethan, was die Alte ihnen gesagt hatte, wurde die Frau schwanger und gebar zwei Knaben mit einem Stern auf der Stirn, die Hündin aber zwei Junge mit einem Stern auf der Stirn.

Als nun die Knaben zu Jahren kamen, sagten sie zu ihrem Bater: "Bater, wir wollen in die Fremde gehen." Der war es zufrieden und kaufte jedem ein Roß. Und sie nahmen auch die zwei jungen Hunde mit sich und zogen aus. Da kamen sie an einen Kreuzweg und sprachen zu einander: "Wir wollen uns nun trennen, und wenn das Schwert des Einen blutig wird, so soll das ein Zeichen sein, daß der Andere im Sterben liegt." Drauf schlug der Eine den rechten, der Andere den linken Weg ein. Und der auf dem rechten Wege kam zu dem Tiw, der die Leute versteinert. Da er aber das nicht wußte, so kam er zu ihm heran, um die Marmorblöde zu besehen, die wie Menschen aussahen.

Als der Tiw ihn erblicke, schrie er einmal auf; und gleich ward er zu Stein. Da wurde, wie sie bei der Trennung verabredet hatten, das Schwert des Bruders blutig; und der machte sich auf, seinen Bruder zu suchen. Er kehrte also zum Kreuzweg zurück und schlug den rechten Weg ein, und nachdem er eine Weile geritten war, erblickte er die Marmorblöcke, die wie Menschen aussahen, und rief: "Uch, dort steht ja mein Bruder." Da wandte er sich seitwärts und begegnete einer alten Frau, die fragte er, was denn das für Steinbilder seien. Die Alte versetze: "Dort, mein Söhnchen, ist der Tiw, der die Leute versteinert." Darauf fragte er sie: "Weißt du, Mütterchen, wie man ihn tödten könnte?" und die Alte versetze: "In dem Walde da ist ein wildes Schwein. Das mußt du tödten und ihm den Bauch ausschlißen; darin wirst du drei Tauben sinden, und wenn du die eine schlachtest, so wird der Tiw krank; und wenn du die zweite schlachtest, so wird er kränker; und wenn du die dritte schlachtest, so sird er kränker; und wenn du die dritte schlachtest, so wird er

Da verlor ber Jüngling keinen Augenblick und ritt eilends in jenen Wald, stieg von seinem Pferde ab und drang in das Dickicht, um das Schwein zu suchen. Aber es dauerte nicht lange, da wurde er so müde, daß er sich hinlegte und einschlief. Darauf kam das Schwein aus dem Dickicht hervor und wollte ihn fressen. Aber der Hund mit dem Stern auf der Stirn sing an zu bellen und weckte damit seinen Herrn. Der nahm seinen Bogen und erlegte das Schwein. Run schlitzte er ihm den Bauch auf, fand die drei Tauben und schlachtete die eine, da wurde der Tiw krank; dann schlachtete er die zweite, da wurde er noch kränker; und nun gab sich der Jüngling für einen Arzt aus und ging in die Dörser der Nachharschaft und sprach zu den Einwohnern: "Ich kann den Tiw heilen und will es thun, wenn er die Bersteinerten wieder zu Menschen macht." Das erzählte man dem Tiw und der Tiw erklärte sich bereit, ging an's Fenster und schrie. Da wurden alle Bersteinerten wieder zu Menschen und barunter auch der Bruder des Arztes. Dieser aber

schlachtete nun auch die dritte Taube. Da starb ber Tiw; und darauf gingen die zwei Brüder nach Hause zurud.

Aumertungen. — Dies Märchen ist wohl das merkwürdigste der ganzen Sammlung und zwar nicht nur in mythischer Beziehung wegen seiner großen Ber-wandtschaft mit der deutschen Heldensage, sondern auch in technischer, weil hier die Kindergewinnung durch den zerschnittenen Fisch und die Diosturenformel Nr. 18 genau in der Weise mit der der Andromeda Nr. 13 verknüpft erscheint, wie dies bei Grimm Nr. 60 und Zingerle Nr. 25 und Nr. 35° der Fall ist, diese Uebereinsstimmung aber keine zufällige sein kann und daher auf eine gemeinsame uralte Quelle zurückweist. —

Das Grimm'sche Märchen geht jedoch noch weiter und stellt sogar die Thierherzenformel, von welcher Nr. 36 eine selbständige griechische Bersion giebt, an den Eingang seiner Erzählung. Daß diese aber nur einsach angeleimt sei, ergiebt sich daraus, daß im Berlause alle dasselbe bildenden Züge gänzlich vergessen sind und nirgends auf denselben einwirten. Anders ist es bei den beiden andern Glementen, welche sich sowohl in der deutschen als in der griechischen Form auf das innigste durchdringen, und dies ist um so beachtenswerther, als sich neben der zusammengesetzen auch die einfachen Formeln im Griechischen erhalten haben. Die einfache Diosturenformel giebt die obige Bariante, und die Andromedasormel ist in Nr. 64, Bar. 2 und 3 und in Nr. 70 mit der starten Figur verbunden.

Die Bariante macht uns den Eindruck hohen Alters, sie zeigt uns auch den Stern auf der Stirne der Zwillinge<sup>2</sup>, welcher Zug uns bestimmte, die Formel nach den Dioskuren zu benennen.

Bei Grimm Nr. 85 gebiert die Fischerin von zwei Theilen des in sechs Theile zersschnittenen Fisches goldene Zwillinge, die Stute von den zwei andern Theilen zwei goldene Fohlen und aus den in den Boden gelegten zwei Theilen wachsen zwei goldene Lilien.

Bingerle Mr. 25 beginnt genau wie das griechische. Es war einmal an einem See ein Fischer, der hatte eine liebe Frau und Geld genug, aber keine Rinder, was ihm sehr leid that. Der gefangene ungeheure Fisch wird nach seiner eigenen Angabe in 3 Theilezerschnitten; von dem Ropf gebiert die hundin drei weiß und schwarz gesteckte Junge, von dem Mittelstuck die Fischerin drei Söhne, von den Eingeweiden des Fisches die Stute drei Fohlen, und aus dem in die Erde gesteckten Schwanze wachsen drei Bäumlein hervor.

Auch bei Wolf d. M. u. S. Nr. 27, S. 140 gebiert die Stute vom Ropf des Fisches brei Fohlen, die hündin vom Schwanze drei Junge, und aus den vergrabenen Graten entstehn drei Blumen, deren Wurzeln drei Schwerter waren.

Der erste Drilling heirathet die Königstochter, deren Aussehung an den Drachen sehlt, und wird versteinert, ebenso der zweite, der dritte erlöst sie durch eine sehr complicirte Entzauberung, zu der ihn eine zweite here anweist, und die Entsteinerten rufen: "So fest haben wir noch nie geschlasen!" wie der ftarte hans Mr. 64 und der held Mr. 32, Bar.

Bei Gr. Nr. 96 haben die drei nach einander geborenen Rinder einen "ritsch rothen

Dem Eingang der Textversion steht unter den von Grimm III, S. 103 anges führten deutschen Bersionen die am nächsten, wonach eine Königstochter von Mäusen verfolgt wird, gegen die sie sich auf einen mitten in einem großen Flusse gesbauten Thurm rettet. Dort springt ihr einst ein Wasserstrahl zum Fenster herein, sie und ihre Magd trinken davon und gebären davon zwei Knaben, die sie in einer Schachtel im Strome aussehen. Ein Fisch er sindet und erzieht sie. <sup>4</sup>

Von dieser Wasseraussetzung, welche die Zwillinge neben Romulus und Remus stellt, weiß die griechische Textversion nichts.

Aber das Goldfischen und der Fischer als Bater deuten gleichfalls auf den Ursprung aus dem Wasser. Das Goldsischen steht hier an der Stelle des sonst beliebten Apfels (f. Sachverzeichniß) und möchte daher gleich diesem wohl die Sonne zum Urkern haben.

Als ächte Dioskuren reiten die griechischen Zwillinge, während die deutschen zu Fuß gehn, und an die Stelle von deren Thieren treten hier Pferd und Hund, die mit ihren Herren naturverwandt sind.

Die von Füchsin und Wölfin erhaltenen Thiere haben wir bereits in Nr 5, Bar.

Der in der Fremde einer Prinzessin vorspielende Jüngling erinnert an Horand in der Gudrunsage, dessen Kunst jedoch der Gesang ist.

Bei den Brautaufgaben fällt auf, daß der Held zulest mit der Braut selbst tämpfen muß. Dies, und daß er sie nach dem Siege verläßt, und sich mit einer andern vermählt, während die von ihm gewonnene Prinzessin seinen Bruder heisrathet, erinnern lebhaft an Sigurd und Brunhild.

Nun folgt die Andromedasorm, aber ohne Marschall und ohne daß der Held die Befreite verläßt<sup>3</sup>, vielleicht weil der lettere Zug bereits vorgekommen. Die

Stern" auf der Stirne. Auch fie werden nach einander auf dem Baffer ausgesetzt und von einem Fischer erzogen, figuriren aber in einem Berftogungsmärchen.

Im Harzmärchenbuch von Ep, S. 178, hat der erste Knabe drei goldene Locken, der zweite einen goldenen Stern und der dritte einen goldenen Hirsch (Sonnenhirsch) auf der Bruft.

In Pentamerone Nr. 9 ertheilt ein alter Pilger den Rath, der unfruchtbaren Königin bas herz eines See drachen zu geben, tas von einer reinen Jungfrau gekocht werden muffe, welch' lettere von deffen Dampf nebst allem hausgerathe gleichfalls schwanger wurde. Zweischone Anaben und kleiner hausrath kommen rasch und zu gleicher Zeit zur Welt.

<sup>1</sup> Rach einer andern deutschen Bersion Gr. III, G. 104 fällt einem Fischer eine Schachtel mit zwei Knaben vom himmel (Sterne) ins Nes.

<sup>2</sup> Auch der griechische ftarke hans in Nr. 64 ist Zitherspieler und Sänger, ebenso ber Bellerophon verwandte held in Nr. 58.

Beenso bei Zingerle Nr. 8, wo der Drache von den drei hunden des helden zerrissen wird.

volle Andromedaform des deutschen Märchens sindet sich in Nr. 70 als Einschub in ein anderes Märchen.

Der Zug der Bersteinerung weicht in beiden Märchen nur in Einzelheiten ab. Er fehlt in der Sigurdssage, nicht aber in der germanischen Seldensage überhaupt (s. die Hiadningasaga in der jüngeren Edda.)

Beide Märchen stimmen darin zusammen, daß der eine Bruder von dem andern aus Eisersucht erschlagen wird, obwohl er das Schwert zwischen sich und seine Schwägerin gelegt, was ebenfalls zu der deutschen und eddischen Siegfriedsfaga stimmt.

Seine Wiederbelebung durch das Lebenswasser, das die Schwägerin auf ihn schüttet, entspricht der Entsteinerung des treuen Fischersohns Nr. 29 durch die gesammelten Thränen der Königstochter, und daß sie durch Wasser geschieht, stimmt zur Entstehung der Zwillinge aus dem Wasser.

Auch im Walachischen bei Schott Nr. 10 findet sich die Befreiung einer einem Drachen ausgesesten Königstochter, jedoch nicht wie hier und bei Gr. Nr. 60 in den Diosturenrahmen eingefügt, sondern in den vom griechischen Märchen Nr. 70 und Grimm Nr. 166, und mithin zu der Formel vom besten Jüngsten gehörig. Um die Art und Weise dieser eigenthümlichen Berbindung zu zeigen, lassen wir hier seinen ganzen Inhalt auszugsweise folgen.

Daffelbe ftimmt in seinem Eingange zu dem deutschen Märchen vom ftarten Sans bei Grimm Rr. 166 fogar bis auf die Ramen der ftarten Gefellen, welche der Beld auf feiner Wanderung findet, holztrummmacher und Steinreiber, wenn dieselben ursprünglich find, und nicht etwa vom Bearbeiter herrühren sollten; aber mit der Erlegung bes 3merges ift teine Befreiung von Jungfrauen verbunden (wie in unserem Rr. 70 und Grimm Nr. 166). Der Held findet nämlich tappend den Weg aus der Boble und tommt, wie im griechischen, ju einer Alten, die aber blind ift, und ber er bas Besicht verschafft, indem er mit einer Flöte (auch sie ist griechisch) Drachen überliftet. Hierauf erwirbt er von Fuche, Wolf und Bar, welche ihm, wie in Gr. Rr. 60, zurufen: "schieß mich nicht, ich gebe bir auch ein Junges," einen jungen Fuche, Wolf und Bar. (Der Unterschied besteht nur barin, daß die walachischen Thiere unterweltliche find). — Er kommt in die schwarz behängte Stadt, begegnet ber bem zwölftöpfigen Drachen ausgesetten Prinzessin, läßt fich von ihr lausen, und wird von einer ihrer Thränen geweckt (wie in unserem Rr. 64). Eigenthumlich ift die Erschießung der 12 Röpfe des Ungeheuers mit 11 Pfeilen und einer Stednadel ber Prinzeffin, das walachische Märchen erinnert mithin an Apollo's Pythonkampf. Dann folgt bas Ausschneiben ber 12 Drachenzungen. Die Ermorbung bes schlafenden helben durch einen Zigeuner, seine heilung burch Schlangentraut und Wieberbelebung durch Lebenswaffer, welche Fuche und Wolf herbeischaffen, Die Probe mit den Drachenzungen und die Berbindung des helden mit der Befreiten ganz wie in Grimm Rr. 60.

Dagegen folgt bas ferbische bei But Rr. 29 unserer Diosturenformel. Der Fischer fängt in brei Tagen immer nur je einen Mal, und schneibet, auf die Anweifung bes einen von ihnen, einen Mal in vier Stude. Beib, Sundin und Stute gebaren bavon Zwillinge, und aus bem im Sause vergrabenen vierten Stude sprießen über demselben zwei goldene Schwerter auf. Der Beirath des Aeltesten mit der Königstochter geht keinerlei Kampf vorher. Eines Abends erblickte er in weiter Ferne einen hohen Berg, ber gang in Flammen zu fteben ichien (Baberlobe um Brunhilbens Schildburg), hört, daß dies ein verwünschter Berg sei, der den Tag über leuchtet und bei Racht brennt, und daß jeder, der in seine Rabe tommt, versteinert wird. ' Er reitet hin und wird von der dort befindlichen, einen Stab und einen Bufchel Kräuter in ben Sänden haltenden Alten verfteinert. Sein Bruder fieht das ihm als Bahrzeichen in einem Flaschen gegebene Baffer trub werden, geht feinen Bruder zu suchen und kommt zu deffen Frau, die ihn für ihren Mann halt. Er legt fein Schwert zwischen fie und fich; ba fieht er den leuchtenden Berg, er reitet hin, nachdem er erfahren, welche Bewandtniß es damit habe, und zwingt die Bere, seinen Bruder zu entsteinern. Sie entsteinern hierauf auch die übrigen Berfteinerten, indem fie fie mit dem Kraut ber Bere bestreichen, töbten biese bann und ziehen vergnügt heim.

In der neapolitanischen Form, Pentamerone Rr. 7, wirft der eine von zwei sich ganz ähnlichen Brüdern dem Königssohn ein Loch in den Kopf, und slieht auf einem geseiten Pferde und mit einem geseiten Hunde vom Baterhause. Er kommt nach zwei Abenteuern zu dem schwarz ausgeschlagenen Palaste der Königstochter, auf die das Loos gefallen war, dem täglich einen Menschen verzehrenden Drachen ausgesest zu werden. Dem Drachen sprangen die abgehauenen Köpfe wieder an \*, sobald er sich den Hals an ein gewisses in der Rähe wachsendes Kraut rieb. Der Held schneidet ihnen die Jungen aus, wirft sie eine Meile weit, damit sie nicht wieder anwachsen, und stedt von dem Heiltraut zu sich. Die befreite Prinzessin geht in den Palast, er ins Wirthshaus.

Der Usurpator ift ein Bauer. Ale bas ber Beld hört, giebt er ber Pringeffin

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> hier scheint uns die etdische Borstellung anzuklingen; daß Riesen und 3werge bei dem Anblicke der aufgehenden Sonne zu Stein werden. — Umgekehrt weckt in der eddischen hiadningasaga hilde als Göttin des Sonnenaufgangs die über Racht versteinerten Gefallnen zu neuem Rampfe.

Bilde fpringen, um zu verhindern, daß sie wieder zu fammen liefen (Bilcinafaga Cap. 17). Bir erflären uns diese Buge aus der Bolte n natur der Drachen und Riefen.

in einem Briefe Rachricht von fich, welchen sein hundchen bestellt, worauf die Zungenprobe und heirath erfolgt.

Aus der versteinernden Here wird hier ein schönes, dem Palaste gegenüber wohnendes Mädchen, welches die Eintretenden mit ihren Haaren fesselt.

Der zweite Bruder trennt sich, während er bei seiner Schwägerin ruht, durch das Leintuch von ihr. Er läßt die schöne Heze durch sein Hündchen verschlingen. Der so erlöste Bruder schlägt ihm aus Eifersucht den Kopf ab, und er wird durch das Schlangentraut wieder belebt.

In dem litauischen Märchen vom hörnernen Mann bei Schleicher S. 4 steht der Drachentödter, wie in der germanischen Sage, allein.

Borher geht der Eintausch von drei Hunden gegen drei Kälber (f. Mr. 24) und die Erwerbung der Hornhaut durch Einschmieren des Körpers mit Del, das der Held in einem verlassenen Hause findet.

Auch hier ist die Stadt schwarz ausgeschlagen, aber eigenthümlich, daß der König dem Drachen jährlich eine seiner Töchter aussepen muß und daß der Held den Stein , auf den sich der Drache sett, mit seinem Del bestreicht. Dieser bleibt dadurch an dem Steine kleben, hebt ihn mit sich in die Höhe und läßt aus Wuth eine zwölf Klaster lange Lohe aus seinem Rachen gehn. Der Kutscher begräbt während der Heimfahrt den eingeschlasenen Helden und tritt an dessen Stelle. Die treuen Hunde bleiben beim Grabe und ein Mann gräbt den Helden aus, der einen Hund als Briesboten an die Prinzessin schickt. Die Zungenprobe sehlt.

Die zweite litauische Form bei Schleicher S. 57 schließt sich eng an die Grimm'sche an, der Zug der Hörnung sehlt, die Thiere des Helden sind Hase, Wolf, Löwe und Bär. Der Drache tündigt sich aus der Ferne durch "Flammen wie von Blipen und Sausen wie vom Sturme" an. Der von der Anstrengung eingeschlasene Held wird von den Dienern des Königs erschlagen und verscharrt, nach drei Jahren von den Thieren wieder ausgescharrt und durch Schlangenfraut (s. Formel Nr. 29) wieder belebt. Er wettet mit dem Wirth wie im deutschen Märchen. Zungenprobe.

Die großen Schwierigkeiten, welche der Sagdeutung daraus entspringen, daß die Erscheinungen, welche die Tagessonne bietet, zum Ausdrucke der durch die Jahressonne bewirkten Erscheinungen benutt wurden, und dadurch Sonnenaufund Untergang, Tag und Nacht auch zur Bezeichnung der Jahreszeiten dienen, hat der Verfasser in seinen "vergleichenden Blicken" weitläufig besprochen und muß

In Pentamerone Nr. 9 legt der dem Königssohne ganz ähnliche und zu gleicher Beit geborene Genosse besselben das Schwert zwischen sich und dessen Gemahlin, als er bei ihr ruht.

Dieser Stein kommt auch Bilcinasaga Cap. 18 und im sarörischen Sjurdslied a. vers. 108 vor (s. Raszmann I, S. 119 u. 312).

daher den Leser hierüber so wie über die Deutung der vorliegenden Sage dorthin verweisen. Er beschränkt sich daher hier nur auf einige Bemerkungen über die dem Märchen eigenthümliche Verbindung der Dioskuren= und Andromedenformel. Die Zwillinge können bald als Bilder der wechselnden Tagessonne, bald als die der wechselnden Jahressonne genommen werden.

Das Bild der Versteinerung möchten wir jedoch lieber auf die Eiszeit als auf die Racht (wie in der oben erwähnten Hiadningasaga) beziehen. Das zwischen Schwager und Schwägerin gelegte Schwert dagegen erscheint uns als ein reines Bild des Monatsanfangs. Es ist die beim Sonnenuntergang zwischen dem Sonnenball und der Abendröthe erscheinende und beide gleichsam trennende Neumondssichel. Diese erkennen wir auch in dem Schwerte, mit welchem der entsteinerte Bruder aus Eisersucht seinem Befreier den Ropf abschlägt; und in dessen Wiedersbelebung den dritten Zeitwechsel. Diesen drei Wechseln gehen in der vorliegenden Berbindung der Andromedens und Dioskurenformel noch die Befreiung der Frühlingsgöttin von dem Winterdrachen, welche wir in dem Falle, wo sich der Held nach der Befreiung trennt, in die Zeit der Winterwende verlegen, indem wir den Naturtern dieser Trennung in dem Nachwinter suchen, serner die Zungenprobe und Berbindung des Helden mit der Befreiten zur Zeit von Frühlingsanfang, und die Bersteinerung des Belden mit der Befreiten zur Zeit von Frühlingsanfang, und die Bersteinerung des Besteiners als drei weitere Zeitenwechsel vorher.

Einen beachtenswerthen Beleg sindet unsere Deutung in der Angabe der griechischen Textsorm, daß der Held 101 Boche bei seiner jungen Frau blieb, bevor er zur Jagd in den Zauberwald ritt, denn 101 Boche ergeben zwei Mondjahre weniger einen Tag. Der Befreier wird daher am vorletten Tage des zweiten Mondjahres versteinert und bleibt es während der Conjunctionsdauer, am ersten Abend des dritten Mondjahres ruht sein Bruder bei dessen Frau und entsteinert seinen Bruder am 2 ten Tage. Berlegen wir nun die Entsteinerung auf die Winsterwende, so ergiebt sich hier genau dieselbe Constellation, welche wir anderwärts für das Ende der Odnsse gefunden haben, deren 40ter Schlußtag zufolge unserer Untersuchung nach Attischem Kalender mit einer auf den zweiten Gamelion tressenden Wärchenzug, den wir bis jest aussinden konnten.

Die Tödtung und Wiederbelebung des einen Zwillingsbruders durch den andern entspricht der Tödtung oder Blendung der starken Figur durch feindliche dämonische Wesen, nachdem dieselbe hinterlistiger Weise ihrer Stärke beraubt worden ist (f. Nr. 24, 36, 64).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. des Berf. Proben homerischer Arithmetik S. 52 ff. und beffen "vergleichende Blide" passim.

### 23. Herr Lazarus und die Draken.

Aus Regades. — Siehe Formel Rr. 34. —

Der Eingang dieses Märchens stimmt zu dem des tapfern Schneiderleins Gr. Rr. 20, hier Honig, dort Obstmus, hier erschlägt der Held 40, dort 7 Fliegen auf einen Streich, hier läßt er sich die That aufs Schwert schreiben, dort stickt er die That auf seinen Gürtel.

Im deutschen Märchen folgen dann die Wettkämpfe des Helden mit dem Riessen im Steinzerdrücken und Werfen, deren griechisches Gegenbild wir bereits in der Bariante zu Nr. 18 begegnet haben.

Der verfehlte Bersuch der Riesen, den Lazarus zu tödten, während er bei ihnen übernachtet, findet sich gleichfalls bei Gr. Nr. 20 und in unserem Märchen Nr. 18.

Der Schluß des griechischen Märchens, der dem deutschen fehlt, ist brillant, aber grade dies spräche wohl gegen sein hohes Alter. — Wir hatten diese Bermuthung bereits niedergeschrieben, als wir in Benfeys Pantschatantra I, S. 506, das indische Gegenstück zu diesem Schlusse fanden. Es steht in der Çukusaptati. Eine gantische Frau ftößt mit ihren zwei Kindern im Walde wandernd plöglich auf einen Tiger, und ruft diesen zu: "Früher wollte jeder von euch allein einen Tiger zerreißen und auffressen; theilt euch einstweilen in diesen, später wird fich wohl noch einer finden." Als der Tiger das hört, hält er sie für den Dämon, der "Tigerfresserin" heißt, und flieht. Darüber lacht ihn ein Schakal aus, und der Tiger verlangt, daß er mit ihm zur Frau zurückehren solle. Der Schakal erwidert : "Wenn dir das lieb ist, so trage mich an deinen Hals gebunden und gehe schnell. Als die Frau sie ansichtig wird, sagt sie zu dem Schakal: "du schlechter Schakal, du hast versprochen, mir brei Tiger zuzuführen, und bringst jest nur einen!" Der Tiger läuft nun mit bem Schakalam Balfe zum zweiten Male davon. — Der Schakal kommt aber hier nicht ums Leben, wohl aber in Tutinameh Rosen II, 136 der Fuchs, der an des Tigers Bein gebunden war, und den die Frau für ihre verwandelte Schwester erklärt.

Beachtenswerth ist auch die Aehnlichkeit des Schlusses von Nr. 18, wo, wiewohl in ganz verschiedener Einkleidung, wie in dem Textmärchen der Tod des Fuchses durch etwas an ihn Gebundenes verursacht wird.

Im türkischen Kadiri XIV, 67, Rosen II, 122, nach Bensey I, S. 507, spielt der Zug zwischen einem Siahgoush, einem Löwen und einem Affen. Ersterer läßt wie hier seine Kinder schreien, sie wollten Löwen fleisch, und sagtzum zweiten Wale: der Affe, sein Freund, habe ihm zugeschworen, durch List den Löwen ihm zuzuführen, worauf dieser den Affen zerreißt.

Nach Benfey 1, S. 508 ist im persischen Märchen wie hier die Erzählung vom Schneider und Riesen mit dem vorliegenden Zuge verbunden. Malcolm Sketches of Persia II, 89, 90.

#### 24. Janni und die Draken.

Aus Negades. — Siehe Formel von dem Schwesterverrathe Nr. 31.

Das Märchen ist lückenhaft, benn von dem Messer, dem Pathengeschent des Mönches an Janni<sup>1</sup>, geschieht weiter keiner Erwähnung und Jannis große Stärke wird nicht näher begründet. Der Eintausch der Hunde stellt es zur Variante von Rr. 5. Noch näher aber schließt es sich an die von Grimm III, S. 104 erwähnte Bariante an, wonach der Bruder dreier armen Schwestern drei Jiegen, deren einzige Habe, gegen drei Hunde vertauscht. — Wie hier die Hunde Drachen zerreissen, so zerreißen sie bei Zingerle Rr. 8 den Drachen, welchem die Königstochter ausgesest ist. Der Zug, daß der erwachende Janni seine Hunde unverdienter Maßen schilt, ist ein ungemein verbreiteter Zug. Hierher gehört der Hund, welscher den Säugling seines Herrn vor Schlangen schütt, und weil er blutig, von diesem getödtet wird, ein Zug, der bis Indien reicht. In Nr. 3 schlägt der Draztos seinen Hengst ebenso wie Rustem im Schah Nameh seinen Hengst, weil er, wie dieser, glaubt, daß er ihn zur Unzeit geweckt habe. —

Andere Formen dieses Märchens sinden sich in Nr. 32 u. Bar., wo auch die deutschen Gegenbilder verzeichnet sind.

### 25. Der Schwager des Löwen, des Tigers und des Adlers.

Aus Negades. — Siehe Formel vom Thierschwager Nr. 22.

Der Anfangs vergessene, den gesuchten Ort wissende lahme Habicht, der auch in dem walachischen Märchen bei Schott Nr. 11 genau ebenso auftritt, findet ein Gegenstück bei Apollodor I, Cap. 2, §. 12, wo Melampus die Bögel zusammen-

Bir glauben dies Meffer bei Bolf d. M. u. S. Nr. 23 zu begegnen, wo die arme Mutter ihren Sohn mit dem Meffer in die Welt schickt und er mit ihm ein Aas zwischen Löwe, Adler und Ameise theilt. Hier macht es uns den Eindruck, als ob es der die Wetter-wolfe spaltende Blip sei, wie wir auch den Naturkern der drei Resser Königs Niduds und das tönende Messer seiner Tochter in der Wielandssage in dem Blip suchen. Vergleiche auch das wunderthätige Messer bei Wuk Nr. 30, dessen Spiegelung in der Sonne wilde Pferde so zahm macht, daß sie sich vor dem Besitzer des Messers niederlegen.

Bei Schleicher S. 4 tauscht der held drei hunde gegen drei Kälber ein.

ruft, um von ihnen das Seilmittel für Iphitles zu erfragen, und daffelbe von einem Geper erfährt.

Der Schnapphahn in Nr. 15 ist nur eine andere Form für denselben Gedansten, — ebenso der Storch in Wolf d. M. u. S. Nr. 1, das auch in den Anfragen des Helden bei den verschiedenen Thiergattungen nach dem goldenen Schlosse an unser Märchen antlingt.

Untlänge bieten das walachische Märchen bei Schott Ar. 1 und das neapoliztanische im Pentamerone Ar. 33, letteres in nahem Anschlusse an das bekannte deutsche der Musäus'schen Sammlung, während deren Schlußtheil, die Befreiung der verzauberten Schwäger durch den Helden, in der griechischen Form sehlt.

# 26. Vom jüngsten Bruder, der seine geraubte Schwester vom Drakenberge holt.

Aus Negabes. -

Das Märchen folgt der Formel vom besten Jüngsten Rr. 16 und geht mit der Berkappung des Helden als Weichselzöpsiger zur Verkappungsformel Rr. 36 über.

Unter den uns bekannten Formen schließt sich die serbische bei But Nr. 2 der griechischen am treusten an. — Bu dem in der Luft schwebenden Drachenschloß gelangt der Held dadurch, daß er den aus der Haut seines geschlachteten Pferdes versertigten Riemen mit einem Pfeile an dem Schlosse besestigt, und daran hinaussteigt. Den Drachen tödtet der Held, während er schläft und von dessen Schwester gekraut wird. Nachdem die neidischen Brüder den Riemen abgeschnitten, sesten sie an die Stelle des jüngsten Bruders einen Schäfer. Der Held erscheint je auf dem schwarzen und weißen Pferde des Drachenschlosses bei der Hochzeit seiner Brüder und schlägt sie mit der Keule vom Pferde und entstieht. Bei der Hochzeit des Schäfers erscheint er auf dem grauen Pferde, schlägt den Schäfer todt und giebt sich zu erkennen.

## 27. Allerleirauh.

Text — aus Ziza.

Bariante 1. (Aus Wişa.) — Der Bater ist nicht König, sondern Priester, und wird von seiner Tochter an den Bischof verwiesen. Diesen fragt er: "Ich habe vor meiner Hausthüre einen Apfelbaum stehn, wer soll die Früchte davon essen, ich oder ein Fremder?" — —

Die Tochter verlangt von dem Bater schöne Aleider und einen zavrleas, d. i. eine hölzerne Kiste, welche die Form einer menschlichen Gestalt hat, mit dem Schlüssel dazu. In diese verschließt sie sich und flieht. Unterwege fallen sie die Schäferhunde an, können sie aber nicht beißen, und die Hirten wundern sich über den wandelnden Holzmenschen.

Bariante 2. (Aus Smyrna.) - Der König verspricht seiner fterbenden Frau, diejenige zu heirathen, welcher ihr Ring paffen wurde. Er schickt in ber gangen Belt herum, tann aber teine Frau finden, welcher ber Ring paßt. Als die Boten unverrichteter Dinge nach Sause kehren, legt ber Rönig betrübt ben Ring auf ben Tisch. Seine Tochter kommt ins Zimmer, nimmt den Ring, stedt ihn an und er paßt ihr. Run verlangt fie ber Bater zur Che. 1 Sie flüchtet auf ihr Zimmer und jammert: "oh ihr Miren der Miren!" warum habt ihr mir ein solches Schickfal beschieden?" Darauf erscheint ihre Mira, tröstet fie und heißt sie zuerst ein filbernes, dann ein goldenes, endlich ein Perlenkleid ohne Raht noch Schnitt's von ihrem Bater verlangen. Da die Schneider des Reiches solche Kleider nicht zu liefern im Stande find, fo reitet der König betrübt auf die Jagd und begegnet einem Manne, welcher der Teufel selbst ist, und ihm die Rleider nach der Angabe der Heldin liefert. Zulett verlangt diese auf den Rath der Mira ein langhaariges Gewand, durch das weder ihre Augen, noch ihre Brauen, noch ihr Gesicht, noch ihre Sande und Fuße zu erkennen fein follten. Nachdem ber Teufel auch dies geliefert, erklärt sie sich zur Sochzeit bereit, verlangt aber vorher ungesehen ins Bab zu gehn; der König solle daher bei Todesstrafe seinen Unterthanen verbieten, ihre Raufläden und Wertstätten zu öffnen, und fich auf ber Straße zu zeigen.

Auf diese Weise wird sie von der Mira ungesehen aus der Stadt in eine auf einem hohen Berge gelegene Höhle geführt, wo sie 6 Jahre lang nur von Basser und Brot lebt, das ihr die Mira jeden zweiten Tag bringt.

Endlich schlägt ein Prinz sein Jagdlager in der Nähe der Höhle auf. Der Geruch der kochenden Speisen lockt die Heldin hervor; bei ihrem Anblicke fliehen die Köche; sie nimmt sich von allen Speisen in ihre Höhle mit und versalzt den Rest. Beim dritten Male belauscht sie der Prinz, dringt in ihre Höhle und nimmt sie mit sich in seinen Palast. Dort erhält sie von ihrem Haargewande den Namen

<sup>1</sup> Ebenso in dem serbischen Märchen bei But Nr. 28. Siehe weiter zu Nr. 42. Endslich wird die heldin in ein schwarzes Lamm verwandelt und damit schließt das Märchen.

Die Mira deutet auf albanesischen Ursprung dieser Form. Die Erzählerin hatte das Märchen von ihrer Umme, welche aus Worea war, ob Albanesin? wußte sie nicht anzus geben.

<sup>3</sup> Unser Märchen Nr 70 hat die volle Formel für solche Kleider.

<sup>4</sup> Ueber diefes Berfalzen ber Speisen f. Rr. 21.

v. Sabn, Griech, u. alban. Marchen. II.

der Haarigen; fie bleibt stumm und antwortet nur durch Kopfnicken; der Prinz bat sie so lieb, daß seine Mutter eifersüchtig wird.

Bei einer großen Hochzeit, welche der Prinz und seine Mutter besuchen, ersscheint sie dreimal in ihren drei Gewändern. Der Prinz verliebt sich in sie, verslangt von seiner Mutter beim ersten Male einen Ring, beim zweiten Male eine Uhr und endlich ein Perlenband und schenkt sie ihr. Sie entschlüpft jedesmal dadurch, daß sie Geld unter die Menge vor dem Hause wirft.

Darauf wird der Prinz vor Liebe frank, und die Mutter bäckt für ihn versschiedenes Gebäck. Die Haarige drängt sich herzu und verlangt von dem Teige; man versucht sie stets abzuwehren, aber der Prinz hört den Streit, und besiehlt, ihr den Willen zu thun. Sie versteckt in ihr Stück zuerst den Ring, dann die Uhr, endlich das Perlenband. Da stets nur ihr Gebäck geräth und alles andere verbrennt, so sindet der Prinz die drei Wahrzeichen, er läßt sich also eine Scheere kausen, die Gisen und Stahl schneidet, und schneidet damit das Haargewand auf. \*

Anmerkungen. — Das Märchen folgt der Berkappungsformel Nr. 36 und entspricht dem Allerleirauh bei Grimm Nr. 65. Doch entbehrt die Textform des deutschen Zuges, daß der Vater seiner sterbenden Frau verspricht, nur eine solche zu heirathen, die ihr vollkommen ähnlich sähe, wodurch das Verlangen des Vaters nach der Tochter erklärt und gemildert wird.

An die Stelle der an die ägyptischen Mumienkästen erinnernden Holzkiste der ersten Bariante tritt in Deutschland der Mantel aus allerlei Rauhwerk, der im Texte durch den Pelzmantel angedeutet ist. In Bariante 2 erhält sie wie im deutschen von diesem Haarmantel den Namen der "Haarigen".

In dem hierher gehörigen walachischen Märchen, Schott Nr. 3, ist dieser Manstel aus Lauss und Flohfellen gemacht und wird 2 Jahre daran gearbeitet.

Dagegen findet sich jene Holzkiste bei Schott Nr. 4\* als ein hölzerner Mantel über 12 prächtige Kleider (die 12 Monate), mit dem die Kaiserstochter in die Einsöbe verstoßen wird.

Die Mumienkiste, der Schacht und das Bett, auf welchem die Heldin in die Erde einfährt, erscheinen uns als Hinweisung auf den Tod; verbindet man damit

<sup>2</sup> Variante zu dem eddischen Ausschneiden Brunhilds aus ihrem Panzer durch Sigurd.
— Diese Scheere deuten wir auf den, die erste Frühlingsgewitterwolke spaltenden Blip.

<sup>3</sup> Bingerle Nr. 16 gehört hierher.

<sup>•</sup> Μαλλιαρή.

Bie hier die Stiefmutter der Stieftochter eine kleine Schlange ins Waffer giebt und diese in ihrem Leibe wächst, so läßt sich im Pantschatantra Benfen I, S. 369 der Bater einer getödteten Schlange von deren Mörder in der Milch trinken. Auch zu dem Juge, daß der Prinz die Schlange erblickt und verscheucht, während die Heldin schläft, findet sich ebendaselbst S. 254 ein indisches Gegenbild.

das Berlangen des Baters nach der Tochter, deren auf ihrer Flucht in die Erde erfolgende Berkappung, zweimaliges neckendes Erscheinen und endliche Entpuppung, so ergiebt sich die Mutter als hinsterbende Sommergöttin und ihre Tochter als die des folgenden Jahres, welche den Winter in der Unterwelt zubringt, sich in den einzelnen schönen Tagen des anfangenden Frühlings zeigt, aber dem Winter wieder Plat machen muß, bis sie endlich zur herrschenden Königin wird. Der Pelz zeigt, daß das Märchen der nordischen Naturanschauung folgt, denn im Süden bringt die Naturgöttin die heiße Zeit in der Unterwelt zu und steigt mit den ersten Serbstregen auf die Erdobersläche, um ein neues Herrscherjahr zu beginnen.

In der litauischen Form dieses Märchens bei Schleicher S. 10 treten deffen Naturbezüge noch flar hervor; denn dort heißt es von der Heldin Mutter: "Es war einmal ein Rönig, der hatte eine fehr ichone Bemahlin, die hatte um die Stirne herum die Sterne, oben auf dem Ropfe die Sonne und am Hinterhaupte den Mond; aber sie starb bald." - Statt aus Rauchwert, besteht, wie im walachischen, der Mantel der Beldin aus Läusefellen. Besonders belehrend scheint uns, daß hier an der Stelle der Fahrt in die Unterwelt eine Fahrt in die Außenwelt, d. h. der Uebergang über den Dceanfluß, fteht, denn es heißt von der Flucht der Beldin : "fie tam zu einem Fluß und da follte fie ins Schiff steigen, der Ferge aber wollte fie nicht fahren und fagte: "wenn du nicht versprichst, mich zu nehmen, so ertrante ich dich zur Stelle." Aber fie wollte den auch nicht. Da warf er fie aus dem Schiffe und sie sprang ans (jenseitige) Ufer des Wassers. Da tam sie zu Steinen und sagte: "ach lieber Gott, wenn sich doch hier eine Stube aufthäte!" was denn auch geschah." Dieser lettere Bug entspricht dem Gebete bes griechischen Aschenputtels in Rr. 2. - Gang eigenthümlich ift, daß die Belbin als Aschenputtel von ihrem Bruber erkannt wird und mit diesem den Hof verläßt, in dem beide gedient haben.

In der neapolitanischen Form Pentamerone Nr. 16 verwandelt sich die Helzdin in eine Bärin (Kallisto) durch ein Holzspänchen, das sie in den Mund steckt und das sie von einer Alten erhalten hat. Der Prinz, welcher sie aus dem Walde in sein Schloß genommen, erblickt sie einst in ihrer wahren Gestalt, als sie sich unbelauscht glaubte (s. unser Nr. 14 u. 57), und erkrankt aus Liebe; die Bärin pflegt ihn, und er küßt sie aus Dankbarkeit, wobei ihr das Spänchen aus dem Munde fällt.

<sup>1</sup> Ueber die fich den Ueberfahrten über den Okranos entgegenstellenden Schwierigkeiten finden sich die Nachweise in des Berfassers "vergleichenden Bliden".

## 28. Bon dem Mädchen, das Rosen lacht und Berlen weint.

Aus Ziza. — Siehe Bertaformel Rr. 21.

Der Zug mit den eingesetzten Hundsangen scheint in der Form, wie er vorsliegt, lückenhaft zu sein, denn entweder muß der Hund die ausgestochenen Augen verschlucken und wieder brechen wie in Nr. 24 oder-die Hündin muß mit der Prinzesssin in irgend einer vergessenen Beziehung stehen, damit sie ihr von selbst zulaufen.

Der zweite Theil des Märchens wiederholt sich in Rr. 2, 8 u. 49.

## 29. Die Goldschmiedin und der trene Fischersohn.

Aus Ziza. ---

Dies Märchen folgt der Formel Ar. 35 und entspricht dem vom treuen Johannes bei Grimm Ar. 6 und treuen Paul bei Wolf d. Hausm. S. 383. 1

Auch Johannes leitet wic hier die Entführung der Geliebten seines Herrn zu Schiff, doch erscheint er nicht als deffen Altersgenosse, sondern als Mentor mehr in dem Charafter des Lehrers in Nr. 15.

Paul ist ein vom König im Walde gefundener Findling, den er mit seinem Sohne erziehen läßt. Auch hier erfolgt die Entführung der Prinzessin zur See und erlauscht Paul im Masttorb sitend das Gespräch der beiden Tauben. Er tödtet das Pferd und schüttet den Weinbecher um, in den eine Kreuzspinne Gift geträuselt hat. Beide Thiere sind vom Vater der Entführten geschickt. Unch hier beschuldigt die Mutter des Prinzen den treuen Paul des Neides. Dieser erscheint nach seiner Bersteinerung dem Prinzen im Tranme, und sordert zu seiner Erlösung das Blut seines Kindes, doch der gute Wille des Prinzen reicht zu seiner Entssteinerung hin.

Die weifsagenden Bögel sind im Griechischen recht gut an den ersten Theil tes Märchens geknüpft, im Deutschen fehlt diese Berbindung.

Das Berhältniß zwischen dem in die Goldschmiedin verliebten Prinzen und dem treuen Fischersohn tlingt an das Berhältniß des in Gerda verliebten Freiers zu Stirnir in der Edda an. —

In Wolf deutsche hausmärchen S. 41 heißt die herberge gebende Frau ten treuen Diener seinen herrn verhindern, auf drei hirsche zu schießen, und verbietet ihm bei seinem Leben, sie zu verrathen; der Diener thut dies dreimal, und wird beim dritten Male von seinem erzürnten herrn todt geschossen; er fällt daher von da an aus.

Dieser Bug findet sich auch in der deutschen Ortnitesage, wo der Bater der Entführten ein Drachenei in Ortnite Land legen läßt; der daraus schlüpfende Drache verschlingt diesen im Schlafe.

Bon da an, wo Johannes und der Fischersohn ats der Bogelsprache kundig erscheinen, entsprechen beibe Märchen, kleine Abweichungen abgerechnet, einander vollkommen.

Das Berhältniß des Goldschmiedes und der Goldschmiedin erinnert an Hephäst und Aphrodite, die mit der Goldstrone im Sessel sipende und mit dem goldenen Apsel spielende (wiederholt in Nr. 96) Goldschmiedin an die farörische Brinhild, die Gold an der Braue tragend (v. 38) oder mit dem vergoldeten Messer spielend (v. 192) in ihrem Goldsessel sipt. Nasmann I, 315 u. 323. Auch von der Prinzessin vom goldenen Dach heißt es, daß ihr Hausrath von Gold gewesen sei.

Das goldene Dach, der siebenstöckige Thurm, der goldene Apfel und die Betonung des Goldes überhaupt scheint auf das himmelsgewölbe und die Sonne hinzudeuten.

Die Entführung der Goldschmiedin zu Schiff geschieht mit ihrer Einwilligung wie die der homerischen Helena und der deutschen Hilde, Hagens Tochter, im Gudrun- lied; die der Prinzessin vom goldenen Dache aber gegen ihren Willen. Rach der persischen Sage von Jo bei Herodot I, 1 wird auch diese gewaltsam von dem phö- nizischen Schiffe entführt, auf das sie um Waaren zu kaufen gegangen war.

Die entsprechende walachische Form ift bas Märchen von Wilisch Witiasu (Schott Nr. 11). Er war unsterblich, wurde von dem Helden aus ber Sclaverei losgekauft, und trug gleich bem eisernen Beinrich (Grimm Rr. 1) brei eiserne Reife um den Leib, welche von einem Trunt Wein mit folcher Gewalt sprangen, daß fie weit davon flogen, ihn selbst aber riß eine innere Gluth hoch in die Lüfte, so daß er mit ungeheurer Gewalt wieder auf die Erde fiel. Er ift gleich dem treuen Johannes mehr ber Mentor als ber Genoffe bes Selben, verwandelt fich in einen Jagdhund, und, um eine Unterredung zu belauschen, in einen Bafilisten (ift im Reugriechischen ber Name bes Zaunkönigs). Er hilft dem Prinzen die Prinzesfin dem Drachen entführen, der fie geraubt; die Entführung erfolgt jedoch zu Lande, wobei Busammenberufung ber Bögel und Wegweisung durch einen lahmen Geper, und Abfragen ber Stärke bes Drachen (f. Parallelen im Sachregister). Dann folgt das Gespräch der Bögel, aber ohne Einfluß auf das Folgende. Das Berhauen bes von den der Braut feindlichen Schwiegereltern entgegen geschickten Brauthembes und ber beiden Pferde. Wilisch's Bersteinerung erfolgt ohne alle Motivirung nach einem Trunke Weines und feine Entsteinerung burch den Selden mit dem Blute eines ihm verwandten und von ihm zerhauenen Zwillingstindes.

Unter den drei Formen der treuen Gestalt scheint uns die walachische die älteste zu sein.

Im Pentamerone Nr. 39 findet fich das fehr verflachte Gegenstück unseres

Märchend; der treue Diener wird hier zum liebenden Bruder, welcher die Entsührung der Jungfrau allein unternimmt, indem er sie auf sein Kaufmannsschiff lockt. Die redenden Tauben sind von dem zauberkundigen Bater der Entführten abgesandt. Die Formel lautet: "wenn er den für seinen Bruder gekauften Falken und hengst nicht abgiebt oder diesen warnt, so wird er zu Stein; " und ebenso für den in der Brautnacht kommenden Drachen. Zum Tode verurtheilt spricht er, wird versteinert, und durch das Blut der Zwillingssöhne seines Bruders entsteinert, diese aber durch den nun versöhnten Schwiegervater wieder belebt.

Die indischen Formen giebt Benfen Pantschatantra I, S. 416 ff. In der ersten opfert umgekehrt der treue Diener seinen Sohn, um das Leben des Königs, dem er dient, vor Gefahr zu bewahren. Der Zug der Versteinerung ist mit den indischen Formen nicht verbunden. Doch sindet er sich in anderer Verbindung in dem Märschen vom König der schwarzen Inseln in tausend und einer Nacht.

# 30. Gilt Recht oder Unrecht?

Aus Wisiani in Palacopogoni. —

Die deutschen Märchen bei Grimm Nr. 107 und Ep S. 188, so abweichend sie auch sonst sind, bieten den verwandten Zug, daß der schlechte Geselle dem guten aus purer Bosheit die Augen aussticht, welche dieser durch das Waschen mit Galzgenthau, den ihm ein sprechender Rabe verräth, wieder gewinnt.

In der Bariante bei Grimm III, S. 188 hört, wie im Griechischen, der an einen Baum gebundene Diener in der Nacht von bosen Geistern, die sich unter demselben versammeln, daß ein dort wachsendes Kraut das Gesicht wiedergebe.

Bei Wolf d. M. u. S. Nr. 4 belauscht der Geblendete das Gespräch eines Baren, Wolfes und Fuchses, die an die Stelle der Teufel getreten sind.

In dem böhmischen Märchen bei Grimm III, S. 342 hört der von zwei Gessellen seiner Schäße wegen Geblendete, auf einem Baume fißend, gegen 12 Uhr, da es Walpurgisnacht ist, wie Heren von ihren Zauberkünsten reden und erzähsten, daß am Morgen ein Thau fällt, der Blinde heilt. —

Auch in Zingerle Nr. 20 findet sich die Belauschung der Unterredung dreier Teufel, welche dem Lauschenden Glück bringt.

Die die Teufel zum Aufbruche mahnenden Hähne berühren sich mit den drei Hähnen in Rr. 83 und etwas abweichend in Rr. 78.

# 31. Schlaugenkind.

Text - aus Wisiani.

Bariante. (Aus dem Fleden Çagori.) — Als das Schlangenkind in den Krieg gezogen war, schrieb die neidische Stiesmutter einen Brief an dessem Mutter und darin stand: "Mutter, schlachte deine Schnur und fülle ihr Blut in eine Flasche." Die Mutter glaubte nicht anders, als daß der Brief von ihrem Sohne käme, und war über diesen Austrag sehr betrübt, weil sie ihre Schnur sehr lieb hatte. Als diese sie fragte: "warum sie so traurig sei," sagte sie ihr die Ursache. Doch hatte sie das Herz nicht, die junge Frau zu schlachten, sondern führte sie in eine Einöde, schnitt ihr den Finger ab, füllte mit dem Blute, das aus der Wunde floß, eine Flasche, und nahm diese mit nach Hause.

In der Einöde fand die junge Frau den Kirigli, welchen die Neraiden geraubt hatten, und wurde von ihm schwanger. Als nun ihre Zeit heran kam, sagte ihr der Kirigli, sie solle nach seinem Hause gehn, das außen weiß angestrichen sei und Fenster auf die Straße habe, und dort ihr Kindbett halten.

Da ging sie hin und bat um Herberge für die Nacht, und die Frau des Kirigli öffnete ihr die Thüre und ließ sie ein. Aber kaum war sie eingetreten, so kam sie mit einem Knaben nieder; Tags darauf hörte die Frau des Kirigli, wie die fremde Böchnerin ihr Kind auf den Armen wiegte und dazu sang: "Schlaf, Kindchen, schlaf! wenn es die Großmutter des Kirigli wüßte, daß das sein Kindchen ist, so würde sie ihm silberne Binden und eine silberne Wiege schenken. Darauf fragte die Frau des Kirigli: "wo hast du den Kirigli gesehn?" und die Wöchnerin ant-wortete: "Draußen in der Einöde bei den Neraiden, die ihn geraubt haben. Wenn du ihn wieder haben willst, so backe einen Backosen voll Honigbrot, und trage es in eine Kammer, in der alle Löcher verstopft sein müssen und nur das Schlüsselloch offen bleiben darf, und dann sprich: da habt ihr Brot und Honig, und gebt mir den Kirigli zurück." Die Frau machte es, wie ihr die Wöchnerin geheißen hatte, und dadurch kam der Kirigli wieder heim, und aus Dankbarkeit verstießen sie die Wöchnerin nicht, sondern behielten sie bei sich.

Als das Schlangenkind aus dem Kriege kam, fragte er nach seiner Frau. Da erzählte ihm seine Mutter von dem Briefe, den er ihr geschrieben habe, und was er ihr darin aufgetragen, daß sie aber das Herz nicht gehabt, ihre schöne Schnur zu schlachten, sondern sie in die und die Einöde geführt und dort verlassen habe.

Als das Schlangenkind das hörte, stieg er zu Pferd und suchte nach seiner Frau und auf seinem Zuge kam er am Hause des Kirigli vorüber, und sah dort

<sup>1</sup> Μαχοῦλα.

seine Frau am Fenster stehn und mit ihrem Kinde schäkern. Da warf er ihr eine Apelsine zu und sie warf ihm eine andere herunter.

Darauf ging er in das Haus und verlangte vom Kirigli seine Frau zurück, und machte mit ihm aus, ihr die Wahl zu lassen, mit welchem von beiden sie leben wolle. Als sie nun die Frau fragten, welchen von beiden sie lieber habe, erwiderte sie: "laßt mir drei Tage Bedenkzeit, und wenn ich dann sage: Brot, Brot, dann nehme ich meinen ersten Mann, wenn ich sage: Wasser, so nehme ich den zweiten." Da ließen sie ihr drei Tage Zeit, und als diese um waren, rief sie: "Brot! Brot!" und zog mit ihrem ersten Manne heim.

Anmerkungen. Das Märchen gehört zur Thierformel und Kinderwunsch= klasse Nr. 7.

Auch in Grimm Rr. 108 spricht der Bater: "ich will ein Kind haben und sollt's ein Igel sein." In der Bar. III, S. 190 wie im Griechischen: "eine Schlange."

Ein volles Gegenbild unseres Märchens sindet sich aber im Serbischen bei Wuf Nr. 9. Die arme Mutter muß für die zwanzigjährige Schlange des Kaisers Tochter begehren. Dieser stellt dem Freier drei Aufgaben (wie in Nr. 9), und nachsem sie gelöst sind, erfolgt die Hochzeit. Eigenthümlich ist der Zug, daß, als die Schlangenhaut verbrannt wird, den schlasenden Jüngling die Sipe überkommt, seine Frau ihn aber fortwährend mit Wasser begießt und er dadurch am Leben bleibt.

In Grimm Rr. 144 gebiert die Königin auf den ungestümen, aber allgemein gehaltenen Wunsch nach Kindern ein Eselein, dem am fremden Hofe von seinem Schwiegervater heimlicher Weise die ausgezogene Haut verbrannt wird.

In Grimm Rr. 108 dagegen weist Hans mein Igel selber den alten König baju an und sagt: "er sollte vier Männer bestellen, die sollten wachen vor der Kammerthür und ein großes Feuer anmachen, und wann er in die Kammer einginge, und sich ins Bett legen wollte, würde er aus seiner Igelhaut heraustriechen und sie vor dem Bette liegen lassen: dann sollten die Männer hurtig herbeisspringen und sie ins Feuer wersen, auch dabei bleiben, bis sie verzehrt wäre."

In Schah Nameh von Görres II, 441 heißt es, daß ein König an einem Strome eine Stimme hört: "gieb mir deine Tochter, sonst wird es dich gereuen." Auf die Frage: "wer es sei," antwortet die Stimme: "ich bin ein Gandharva; und weil ich mir Indras Mißfallen zuzog, hat er mich verwünscht in der Gestalt eines Esels im Hause eines Töpfers geboren zu werden." Der König verlangte von ihm, daß er die Mauern seiner Stadt und seines Palastes in Erz verwandeln

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Wolf d. M. u. S. Nr. 3 verbrennt die britte und jungste Schwester die Schweinshaut ihres Geliebten und bietet Anklänge an das albanesische Märchen Nr. 100.

solle. Der Gandharva vollbrachte die Aufgabe und erhielt nun die Tochter. Sein Rame war Jaganta, und als er sich vor Indra gedemüthigt, hatte ihm dieser gesstattet, zur Nachtzeit die menschliche Gestalt wieder anzunehmen, und die Berwünsschung sollte zu Ende gehn, wenn Jemand seine Eselsbaut verbrenne. Seine Schwiegermutter belauscht ihn, nimmt die Haut heimlich weg und verbrennt sie. Der erlöste Gandharva nimmt Abschied von seiner Gattin, um zu den Seinen zurückzusehren, und sagt ihr, daß sie einen Sohn von ihm gebären werde, den sie Bicramaditya nennen solle, und entsernte sich. Seine Gattin aber beschloß zu sterben, sie nahm das Kind unter ihrem Herzen weg und übergab es der Pslege einer Gärtnerin, damit sie es vor ihrem Bater verberge. Und das Kind erwuchs, bestieg als der dritte seines Ramens im Jahr 441 den Thron und begründete eine neue Zeitrechnung.

In dieser persischen Sage erscheint das griechische Schlangenkind mit dem albanesischen Märchen Nr. 100 zu einem Ganzen verbunden, jedoch mit dem Unterschied, daß dem zweiten Theil der persischen Sage der Charakter der Frejasage sehlt, und daher statt der Wiedervereinigung der beiden Gatten der Tod der Frau erfolgt.

Beachtenswerth ist die verschiedene Entwicklung des griechischen und albanesischen Märchens bei vollkommen gleichem Ansang. Rr. 100 ist nämlich ein reines Frejamärchen, während das vorliegende die höchst eigenthümliche Erzählung einer Doppelehe (mit Sommer und Winter) enthält, welche jedoch in beiden Bersionen mit der Wiedervereinigung mit dem ersten Manne schließt. Den allgemeinen Grundgedanken, Trennung der Ehegatten und Wiedervereinigung, theilt es mit der Frejasormel.

Honighrot als Elfenopfer findet sich auch in Rr. 80. —

Die Losungsworte der Bariante: Brot und Wasser, möchten wir auf Sommer und Winter deuten.

Im Reapolitanischen, Bentamerone Rr. 15, erscheint die Schlange zu dem ansgenommenen Kinde der unfruchtbaren Frau abgeschwächt. Nach Erfüllung dreier unmöglich erscheinender Aufgaben heirathet der Held die Königstochter. Rachdem die abgestreifte Schlangenhaut von deren Eltern verbrannt ist, slieht er als Taube, verwundet sich aber unheilbar am Kopse, indem er eine Fensterscheibe durchstößt. Die Prinzessin such ihn auf, erfährt durch einen Fuchs, der ihr das Gespräch der Bögel übersest, den Sachverhalt, und daß das Blut der Bögel, mit dem des Fuchsses vermischt, das einzige Heilmittel sei; sie läßt durch den Fuchs die Bögel fangen und schlägt diesen dann todt. Die neapolitanische Form stellt sich zu unserem Märchen Rr. 7.

### 32. Der Sohn des Schulterblattes.

Tert - aus Wisiani.

Bariante. (Aus dem Dorfe Çagori.) - Es war einmal ein König, der tödtete alle Söhne, die ihm geboren wurden, benn er fürchtete, daß sie sein Rönigreich erben könnten, und glaubte, daß er somit ewig leben werde. Ginst wurde ihm aber ein Knabe geboren, der war so schön, daß fich alles Bolt erhob, und ihn bat, er möge ihn nur 10 Jahre leben laffen. Der König gewährte ihre Bitte und ließ den Knaben für so lange leben. Als nun die 10 Jahre um waren, da bat ihn das Bolk abermals, ihn noch weitere 10 Jahre leben zu lassen, und unterstütte diese Bitte mit fo vielen Geschenken, daß er fie gewährte und den Anaben noch 10 Jahre leben ließ. Als aber auch diese Frist zu Ende ging, begannen die Mutter und die Schwester bes Prinzen um ihn zu trauern, und jede sette fich in ein besonderes Zimmer und klagte. Da ging der Prinz zu seiner Schwester und fragte sie, warum fie so traurig sei, und diese erzählte ihm nun, wie es um ihn stehe, und rieth ihm, aus dem Baterhause zu flieben. Der Prinz bestieg also seine gute Stute, nahm seine Schwester hinter sich und ritt in die Welt. Rachdem sie eine Beile geritten waren, tamen sie in eine Buste, und stiegen auf einen Marmorfele, um Kräuter zu suchen. Dort fanden sie eine Treppe, und als sie diese hinunter gestiegen waren, erblickten fie herrliche Gebäude, die 12 Schwarzen gehörten, von benen jeder täglich einen Esel verzehrte und ein großes Faß Baffer trank.

Der Prinz tödtet 11 mit einem Flintenschusse; der zwölfte entkommt und spinnt mit der Schwester bes Prinzen einen Liebeshandel an.

Um den Prinzen aus dem Wege zu räumen, stellt sich die Schwester frank und bittet ihn, ihr das Wasser des Lebens zu holen.

Der Prinz stieg also zu Pferde, ritt zu der Lamia, welche das Wasser des Lebens in Berwahrung hatte, und klopfte an deren Thüre. Da rief die Lamia: "wer klopft an meiner Thüre, an der seit 40 Jahren Niemand zu klopfen wagte?" und als sie ihm ausgemacht, begrüßte sie der Prinz und sprach: "guten Tag, Frau Tante," und sie erwiderte: "schön' Dank, junger Held! Hättest du mich nicht Frau Tante genannt, so wärest du des Todes gewesen!" und er sagte darauf: "und hättest du mich nicht junger Held genannt, so hätte ich dich todt geschlagen!"

Darauf versprach ihm die Lamia von dem Wasser des Lebens zu geben, wenn er mit einer Hand einen 4 Centner schweren Stein aufzuheben im Stande sei, und als er das gethan und den Stein weit weg geworfen hatte, schlug sie mit einem Hammer an den Felsen, bis dieser sich öffnete, und sie das Wasser des Lebens schöpfen konnte. In der Nacht aber goß sie es in ein anderes Gefäß und pißte statt dessen in den Krug.

Als der Prinz zu den Marmorhäusern zurücklam, wieherte die Stute nach ihrer Gewohnheit, und da versteckte sich der Schwarze. Die Schwester aber stellte sich krank, und nachdem sie aus dem Kruge getrunken, stellte sie sich gesund und der Prinz ging wieder auf die Jagd.

Am andern Tage aber machte sie auf den Rath des Schwarzen wieder die Kranke und sprach zu ihrem Bruder, "daß sie nicht eher gesunden werde, als bis er ihr anvertraut habe, wo seine Stärke siße." Er sagte ihr darauf: "sie sist in diesen zwei Fingern." Da wickelte sie ihm ein Kraut' um dieselben, das ihr der Schwarze gegeben hatte, preßte sie zusammen und rief den Schwarzen herbei; der schlug ihn todt, zerhieb ihn in 4 Viertel, steckte ihn in einen Sack und warf ihn in eine Grube. Dort sand ihn die treue Stute und trug ihn zu der Lamia, die ihn wieder zusammenseste und mit dem Lebenswasser bestrich. Da stand der Prinz wieder auf, rieb sich die Augen und rief: "ei wie lange habe ich geschlasen!" Die Lamia aber erzählte ihm nun, wie seine Schwester und der Schwarze an ihm gehandelt hätten. Darauf erbat er sich von der Lamia zwei Löwen und ließ von ihnen jene beiden mit den Rägeln zersteischen.

Anmerkungen. — Beide Formen gehören nebst Nr. 24 zur Formel von dem Schwesterverrathe Nr. 31, unterscheiden sich aber wesentlich durch ihre Eingänge. In Nr. 24 und Bar. zu Nr. 32 ist die Stärke des Helden wenig betont, in dem Texte namentlich seine frühe Entwickelung hervorgehoben.

Der Eingang der Bariante bietet auffallende Antlänge an die nordische Sage von König Ön und seinen Söhnen in der Heimstringla I, Cap. 29. Als dieser 60 Jahre alt war, stellte er ein großes Opfer an und slehte um ein langes Leben und gab seinen Sohn an Odin, und er wurde geopfert. König Ön betam zur Antwort von Odin: "er würde noch 60 Jahre leben."——— (Als diese zu Ende gingen, dürste zuzusügen sein), da stellte er ein großes Opfer an, bat um ein langes Leben und opferte den zweiten seiner Söhne. Odin gab zur Antwort: "er solle so lange leben, als er jedwedes zehnte Jahr einen seiner Söhne dem Odin opfere."—— Aber als er den siebenten seiner Söhne geopfert hatte, da lebte er zehn Winter so, daß er nicht gehn konnte; da wurde er aus einem Stuhle getragen. Da opferte er den achten seiner Söhne, und lebte wieder zehn Winter; da lag er im Bette. Da opferte er den neunten seiner Söhne und trank aus dem Horne wie ein kleines Kind. Einen Sohn hatte er noch, auch den wollte er nun opfern.—— Aber die Schweden verboten ihm das, und das Opfer unterblieb. Darauf starb König Ön.

<sup>1</sup> ત્રાજ્યે (ઉાવ.

<sup>2</sup> Cbenso der wiederbelebte starte hans Rr. 64 und die Entsteinerten in Bolf d. M. u. S. Rr. 27. S. 140.

Hier wie dort ein zu seiner eigenen Erhaltung seine Söhne opfernder König und Rettung des letzten durch Bermittelung der Unterthanen; sogar die Zehnzahl in den Fristen trifft zu, wenn auch diese in ihrer Bedeutung von einander abweichen. —

Ein deutsches Gegenbild dieses Märchens sindet sich im harzmärchenbuch von En, S. 154. Der Bater verläßt hier Frau und Sohn, und diese ziehen in die Welt, um etwas zu verdienen. Der Sohn sindet ein Bändchen an einem Baume, bindet es um den Arm, und wird davon riesenstart. Ein Riese heirathet die Mutter und überredet sie, um den Stiessohn zu verderben, sich frank zu stellen und von diesem heidelbeeren zu verlangen, von denen er selbst drei essen müsse. Unterwegs zieht er einem Löwen einen Dorn aus der Tape und dafür dankbar, schüpt ihn der Löwe, als er von dem Genuß der drei Beeren eingeschlasen war, einmal vor Räubern, dann vor Wölsen und endlich vor einer Schlange. Darauf blendet ihn der Stiesvater mit einem Doppelspieße; eine verwünschte Prinzessin führt ihn und den Löwen an einen See, von dessen Wasser er sein Gesicht wieder erhält; er tödtet den Riesen und heirathet die Prinzessin, deren verwünschter Bater der Löwe ist.

Bei Wolf d. Hausm. S. 145 entführt die in schändlicher Liebe zu ihrem eigenen Sohne entbrannte Mutter denselben. Sie kommen zu dem Schlosse des schläfrigen bösartigen Greises, der eine Prinzessin in unterirdischem Berließe gestangen hält (s. gricchische Märchen Rr. 6). Der Prinz zieht das weiße hemd an, und erhält davon große Stärke. Er vermählt sich mit der Gefangenen. Auf den Rath des Greises stellt sich die eisersüchtige Mutter krank, und schickt ihn in die Löwengrube, um zu ihrer Genesung ein Junges zu holen. Dann ziehen ihm beide das weiße hemd im Schlase aus und blenden ihn. Er erhält durch Waschen mit dem in einer gewissen Mitternacht fallenden Thau sein Gesicht wieder.

Noch näher an die griechischen Formen schließt sich Wolfs Märchen vom Raisfersohn und seinem Pathen S. 253 an, wo die in den von dem Helden verschonten dritten Riesen verliebte Mutter desselben sich trank stellt und auf des Riesen Ansstiften von ihrem Sohne zu ihrer Genesung die Zauberrose aus dem von 12 Riesen bewohnten Schlosse verlangt, und als sie diese erhalten, dem Helden den Sipseiner Stärke, ein auf seiner Brust liegendes Zauberbuch, abfragt. Nachdem ihm dieses, während er schlief, entwendet war, blendet ihn der Riese, haut ihm die Hände ab und stößt ihn in die Wildniß. Er erhält sein Gesicht durch das Wassereines Baches wieder, mit dem er sich wäscht, heirathet die Prinzessin, die er in dem Schlosse der 12 Riesen gefunden, und bestraft seine Mutter und deren Buhlen.

In der litauischen Form dieses Märchens (Schleicher S. 54) find die Draken zu 12 Räubern verstacht; der Held erlegt 11 davon, nachdem er sie durch das Erzheben des aus dem Baterhause mitgenommenen Stabes starr gemacht, erschlägt aber den zwölften nur halb. Dieser knüpft mit der Schwester eine Liebschaft an;

sie heilt ihn mit Kräutern, die auf dem Boden des Ränberhauses liegen, und stärkt ihn mit Hasen-, Wolfs-, Bären = und Löwenmilch, die sie sich unter dem Vorwande eigner Krankheit von ihrem Bruder verschafft. Dieser verschont alle jene Thiere auf ihre Bitten und erhält dafür von jedem ein Pfeischen. Als der genesene Räu- ber ihn tödten will, pfeist er die Thiere herbei, und läßt ihn und seine Schwester von denselben zerreißen. Hierauf geht das Märchen in die Andromedenformel über.

Das der Textsorm entsprechende walachische Märchen von Floriann dem Blumensohne bei Schott Ar. 27 stimmt auch in Bezug auf die vaterlose Geburt des starten Sohnes überein, s. hierüber die Anmertung zu Ar. 8. — Doch sehlt dort der Zug des Abfragens der Stärke. Der held sindet seinen Tod bei der Aufgabe zur heilung seiner Mutter das Lebenswasser zu holen, das auf dem schwarzen Berge neben dem weißen See vom Tode selbst gehütet wird. An der Quelle ergreift ihn ein Wirbelbind, zerreißt ihn in tausend Stücke und zerstreut sie an dem User des weißen Sees, dessen Wassermädchen ihn wieder zusammensehen und mit Lebenswasser beleben, und ihm die Wahrheit sagen. Er tödtet den Drachen, läßt seine Mutter einsam im Drachenschlosse und zieht auf weitere Abenteuer in die Welt.

# 33. Bon einem, der die Bogelsprache erlernte.

Aus Wisiani. —

Anklänge zu diesem Märchen bietet Grimm Nr. 33, wo jedoch die Unzufricsbenheit der Angehörigen mit der brotlosen Kunst weit schärfer betont ist. —

In Wolf d. Hausm. S. 160 erscheint das Verständniß der Bogelsprache an einen Ring geknüpft, den man in den Mund nehmen muß.

Der Zug, daß die Kröte selbst das Mittel angiebt, mit dem sie getödtet werden kann, klingt an den Verrath an, welchen die beiden Schlangen im Pantschatantra, Benfey II, S. 257, gegen einander üben, von denen die eine im Leibe des Königssohnes wohnt.

Bei Wolf, S. 263, schlüpft umgekehrt eine Schlange, die ein Bauer aus einem Waldbrande gerettet, demfelben in den Mund, und holt aus dessen Magen 7 junge Eidechsen, die ihm große Schmerzen verursacht hatten.

## 34. Bakala.

Text — aus Wisiani.

Bariante. (Aus Rufuli.) — Es war einmal ein König, der hatte viele Schafe und ließ fie von zwei Schäfern hüten, von denen der eine vernünftig, der andere aber verrudt mar. Eines Tages schickte ber Bernunftige ben Berrudten ins Königsschloß, um Brot und Sandalen zu holen, und der ging auch richtig hin und ließ sich das Brot und die Sandalen geben. Auf dem Rückwege traf er aber einen Anaben, welcher auf einem Steine saß und weinte, und als er ihn nach der Ursache fragte, antwortete er: "ich weine, weil meine Füße wund sind und ich keine Sandalen habe." Da gab ihm der Narr die Sandalen, die er aus der Stadt geholt hatte. Weiterhin traf er auf einen großen Saufen Ameisen, welche auf- und abliefen, als ob sie sehr hungrig wären; da warf ihnen der Narr das Brot hin, das er geholt hatte, und tam mit leeren Sanden ju der Beerde gurud. Als nun der Bernünftige ihn fragte, warum er nichts gebracht habe, sagte er: "unterwegs begegnete ich einem weinenden Anaben, dem gab ich die Sandalen. "- "Aber was haft bu mit bem Brote angefangen?"-, Unterwegs traf ich auf einen Saufen Ameisen, die so hungrig thaten, daß ich ihnen das Brot hingeworfen habe, um sich satt zu essen." Darauf sagte der Bernünftige: "jest bleib du bei den Schafen und ich will hin und Brot holen."

Als der Narr mit den Schafen allein war, da wurde er sehr hungrig. Er stieg also auf einen wilden Birnbaum, um sich Birnen zu schütteln, und sagte zu seinen Schafen: "hört ihr Schase, wenn ich nun den Baum schüttle und die Birnen herabfallen, so dürft ihr nur die unreisen fressen, die reisen aber müßt ihr für mich übrig lassen." Doch die Schase kümmerten sich nicht um diese Weisung, sondern fraßen die reisen und unreisen Birnen auf, und als der Narr vom Baume stieg, fand er nur ein einziges Birnchen, welches auf dem Bließe eines jungen Widders haftete. Da wurde er zornig, schlug alle Schase todt und ließ nur jenen Widder am Leben, und hing ihm alle Schellen der todten Schase um den Hals.

Als der Vernünftige zurückkam und alle Schafe todtgeschlagen fand, rief er: "was hast du gemacht, du Narr?" — "Ich habe sie bestraft für ihren Ungehorsam, denn sie haben die reisen Birnen mit den unreisen zusammen gefressen, obgleich ich es ihnen verboten hatte. Nur der Widder hat mir eine aufgehoben und darum habe ich ihn leben lassen."

Da sprach der Vernünftige: "was geschehen ist, läßt sich nicht ändern; wir müssen nur schnell die Schafe wegräumen, daß man sie nicht sindet." Sie nahmen also die todten Schafe und warfen sie in einen Abgrund; dabei nahm aber der Vernünftige immer nur ein Schaf auf die Schultern und weinte, und der Narr nahm deren immer zwei und sang. Darauf zogen sie mit dem übrigen Widder zur

Wohnung des Königs, und als die Königin sie fragte: "wo habt ihr die Schase?" antwortete der Bernünftige: "dort hinten!" Da hörte die Königin die Schellen, die am Hals des Widders hingen, und glaubte, daß die Heerde dort sei. Sie hieß also die beiden Schäser niedersitzen, setzte ihnen Essen vor und schenkte ihnen Wein ein. Dabei schenkte sie aber dem Bernünftigen stets zweimal ein und dem Narren nur einmal. Das verdroß den Narren und er fragte sie also: "warum schenkt du dem zweimal und mir nur einmal ein, und ich trug doch zwei weg und lachte, und jener nur eines und weinte?" Da fragte der König den Bernünftigen: "was soll das heißen?" "Es ist nichts," antwortete jener, "du weißt ja, daß er ein Narr sist." Doch der Narr ries: "was, ich soll ein Narr sein? als wir die todten Schase in den Abgrund warsen, hattest du da nicht immer nur eins auf den Schultern und weintest noch dazu, und hatte ich nicht immer deren zwei und fang dazu?"

Wie das der König hörte, wurde er sehr zornig und ließ beide in das Gesfängniß wersen, vor dem eine eiserne Thüre war; der Narr aber sang, während der Bernünftige weinte. Da fragte ihn der Narr: "warum weinst du?" und jener sprach: "ich sitze im Gesängniß, und sollte nicht weinen?" — "Ja, wenn das ist, so wollen wir und sortmachen." Als nun der König und seine Leute weg waren, da stemmte sich der Narr wider die eiserne Thür und sprengte sie auf, dann hob er sie aus und nahm sie mit.

Unterwege tamen sie an einer Duble vorbei, vor der ein Mühlstein lag. Da rief ber Rarr: "bas ist meiner Mutter Spinbelknopf!" und nahm ihn auch mit. Als es nun Nacht wurde, stiegen sie auf einen Baum, um dort die Nacht znzu= bringen; unter diesem lagerte sich aber eine Caravane. Ueber eine Beile fagte ber Rarr zu dem Bernünftigen : "mich piffert," und jener erwiderte : "halt an dich, was du kannst;" der Narr aber sagte: "ich kann nicht länger!" und pißte; da riefen die Kaufleute: "seht den schönen Thau, den uns der liebe Gott schickt." Rach einer Weile sagte ber Narr: "mich schmerzt die Schulter, ich muß die Thure fallen laffen, " und der Bernünftige fagte: "thue das ja nicht, damit du die Leute nicht todt schlägst." Jener aber sprach : "ich tann nicht mehr," und als er fie fallen ließ, liefen die Raufleute weg bis auf einen Anaben. Da stiegen die beiden herunter. Der Bernünftige nahm alle Waaren, der Narr nur eine Scheere und eine Ladung Weihrauch. Darauf rief er jenen Anaben herbei und sagte ihm: "wenn du mir beine Bunge zeigst, so gebe ich bir alle Waaren zurud." Da streckte ber Knabe seine Zunge heraus und brad! schnitt sie ihm jener mit der Scheere ab. Der Knabe lief nun den Kaufleuten nach, und als er blutend und heulend sie eingeholt hatte, da fingen sie erst recht an zu laufen.

Eines Tags wurde der liebe Gott krank, und als das der Rarr hörte, stieg er mit seinem Weihrauch auf einen Berg, stedte ihn dort an und verbrannte ihn auf einmal. Davon wurde der liebe Gott wieder gefund und fragte: "wer hat mir diese Wohlthat erwiesen?" Da sprach der Rarr: "ich war es!" und der liebe Gott fragte: "wie soll ich dir das vergelten?" Der Narr aber erwiderte: "ich verlange weiter nichts, als jene Pfeise. Da gab sie ihm der liebe Gott und sprach: "nimm sie, und wenn du darauf spielst, so soll alles tanzen, was auf Erden ist." Der Narr nahm die Pfeise, und als er darauf spielte, singen alle Bäume und Sträucher des Waldes zu tanzen-an.

Eines Tags begegnete er einem Töpfer, der sein Geschirr zu Markte trug, und verlangte von ihm, daß er ihm einen Topf schenke. Der Töpfer aber wollte ihn nicht hergeben; da drohte der Narr, daß er ihm alle seine Töpfe zerbrechen werde, und als das der Töpfer nicht glaubte, zog er seine Pseise bervor und spielte; da singen die Töpfe zu tanzen an und stießen so lange an einander, bis sie alle zersbrochen waren.

Anmerkungen. — Der walachische Bakala bei Schott Nr. 22, welchen wir zum Titelhelden der vorliegenden Formel Nr. 34 erhoben haben, entspricht den meisten Zügen der Textform. Er beginnt wie diese mit der Ueberlistung der beiden älteren Brüder bei der Viehtheilung, doch betrifft sie nur eine einzige Ruh, welche Bakalas Zweighütte den Steinskällen der Brüder vorzieht.

An der Stelle der Großmutter steht in der walachischen Form der Berkauf der Ruh an einen Baum, der, weil er nicht zahlt, von Bakala gefällt wird, und die Findung eines Schapes in seinen Wurzeln. Weil der Pope die Brüder belauscht, als sie mit seinem Fruchtmaß das Schapgeld theilen, wird er auf deren Geheiß von Bakala todt geschlagen. Sie sliehen deshalb und auf der Flucht nimmt Bakala die Handmühle mit, die er vom Baume, auf dem sie übernachten, auf die unter ihm schlasenden Bauern fallen läßt. Auf deren Wagen sindet Bakala den Weih= rauchsack, mit dem er Gottes Krankheit heilt, wofür er einen Dudelsack erhält.

Der Vertrag mit dem Popen ist derselbe, nur besser motivirt als im Griechischen und schriftlich abgefaßt.

Darauf folgt der Tanz der Schafe, die er hütet, und des lauschenden Popen im Dornbusch. Dann muß die Popin tanzen, sie stürzt durch das Bodenloch herzunter und bleibt todt liegen. Bakala verdirbt die zu ihrem Todtenmale bestimmten Speisen und nimmt das Kind des Popen aus, und als dieser mit seinem Sohne vor ihm fliehen will, stedt er sich in dessen Büchersack und läßt sich von ihm fortsschleppen. Der Pope beredet sich mit seinem Sohne, ihn Nachts ins Wasser zu stoßen. Bakala aber legt sich heimlich zwischen sie, und stößt gegen Morgen auf Geheiß des Popen dessen Sohn ins Wasser, worauf dieser in Wuth geräth und kraft des Vertrags von Bakala wirklich geschunden wird.

<sup>1</sup> τὸ σουραύλι.

Darauf begegnet er einem Brautzuge, entfernt die Begleiter der Braut durch liftige Borspiegelung, tauscht mit der Braut die Kleider, nimmt am Brautschmaus Theil, erreicht im Brautzemach vom Bräutigam die Erlaubniß, mit einer Schnur am Fuße abseits gehn zu dürfen, bindet einen Bock an die Schnur und entwischt.

Dieser lette Zug findet sich auch in dem walachischen Allerleirauh bei Schott Rr. 3; hier aber ist er als eine weitere Berührung mit Thor sehr beachtenswerth, der bekanntlich mit Böcken fährt, weil er die gemeinsame Quelle von Thors Brautsahrt zu dem Riesen Hymir und dieses Zuges Bakalas noch augenscheinlicher macht, während sich der griechische Bakala mit dem nordischen Gotte nur durch seine unsgeheure Stärke berührt.

Nimmt man aber Bakala für eine Parodie des Donnergottes, so ergiebt sich die Beziehung des vom Baume prasselnden Rühlsteines auf den Donner und des Spiels des alles in Bewegung bringenden Dudelsackes auf den Gewittersturm gleichsam von selbst.

Hart zusammen finden sich beide Borstellungen in dem böhmischen Märchen bei Grimm III, S. 342, wo ein sterbender Bater seinem Sohne eine Zither, nach der alles tanzen muß, und einen Stab giebt, der jeglichen tödtet und womit der Sohn drei Riesen erlegt. —

Anflänge an diese Figur bietet im Deutschen der junge Riese bei Grimm Nr. 90, und beachtenswerth scheint und, daß er ebenso wie der griechische und walachische Batala dienend dargestellt wird, weil dies an Siegfrieds und heratles Dienstbarteit erinnert, worüber Näheres in unseren "vergleichenden Bliden" zu finden.

Noch näher als der junge Riese schließt sich der starke Hanst bei Zingerle Rr. 18 an Batala, doch sehlt hier Schalkheit und Dienstbarkeit. Sein Berhältniß zum Teufel ist in unserem Märchen Nr. 18 und 23 parodirt. — Wie in der griechischen Bariante, verstümmelt oder tödtet (Ar. 24, S. 144) Hanst auch hier die seiner Obhut anvertraute Heerde.

Der deutsche Eulenspiegel entspricht dieser griechisch-walachischen Gestalt nur annähernd, denn ihre hervorstechenden Züge sind die der Berrücktheit und der Geswalthat mit übermenschlicher Stärke gepaart, und ihre Schalkheit zeigt sich nur gelegentlich; sie scheint daher im Bergleiche zu der zahmeren Schalkeit der deutsschen Figur eine ursprünglichere Form zu sein. — Der Bersasser erinnert sich jesdoch in Hessen-Homburg von einem Eulenspiegel gehört zu haben, der seine Großemutter mit Suppe verbrüht und sie dann mit dem Rocken unter dem Arme hinter die Stubenthüre stellt.

Unter den und bekannten Formen dieser Figur ist Kullerwo in der sinnischen Kalewala Rune 31—36 die vollendetste. Dessen Geburtsgeschichte entspricht der des eddischen Sigurds; darauf dient er dem Schmiede (dem er gleich Herakles verstauft wird), wie Sigurd in der Biltinensage; hier schädigt er die Heerke seines

Herrn und bewirft den Tod von dessen Frau, wie in dem griechischen und walachischen Märchen. Auch tödtet er ein seiner Wartung übergebenes Kind, zeigt sich herzlos gegen seine Blutsverwandten und besitzt eine Zauberpfeise wie hier. Doch erhält er nicht diese, sondern ein Zauberschwert auf seine Bitte von Utto, dem Himmelsgotte, mit welchem er gleich dem eddischen Sigurd Vaterrache übt.

Die Verwandtschaft und mithin das Uralter der Figur des Märchens mit der starten Figur des hellenisch=germanischen Götterkreises erscheint uns durch die sinnische Form unwiderleglich festgestellt. S. hierüber Räheres in des Verf. vergleichenden Blicken unter Siegfried=Herakles.

Das Ausheben und Mitnehmen der Hausthüre, um sie zu verwahren, die dann mit auf den Baum genommen und auf die unter demselben lagernden Räusber geworfen wird, findet sich auch bei Grimm Nr. 59 und Zingerle S. 145.

Die Bedingung, unter welcher sich der Narr beim Priester verdingt, entspricht der in Nr. 11 und klingt an die Streiche an, für welche sich der junge Riese in Grimm Nr. 90 bei dem Schmiede und Amtmanne verdingt.

Der Gedanke der Unwiderstehlichkeit der Musik, der in der hellenischen Sage an Orpheus, in der deutschen Gudruns-Sage an Horands Gesang und in den deutschen Märchen bei Grimm Nr. 56 u. 110 an der vom Zwerg geschenkten Fiedel haftet, wird hier an eine von Gott geschenkte Pseise oder Flöte geknüpft. Bei Wolf d. M. u S. Nr. 24 erscheint die tanzenmachende Flöte mit einem alles schießenden Bogen verbunden.

Der Zug der Bariante von der Krankheit Gottes und deren Heilung durch den Weihrauch hat ein offenbar heidnisches Gepräge.

# 35. Der kluge Schäfer.

Aus Ziza. —

Der Grundgedanke des klugen Schäfers in Berührung mit hohen Herren ist in Deutschland weit verbreitet, doch ist uns keine mit der griechischen übereinstim= mende oder anklingende Form bekannt.

## 36. Das goldene Suhn.

Aus Ziza. —

Der Eingang stimmt zu dem der zwei Brüder bei Grimm Rr. 60, doch sehlt dort das Berhältniß des Juden zur Mutter, das auch Ar. 6 vorkommt, hier aber bis zum Ende nachwirkt. In der Bariante bei Grimm III, S. 102 singt das Bögelein, wer sein Herz esse, werde König, wer seine Leber, sinde jeden Morgen einen Goldbeutel unter seinem Kissen.

Das ferbische Märchen bei Buk Nr. 26 folgt mit geringen Abweichungen (bie betrügende Gattin fehlt) demfelben Gedankengang.

Dem Zuge, daß die Frau dem Manne ein Brechmittel eingiebt und die von ihm gebrochene goldbringende Hühnerleber verschluckt, begegnen wir auch bei Grimm Rr. 122, wo jedoch der goldbringende Gegenstand das Herz eines Bogels ist, den der Held selbst geschossen hat.

Die den helden um seine Wunschdinge betrügende Gattin findet sich auch Rr. 9, B. 2 und Grimm Rr. 54. Wolf d. Hausm. S. 122.

Die drei gerechten Richter erinnern an die drei hellenischen Tobtenrichter.

# 37. Der Königssohn und der Bartlose.

Text — aus dem Dorfe Çagori.

Bariante. (Aus Wisiani.) — Der Prinz nimmt auf der Fahrt zur Schönen des Landes, nach dem Rath des blinden Drachen, Fleisch, Honig und Weizen mit, und füttert mit dem Fleisch hungrige Adler, mit dem Honig hungrige Vienen und mit dem Weizen hungrige Ameisen und wirft auch noch Fische, die auf das Trockene gerathen waren, ins Wasser zurück.

Die Schöne des Landes giebt ihm auf: 1) 99 Hasen zu hüten, was die Abler besorgen; die Schöne besiehlt ihrer Mugd, einen davon zu stehlen, aber die Abler nehmen ihr denselben wieder ab; 2) allerlei Getreide zu sichten; 3) den Ring, den sie in die Meerestiese wirst, wieder herauf zu holen, was er durch die Ameisen und Fische thun läßt; 4) sie im Bade unter andern Frauen zu erkennen, was die Bienenkönigin ermöglicht.

Das in den Text aufgenommene Schneckensuchen ist aus dieser Bariante hinüber genommen. Nach dem Texte wird der Prinz von dem Bartlosen "auf der Jagd getödtet."

Nach einer Bariante aus dem Dorfe Çagori ist der König 18 Jahre lang kinderlos.

Anmerkungen. — In dem Märchen erscheint die Bertaformel Nr. 21 mit der der dankbaren Thiere Nr. 32 verbunden.

Der dürstende Prinz entspricht der dürstenden Prinzessin in Nr. 28 und Grimm Nr. 89, und der dem Helden rathende lahme Gaul klingt an den mit der Prinzessin redenden Kopf der Falada des erwähnten deutschen Märchens an, noch näher steht aber der dem Ferenand getrü (Grimm Nr. 126) bei der Lösung der Aufgaben rathende Schimmel.

<sup>1</sup> ή καλή τοῦ τόπου.

Die Aufgabe, die unter anderen Frauen versteckte Prinzessin zu erkennen, welche mit Hulfe der dankbaren Biene gelöst wird, sindet sich ebenso bei Grimm Rr. 63 und anklingend in unserem Märchen Rr. 13.

Auch die Aufgabe des Hasenhütens in der Bariante erzählt Grimm Rr. 165 mit geringen Abweichungen. Hans soll nämlich einen Tag lang 100 Hasen hüten, und erhält von dem ihn beschüpenden Alten ein Pfeischen bazu. Die Prinzessin schielt ihre Magd und verlangt einen davon. Hans antwortet, daß die Prinzessin selber kommen solle, und giebt ihr einen Hasen in die Schürze; als er aber pfeist, springt der Hase aus derselben und läuft zur Heerde zurud. In Wolf d. Hausm. S. 138 soll der Held drei Tage lang 100 Hasen hüten und führt mit seinem Pfeisechen den General, das Kammermädchen, die Prinzessin und den König an.

Der deutschen Frau Harte Geerde besteht aus Hasen und die in dem Märchen erwähnte Zahl 99 sindet sich verbunden mit dem Hasen in dem niederdeutsschen Fluche: Nu wot dat niegenunniegenzig wagen vull getrampelte Donnertiils tämen un slaigen di so deip inne är, as de has in niegenunniegenzig jär soupen kann. Mannhardt German. Mythen, S. 410.

# 38. Bon einem, der Berftand, aber kein Geld hatte.

Aus Rutuli. —

Die zelealoya, welche wir muthmaßend mit Seepferd übersetzen, kommen nur hier vor.

## 39. Lügenmärchen.

Aus Kutuli. —

Bei Grimm III, S. 193 heißt es: der König läßt bekannt machen, wer am besten zu lügen wisse, solle seine Tochter haben. Der Lügner läßt sich die Braut mit Geld ablösen, weil sie bäßlich war.

Weit reichere Anklänge zu unserem Märchen und zu Rr. 59 bietet das sersbische bei Grimm III, S. 336, so daß der gemeinsame Ursprung unverkennbar, doch ist die flavische Form weitaus die vorzüglichere.

# 40. Der Fischersohn und die Prinzessin.

Aus Kutuli. —

Das Märchen ist eine vollkommen vermenschlichte Form der Frejasormel Rr. 1.

Auch das Madchen im Kriege (Nr. 10) ftellt fich brei Jahre stumm aus Rummer über seine Entführung.

Bei Schleicher S. 86 sindet sich ein überraschendes litauisches Gegenstück zu biesem Märchen, nur sehlen die hochmüthigen Worte der Prinzesun, und der Beweggrund zur Flucht ist daher ein anderer, denn dier sagt der Fischersohn am Ende: "da ich von geringer Herkunft bin, so fürchtete ich, von der königlichen Familie und den Hosheren verachtet zu werden. Da es nun aber so kommen mußte, daß ich meine Frau vom Lode errettet habe, und sie selbst ersahren hat, was es heißt, im Elende leben, so wird man mich nun nicht verachten, und will ich nun gern ihr Mann sein."

#### 41. Boni Sonnentinde.

Text - aus Wika.

Bariante. (Aus Rato Sudena.) — Das Sonnentind heißt Iliobara (Hdiovtaga) und with durch die von der Sonne aufgehotenen Vögel des Himmels zu feiner Mutter zurückgebracht.

Die drei Thiere fagen: "guten Tag, heute Abend kommt unsere Iliodara." Unter den Bögeln, welche das Mädchen zu feiner Mutter brachten, war auch ein lahmer, und biefen heilte die Mutter.

Anmerkungen. — "Kikeriki! unsere goldene Tochter ist wieder hie!" rust auch der Hahn in Grimm Rr. 24, als er die rücktehrende schöne Tochter von weistem erblickt; vergl. den weissagenden Hahn in Rr. 4, Bar. 2. —

Zu Letiko auf dem Baume mit der untenstehenden Lamia verhandelnd stellen sich Pulja in Nr. 1 und Cebercitrone in Nr. 49.

Der lahme Bogel der Bariante, welchen die Mutter des Sonnenkindes heilt, zum Dank dafür, daß er ihr ihr Töchterchen zurückbringt, entspricht dem Schnapp= hahn in Nr. 15 u. 85.

### 42. Der Priefter und die Bartlosen.

Aus Wipa. --

Dem griechischen Popen entspricht das deutsche Bürle bei Grimm Nr. 61, besonders im zweiten Theile beider Erzählungen.

In der Bariante Grimm III, S. 109 ruft es wie jener: "ich will die Prinzessin nicht haben," und die Bauern lassen den Kasten stehn, um ins Wirthshaus zu gehn. Doch beginnt auch die deutsche Form mit einer Ruh, wie hier mit einem Och= sen, wenn auch in anderm Sinn, denn der Zug, daß sich der Priester an den Bartlosen zu rächen hat, sehlt im Deutschen.

Der goldmachende Esel, der in den deutschen Märchen öfter vorkommt, ift uns im Griechischen bis jest nur noch in Rr. 43 begegnet.

Wolfs d. S. und M. Ar. 11 entspricht in den Zügen der Rache, des belebenden Pfeischens und der Substituirung des Schäfers dem griechischen Märchen.

Die todtenerweckende Pfeise sindet sich im serbischen Märchen vom Bater, der seine Tochter heirathen will, bei Wuk Nr. 28. Um den Heirathkanträgen ihres Baters zu entgehn, ersticht sich die Tochter mit dessen Handschar. Er erhält von einer Zauberin eine Flöte und belebt seine Tochter wieder, indem er sich ihr zu Haupten stellt und vom ersten Sonnenstrahl bis zur späten Dämmerung dar auf bläst. Diese Pfeise ist daher in unserem Märchen keine neue, sondern eine parodirte Vorstellung.

Das litauische Gegenstück bei Schleicher S. 83 setzt an die Stelle des falschen Goldesels ein Pferdchen; zum zweiten Male verkauft der alte Tschuti den drei Herren einen Handschlitten, der von selber fährt; an die Stelle des belebens den Pfeischens tritt ein belebender Stab, mit dem die Frau des Tschuti ihren scheindar erstochenen Mann schlägt. Endlich läßt dieser sich begraben und versstümmelt die drei Herren, die ihn im Grabe beschimpfen wollen, mit einer Scheere, so daß sie daran sterben müssen. Der Zug der Rache des Helden an seinen Gegenern sehlt.

# 43. Die Schlange und ihre Eltern.

Aus Wipa. — Siehe Thierkindformel, Nr. 7.

Der Anfang des Märchens ist mit dem in Nr. 31 und 100 gleichlautend.

Das "Wurr Stäbchen!" wiederholt sich Nr. 15. Das deutsche Gegenstück ist Knüppel aus dem Sack! in Grimm Nr. 36.

# 44. Bon den Feigen, die Borner erzeugen und Sorner vertreiben.

Aus dem Dorfe Çagori. -

In diesem Märchen findet sich der oft selbständig vorkommende Zug von der Berjagung einer in einer Kirche ihre Beute theilenden Räuberbande durch vermeintliche Geister eingeschachtelt.

Beachtenswerth ist, daß das Verhältniß des Helden zum Schäfer in dem serbischen Märchen bei Wut Ar. 47 bereits in ähnlicher Weise mit dem vorerwähnten Zuge verknüpft ist. Doch weicht die Einleitung weit ab. Dort trägt nämlich ein Armer einen Sack Woos zu Markte, auf das er eine dünne Lage Wolle gestopst hat. Er begegnet einem, der Galläpfel in einem Sacke und oben drauf Nüsse hat. Sie tauschen, und der die Galläpfel hat, verspricht dem andern zwei Pfennige Drausgeld zu zahlen. Durch diese Schuld sindet sich die hartnäckige Versolgung des Gläubigers weit besser motivirt, als im Griechischen.

Dieses serbische Märchen beginnt also genau in derselben Weise, wie das walachische Märchen von Bakala bei Schott Nr. 22 schließt, und wir glauben, daß der verlorene Schluß des letteren hierdurch eine entsprechende Ergänzung erhält, um so mehr als die Vertreibung von Beute theilenden Räubern durch einen schweren vom Baume fallenden Körper eines der festesten Elemente des Bakala-märchens bildet. Wirklich entspricht auch das Treiben des Schäfers und Helden vor dem Schlosse der Prinzessin dem Wesen Bakalas.

Wie in unserem Märchen die schwarzen Feigen Hörner wachsen und die weis sen sie abfallen machen, so erzeugt bei Grimm Nr. 122 der Genuß von Aepfeln ungeheure Nasen und der von Birnen macht sie abfallen. Wie hier aus den Früchsten Pillen gemacht werden, mit denen der als Arzt verkleidete Held die Hörner ibald wachsen läßt, bald vertreibt, so im deutschen Märchen Pulver.

In der Sage von Fortunat wachsen statt der Rasen Hörner (Grimm III, S. 204).

#### 45. Der Traum des Bringen.

Aus dem Dorfe Çagori.

Der Text vom Laufen des Drakos lautet wörtlich:

"Eines Tages ließ der Drakos einen streichen, während ihn der Prinz lauste, und dieser rief: warum surzest du mich an? Der Drakos versetzte: da du mein Sohn bist, so darf ich dich wohl auch anfurzen. Der Prinz aber nahm das so übel, daß er, als der Drakos eingeschlasen war, den Schlüssel zur vierzigsten Stube nahm und sie damit aufschloß."

Nach den Schicklichkeitsregeln der südöstlichen Halbinsel gilt des Drakos Berhalten nicht nur als unschicklich, sondern auch als beleidigend für die Anwessenden. S. auch Schleicher, S. 39. —

Unserem Märchen entsprechend träumt im walachischen Märchen bei Schott Nr. 9 der Anabe Petru, daß er Kaiser werden solle, und entläuft seinem Vater, dem er aus Furcht den Traum nicht erzählen will. Das Ausschüttein der Anochen aus der Haut des Alten wiederholt sich Rr. 6, Bar. 2. — Der Zug ist auch in dem litauischen Märchen bei Schleicher, S. 135, an die starke Figur geknüpft, indem diese acht Ochsen bei den Hörnern faßt, und sie mit solcher Gewalt seitwärts schleubert, daß alle Eingeweide sammt dem Fleische hinaussliegen, und nur die Haut an den Hörnern hängen bleibt.

Der Traum des Prinzen, seine Flucht aus dem Baterhaus, seine Rücklehe dahin unter der Verkappung eines Greises, seine glänzende Entpuppung, der Tod des Vaters deuten nach unserer Auffassung auf die Jahresernenerung bei der Winterwende, und die Fortbauer des Winters bis zur unbestrittenen herrschaft des Sommergottes.

Daher sind uns auch die 12 Sattelgurte und 12 Gürtel als Jahresmonate und der abgebissene Finger des Helden nicht bedeutungslos, da auch Herakles kleiner Finger vom nemeischen Löwen abgebissen worden ist, denn Herakles Kern suchen wir in der Sonne. Siehe den betressenden Abschnitt in den "vergleichenden Blicken."

Episodisch eingefügt ift in bem Märchen bie Blaubartformel Rr. 30.

## 46. Der Mann mit der Reisekiste.

Aus dem Dorfe Çagori. -

Dbgleich der von dem Helden gemachte Donner und Blis an das gottedlästerliche Treiben des hellenischen Salmoneus erinnert, und der Grundgedanke unserer Erzählung an die bekannte hellenische Anekdote von dem den Flußgott Stamander vorstellenden Jüngling und der jungen Troerin anklingt, so möchten wir doch nach Benseys (II, S. 159 ff.) Borgang in diesem Märchen eine Entlehnung aus Indien erblicken, weil sich das indische Märchen, wie es im Pantschatantra (Bensey II, S. 48) enthalten ist, tief in der indischen Anschauungsweise verstochten zeigt. Der Held, ein Weber, dringt in das wohlverwahrte Schloß unter der Gestatt Bischnus und auf dem von seinem Freunde künstlich nachgemachten Garudavogel zur Prinzessen ein, und der günstige Schluß bes Märchens wird durch dies Einschreiten des Gottes vermittelt.

Die nächste Quelle unseres Märchens dürfte jedoch eine muhamedanische sein, denn in Tausend und ein Tag (deutsche Uebersetzung, Prenzlau. III, S. 33), dringt der Prinz, wie hier, auf einem sliegenden Kasten zur Prinzessin, und während der Held als Pseudo-Mahommed seinen Ruhm genießt, verbrennt der Kasten, und er ist wieder im Etend.

#### 47. Bon den drei um die Braut streitenden Brüdern.

Aus Kato Subena. —

Wie hier brei, so streiten sich in Grimm Rr. 129 die vier tunstreichen Brüder, welche gemeinsam eine von einem Riesen geraubte Königstochter ihrem Vater zurückbeingen, um deren Besit, werden aber von dem König dadurch abgesunden, daß er jedem ein halbes Königreich schenkt.

Beachtenswerth ist, daß sowohl in dem griechischen als in dem deutschen Märchen der moderne Begriff des Fernrohrs' Eingang gefunden. Die ursprüngzliche Form ist in dem persischen Tuhti Nameh (Grimm III, S. 212) erhalten, wo der Betreffende mit der Eigenschaft begabt ist, zu wissen, wo etwas Berlorenes sich besindet, so wie er auch die Zukunft vorandsieht.

In dem entsprechenden neapolitanischen Märchen, Pentamerone Nr. 47, sind der Söhne 5, und ihr Streit endet, wie im Griechischen, damit, daß der Bater die Befreite erhält.

# 48. Der Spindelknopf.

Aus Rato Sudena. —

Das Märchen bildet eine Bariante zur Berftogungsformel Rr. 4 ohne Rinder.

Das Schloß mit dem redenden Hausrathe wiederholt sich in Nr. 2 und 8, mit welchen das Märchen auch den Zug des erhörten Gebetes gemein hat.

Die Erzählung der Heldin an den Spinnrocken entspricht der Erzählung an das Mordmesser und den Wetsstein der Geduld in Nr. 12 und der Erzählung an den Ofen in den deutschen Märchen und Sagen.

## 49. Die Cedercitrone.

Aus Arwali (Apdonia) in Klein=Afien. — S. Bertaformel Nr. 21.

Die Jungfrau auf dem Baume, von der Mohrin herabgelockt, stimmt zur Bulja Rr. 1 und zur Letito Rr. 41.

Die aus dem Goldsischen entstehende Cypresse wiederholt sich Rr. 22.

Sehr überrascht fühlte fich der Berfasser, in Zingerle Nr. 11 ein deutsches Gegenbild dieses kleinafiatischen Märchens zu finden. Der reiche Grafensohn will teine Braut, die von einer Mutter geboren ist; er zieht nach einer solchen aus und

<sup>\*</sup> Siehe hieraber Ginleitung, Abschwitt IV, S. 41. Note 2.

eine Alte weist ihn an, wie er in die Küche eines Schlosses gelangen tönne, wo er drei Pomeranzen und ein Messer sinden werde; mit diesem solle er eine Pomeranze ausschneiden, die daraus aussteigende Jungfrau aber sogleich unter das Wasser des unter zwei Linden stehenden Brunnens halten. Es gelingt ihm mit der zweiten. Statt der Zigeunerin tritt eine Seze und ihre Tochter ein. Die Verwandelung der Braut durch die Zaubernadel in eine Taube und ihre Entzauberung durch den Prinzen theilt das deutsche Märchen mit dem walachischen Märchen von der ungeborenen Niegesehenen bei Schott Nr. 25. In diesem erhält der Held, der nach ihr sucht, von der heiligen Mutter Mittwoch einen goldenen Apfel, den er der Jungfrau neben dem Brunnen geben solle, nachdem sie einen Trunt aus diesem von ihm angenommen. Er ist aus Durst diesen und den ihm von der h. Mutter Freitag gegebenen; erst mit dem von der h. Mutter Sonntag erhaltenen gelingt der Erwerb der Jungfrau.

- Die Zigeunerin holt ihre Mutter zum Brunnen, die die Jungfrau unter dem Borwand, ihr das Haar zu ordnen, vom Baume lockt, ihr eine Zaubernadel in den Kopf sticht, und sie dadurch in eine weiße Taube verwandelt.

Diese läßt fich von der Magd der Zigeunerin fangen und zum Selden bringen, der ihr die Zaubernadel aus dem Ropfe zieht.

Die mehrfachen Verwandlungen des griechischen Cedercitrönchens stellen sich zu den Verwandlungen der walachischen Goldkinder bei Schott Rr. 8. Siehe hiersüber Anmerkung zu Nr. 69.

Die drei Citronen im Pentamerone Rr. 49 ergeben das neapolitanische Gesgenstück unseres Märchens, dessen Eingang jedoch zu dem Rahmenmärchen des Pentamerone stimmt, indem hier wie dort die Hauptsigur wegen eines entzweisgeworfenen Topfes von einer Alten verwünscht wird, sich in einen Unbekannten zu verlieben. Noch näher stellt sich jedoch unserem Eingange der von Pentamestone Nr. 17, da auch dort der Berwünschte ein Mann und der von ihm entzweisgeworfene Topf mit Bohnen gefüllt ist.

Ueber die Fortsetzung dieses Märchens Rr. 17 fiehe ad Rr. 54.

# 50. Bon dem weiberscheuen Prinzen.

Siehe Formeln Rr. 17 und Rr. 3. —

Dieser kleine, aus Alwali (Rydonia) in Klein-Asien stammende Roman mutthet uns an, als ob er einem gedruckten Buche nacherzählt sei, denn die schwäch-liche Weichheit seiner Charaktere erinnert an die Romane der späteren byzantinischen Zeit, welche mit den Produkten der empfindsamen deutschen Literaturepoche große Aehnlichkeit zeigen. — Dennoch betrachten wir den Kern unserer Erzählung

als mythisch; benn die Berkappung des Helden als Weichselzopf und sein freiwilziges Aschenbrötelthum sind ja beliebte Züge des griechischen Märchens und fällt daher unter die Formel Nr. 36 (doch sehlt Zug b). Die von ihrem Gatten geztrennte Prinzessin, welche ein Kloster gründet, dort ihrem Schmerze lebt, und endzlich von ihrem Gatten wieder aufgefunden wird, klingt an die gute Frau im Märschen Nr. 16 an und bildet mit ihr eine Bariantenklasse zur Penelopensormel Nr. 3.

Am beachtenswerthesten aber scheinen uns die Anklänge zu sein, welche das Berhältniß zwischen Bater und Tochter zu dem des Alkmäon und der Tisiphone bietet, wie es uns von Apollodor III, Cap. 7, §. 7 berichtet wird. "Euripides sagt": Alkmäon zeugte zur Zeit seines Wahnsinns mit Manto, der Tochter des Tiresias, zwei Kinder, Amphilochos und Tisiphone. Er brachte die Kinder nach Korinth und übergab sie dem König der Korinther, Kreon, zur Erziehung. Die Tisiphone aber, welche sich durch ihre Schönheit auszeichnete, wurde von der Gattin des Kreon in die Sklaverei verkauft, weil diese fürchtete, daß sie Kreon zu seiner Frau machen könnte. Alkmäon kauste sie und hatte sie zur Sklavin, ohne zu wissen, daß es seine Tochter sei. Als er darauf nach Korinth ging, um seine Kinzber abzuholen, brachte er auch von dort seinen Sohn mit."

Apollodor's Erzählung bemerkt zwar nicht ausdrücklich, daß Tisiphone ihr Schicksal vor Alkmäon verheimlicht habe, dies muß jedoch vorausgesest werden, und somit giebt sich unser Märchen nur als eine Bariante zu der von Euripides behandelten Sage. Da nun, wie wir in unseren "vergleichenden Blicken" gezeigt haben, die euripidische Sage und die nordische von Aslaug, Sigurds Tochter, viel Gemeinsames haben, und Aslaug als Kind von einem Harsner in seiner Harse gesborgen wird, so ergiebt sich in dem Zitherspiele der jungen Heldin des griechischen Märchens ein neues Verbindungsglied zwischen Aslaug und Tisiphone.

Aus dieser Ansicht folgt, daß wir Euripides von dem Berdachte willfürlicher Sagenerdichtung in diesem Falle ebenso frei sprechen müssen, als in seinen Schußssehenden. Da er die bekannteren Sagstoffe von seinen Borgängern bereits bearbeitet fand, so mußte er sich, um neu zu sein, an weniger geläusige Sagen wensen. Die männlich gefaßte Tisiphonesormel sindet sich sogar zahlreich in Indien vertreten. "Es giebt eine Menge Erzählungen von geraubten Prinzen, die als Stlaven zu ihren Eltern unerkannt zurücksommen und erst, wenn sie hingerichtet werden sollen, erkannt werden." Bensen Pantschatantra II, S. 201. Derselbe führt ein Märchen aus dem Anvar-i-Suhaili an, welches besonders an die vorerwähnten anklingt. Ein König wendet einem Schuhmacher seine Gunst zu, und verstraut ihm sein Söhnchen an. Der Schuhmacher entführt den Knaben in seinem 4ten Jahre, beraubt ihn seiner Kostbarkeiten und verkauft ihn als Stlaven.

in feinem zweiten Trauerspiel Altmaon.

Der neue Herr verkauft ihn an seinen Bater, der ihm seine Gunst zuwendet; diese benutt des Königs Juwelier, um ihn zu verführen des Königs Siegel zu stehlen; als ihn dieser dafür hinrichten lassen will, und ihn entkleiden läßt, erkenut er in ihm an einem Male seinen verlorenen Sohn.

## 51. Der Bauberspiegel.

Aus Agia Anna in Nord-Euböa. — Siehe Formel vom besten Jüngsten, Rr. 16. —

Das walachische Märchen vom goldenen Meermädchen bei Schott Nr. 26 bietet mehrfäche Anklänge, doch ist es weit reicher und schließt sich näher an das deutsche bei Grimm Nr. 57, wo der Fuchs die Stelle des walachischen Wolfes vertritt.

## 52. Die drei Brüder, die ihre geranbte Schwester suchen.

Aus Agia Anna. —

Dieses merkwürdige Märchen beginnt, wie die Kadmodsage, damit, daß brei Brüder andziehen, um nach ihrer von Räubern geraubten Schwester zu suchen, und gleicht jener Sage auch insofern, als es den Grund des Auszuges sofort vergißt, und der Schwester gar nicht mehr gedenkt.

Das stillschweigende Tödten der Lamien, ohne Grundangabe dieses Schweisgens, das Suchen nach dem Feuer, das Binden der Alten, welche der Welt den Tag bringt (wohl nur um die Nacht zu verlängern), der Kessel mit den 40 Hand-haben, den die 40 Näuber zusammen vom Feuer heben müssen, während ihn der Held allein abhebt und sich Feuer nimmt, — alle diese Züge muthen und höchst alterthümlich an.

Der weitere Berlauf des Märchens stimmt mit Grimm Rr. 111 überein, wo ebenso, wie hier, die Entwicklung durch das Wirthshaus herbeigeführt wirb, in welchem die Heldin die Gäste bedienen muß.

Ullers Gunft hat und aller Götter Wer zuerst die Lohe löscht, benn die Aussicht öffnet sich Den Asensöhnen, wenn ber Reffel vom Feuer kommt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Nr. 3, Bar. 3 foll Bojos bas Ding vom Drakos holen, was aus dem Tage Racht und aus der Nacht Tag macht.

<sup>2</sup> Grimnismal 42:

Auch in Wolf d. Hausm. S. 154 und Zingerle Rr. 33 findet sich ber Zug bes von der Königstochter erbauten Wirthshauses, in dem sie von den Gästen statt der Zeche ihre Geschichte verlangt.

#### 53. Belohnte Trene.

Aus Agia Anna. —

Das Märchen bietet Anklänge an die Formel vom besten Jüngsten in dem Berhältniß des Helden zu seinem Rebenbuhler. Das Siegeln als Zeichen der` Unterwerfung haben wir bereits Rr. 6 begegnet.

Der Zug, daß der Greis auch die Theilung der Frau begehrt, sindet sich bei Straparola XI, 2, wo jedoch der Däumling zu dem Ritter spricht: "so nimm sie lieber ganz, denn ich habe sie viel zu lieb, als daß ich sie zerschneiden ließe;" nach Grimm III, S. 289.

# 54. Der Ingling, der Tenfel und seine Tochter.

Aus Agia Anna. ---

Der Eingang des Märchens gehört zu der Kindergelobungsformel Nr. 8 und sein Berlauf ist der Kampf des Kindes mit dem Dämon, dem es gelobt wurde, welcher hier der Teufel selbst ist, und dem der Herr Jesus Christus in der Gestalt eines alten Mannes entgegengestellt wird. Dies und Rr. 60 sind die einzigen Märchen der Sammlung, welche den Heiland erwähnen.

Der Bug bes belobten ftinkenben Waffers findet fich auch in Der. 100.

In dem Raube der Kleider der badenden Reraiden begegnen wir einem Zuge der nordischen Sage, deren älteste Formen sich in der Edda Bölundar Kvidha Einsang und Helreidh Bronhildar 6 finden.

Mit der Ankunft des Helden in der Wohnung des Teufels folgt das Märchen der Jasonsormel und entspricht Grimm Rr. 113.

Dort sind die Aufgaben, in je 12 Tagesstunden einen Wald zu fällen, einen Teich zu schlämmen, einen Berg zu roden, und ein Schloß darauf zu bauen. Seine Braut führt sie durch die herbeigerufenen Erdmännchen aus. Darauf flieht das Paar und wird vergebens verfolgt, und den Schluß bildet gleichfalls der Jug des Bergessenheitstusses, den Grimm mit dem Bergessenheitstrunke der eddischen und farörischen Chrimhild vergleicht.

Doch ist im Deutschen noch die Formel der käuflichen Chefrau zur Lösung des Knotens benutt. So auch in Wolf d. Hausm. S. 286, dessen Eingang sich dem griechischen insofern nähert, als hier der Held sich an den Teufel selbst verspielt.

Das entsprechende neapolitanische Gegenstück unseres Märchens sindet sich in Bentamerone Nr. 17 und 29.

# 55. Bom Salberbechen.

Text — aus Agia Anna in Nord-Euböa.

Bariante. (Aus Rato Sudena in Epirus.) — Es war einmal ein Chepaar, das hatte keine Kinder, und bat den lieben Gott: "lieber Gott, schenke uns ein Kind, und wenn es auch nicht größer als eine Erbse wäre." Da schenkte ihnen der liebe Gott ein Kind, das war so groß wie eine Erbse, und wurde auch nicht größer.

Eines Tags ging sein Bater auf das Feld, um zu pflügen, und sagte seiner Frau, daß sie ihm zu Mittag mit dem Erbsentinde ein Brepelbrot schicken solle. Als nun das Kind um die Mittagszeit mit dem Brepelbrote zum Acker kam, da rief est: "Bater, von welcher Seite soll ich beikommen?" und dieser antwortete: "vom Rande, vom Rande!" Da begann das Erbsenkind das Brepelbrot vom Rande an zu essen, und als es bis zur Mitte gekommen war, da rief est: "Bater, von welcher Seite soll ich beikommen?" und dieser antwortete: "von der Mitte aus." Da begann das Erbsenkind das Brepelbrot von der Mitte ans zu essen, und aß so lange, bis nichts mehr davon übrig war, und ging dann auf den Acker zu seinem Bater u. s. w.

Die Ochsendärme frist der Wolf und holt sich bei der Füchsin Rath, wie er sich heilen könne; die rieth ihm: "gehe zum Strande und wälze dich, bis du schwizest;" das that der Wolf und wälzte sich, bis er barst.

Anmerkungen. — Wie im deutschen Daumesdick, Grimm Rr. 37, erfüllt sich auch an Halberds der Wunsch der Eltern in der Bariante wörtlich. Anch sein deutscher Doppelgänger wird von der Ruh, und als diese geschlachtet wird, vom Wolfe verschluckt, und Schlauheit und Humor sind beiden gemeinsame Charafterzüge.

Das albanesische Gegenstück ist der Räuber Ruß Rr. 99. Ueber die hellenischen Parallelen s. Grimm ad Rr. 37.

#### 56. Das Pfefferkorn.

Wir reihen das Pfefferkorn, obwohl aus Smyrna stammend, dem Märchen vom Halberbs an, weil es mit demselben nahe verwandt ist und dessen kindliche Auffassung zu sein scheint.

Der Zug, daß Pfefferkorns Tod von aller Welt betrauert wird, klingt auch im deutschen Schneewittchen bei Grimm Nr. 53 an, wo nicht blos die Zwerge, sondern auch die Thiere dessen Tod beweinen, "erst eine Eule, dann ein Rabe, zulest ein Täubchen." Dies erinnert an die allgemeine Klage um Baldurs Tod. —

Dies Märchen zeigt, daß dem griechischen Kreise die Mehrsprüche nicht fremd sind, von welchen der deutsche Jokel, der den Haber nicht schneidet und auch nicht nach Sause kommt, der verbreitetste ist.

# 57. Das Dohlenkind.

Aus Agia Anna. — S. Thierkindformel Nr. 7.

Der Pfahlzaun, welchen das Dohlenkind vom Brauthause bis zum Königs= schlosse verlangt, klingt an die goldene Straße in Nr. 6 und 9 an.

# 58. Von dem Manne, der in eine Fran und wieder in einen Mann verwandelt wird.

Aus Agia Anna. —

Der Zitherspieler, welcher vom Manne zur Frau und wieder zum Manne verwünscht wird, erinnert an den hellenischen Seher Teiresias, der, weil er von sich begattenden Schlangen das Weibchen erschlug, zur Frau, und als er 7 Jahre darauf in ähnlicher Weise das Männchen erschlug, wieder zum Manne wurde.

Weit häusiger aber sindet sich der Geschlechtswechsel in der indischen Sage (zusammengestellt in Bensey, Pantschatantra I, S. 43 folg.) und in der ältesten Form von Ida, Manus Tochter, erzählt, welche durch Mitras und Varunas Gunst zum Manne, durch Sivas Fluch (also wie im griechischen Märchen) wieder zur Frau wird, und als solche von Budha, dem Sohne des Mondes, den Purûstavas gebiert. Bensey I, S. 50.

Den Naturkern der Borstellung des Geschlechtswechsels möchten wir in den wechselnden Formen des Mondes, der Neusichel und des Bollmondes, erblicken, worauf besonders die Form der indischen Sage hinzuweisen scheint, wonach Manus Sohn als Mann (Vollmond) geboren, dann zur Frau (letzte Sichel) wird und von

da an abwechselnd einen Monat Mann und einen Monat Weib sein würde, was dann freilich ursprünglich so gelautet haben müßte, daß er jeden Monat einmal Mann und einmal Frau sein würde.

Auch der Apfel, mit welchem in unserem Märchen der Riese spielt, und durch dessen Raub der Held wieder zum Manne wird, scheint auf den Bollmond hinzuweisen.

Wir haben in den "vergleichenden Bliden" den Urkern des Tirefiaß gleichfalls in den Mond verlegt und mehrfache Bezüge desselben zur Sonne erkannt. Unser Märchen bietet deren gleichfalls in den Kämpfen des Helden mit den beiden Wasserwesen.

Nach dem Siege über das erste verweigert er die Hand der befreiten Jungfrau und verlangt zum Lohne ein Pferd.

Dieser Zug klingt an die Vilcinasaga Cap. 168 an, nach welcher Sigurd sein Roß Grani von Brunhild erhält (doch ohne sie befreit zu haben, er dringt vielsmehr gewaltsam in ihre Burg ein); besonders wenn man beide Züge durch das serbische Märchen bei Wuk Nr. 4 verbindet. Hier hütet der Held drei Tage lang die Zauberstute der Alten und zum Lohne dafür dars er sich unter ihren Pferden eins auswählen. Er verschmäht die zwölf glänzenden Pferde und wählt dafür ein räudiges, erbärmliches, das in einem Winkel des Stalles sieht, das aber den Reiter in die Wolken tragen kann (S. 34), und das schnellste aller Pferde ist (S. 40). Die Alte ist über die Wahl sehr ärgerlich. Nachdem es der Held gepust hat, glänzt es, als hätt' es goldene Haare.

Der Zitherspieler, auf seinem Hengste "Blig" sitzend und das Meerungeheuer besiegend, bietet um so größere Aehnlichkeit mit dem auf dem Pegasus die Chi-mära bekämpfenden Bellerophon, als er gleich jenem auf Abenteuer ausgeschickt wird, um seinen Tod zu sinden; der Unterschied besteht nur darin, daß der Schickende hier der wirkliche, in der Bellerophonsage aber der künftige Schwiegervater ist. Wir werden den Pegasus auch in Variante 1 zu Nr. 69 begegnen.

Von den Reraiden glaubt man in Attika und wohl auch anderwärts, daß der Wirbelwind ihr Werk sei.

Die vorliegende Reraide aber erinnert lebhaft an die indischen apsarus, "die im Wasser (ap ist Wasser der Wolke) Wandelnden, vielleicht ursprünglich die eilenden, tanzenden Wolken (vergl. Mannhardt, germanische Mythenforschungen 76), welche die indische Phantasie in die himmlischen Tänzerinnen verwandelt hat. "Bensey, Pantschatantra I, S. 262.

## 59. Lügenwette.

Aus Agia Anna. —

S. eine ähnliche Lügenwette in Rr. 39; vergleiche auch Rr. 11.

# 60. Die Sehergabe.

Aus Agia Anna. —

hier ist auf das Ausplaubern die Strafe des Todes wie in Nr. 29 die der Bersteinerung gesetzt.

# 61. Der Jäger und der Spiegel, der alles fieht.

Aus Agia Anna. -

Zusammengesetzt aus der Formel der dankbaren Thiere Rr. 32 und der Brautwette Rr. 23.

Der Baum, auf welchen eine Schlange kriechen will, um die Jungen aus dem in seinem Wipsel befindlichen Adlerneste zu rauben, erinnert lebhaft an die eddische Weltesche Yggdrasil, an deren Wurzeln der Drache Ridhöggr und auf deren Gipfel der Adler in Zwietracht mit einander hausen.

Auch im indischen Hitopadesa kommt der Zug vor, daß ein Schwan seine Flügel ausbreitet, um einen unter einem Baume schlafenden Wanderer vor der Sonne zu schüßen (Bensey, Pantschatantra I, S. 228).

Der Fuchs, der um Schonung bittet, als der Jäger mit den Worten: "du kommst mir gerade recht, denn ich laufe nun drei Tage herum, ohne etwas zu schießen," auf ihn anschlägt, stellt sich zu dem Fuchse, der bei Grimm Nr. 60 dem Jäger zuruft:

Lieber Jäger, lag mich leben, Ich will dir auch zwei Junge geben.

Bergl. auch Grimm Rr. 107.

Das entsprechende walachische Märchen sindet sich bei Schott Ar. 13. Der Held ist hier ein Schweinhirt, der mit der ganzen Natur und allen Thieren auf dem besten Fuße steht. Das Verstecken in Luft und Wasser entspricht unserem Märschen; eigenthümlich ist nur das dritte: ein dem Helden befreundeter Waldzeist verwandelt ihn in eine Rose und giebt sie der Prinzessin, diese steckt sie in ihre Haare, und kann ihn daher nicht sinden. Auch hier siegt also das Verstecken in ein Erdelement, doch muthet uns die griechische Form ursprünglicher an.

Dieselbe Brautwette erzählt ein anderes walachisches Märchen (Schott Nr. 17), nur mit dem Unterschiede, daß der Wettende der Vater der Braut ist, auf dessen Kopf bei der dritten Wette der Held von seinem zauberkundigen Pferd als Laus gesetzt, und der, nachdem er die Wette verloren, von dem Helden enthauptet wird.

Der zweite Theil des Märchens bildet das Gegenstud zum griechischen Rr. 63.

Die lettere Form bildet den Uebergang unseres Märchens zu der schönen Faröer Sage, nach welcher sich der von einem Riesen dem Vater im Spiele abge-wonnene Knabe vertragsmäßig dreimal vor diesem mit Odins, Hönirs und Lotis Hülfe versteckt.

#### 62. Die drei bosen Schuuren.

Aus der Insel Tinos. —

Sehr eigenthümlich und vielleicht aus dem selten beneidenswerthen Zustande verwittweter Schwiegermütter hervorgegangen.

## 63. Der junge Jäger und die Schöne der Belt.

Aus Tinos. — S. Brautwettformel Nr. 23.

Der Großvesir, welcher vom Jäger den Edelstein verlangt, um ihn dem König zu bringen, klingt an den Truchseß an, der zu gleichem Zwecke von Wieland den Siegsstein verlangt, den dieser geholt hatte (Vilcinasaga Cap. 70); im übrigen entspricht er dem Ferenand ungetrü in dem deutschen Märchen bei Grimm Nr. 126, welches das Gegenstück des unsrigen bildet.

Der Auftrag des Jägers an die 40 Mädchen, ihn 40 Tage zu erwarten, und seine Rückehr am 40 ten, als sie sich zur Abfahrt rüsten, klingt an Herakles Aufetrag an Molorchos an, ihn 30 Tage zu erwarten und ihm dann, wenn er von der Fahrt nach dem nemeischen Löwen nicht zurückgekehrt sei, als Heros zu opfern, und dessen Rückehr während der Vorbereitungen zum Opfer (Apollodor II, Cap. 5, § 1).

Der Verjüngung des Königs durch seine Verbindung mit der Schönen der Welt liegt der Gedanke der Kreurgie zum Grunde, doch ist dessen Anwendung sehr eigenthümlich.

Wut Rr. 12 ergiebt das serbische Gegenbild zu unserem Märchen mit theilweis ursprünglicheren Formen.

Statt des Bogels tödtet hier ein goldwolliger Widder den Bater des Helben, der gleichfalls Jäger ist. Mit dessen heimlich vor der Rutter entwendetem Gewehre

töbtet der Sohn den Widder. Da er dessen Fell dem Kaiser nicht verkaufen will, legt ihm dieser auf den Rath seines Ministers drei Aufgaben auf, in sieben Tagen einen traubentragenden Weinberg anzulegen, ein Schloß aus Elsenbein zu bauen und die Arinzessin zu entführen.

Ein unbekanntes Mädchen vollbringt die beiden ersten und weist ihn an, wie er es machen soll, die Prinzessin zu entführen. Als diese auf dem Schiffe ist, um die schönen Waaren des vermeintlichen Kaufmanns anzusehen, entführt sie der Held auf diesem. Eigenthümlich sind die Züge, wie den Anschlägen der Prinzessin vorgebeugt wird.

Der Raiser läßt nun dem Rücktehrenden den Kopf abschlagen und die Prinzessin belebt ihn wieder mit dem Lebenswasser. Da wird der König begierig zu erfahren, ob man mehr wisse als früher, wenn man vom Tode aufersteht, und läßt sich den Kopf abschlagen, aber die Prinzessin belebt ihn nicht und macht ihren Entführer zum Kaiser.

Das entsprechende walachische Märchen findet sich bei Schott Rr. 17. — Hier muß der Held für den König, dem er dient, seine eigene Braut (s. ad Rr. 61) holen, die, um sich an ihm zu rächen, gefährliche Aufgaben für ihn vom König verslangt, nämlich die Milch der wilden Stuten zu holen, und sich in der siedenden Milch zu baden; sein Zauberpferd bläst die Milch kühl, aber der König verbrüht sich in ihr und nach seinem Tode erfolgt die Versöhnung.

In der griechischen Erwerbung der Braut durch den Helden als Dienstmann, für den König, dem er dient, ohne daß dies die Braut ahnt, liegt ein Anklang an das Verhältniß Siegfrieds, Brunhilds und Gunars nach der deutschen Sagform.

#### 64. Der ftarte hans.

**Text** — aus Shra.

Bariante 1. Jannt, des Priesters Sohn. (Aus Biga.) — Es war einmal ein Priester, der hatte nur einen Sohn, welcher aber so stark wie Samson war.

Als er noch in die Schule ging, fragte er seine Schulkameraden, wenn sie zusammen gegessen und getrunken hatten: "he, ihr Jungen, nun haben wir gut gegessen und getrunken, wißt ihr Einen, der stärker ist, als ich?" Auf den Rath des Schullehrers antworteten sie ihm, als er wieder einmal fragte: "wenn du wirklich so start bist, so reiße den Platanenbaum mit der Wurzel aus." Da machte sich der Janni daran, und riß den Baum mit der Wurzel aus, und sprach darauf: "lebt wohl, ihr Jungen, ich will nun fort und nach meines Gleichen suchen."

Da ging er zu den Zigeunern (Schmieden) und bestellte sich bei ihnen einen Gisenstab, so groß und schwer sie ihn nur machen könnten. Sie machten ihm einen,

ber 1000 Pfund wog; er aber sprach: "der ist viel zu schwach, nehmt nur alles Eisen, das ihr habt, dazu!" Da machten sie ihm einen Stab von 2000 Pfund, und nachdem er ben probirt hatte, sprach er: "auch dieser Stab ist mir noch zu leicht, aber weil ihr keinen besseren machen könnt, so will ich mich mit ihm behelsen."

Drauf kam er in eine Stadt, in welcher ein Drakos wohnte, der täglich einen Menschen verzehrte, und wenn ihm dieser nicht gebracht wurde, so kam er heraus und-fraß alle Menschen, die ihm in den Wurf kamen.

Als nun auf die Königstochter das Lovs gefallen war, da griff Janni den Draken an, während er das Mädchen packen wollte, und hatte eine ganze Stunde mit ihm zu kämpfen, bis er ihn tödtete. Run sagte ihm die Königstochter, daß sie ihn und keinen andern zum Manne nehme und mit ihm hier wohnen wolle. Er vermählte sich also mit ihr.

Rachbem der König vergebens seine Tochter zurückverlangt hat, verspricht er sie dem zur Ehe, der sie ihm bringen würde. Da meldete sich ein Mann, der nur ein Auge, eine Hand und einen Fuß hatte, und versprach sie zu holen.

Als der Janni den halben Menschen sah, sagte er zu seiner Frau: "der wird mich umbringen, und wenn das geschehen ist, so lege meinen Leib in einen Sarg und schreibe außen mit goldenen Buchstaben darauf: Hans des Priesters Sohn."

Jannis Rampf und Tob wie im Texte.

Als die Prinzessin zu ihrem Vater tam, sagte sie: "Vater, ich bitte dich, daß du mich in einem schwarzen Schlosse meinen Mann drei Jahre lang betrauern lässest."

Run suchen der Priester und seine Frau ihren Sohn auf, und als sie unterwegs Rast hielten, sahen sie, wie zwei Schlangen mit einander kämpsten, und die eine die andere tödtete. Da sagte der Priester zu seiner Frau: "decke die Schlange mit Blättern zu, damit man sie nicht sieht."

Als das die Frau that, wurde die Schlange von den darauf geworfenen Blättern wieder lebendig. Da sagte der Priester zu seiner Frau: "stede dir die Taschen voll von diesem Kraute, denn das ist eine gute Arzenei."

Mit diesem Kraute beleben sie ihren Sohn wieder.

Dieser gab ihnen barauf so viel Geld, als sie tragen konnten, von den Schäpen des Draken, und fagte ihnen, daß sie damit nach Hause gehn sollten, und er werde bald nachkommen.

Auf den Rath des Janni erforscht seine Frau den Ort, wo die Stärke des halben Mannes liege, und unter vielen Schmeicheleien und dem Vorwande, daß nun bald die Zeit herankomme, wo sie ihn heirathen werde, sagt er ihr endlich,

<sup>1 500</sup> Offa.

daß auf einem Berge eine Wildsau lebe und in ihrem Bauche zwei Tauben seien, und in diesen site seine Stärke.

Da nahm Janni seinen Eisenstab und ging zu jenem Berge. In der Nähe traf er einen Schäfer und verdingte sich als Knecht bei ihm.

Als Janni zum ersten Wal mit den Schafen ausfahren wollte, da sagte ihm der Schäfer: "höre nun, was ich dir sage, damit du nicht zu Schaden kommst. Du darfst nicht jenseits jener Gränze weiden, denn dort haust eine Wildsau, die dich und die Schase frißt." — "Sehr wohl!" antwortete Janni, trieb aber seine Schase geradeswegs dorthin, und sobald ihn die Sau gewahr wurde, stürzte sie sich auf ihn und wollte ihn fressen. Da kämpsten sie mit einander so lange, bis sie vor Müdigkeit nicht mehr konnten, und dann sesten sie sich einander gegenüber, um auszuruhen. Da sprach die Sau: "höre Janni, wenn ich einen recht setten Sumpf hier hätte, und mich darin wälzen könnte, so wollte ich nicht Wildsau heißen<sup>1</sup>, wenn ich dich dann nicht fräße!" und jener sprach daraus: "wenn ich einen warsmen kaib Brot und eine Flasche Wein hier hätte, und beides verzehren könnte, so wollte ich nicht Janni heißen, wenn ich dich dann nicht todtschlüge!" Drauf gingen sie für diesmal aus einander. —

Als nun der Janni am Abend nach Hause kam und der Schäfer die Schafe so fatt und ihre Euter so gefüllt fand, da wunderte er sich, wo er sie wohl geweidet haben möchte; und da auch am zweiten und dritten Abend die Schase ebenso wohlgenährt nach Hause kamen, schickte er ihm seine Tochter heimlich nach, um zu ersahren, was er mit den Schasen anstelle. Das Mädchen folgte dem Janni, ohne daß er es gewahr wurde, und sah aus einem Berstecke seinen Kampf mit der Wildsau an und hörte, was sie zu einander sprachen, als sie vor Müdigkeit nicht mehr kämpsen konnten. Die Wildsau sagte zu Janni: "höre Janni, wenn ich nun einen recht setten, setten Sumpf hätte, und mich drin wälzen könnte, so wollte ich nicht Wildsau heißen, wenn ich dich nicht fräße!" und dieser sagte darauf: "und wenn ich nun einen warmen, warmen Laib Brot und eine Flasche Wein hätte, und das Brot essen wurde und den Wein trinken könnte, so wollte ich nicht Janni heißen, wenn ich dich nicht todt schlüge!" Da lief das Mädchen zum Bater zurück und erzählte ihm, was es gesehen und gehört hatte.

Als der Janni am Abend nach Hause kam, sagte ihm der Hirte nichts von dem, was er durch seine Tochter erfahren hatte. Aber am andern Morgen but er ein großes Brot und füllte eine große Holzstasche mit Wein, und gab beides dem Mädchen mit. Als nun Janni und die Wildsau wieder mit einander tämpsten, bis beide so müde waren, daß sie nicht mehr konnten, und sich ausruhten und dabei die gewöhnlichen Reden wechselten, da gab das Mädchen dem Janni das

<sup>1</sup> δέν με ξλεγον γουρούνα.

Brot und den Wein, und nachdem er gegessen und getrunken hatte, gab er der Wildsau mit seinem Eisenstabe einen solchen Schlag auf den Kopf, daß sie davon tobt hinstürzte.

Darauf schnitt er ihr vorsichtig den Bauch auf, nahm die beiden Tauben heraus und schlachtete die eine, und in demselben Augenblicke rief der halbe Mensch: "ach! weh mir, mein halbes Leben ist weg, der einen Taube muß etwas zugesstoßen sein. "

Die andere Taube aber nahm der Janni mit und schlachtete fie vor dem halben Menschen, und so starb dieser.

Bariante 2. (Aus Agia Anna.) - Es war einmal ein Priefter, dem gebar feine Frau einen Anaben, der schon mit zwei Monaten sprechen konnte, und dabei fo groß und ftart mar, daß er ihn mit den andern Anaben in die Schule schickte. In diese ging auch der Sohn des Königs, und eines Tags geriethen die beiden Rnaben in Streit, und ber Prieftersohn prügelte den Konigesohn burch. Darauf beklagte fich diefer bei feinem Bater und ber Ronig schickte zwei von feinen Leuten aus, um den Prieftersohn zu holen. Sie fanden ihn in der Schule und fagten ihm: "tomme mit, benn ber Rönig will dich sprechen;" ber Anabe aber erwiderte: "jest habe ich teine Zeit, benn jest muß ich lernen." Ale fie nun ben Anaben mit Gewalt paden wollten, da schlug fie dieser nieder und lief aus der Schule. Die Schergen aber gingen zum König zurud und erzählten ihm, wie es ihnen gegangen fei. Darauf sprach dieser: "schämt ihr euch nicht, euch von einem zwei Monate alten Kinde prügeln zu lassen?" und schickte barauf 7 Solbaten nach ihm aus. Als fie jur Schule tamen, faß ber Anabe barin und las; wie fie ihn aber paden wollten, wehrte er fich dermaßen, und theilte folche Siebe aus, daß die fieben Soldaten die Flucht ergriffen und zu dem König gingen und ihm berichteten, wie es ihnen mit dem Anaben ergangen sei. Da sprach ber König: "laßt ihn in Rube!" und ging zu bem Priefter und fagte ihm, daß er feinem Sohne zusprechen folle, fich ordentlicher zu betragen. Der Priester versprach das, bedachte aber zu= gleich, daß der Anabe von Tag zu Tag mehr effe und er ihn, wenn das fo fortgebe, bald nicht mehr zu ernähren im Stande wäre.

Als nun der Anabe am Abend nach Hause kam, sagte sein Bater zu ihm: "lieber Sohn, ich bin nicht im Stande, dich zu ernähren, gehe daher in ein anderes Land; "und jener erwiderte: "das ist mir ganz recht, und ich will mein Glück in der Welt versuchen, wenn du mir deinen Segen giebst. "Da gab ihm der Bater den Segen, und der Anabe ging zum Hasen und bat dort einen Schiffer, ihn mitzunehmen, er wolle ihm dafür unterwegs dienen, weil er kein Geld habe, um den Frachtlohn zu bezahlen. Der Schiffer war das zufrieden, und nahm ihn ins Schiff. Als man nun den Anker lichten wollte, da sah der Priestersohn, daß die Schiffsmannschaft große Mühe damit hatte; er sprang also ins Meer und hob den vierzig

Centner schweren Anker mit einer Hand in das Schiff. Wie das der Schiffer sah, wunderte er fich fehr und befahl seinen Leuten, höflich mit dem Fremden zu sein, damit er ihnen kein Leid anthue. Als nun die Mittagszeit herankam, sagte der Schiffer jum Schiffsjungen: "nimm diesen Menschen und besorge mit ihm bas Effen." Der Schiffsjunge aber hieß ihn 7 Stud 3wiebad' in einem Bafferkeffel aufweichen. Da sprach der Priestersohn bei fich: "7 Zwiebace! ich allein brauche ben ganzen Sad." Er leerte also ben ganzen Borrath 2 in ben Reffel, um ihn aufzuweichen. Als das der Schiffer fab, wurde er fehr zornig und rief nach dem Schiffsjungen, und fragte ihn: "warum er ben ganzen Borrath auf einmal eingeweicht habe." Dieser aber verschwor fich, daß er davon nichts wisse, sondern daß es ber Fremde gethan haben muffe; und der Schiffer fagte barauf: "wenn wir abgegessen haben, so trodne die Zwiebäcke wieder in der Sonne, damit sie nicht zu Grunde gehn." Nachdem nun die Schiffsleute abgegessen, setzte fich auch der Priestersohn zu Tische, ag den ganzen Zwieback auf und war doch noch nicht satt davon. Da sprach der Schiffer zu seinen Leuten : "so lange der Fremde im Schiff ift, durft ihr nicht zu effen verlangen, denn sonst muffen wir auch dem Fremben geben, und bann frift er und ben gangen Proviant auf."

Den andern Tag kamen sie ans Land und schifften sogleich den Priestersohn aus. Weil er nun sehr hungrig war, so ging er zu einem Bäckerladen und fragte den Bäcker: "wie viel willst du haben, damit ich mich an deinem Brote satt essen darf?" Der Bäcker dachte in seinem Sinn, mehr als 5 Pfund wird er doch nicht essen können, und verlangte daher eine Drachme. Da sagte der Priestersohn: "gut, die sollst du haben!" septe sich hin und aß die drei Desen voll sertiger Brote rein auf. Als das der Bäcker sah, verlangte er von dem Fremden Entschädigung für seinen Berlust, dieser aber berief sich auf ihren Contratt; nun verlangte der Bäcker wenigstens die bedungene Drachme, und der Priestersohn antwortete: "daß er teinen Heller habe, das Geld aber mit seiner Arbeit abverdienen wolle." Dawurde der Bäcker zornig und ergriff seine Brotschaufel, um ihn damit zu prügeln; der Priestersohn riß sie ihm aber aus der Hand und prügelte ihn selbst damit. Darauf lief der Bäcker zum König und verklagte den Priestersohn und erzählte, wie es ihm ergangen sei. Der König versetze: "auf meinem Spaziergange werde ich heute an deiner Bude vorüberkommen und mir den Fremden ansehn."

Als sich nun der König ihn angesehn hatte, nahm er ihn in seine Dienste und ließ dem Bäcker sein Brot zahlen. Darauf schickte der König alle seine Soldaten weg und hielt sich nur den Priestersohn, denn dieser war allein stark genug, um ein ganzes Königreich zu bekämpfen. Der Priestersohn blieb nun 10 Jahre bei dem König und nahm täglich an Größe und Stärke zu, aß und trank aber auch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 7 τάχους παξιμάδια.

<sup>2</sup> ή χουμπάνια.

täglich mehr, so daß er nach und nach dem König sein ganzes Reich aufaß. Als der König sah, daß er ihn nicht mehr länger ernähren könne, sprach er zu ihm: "Mein Sohn, du bist nun lange genug in diesem Lande gewesen, um es keunen zu lernen, du mußt dich nun auch anderweitig in der Welt umsehn." Da sagte der Briestersohn: "gut, ich will weiter ziehen, aber laß mir vorher eine eiserne Keule von 40 Centnern machen." Nachdem diese fertig war, warf er sie so hoch in die Luft, daß sie zerbrach, als sie auf den Boden niedersiel, und bat also den König, ihm eine andere von 80 Centnern machen zu lassen. Als er diese in die Luft warf, zerbrach sie nicht; da sagte er: "die ist gut, und nun zeigt mir den Weg aus dem Lande, denn ich weiß ihn nicht." Da ließ ihn der König arglistiger Weise in einen Wald weisen, der nach und nach so dicht wurde, daß er darin nicht mehr forttommen konnte; er aber nahm seine Keule und warf sie wider die Bäume, so daß sie reihenweise zusammenknickten, und bahnte sich so einen Weg durch den Wald.

Als er endlich ins Freie kam, sah er ein Haus vor sich und darin sand er einen Drakos, der vor einem großen Ressel stand und das Essen umrührte, das darin war. Dieser Ressel hatte 10 Handhaben und war so groß, daß ihn nur die 10 Draken, denen er gehörte, zusammen vom Feuer heben konnten. Der Priesters sohn aber machte wenig Umstände und hob ihn allein vom Feuer, setzte sich dazu und verzehrte alles Essen der zehn Draken allein, so daß nichts davon übrig blieb.

Diese Draken waren gewohnt, wenn sie von der Jagd zurückehrten, von weitem ihre Pfeile in das Dach der Hütte abzuschießen, zum Zeichen, daß der, welcher das Essen kochte, den Tisch decken solle; und das thaten sie auch diesmal. Sie waren aber sehr erstaunt, den Tisch nicht gedeckt zu sinden, als sie in die Hütte kamen. Da fragten sie den Rüchenmeister, was das zu bedeuten habe, und dieser erzählte ihnen, was vorgefallen, und zeigte ihnen den Priestersohn, der, nachdem er satt war, sich bei der Hütte mit seiner Reule im Arme in den Schatten gelegt hatte und eingeschlasen war. Da sagten sie unter einander: "wir wollen ihn jest, wo er schläft, an den Spieß steden, und ihn dann braten und verzehren, damit wir wieder zu unserm Essen kommen. Die neun Draken hoben nun die Füße des Schlasenden auf und der zehnte seste ihm den Spieß an, um ihn zu spießen. Davon erwachte aber der Priestersohn und schlug sie alle zehn mit seiner Reule todt.

Diesen Abend blieb er in der Hütte und am andern Morgen ging er weiter und wanderte, bis er zu Mittag an eine andere Hütte kam. Darin fand er einen andern Drakos, der in einem großen Kessel das Essen rührte. Dieser Kessel war aber viel größer, als der erste, denn er hatte 40 Handhaben. Doch der Priester-

ι ἀρβάλια.

sohn hob ihn allein vom Feuer und aß alles Effen auf, das darin war. Als nun die 39 Draken von der Jagd zurudkamen und effen wollten, hörten fie von dem jurudgebliebenen, mas vorgefallen mar. Unter diesen 40 Draken mar aber einer bei weitem stärker als die übrigen, der sagte zu den andern: "weckt mir einmal den Fremden und bringt ihn hierher." Da gingen die andern dahin, wo jener sich niedergelegt hatte, und weckten ihn und führten ihn zu bem ftarten Draken. Der sprach zu ihm : "es ift Sitte bei uns, daß jeder Fremde, welcher zu uns tommt, mit einem von une auf dieser tupfernen Tenne ringen muß, und wenn er überwunden wird, fo fressen wir ihn." Da sprach ber Priestersohn, daß er bas zufrieden ware. Sie pacten also einander und rangen; boch es konnte keiner ben andern werfen; endlich aber ftulpte der Drafos den Prieftersohn bis an die Anie in die kupferne Tenne ein. Nun wurde jener zornig, sprang aus dem Loch und ftülpte den Dratos bis an den Hals in das Rupfer, fo daß er nicht mehr heraus konnte. Dann ergriff er seine Reule und wollte sie alle bamit tobt schlagen; die Draken aber riefen : "tödte uns nicht, wir wollen Brüderschaft mit dir machen, und bir unsere Schwester zur Frau geben, und für eure Leibesnahrung forgen." Das war der Priestersohn zufrieden, er zog alfo den Dratos, der in der Tenne stat, heraus, und ging mit den Drafen zu ihrer Schwester, nahm diese zur Frau und lebte mit ihr von der Rahrung, welche die Draken herbeischafften und zubereiteten, und davon wurde er immer noch ftarter. Jeden Morgen stellte er fich daher ans Fenster und rief: "Ihr Berge und Thaler, tommt ber und fampft mit mir!" und wenn ibn seine Frau fragte, warum er so rufe, da antwortete er : "ich rufe so, damit es in der Welt bekannt werde, und jeder, wer da will, zu mir kommen und mit mir ringen tann, um zu febn, ob es irgend einen auf ber Welt giebt, ber ftarter ift als ich."

Auf die Dauer wurde er jedoch dieses unthätigen Lebens überdrüssig, und er sagte daher: "Frau, ich will auf die Jagd gehn, weil ich dich aber so lieb habe, will ich bein Bildniß mitnehmen und es von Zeit zu Zeit ansehn, damit ich nicht vergesse, wie du aussiehst." Da gab sie ihm das Bild und er wanderte eine Stunde lang, machte aber in dieser Zeit ebenso viel Weg, als ein anderer in einem Tage, und kam so an die See. Als er nun am Strande stand, zog er das Bildniß seiner Frau hervor, um es anzusehn. Während er es aber herauszog, riß es ihm ein Windstoß aus der Hand und trieb es in das Meer. Der Zusall wollte, daß da, wo es ins Wasser siel, ein Fisch schwamm und es ausschnappte, und daß dieser Fisch von den Fischern gefangen wurde, welche ihre Fische an die Küche des Königs lieserten. Als nun der Roch jenen Fisch ausschnitt, sand er in seinem Bauche das Wild und schickte dasselbe dem Sohn des Königs. Dieser aber verliebte sich bergestalt in das Bild, daß er zu seinem Bater ging, und zu ihm sprach: "lieber Bater, diese und keine andere will ich zur Frau, und wenn ich sie nicht bekomme,

so vergifte ich mich." Der König versuchte alles mögliche, um seinen Sohn auf andere Gedanken zu bringen, der aber blieb auf seinem Kopfe.

Davon hörte eine alte Frau, die in jener Stadt wohnte, und ging zum Ronig und verlangte bas Bild zu fehn, und als es ihr ber Pring gab, fagte fie, bag es bas Bild eines Drakenmädchens sei. Da sprach ber König zu ihr: "wenn du im Stande bift, fie zu holen, so sollst bu ein halbes Königreich haben." Run machte sich die Alte auf, ging zu dem Thurme, in welchem der Priestersohn mit der Dratin wohnte, und tlopfte an die Thure. Die Dratin trat zum Fenster, um zu sehn, wer da sei, und sprach dann zu ihrem Manne: "draußen steht eine alte Frau, die wollen wir effen." Der Prieftersohn aber erwiderte: "nein, liebe Frau, wir wollen fie teben laffen, damit fie uns die Teller fpule." Sie ließen alfo die Alte ein und die erwies fich fehr dienstfertig. Als sie aber am andern Morgen hörte, wie ber Priestersohn zum Fenster hinausrief: "Berge und Thaler, tommt und tampft mit mir!" da fragte sie seine Frau: "warum ihr Mann so rufe." Diese aber antwortete: "er thut das, weil er erfahren will, ob auf ber Erbe ein Stärkerer ift, als er." Darauf sprach die Alte: "in dem und dem Lande ist eine Frau, die Krikeça heißt, und stärter als diese ift Niemand auf der Welt, benn fie frift jeden Tag einen Menschen aus ber Stadt." Als nun am andern Morgen ber Prieftersohn jum Fenfter hinausrief, wie er gewohnt war, da sagte ihm seine Frau: "ei Mann, so laß doch bein Rufen sein, denn in dem und dem Lande ist eine Frau, die Krikeça beißt und ftarter ift, als irgend jemand in ber Belt, und jeden Tag ein Madchen frift. "

Als das der Priestersohn hörte, machte er sich sogleich nach jener Stadt auf, und fragte dort, wo die Arikeça wohne, und die Leute zeigten ihm das und sagten: "jest wird man ihr das Mädchen bringen, das heute für sie bestimmt ist." Er aber ging in das Haus und befahl ihrem Diener, ihm eine Schale Kaffee zu machen, wie ihn seine Herrin trinke." Da sprach das Mädchen, welches sie der Arikeça gebracht hatten: "gehe fort, denn sonst verlierst du dein Leben, und wirst von der Krikeça gefressen." Er aber erwiderte: "wenn sie ein so schönes Mädchen frist, so mag sie auch mich fressen."

Als die Krikeça nach Hause kam, rief sie: "siehe da, früher hatte ich immer nur einen zu essen und heute bekomme ich zwei." Er aber antwortete: "friß den einen und laß den andern." Drauf pacten sie einander und rangen, aber keiner siel, und als sie so müde waren, daß sie von einander lassen und sich ausruhen mußten, da sprach die Krikeça: "wenn ich nur ein klein wenig Wasser hätte, um damit meine Nase zu nehen, so würde ich dich zu Brei drücken, wie einen Kürbis."
Iener aber erwiderte: "wenn ich nur satt gegessen wäre, so würde ich dich wie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> μουτζούνα. <sup>2</sup> μαχούτα.

eine Feige in die Luft werfen." Sie machten darauf aus, daß fie es am nächsten Worgen noch einmal mit einander versuchen wollten.

Als die Ortsleute von jenem Mädchen ersuhren, was die Beiden mit einander gesprochen hatten, brachten sie dem Priestersohn so viel zu effen, als er nur verzehren konnte, und der wurde davon so stark, daß er am andern Morgen die Arikeça niederwarf. Als sie sich nun überwunden sah, rief sie: "schenke mir das Leben und ich will dich zu meinem Bruder machen und dir dienstbar sein." Drauf kamen die Ortsleute zu ihm und wollten ihn zu ihrem König machen, er aber nahm dies nicht an und kehrte mit der Arikeça zu seinem Thurme zurück.

Dort aber fand er seine Frau nicht mehr, denn jene Alte, welche sich auf Zaubermittel verstand, hatte ihr ein solches eingegeben und sie im Schlase zu dem Königssohn gebracht, und dieser hielt sie in einem Thurme gefangen.

Sein erster Berdacht siel auf die Brüder seiner Frau; als diese sich aber hoch und theuer verschworen, daß sie nichts von ihrer Schwester wüßten, da dachte er an jene Alte. Er ging also in deren Heimath und erkundete den Thurm, in dem seine Frau gefangen war, und sah sie an dem Fenster des Thurmes sihen. Da fragte er sie, wie sie dorthin gekommen sei, und sie antwortete ihm, daß sie es nicht wisse.

Darauf ging er zum König und hatte die Krikeça bei sich und stellte ihn zur Rebe, warum er ihm seine Frau geraubt habe. Der aber erwiderte, daß eine Alte sie ihnen gebracht, und daß sie ihr ein halbes Königreich dafür gegeben hätten. Darauf verlangte er, daß die Alte geholt werde, und als diese kam, erklärte sie, daß sie seine Frau auf Besehl des Königs entsührt und zum Lohne dafür ein halbes Königreich erhalten habe. Da sprach der Priestersohn zu der Krikeça: "schenke der Alten ein halbes Königreich!" und sofort verschlang sie die Alte; darauf: "schenke dem König eine schöne Schwiegertochter!" und sofort verschlang sie auch den König; endlich: "schenke dem Königssohne eine schöne Braut!" und sofort verschlang sie auch diesen und den ganzen Rath der Zwölse noch dazu.

Er aber kehrte mit seiner Frau und der Krikeça zu seinem Thurme zurück und lebte von nun an glücklich und zufrieden.

Bariante 3. (Aus Spra.) — Das schöne Märchen will ich nun beginnen und unserer guten Gesellschaft guten Abend wünschen.

Es war einmal ein König, der hatte keine Kinder, und dem brachte sein Fischer jeden Morgen frische Fische. Eines Tags fing der Fischer eine Schleie und brachte sie dem König, und davon aß dieser die eine und die Königin die andere hälfte. Darauf wurde die Königin schwanger und gebar einen Knaben, der schöner war

¹ Τὸ παραμύθι τὸ καλὸ με φερνει ν' ἀρχινίζω Καὶ τὴν καλὴν μας συντροφιᾶ' νὰ τὴν καλησπερίζω.

als alle andern Kindern jener Stadt, und als er größer wurde, schickte ihn der Rönig in die Schule und er lernte wacker.

Da sprach der König einst zu seinem Bestr: "so wie meinen Knaben giebt es keinen andern auf der Welt." Der aber antwortete: "er solle so etwas nicht beshaupten, denn es gebe gewiß noch andere eben so schöne Kinder!" und darüber stellten sie eine Wette an, und der Besir machte sich auf, und zog von Stadt zu Stadt, um ein solches zu sinden, aber es wollte ihm nicht gelingen, die er eines Tags durch das Zigeunerquartier ging und einen Knaben singen hörte, dessen Stimme so schön war, wie die einer Rachtigall.

Da sah er zur Hausthüre hinein und erblickte einen Anaben, der eben so schön war, wie der des Königs. Er trat also ein und fragte ihn, ob er mit ihm kommen und sein Sohn werden wolle. Der Anabe antwortete: "er solle ein wenig warten, bis sein Bater komme, " und als dieser kam, bot er ihm so viel Geld für den Knaben, daß er einwilligte. Der Besir nahm ihn also mit sich nach seiner Stadt, brachte ihn in seinen Palast und ließ ihn genau so kleiden, wie der Königssohn. Darauf stellte er die beiden Anaben dem Könige vor, und sie waren einander so ähnlich, daß er seinen eigenen Sohn nicht heraussinden konnte, und endlich, da ihn der Besir drängte, den fremden Anaben als den seinigen angab; und somit hatte der Besir seine Wette gewonnen.

Der König behielt nun den fremden Anaben dem seinigen zur Gesellschaft und sie gingen zusammen in die Schulc. Dort lernte aber ber fremde weit besser, denn er war sehr klug von Natur, und hatte auch die Gabe, in die Zukunft zu sehn.

In dem Schlosse des Königs waren 40 Rammern und von diesen durften die Knaben in 39 gehn und hatten deren Schlüssel vom König erhalten, um die Schäpe zu betrachten, die dort aufgehäuft waren, aber die vierzigste blieb ihnen verschlossen. Als nun die Knaben 18 oder 19 Jahre alt wurden, da regte sich ihre Reugier, was wohl in dieser vierzigsten Rammer sein möge, alle Bitten aber um deren Schlüssel waren vergebens und der König ward böse, so oft sie davon ansingen. Endlich entdeckte der Königssohn den Ort, wo der Schlüssel versteckt war, und nahm ihn, ging mit seinem Gespielen heimlich zu jener Rammer, öffnete die Thüre und erblickte das Bild von der Schönsten der Welt, und das machte einen solchen Eindruck auf ihn, daß er in tiese Ohnmacht siel. Da nahm ihn sein Gespiele und trug ihn zum König, und als er wieder zu sich kam, fragte ihn sein Bater: "was ihm sehle," er aber antwortete: "daß er fort wolle, um die Schönste der Welt auszu-

<sup>1</sup> γυητικά. Die angesessenen Bigeuner sind in der Regel Feuerarbeiter, daher ist in den Städten Bigeuner und Schlosser gleichbedeutend.
2 καρδιο: νώστης.

suchen." Der Bater that sein möglichstes, um ihn abzuhalten, in sein Berderben zu rennen, aber alles war vergebens, und so gab er denn endlich nach, versah die Beiben mit allem Rothwendigen, schentte ihnen zwei gute Rosse und ließ siehen.

Sie zogen nun einen Monat, zwei Monate, wer weiß wie lange? endlich kamen sie auf einen Berg und saben von dort einen Thurm in der Ebene stehen, der war von lauter Arystall gebaut. Da es aber bereits Abend war, so übernachteten sie unter einem Platanenbaum bei einer Quelle, und in der Nacht hörten sie ein Getöse, von dem die Berge erzitterten; das kam von drei Draken, die des Weges zogen, und als diese die beiden Pserde der Jünglinge erblickten, welche in der Nähe weideten, so stürzten sie sich auf dieselben und fragen sie auf. Wie sie damit sertig waren, gingen sie nach ihrem Thurme, der jüngste aber, dem die Wahlzeit Durst gemacht, kehrte zu der Quelle zurück und fand dort die beiden Jünglinge, von denen der Königssohn schlief, der Zigeuner aber wach war; doch stellte auch der sich schlassend, als er den Draken sah. Der nahm sie beide und trug sie die zum Thurme, ließ sie aber unten und stieg allein binauf.

Da weckte der Zigeuner den Königssohn und sagte ihm, daß, wenn sie nun auf den Thurm gebracht würden, er ihm alles nachmachen solle. Denn die, welche sie suchten, sei in diesem Thurme, und er solle vor allem darauf bedacht sein, wie er ihr einen Auß geben könne.

Laffen wir nun diese beiden unter dem Thurme und sehen wir nach den Draten, die darin waren. Während sie beim Essen sagte der alteste: "als wir
oben auf dem Berge über den Pferden her waren, da roch es mir wie Menschensteisch'; "darauf sprach der zweite: "mir war es auch so; "der jüngste aber sagte:
"das tam von zwei Menschen, die ich gefunden habe, ihr müßt mir aber versprechen, daß ihr sie nicht fressen wollt. "Die andern schworen ihm nun bei dem Leben
ihrer Schwester, daß sie ihnen tein Leid thun wollten. Da stieg der Junge vom
Thurme und holte die Jünglinge herauf. Als aber die Schwester der Draken sie
erblickte, da verliebte sie sich sosort in sie und besonders in den Zigeuner.

Die Draken fragten die Jünglinge aus, wie sie in diese Gegend gekommen seien, wo nicht einmal fliegende Bögel hinkommen, und diese sagten, sie hätten sich auf der Jagd verirrt und seien immer tieser in die Wildniß gerathen. Darauf gingen die Draken in ihre Schlafkammer und sagten zu ihrer Schwester: "gieb den Burschen zu essen und mache ihnen ein Bett zurecht;" und indem sie sich niederstegten, fragte der älteste Drakos die beiden andern: "wie wollen wir die beiden Knaben verspeisen, gesotten oder gebraten?" Der zweite antwortete: "nein,

σαν ἄχουσα ἀνθρώπινον χρέας.
 λαχνὶ ἢ καπαμὰ (tūrtift).

lieber in Reis gedämpft. " Der dritte aber sprach: "der eine will sie so, der andere so kochen, und keiner fragt, was wir aus ihnen machen wollen, wenn sie stärker sind als wir. Da sagte der älteste: "dann wollen wir Brüderschaft mit ihnen machen."

Als die Jungfrau den beiden Gästen zu essen vorsetzte, stellten sie sich, als ob sie nicht zu essen verstünden, und während ihnen nun die Jungfrau zeigte, wie sie es machen sollten, ergriff sie der Königssohn und raubte ihr einen Auß. Rachbem sie nun gegessen hatten, setzte sie ihnen Wasser vor, um sich zu waschen; sie stellten sich aber wiederum, als ob sie nicht wüßten, wie man sich wäscht, und als die Jungfrau ihnen dies zeigen wollte, da ergriff sie der Königssohn abermals und raubte ihr einen Auß. Darauf machte sie ihnen ein Bett zurecht, damit sie schlasen sollten, die Jünglinge aber stellten sich, als ob sie nicht wüßten, was man mit einem Bette anfangen sollte, und warfen die Decken durcheinander. Als nun die Jungfrau abermals herantam, um ihnen zu zeigen, wie sie sich legen sollten, da raubte ihr der Königssohn den dritten Kuß, und sofort tam eine solche Kraft über ihn, daß er stärter wurde, als die drei Draken. Darauf schliesen sie alle zusammen.

Um Mitternacht aber wachte der Königssohn auf und erhob sich von seinem Lager, daß davon der ganze Thurm erzitterte, öffnete das Fenster und rief: "Hört ihr Berge und Thäler, giebt es einen, der stärker wäre, als ich?" Da antworteten diese: "nein, es giebt keinen andern." Darauf legte er sich nieder und schlief bis zum andern Morgen.

Die Jungfrau aber hatte gemerkt, wie der Thurm von der Stärke des Jüngslings erzitterte, und auch sein Gespräch mit Berg und Thal gehört, sie ging also in aller Früh zu ihren Brüdern, weckte sie auf und erzählte ihnen alles. Da besichlossen die Draken, ihn zu ihrem Bruder zu machen und ihm ihre Schwesker zur Frau zu geben, und der älteste verwandelte sich in eine Wolke, zog in eine Stadt, ging zu einem Priesker, gab ihm einen Sack voll Gold und nahm ihn mit sich auf den Thurm, und dort gab der Priesker die beiden zusammen und der Zigeuner war Gevatter dabei.

Nachdem die Trauung vorüber war, nahm der Zigeuner von dem Königssohne Abschied und kehrte nach Hause zurück, um dem König zu berichten, wie es
ihnen ergangen sei. Als dieser hörte, daß der Zigeuner angekommen wäre, eilte
er ihm entgegen. Er traf ihn mitten auf der Treppe und rief ihm zu: "wo hast du
deinen Gefährten gelassen?" Da antwortete jener: "Er ist auf dem Arnstallthurme
zusammen mit der Schönen der Welt," und so wie er das gesagt hatte, wurde er

<sup>1</sup> νὰ τὰ κάμωμεν πιλάγι.

vis zu den Anien zu Stein. Der König fragte ihn weiter: "was macht er dort?" und jener antwortete: "er bat die Schöne der Welt geheirathet und ich war sein Gevatter bei der Trauung;" und sogleich wurde er bis zu den Hüften zu Stein. Drauf fragte ihn der König weiter: "und wie steht es mit ihren Brüdern?" da antwortete jener: "die haben ihn zu ihrem Bruder angenommen; und nun wurde er ganz zu Stein und stand wie eine Bildsäule da. Der König wunderte sich, wie es zugehe, daß ein Mensch zu Stein werden könne, und befahl seinen Dienern, die Bildsäule von der Treppe in den Palast zu schaffen; die konnten sie aber nicht von der Stelle bringen, sie mochten sich anstrengen wie sie wollten, und so mußte denn der Zigeuner auf der Treppe stehn bleiben.

Der Königssohn, der mit seiner Frau bei den Draken auf dem Arystallthurme geblieben war, stand stets um Mitternacht auf, öffnete das Fenster und rief: "Hört ihr Berge und Thäler, giebt es einen Stärkern als ich?" da riesen diese: "nein, es giebt keinen Stärkeren." Seine Frau aber fürchtete sich über dieses Treiben so sehr, daß sie es einst ihren Brüdern erzählte. Als diese das hörten, freuten sie sich und sagten zu ihr: "wenn er wieder aufsteht und zum Fenster hinausruft, so antworte du: ja, denn die Karakisa ist stärker als du." Und in der nächsten Racht that die Frau, wie ihr die Brüder geheißen hatten. Da rief der Mann sogleich: "sag mir, wo die zu sinden ist." Sie aber fürchtete sich und sprach kein Wort mehr. Da besann sich der Königssohn nicht lange, sondern sprang, wie er war, aus dem Fenster, und lief nun Berg auf, Berg ab, 2 und lief einen Tag, zwei Tage, einen Monat, ein Jahr lang umher, dis er in die Stadt kam, wo die Karakisa war, und der Zufall sügte es, daß er in ein Kassehaus gerieth, über welchem die Karakisa wohnte.

Mit dieser Karakisa aber hatte es die Bewandtniß, daß, sobald sie ausging, alle Häuser und alle Kausläden zugeschlossen werden mußten und niemand auf die Straße durste, denn wem sie begegnete, den fraß sie auf. Doch hatte sie ihren bestimmten Tag, an dem sie ausging, und da die Leute den wußten, so konnten sie sich vor ihr schüßen. Der Tag, an dem der Königssohn in ihre Stadt kam, war gerade ein solcher Ausgangstag, und als der Wirth die Läden des Kassechauses zu schließen begann, und der Jüngling ihn nach dem Grunde fragte, antwortete er: "es ist um die Zeit, wo die Karakisa ausgeht." Da sagte ihm der Königssohn: "laß nur die Läden auf und verstecke dich, denn ich will sie sehn und bin nur ihretzwegen hergekommen." Darauf aber meinte der Wirth: "ach mein Sohn, ihretwegen sind bereits so und so viel Prinzen und Selden hierher gekommen," und sie hat sie

ἐμαρμαρώθηχε ἔως τὰ γόνατα.
 ὁρόμον πέρνες δρόμον ἀφίνει.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ξδώ ήλθον κάνε και κάνε βασιλόπουλα.

alle gefressen, warum willst du dich auch in bein sicheres Ungluck stürzen?" Er ließ sich jedoch nicht abwendig machen, sondern sagte zum Wirthe, daß er ihm eine Wasserpfeise bringen und dann seiner Wege gehn solle, und setzte sich mit feiner Pfeise mitten in die Straße.

Als nun die Karatisa ihren Umgang hielt und ihn mitten auf der Straße sitten sah, rief sie: "ei du Schandbube, hast du nichts von meinem Befehle gehört, daß nicht einmal ein fliegender Bogel auf meinem Wege sein durse?" Da sagte er: "tomme heran, damit ich dich zurecht mache, wie es sich gebührt; denn wenn ich des Nachts ausstehe und Berge und Thäler frage, ob es einen Stärkeren gebe als ich, so antworten sie: nein! und du wolltest mich unterkriegen?" Da packten sie einander und rangen vom Worgen die zum Abend, ohne daß der eine oder der andere gewinnen tonnte. Endlich aber ließen sie von einander, und die Karatisa rief im Weggehn: "warte nur die morgen, da komme ich wieder und zerreiße dich in vier Stück!" und der Königssohn antwortete: "Geh nur und ruh dich aus bis morgen, da werbe ich dir eins versehen, bas du in die Erde sinkst."

Am andern Morgen kamen sie wieder an demselben Orte zusammen und pacten sich von neuem und kämpsten wiederum vom Morgen bis zum Abend. Da ließen sie wieder von einander und die Karakisa sagte zu dem Jüngling: "So viel Arbeit hat mir bis jest noch keiner gemacht, aber warte nur bis morgen."

Die Karatisa war aber gewohnt, jeden Abend ins Bad zu gehen, und je öfter sie sich badete, um so stärker wurde sie, und das wußte ein alter Mann, der von weitem dem Kampse zugeschen hatte. Als nun die Karatisa im Bade war, da rief der Alte den Jüngling zu sich und sagte ihm: "Bei aller deiner Stärke wird dich die Karatisa zulest doch besiegen, denn wenn auch von allen, die mit ihr kämpsten, nur du ihr so zugescht hast, daß ihr der Schaum aus dem Munde kommt, so weißt du doch nicht, daß gerade in diesem Schaume ihre Stärke sist. Wenn ihr also morgen wiederum von einander geht und sie in ihr Bad gehn will, so mußt du ihr heimlich nachschleichen und ihr mit der Hand den Schaum von dem Munde abe wischen."

Am dritten Tage kämpften sie abermals bis zum Abend, ohne daß einer den andern überwinden konnte, und als sie endlich von einander ließen, da befolgte der Jüngling den Rath des Alten und wischte der Karatisa, ohne daß sie sichs versah, den Schaum vom Munde, und sprach: "So, nun habe ich dich besiegt!" Da siel ihm die Karatisa zu Füßen und rief: "Gnade, o Herr! denn du hast mich über- wunden, mache mit mir, was du willst, nur tödte mich nicht." Er schickte sie heim

<sup>1</sup> εγώ σε διορθώνω.

<sup>\*</sup> και ξού γυρεύεις να με το κανδίζης.
\* θα σε δόσω μία.

und versprach ihr, sie am Leben zu lassen. Am andern Morgen aber machte er sich einen Wagen und spannte die Karakisa davor wie ein Pferd, setzte sich hinein und fuhr in der Stadt spazieren, um sie zu beschimpfen. Darauf sagte er ihr: "nun mußt du mich an den Ort fahren, wo ich wohne."

Als fie so dahin fuhren, kamen sie an einem Berge vorbei, aus dem trat ein Schwarzer hervor und packte die Karakisa an, und rief: "ei, du alte Bettel! wie kommst du hierher, während ich vergebens die ganze Welt nach dir durchlausen habe?"

Darauf tämpften sie mit einander; als aber der Jüngling sah, daß die Karatisa unterliegen würde, stieg er vom Wagen, packte den Schwarzen und versetze ihm einen Schlag, daß er bis zu den Knieen in die Erde fuhr; doch der Schwarze schlug auch den Jüngling bis zu den Knieen in die Erde; nun schlug der mit einem zweiten Schlage den Schwarzen bis zu den hüften in die Erde, suhr aber von dem zweiten Schlage des Schwarzen ebenso tief hinein. Da gedachte er seiner Frau, holte aus, was er konnte, und schlug den Schwarzen bis zum Halse in die Erde und zog sein Schwert, um ihm den Kopf abzuschlagen. Der Schwarze aber bat um Gnade und erklärte, daß er sein Stlave werden wolle. Darauf nahm ihn der Jüngling, zog ihn aus der Erde heraus, spannte ihn mit der Karatisa zusammen vor seinen Wagen und fuhr so zu seiner Frau.

Als die Draken ihren Schwager erblickten, wie er in dem Wagen saß und von der Karakisa und dem Schwarzen gezogen wurde, da fürchteten sie, er könnte ersahren, daß sie ihn auf so schwere Abenteuer geschickt hätten, und machten sich aus dem Staube. Wie nun der Jüngling zum Thurme kam, fragte er seine Frau nach den Brüdern, und die sagte ihm, daß sie, als sie ihn von weitem in einem solchen Gesährte erblickt hätten, vor Schreck davon gelausen wären. Darauf blieb er 14 Tage lang mit seiner Frau in dem Thurme und schickte dann die Karakisa in ihre Heimath zurück, verbot ihr aber dort irgend jemand zu schädigen, denn wenn er das erführe, würde er kommen und sie kodtschlagen. Den Schwarzen aber behielt er bei sich.

Um diese Zeit hörte ein König, daß ein Jüngling die drei Draken bestegt und die Schöne der Welt geheirathet habe, und schickte daher ein heer gegen ihn aus, das sollte ihm seine Frau entreißen und sie dem Könige zusühren. Als das heer gegen den Thurm aurucke, stellte er ihm den Schwarzen entgegen, und ging mit seiner Frau auf den Söller des Thurmes und hatte seine Freude daran, wie der Schwarze die Soldaten bis auf den letzten Mann zusammenhieb. Da schickte der König ein noch größeres heer und dem ging es nicht besser als dem ersten. Hierauf ließ der König im ganzen Lande verkünden, daß er den zum Größten in seinem Reiche machen wolle, der den Jüngling erlegen und ihm die Schöne der Welt bringen würde. Aber es wollte sich lange Niemand sinden, bis endlich ein

Zanfisis kam, der ein Teusel' war und Menschengestalt annahm, und dem König sagte, daß er die Aufgabe lösen wolle, und als ihn dieser nun nach dem Thurme andschickte, da verwandelte er sich in einen halben Mann, der nur einen Arm, einen Fuß und ein Auge hatte, und erhob vor dem Thurme ein großes Geschrei: "Komme herunter, Geselle, komme herunter und versuche dich an mir!"

Da tam die Schöne der Welt and Fenster, um zu sehen, was das für ein Lärm fei, und als sie den hatben Menschen erblickte, fagte sie zu ihrem Manne: "brunten steht derjenige, welcher dich besiegen wird; als dieser aber hinunter sah, lachte er und sprach: "ich habe so viele Ungehener bezwungen und soll nun vor einem halben Menschen den türzeren ziehen?" Er ließ fich atso nicht abhakten und stieg vom Thurme, ging auf den halben Menschen los und hieb, so start er tonnte, mit dem Schwerte nach ihm; aber aus jedem Blutstropfen, welcher aus der Wunde des Halben auf die Erde fiel, entstand ein neuer Halber, und jemehr Bunden er ihm beibrachte und jemehr Blutstropfen auf die Erde ftelen, um fo mehr Salbe erhoben fich gegen ibn. Der Jüngling hieb um fich, fo lange er konnte, endlich aber gingen ihm die Kräfte aus und er frürzte ohnmächtig au Boben. Darauf schnitt ihm der Halbe den Ropf ab und warf ihn in eine Pfage", flieg auf ben Thurm und ergriff die Schone ber Welt, um fie bem Könige zu bringen. Unterwegs bedachte er fich, daß es viel besser sei, wenn er die Schone gur Frau nahme, als wenn er fie dem Könige brachte, und führte fie baber nach fei= nem Thurme.

Lassen wir nun diese bort und sehen zu, wo die Draken geblieben sind. Diese saßen bei einer Quelle und schwapten mit einander, als sie auf einmal zwei Schlansgen erblickten, die mit einander kämpsten, und die eine schlug endlich so gewaltig mit ihrem Schwanze auf den Leib der anderen, daß diese in zwei Stücke zersprang; diese Stücke aber liesen nach einem in der Nähe stehenden Kraute, wickehen sich in dasselbe und wuchsen dadurch wieder zusammen.

Als das die Draken sahen, sagte der Jüngste zu seinen Brüdern: "das was wir gesehen haben, bedeutet nichts Gutes für und, laßt und von diesem Kraute nehmen und nach Hause gehen, um zu sehen, was es dort giebt;" und wie sie dort ankamen, da fanden sie den Thurm öde und suster und keine Seele darin und nicht weit davon den Körper ihres Schwagers ohne Kopf. Da rief der Jüngste: "hierher muß der Bersluchte gekommen sein und ihn umgebracht haben, und von uns war keiner da, um ihn zu verschlingen"!" Sie suchten nun so lange, die sie den Kopf fanden, und diesen hielten sie an den Rumpf, nachdem sie die Schnittwunde mit jenem Kraute gerieben hatten. Da stand der Jüngling auf und rief: "ach, Brüder! wie schwer habe ich goschlasen und wie leicht din ich ausgewacht!"

<sup>1</sup> τριςματάφατος. 2 ξμπαϊλτιζε. 8 χαφούζα. 4 να τον φαρφίξη.

Darauf erzählte er ihnen alles, was fich zugetragen, und dann forschte er nach dem Schwarzen, aber der war nicht da; doch hatte er ein haar von ihm bei sich und so oft er das anbrannte, kam der Schwarze.

Darauf sagte der Jüngling zu den Draken, daß sie auf dem Thurme bleiben sollten, denn er wolle nun seine Frau holen, und hosse bald mit ihr zurück zu sein. Er ging also in die Stadt, wo der Zansisks wohnte, ließ sich dessen Haus zeigen und ging hinein und fand dort seine Frau, denn der Zansisse war den Tag über niemals zu hause, er ging jeden Morgen fort und kam erst am Abend zurück.

Rachdem er seine Frau begrüßt hatte, sagte er ihr, daß sie am Abend den Zansisis fragen solle, wo seine Stärke sei, und ihn solle sie versteckt halten, damit er hören könne, was der sage. Als nun am Abend der Zansisis nach Sause kam und sie gegessen und getrunken hatten, sagte die Frau zu ihm: "willst du mit nicht sagen, wo deine Stärke sist? jest hast du mich erworden und alle deine Feinde überwunden." Da lachte dieser und sprach: "meine Stärke sist in dem Besen." Die Frau aber nahm den Besen und puste ihn auf und liedkoste ihn, bis er darüber lachen mußte. Da stellte sie sich böse, und warf den Besen zur Erde und ries: "ach du hältst mich für den Karren!" — Darans lag sie ihm von neuem an, ihr die Wahrheit zu sagen, und er zeigte auf einen Kochtopf, mit dem sie es ebenso trieb, wie mit dem Besen, die sie ihn auf den Boden warf und von neuem zu fragen begann und ihm so lange zusepte. die er die Wahrheit sagte, und sprach: "meine Stärke sist in drei Singvögeln, welche ein Wildschwein in seinem Leibe hat, und wenn diese drei Bögel geschlachtet werden, so muß ich sterben."

Der Mann hörte von seinem Berstede aus, was ihr der Zanstis gesagt hatte, und am folgenden Morgen machte er sich auf und suchte so lange nach dem Wildschwein, bis er es fand. Dieses Ungeheuer lebte in einem Sumpse, und wenn es aus diesem herausging und sich schüttelte, so regnete es drei Tage lang, und als er borthin tam, stürzte es auf ihn los, um ihn zu fressen; er aber zog sein Schwert, um es todt zu schlagen; dies wollte aber nicht auf dem Schweine einbeißen, und so tämpsten sie lange Zeit mit einander, die sie nicht mehr konnten, und da sprach die Sau zu dem Jüngling: "wenn ich mich in einem Sumpse wälzen und drei Rohrwurzeln kauen könnte, dann würde ich dich schnell in vier Stüse zerrissen haben." Der Jüngling aber erwiderte: "wenn ich meiner Frau drei Küsse geben könnte, und drei Zwein zu trinken hätte, so solltest du bald verendet sein." Und wie sie so mit einander sprachen, da stürzte die Sau unversehens auf den Jüngling und bis ihm einen Finger ab, und darüber wurde dieser so zornig, daß seine volle Stärke über ihn kam, und er die Sau todtschlug. Daraus schliebe er ihr den Bauch auf und holte die drei Singvögel heraus, erwürzte

¹ ἠχείμιξε. ² τρία δάκτυλα κραοί, drei Finger breit Bein.

sous des Janssis kam, sah er diesen in großen Schmerzen mitten auf dem Boden liegen, und da zeigte er ihm den Bogel und fragte ihn: "höre Zansisis, was
soll ich mit dem Bogel anfangen?" Dieser aber rief: "laß ihn fliegen, lieber Junge,
oder gieb ihn mir zu essen und die Frau soll dein sein." Er aber antwortete:
"Glaubst du wirklich, daß ich dir das Leben lassen werde, nachdem du mich getödtet und meine Frau geraubt hast?" Darauf erwürgte er den Bogel und der
Zansisis verendete auf der Stelle.

Er blieb mit seiner Frau noch fünf Tage in dem Thurme des Zanfisis und unterbeffen hörte ber Rönig, ber ben Banfifis gegen ihn geschickt hatte, daß er diesen getöbtet habe, und sandte abermals ein heer gegen ihn, um ihn zu töbten und seine Frau zu rauben. Da brannte ber Jüngling bas haar bes Schwarzen an und fogleich stand dieser vor ihm; der Jüngling befahl ihm seinen Bagen aus dem Thurme der Draken herbeizuholen, und als dieser damit zurückgekommen war, feste er feine Frau darauf und befahl dem Schwarzen, fie zu ihren Brüdern zu fahren. Er felbft aber blieb in jener Stadt gurud, um mit dem Beere gu gieben, das der König gegen ihn aussandte, und zu sehen, ob der Schwarze ihm auch treu fei. Er verkleidete sich also als hirt und zog mit dem heere dem Wagen seiner Frau nach; unterwegs aber stießen fie auf einen großen Baum, an dem bas Beer nicht vorüber tonnte, und die Soldaten bemühten fich vergebens, benselben aus bem Wege zu räumen; da ging endlich ber Jüngling bin, riß ben Baum mit fammt seiner Wurzel aus und machte damit den Weg frei. Da fagten die Soldaten zu einander: "mit diesem Kerle wird es uns wohl gelingen," und ahnten nicht, daß es berjenige fei, gegen welchen fie auszogen.

Darauf holten sie den Wagen ein, mit dem der Schwarze auf dem halben Wege angehalten hatte, um zu rasten, und fanden ihn am Wege sixend und seine Pfeise rauchend, und wie die Soldaten gegen ihn anrückten, so bließ er den Rauch gegen sie und tödtete das ganze Seer damit; hinter diesem her kam auch der Hirt und der Schwarze bließ auch ihn an, konnte ihm aber nichts anhaben. Da sprang er auf ihn loß und sie packten einander und rangen und der Schwarze strengte sich vergeblich an, seinen Gegner niederzuwersen; dieser aber wehrte sich nur so weit, um nicht niedergeworsen zu werden, denn er wollte sehen, ob der Schwarze seiner Frau treu diene. Und wenn diese von dem Wagen auß sah, daß der Schwarze müde wurde, da rief sie ihm zu: "Ruth, Schwarzer! Muth! damit es dein herr nicht ersährt, daß du mich nicht schüßen konntest."

Sie rangen so lange, daß sie zweimal von einander laffen mußten, um sich zu verschnaufen, und als der Schwarze zum dritten Mal anpacken wollte, sagte die

<sup>1</sup> ύγεια σου Αράπη.

Frau zu ihm: "Während du mit ihm ringst, mußt du ihm das Hemd auf der Brust zerreißen, und wenn er darauf drei Goldhaare hat, so ist es dein Herr und dann mußt du dich vor ihm beugen; " und wie ihm die Frau gesagt hatte, so machte es der Schwarze, und als er die drei Goldhaare auf der Brust des Schäfers erblickte, beugte er sich vor ihm und rief: "Herr, warum qualst du mich so sehr?" und dieser erwiderte, "daß er ihn habe versuchen wollen, ob er ihm und seiner Frau auch treu diene. " Darauf legte er die Hirtentseider ab, stieg zu seiner Frau in den Wagen und der Schwarze zog sie bis zum Thurme. Dort fanden sie die drei Oraken und lebten herrlich und in Freuden. Ich selbst war nicht dabei, ihr braucht es also auch nicht zu glauben.

Unmerkungen. — Den zahlreichen Barianten zufolge gehört bas Märchen vom starken hans zu den allerverbreitetsten. Die starke Gestalt des griechischen Märchenkreises entspricht dem hellenischen herakles und germanischen Thor-Sieg-fried in sofern, als sie gleich jenen der siegreiche Bekämpfer der Riesen und Unge-thüme, und meist ein ebenso großer Esser und Trinker ist. In dieser Allgemeinheit entspricht ihnen jedoch nur die Form von Rr. 75. In der Regel ist die starke Gesstalt des griechischen Märchens mit der Formel verbunden, daß sie nach siegreicher Bekämpfung von Riesen oder Ungethümen entweder ihrer List oder ihrer Gewalt erliegt und getödtet wird, aber durch ein Zaubermittel (Schlangenkraut oder Lesbenswasser) wieder ins Leben gerusen, dieselben schließlich besiegt und vernichtet.

Einen Hauptzug dieser Märchengruppe bildet die Ausforschung des Stärkessitzes, und je nachdem diese für oder gegen den starken Hans erfolgt, spaltet sie diesselbe in zwei Classen. In der ersten wird nämlich von dem Helden selben selbst durch seine, mit dessen Begnern verbundene Schwester oder Mutter das Geheimnis von dem Sitz seiner Stärke abgeschmeichelt und hierdurch sein Tod ermöglicht (f. Formel des Schwesterverrathes Rr. 19). In der zweiten Classe schmeichelt, nach der Wiedererweckung des gefallenen Helden, dessen seinem ungethümen Besieger zugestallene Frau diesem das Geheimnis des Sitzes seiner Stärke ab und es wird dadurch dem Helden möglich gemacht, seinen ungethümen Besieger zu erlegen.

Bur zweiten Klasse bietet das serbische Märchen bei Wut Rr. 8 Anklänge, wo jedoch eine Alte, die der Drache gefangen hält, auf Anstisten des Helden dem Drachen seine Stärke abfragt, der, nachdem er sie mehrmals geneckt, ihr endlich die Wahrheit sagt, daß in einem fernen See ein Drache lebe, in dem ein Eber, in diesem ein Hase, in diesem eine Taube, in dieser ein Sperling, und in diesem seine Krast sei. Der Held verdingt sich beim Raiser als Schäfer, weidet gegen dessen Mahnen die Schafe am Sec, und fordert den Drachen zum Zweikamps. Sie ringen zwei Tage unentschieden, und als sie sich trennen, spricht der Drache:

<sup>1</sup> διατί με παιδεύεις.

"laß mich mein heißes Haupt in den See tauchen und ich werfe dich zum himmel; und der Held erwidert: "wenn mich des Kaisers Tochter auf die Stirne
tüßte, würfe ich dich noch höher." Beim dritten Male tüßt ihn die ihn begleitende Kaiserstochter und er überwindet den Drachen. (Also auch hier die Kraft des Kusses. Sachverzeichniß.)

Das Abfragen der Stärke fehlt in dem deutschen Märchenkreise, soweit er uns bekannt ist, dis auf einen Anklang bei Wolf d. M. u. S. Nr. 20, wo auf Ansstiften des Helden eine Alte dem Ohneseele den Ort abfragt, wo seine Seele ist. Dieser holt das Kistchen von einem Felsen, der mitten in der rothen See liegt, öffnet das Kästchen und wirft die Seele hinterrücks über seinen Kopf, wovon der Ohneseele, der den Helden vergebens um sein Leben gebeten, stirbt. Dagegen finden sich viele andere deutsche Anklänge.

Dahin gehören der centnerschwere eiserne Spazierstock, den der deutsche starte Hans von seinem Bater verlangt, um in die Welt zu ziehen (Grimm Rr. 90 u. 166), dessen rein episodischer Kampf mit einem Wildschwein bei Grimm Rr. 166 sowie die anfängliche Weigerung des Baters, den in das Baterhaus kommenden Sohn als solchen anzuerkennen, und das Bestreben, ihn wieder los zu werden, um nicht von ihm arm gegessen zu werden (Grimm Rr. 90).

Auch die Uebereinstimmungen mit der germanischen Sigurdsage sind nicht zahlreich, doch erinnern die Reden, welche der griechische Seld mit der Karatisa und der Wildsau" (ebenso Rr. 9, Bar. 2) wechselt, wenn ihn die Erschöpfung zwingt, vom Kampse auszuruhen, an die Rede des 9jährigen Sigurd vor seinem Kampse mit dem Drachen in der Vilcinasaga, Cap. 166; denn, nachdem er all seinen Mund-vorrath auf einmal aufgegessen und auch nicht einen Schluck von dem Weine übrig gelassen, davon Mimir dachte, daß er ihm 9 Tage ausreichen sollte, spricht er: "Schwerlich weiß ich jest den Mann zu sinden, mit dem ich mich nun nicht schlagen sollte, wenn es nun zum Jusammentressen mit mir täme, und das dächte ich, daß eines Mannes Kamps mir nicht übermächtig sein möchte."

Ebenso stimmt die frühe Entwicklung Sigurds, der mit 9 Wintern schon so groß und stark war, daß niemand seines Gleichen sah (Vilcinasaga, Cap. 164), zu Jannis rascher Entwicklung in Bariante 2; auch die Prügel, die letterer in der Schule dem Königssohne giebt, lassen sich mit den Wißhandlungen vergleichen, die Mimirs 12 Schmiedegesellen von dem jungen Sigurd erfahren, weil beide Züge

<sup>4</sup> hier klingt auch die dem heldenvetter bei Schott Nr. 1 geraubte und versteckte Rraft an.

<sup>2</sup> Anklange an das Schaferthum bes starten hans und seinen Saukampf bietet Bolf b. hausm. S. 269, wo hans als Schafer gegen das Berbot seines herrn bie Schafe auf die Beide der Riesen treibt und diese erschlägt.

für das Schickal der Holden bestimmend sind und die Ursache abgeben, warum sie das päterliche oder pflegeväterliche Haus verlassen.

Faßt man aber den Umstand ins Auge, daß der geprügelte Anabe ein Königssohn ist, so stellt sich der Zug zu der Dietrichfage, in deren tabellarischen Formel wir denselben in der römischen (Romulus und Remus), persischen (Apros) und baktrischen nachgewiesen haben.

Ueber die Wiederbelebung durch das Schlangenfraut und die betreffende Form der germanischen Siegfriedsage siehe oben. Wie Hand nach seiner Wieder-belebung, so rusen die Entsteinerten bei Wolf d. M. u. S. Nr. 27: "ach, wie fest haben wir geschlasen!"

Der Zug, daß der Held die überwundene Karatisa vor seinen Wagen spannt, findet sich in Grimm Rr. 10, wo der vom Hähnchen überwundenen Ente dasselbe Schicksal widerfährt, gleichsam parodirt. —

Sowie die Karakisa in der Stadt selbst wohnt, ebenso ist im Harzmärchenbuch von Ep S. 108 das Ungeheuer in die Stadt gedrungen, während alles schlief, und mußte jeden Tag einen Menschen haben, und wenn es den nicht bekam, so entstand noch größeres Unglück. Auch hier fehlt die Aussehung der Prinzessin an dasselbe.

# 65. Die Strigla.

Text — and Spra.

Bariante 1. (Aus Sprs.) — Der Anfang ift dem des Textmärchens gleich. — Am Morgen ging der Jüngling zum König und sprach: "ich will fort von hier." Dieser that sein Möglichstes, um ihm dies auszureden, als er aber sah, daß er sich nicht von seinem Willen abbringen ließ, sprach er: "Wenn es denn nicht anders ist, und du durchaus sortgeben willst, so sage mir, wen ich dir mitgeben soll." Da antwortete der Jüngling: "ich verlange seine weitere Gesellschaft, als die meiner Wutter, und diese sollst du mir mitgeben." Da gab ihm also der König seine Mutter mit, und sie machten sich beide auf den Weg und zogen über Berg und Thal, dis sie in eine Gegend tamen, wo weiter nichts als ein Thurm stand, in dem 40 Draten wohnten. Sie sanden ihn jedoch ganz leer, denn neununddreißig davon waren stets in den Wäldern und Vergen und nur einer blieb zu Hause, um zu tochen, und der war in der Küche beschäftigt.

Als die Effenszeit herankam, da tehrten die Draken einzeln in den Thurm zurud, und als fie herangeflogen tamen, erbebten die Berge von ihrer Stärke.

<sup>1</sup> Siehe vergl. Blide auf die hellen. und german. Sagen.

Sowie aber einer hereinkam, schlug ihn der Jüngling todt, und auf diese Beise brachte er nach und nach neununddreißig um, und nur einer von ihnen kam mit einer Bunbe bavon und verstedte fich in dem Thurme, ohne bag es der Jüngling gewahr wurde. Darauf ag und trank der Prinz mit seiner Mutter und ließ es fich wohl sein, und als es Nacht wurde, legte er fich in einer der 40 Kammern schlafen. Am andern Morgen ging er auf die Jagd und ließ seine Mutter im Thurme zurud. Diese aber unterhielt fich den Tag über damit, daß sie die vierzig Rammern durchsuchte und alle Schäpe mufterte, welche fie enthielten. Als fie an die dritte Kammer tam, da hörte fie darin ein lautes Stöhnen; und das tam von dem verwundeten Draken. Da erschrak die Königin und wollte zurückweichen; ber Drate aber sprach: "du brauchst dich nicht zu fürchten, denn ich bin von beinem Sohne auf den Tod verwundet." Da erbarmte sich die Königin über ihn, nahm ihn in ihre Pflege und machte ihn wieder heil, ohne ihrem Sohne etwas davon zu fagen, damit er ihn nicht todtschlüge. Nach und nach entspann sich zwischen beiden eine Liebschaft; fie lebten wie Mann und Frau, und endlich wurde die Konigin schwanger; darüber hatte sie großen Kummer und fürchtete sich, daß es ihr Sohn erfahren tonnte. Wenn sie aber dem Dratos ihre Roth tlagte, so sagte dieser stets, "es bliebe fein anderer Ausweg, als benfelben aus bem Bege zu räumen, " und endlich fragte ihn die Königin, wie sie das anfangen solle. Da sprach der Dratos: "wenn er heute Abend von der Jagd zurückehrt, so mußt du dich ins Bett legen und frank stellen, und wenn er dich fragt, was dir fehle, so mußt du antworten: ich bin frant, lieber Sohn, und tann ohne bas Baffer des Lebens nicht wieder gesund werden, ach wenn ich davon nur hätte! sonst muß ich sterben. "

Da machte es die Königin, wie ihr der Drakos gerathen hatte, und der Sohn tröstete sie und sprach: "Härme dich nicht, Mutter, wenn es weiter nichts ist, so will ich dir das schon verschaffen."

Da machte er sich auf und zog über Berg und Thal und kam endlich zu einer hütte; darin wohnte eine alte Frau mit ihrer wunderschönen Tochter. Diese Alte war aber die Schicksalsgöttin des Jünglings?, ohne daß es dieser wußte. Als er in die hütte trat, grüßte er die Alte; diese fragte ihn, "wohin er wolle," und er sagte ihr, daß seine Mutter krank sei, und er das Wasser des Lebens für sie hoelen wolle.

Darauf zeigte ihm die Alte einen Berg und fprach: "Siehst du jenen Berg? der öffnet sich jeden Tag um Mittagszeit, und wenn du hineinkommst, so wirst du viele Quellen sehen und jede wird rusen: schöpfe aus mir! schöpse aus mir! du mußt aber warten, bis du eine Biene fliegen siehst, und dieser mußt du nach= gehen und von der Quelle Wasser schöpsen, bei welcher sie sich hinsest, denn wenn

¹ άθάνατο νερό. ² ἤταν ἡ τύχη τοῦ παιδιοῦ.

but aus einer anderen schöpfst, so bist du verloren. Wenn du aber das Wasser gebolt hast, so komme wieder hier vorüber. "Am anderen Mittag ging der Jüngling zu dem Berge, machte es dort, wie ihm die Alte gesagt hatte, und kehrte mit dem Wasser wieder zu ihr zurück. Da sprach die Alte: "es ist schon spät am Abend, du kannst heute Nacht hier schlasen und morgen zu deiner Mutter gehen," und als dies der Jüngling annahm, vertauschte sie in der Nacht das Wasser des Lebens und stellte ihm dafür gemeines Wasser hin. Am andern Morgen nahm dies der Jüngling mit, um es seiner Mutter zu bringen, und als er in die Nähe des Thurmes kam, da erblickte ihn die Mutter aus dem Fenster; sie versteckte also geschwind den Drakes und legte sich ins Bett. Als nun der Jüngling zu ihr kam, da stellte sie sich sehr elend; nachdem sie aber von dem Wasser getrunken hatte, das ihr der Jüngling gab, sagte sie, daß ihr nun besser sei.

Der Jüngling ging am andern Morgen wieder auf die Jagd; die Mutter erzählte dem Drakos, was vorgegangen war; dieser aber sagte: "wenn dein Sohn am Abend nach Hause kommt, so stelle dich, als ob du sterben müßtest, und wenn er dich fragt, womit du geheilt werden könntest, so sage ihm, daß er dir den Apfel des Lebens holen solle, und darüber wird er gewiß zu Grunde gehen."

Da machte es die Königin, wie ihr der Drakos angegeben, und am andern Morgen machte sich der Prinz auf, um den Apfel des Lebens zu holen, und kam wieder zu der Alten und erzählte ihr, daß er nun nach dem Apfel des Lebens aus sei, sie möge ihm also sagen, wo er den sinden könne. Da zeigte ihm die Alte einen Weg und sprach: "dieser Weg sührt zu einem Gärten, der voll lauter Apsels, Birn=, Feigen= und Granatbäume steht, und die werden dir zurusen: pslücke von mir! pslücke von mir! Plücke von mir! Du aber mußt nach einem Apselbaume suchen, auf dem ein Bogel sist, und von diesem einen Apsel pslücken, und dann wird der Bogel schreien: Herr, man hat mich gepslückt! und sogleich wird ein großes Gewitter mit Blis, Donner und Plasregen entstehen; du aber sürchte dich nicht, sondern steige auf dein Pferd und reite, so schnell du kannst, hierher. Du darst bich jedoch bei Leibe nicht umsehen, denn wenn du das thust, so bist du verloren, und wenn du den Apsel geholt hast, so sprich wieder bei mir ein."

Da brach der Jüngling auf und erreichte nach einigen Tagen den Garten. Dort machte er es, wie ihm die Alte gesagt hatte, kehrte mit dem Apfel zu ihr zurück, und übernachtete wiederum bei ihr. Die Alte aber tauschte ihm auch den Apfel aus, so daß er mit einem gewöhnlichen Apfel zu seiner Mutter kam. Als diese ihn von weitem sah, versteckte sie den Draken, legte sich ins Bett und that, als ob sie sehr leidend sei. Da trat ihr Sohn zu ihr und gab ihr den Apfel des Lebens, und nachdem sie ihn gegessen hatte, stand sie wieder auf und sagte: "ach, mein Sohn, wie hat mich der Apsel erquickt!" Am andern Morgen ging der Jüngling wieder auf die Jagd, und nun erzählte die Mutter dem Drakos, daß er ihr auch den Apfel des Lebens gebracht habe. Darauf sprach dieser: "nun bleibt kein anderes Mittel, als ihn selbst aus dem Wege zu räumen, du mußt also von ihm zu. erfahren suchen, wo seine Stärke sist."

Als der Jüngling von der Jagd zurücktam, fragte ihn die Mutter: "sage mir dech, mein Sohn, wo beine Stärke sist, mit der du so große Thaten aussühren kannst." Dieser wollte es ihr anfangs nicht sagen; da sie aber nicht abließ, so svrach er endlich: "auf meinem Scheitel habe ich drei goldene Haare und in diesen sist meine Stärke." Da schlich sich am Abend, als er eingeschlasen war, die Königin leise an sein Bett, stellte sich, als ob sie ihn lausen wolle, und während sie ihn lauste, schnitt sie ihm mit der Scherre die drei goldenen Haare ab, ohne daß es der Sohn bemerkte. Darauf rief sie den Dratos und dieser schlug ihm das Haupt ab; dann steckten sie ihn in einen Sack, banden diesen auf sein Pserd, und jagten es sort. Das Pserd war aber den Weg nach dem Hause der Alten gewohnt und lief also dorthin. Als diese das Pserd erblickte, errieth sie, was geschehen war. Sie breitete also ein Tuch auf die Erde, legte den Körper des Jünglings darauf, und begoß ihn mit dem Wasser des Lebens, und sogleich kehrte das Leben in den Körper zurück; sie gab ihm nun auch den Apsel des Lebens, und als er diesen gegessen hatte, stand er wieder auf und war volktommen mie früher.

Darauf erzählte ihm die Alte alles, was seine Mutter gegen ihn gesponnen hatte, und als er dies ersuhr, beschloß er sie zu tödten, doch blieb er so lange bei der Alten, dis seine drei Haare wieder gewachsen waren, und von dem Schneiden wurden diese noch einmal so dick und seine frühere Stärke verdoppelte sich. Run aber wollte er es seiner Mutter vergelten; er kaufte sich also allerlei Spielzeug und Glaswaaren, wie sie die Juden feil tragen, und dazu auch jüdische Kleider, und zog mit diesen Waaren als jüdischer Händler verkleidet die zu dem Thurme und ries: "kauft Ringe, Ohrringe, Gläser" u. s. w. Die Mutter hatte aber unsterdessen vom Drakos Zwillinge geboren, und als diese den Juden schreien hörten, liesen sie zu ihrer Mutter, und baten sie, daß sie einem jeden ein Paar Ohrringe kaufen solle. Sie rief also den Juden herauf und fragte: "was verlangst du für ein Paar Ohrringe?" Dieser aber antwortete: "sucht nur aus, was euch gefällt, wir werden schon handelseins werden."

Der Drafos aber saß auf dem Lotterbette und ruhte sich aus und über ihm hing das Schwert, welches der Jüngling getragen hatte und ganz verrastet war. Da fragte der Jüngling: "wem gehört dieses Schwert?" und die Mutter erwiderte: "Es gehörte einem Sohne von mir, der aber gestorben ist." Der Jüngling aber erbot sich es zu tausen und dafür von seinen Waaren zu geben, und als sie handelseins geworden waren, zog er es aus der Scheide und zerbieb damit den Drafos, seine Mutter und ihre beiden Kinder. Darauf kehrte der Prinz zu der

Alten zurud, nahm ihre Tochter zur Frau und lebte von nun an herrlich und in Freuden .

Bariante 2. (Aus Wipa in Epirus.) — Es war einmal ein König, der hatte einen Sohn und zwei Töchter, und davon war die jüngste eine Chursusssa und verschlang alle Leute, die zur Quelle kamen, um Wasser zu holen. Da gingen die Leute zum König und klagten, daß aus dem Thore seines Schlosses ein Menschtsomme und die Leute verschlinge, die zur Quelle kämen. Der König aber jagte sie fort, und sprach: "Packt euch, ich habe keinen Menschenfresser in meinem Schlosse." Darauf versteckte sich der Prinz dei der Quelle, um zu sehen, ob die Leute die Wahrheit sagten, und als seine Schwester kam und einen Menschen packte, da zog er sein Schwert und hieb ihr damit die Wange ab.

Darauf ging er zum König und verlangte den Tod des Kindes. Weil sich aber der König weigerte, sein Töchterchen umbringen zu lassen, floh der Prinz mit seiner älteren Schwester aus dem Lande.

In der Wüstenei, durch die sie wanderten, fanden sie einen Marmorpalast, in dem 40 Draken wohnten, die Menschenfresser waren und täglich auf die Menschenjagd gingen. Im Palast war daher nur die alte Dienerin der Draken zugegen, und auf die Bitte des Prinzen versteckte sie seine Schwester. Wie nun die Draken nach einander von der Menschenjagd heimkamen und der eine 10, der andere 15 Menschen mitbrachte, schlug er 39 davon todt, der 40ste aber entkam und mit diesem sing seine Schwester eine Liebschaft an. Auf den Rath des Drakos stellt sie sich trank und bittet ihren Bruder, eine Melone aus dem Elsengarten zu holen, in der Hosfnung, daß ihn der diesen Garten hütende Mohr mit seinem Rachen verschlingen werde, der so groß wie eine Höhle war.

Der Bruder klopfte an die Thure der Elsen und diese wunderten sich darüber, weil seit 3 Jahren niemand bei ihnen angeklopft habe. Darauf sagten sie ihm, wie er es machen sollte, um zur Melone zu gelangen, verboten ihm aber irgend etwas von ihr zu essen, weil er sonst einschlasen und von dem Mohren verschluckt werden würde. Er aß aber doch davon und schlief ein. Als nun der Mohr kam, da stellte sich ihm sein Hengst entgegen, und kämpste so lange mit ihm, bis der Brinz von dem Lärm aufwachte und den Mohren mit dem Schwerte zerhieb. Darauf brach er zwei Melonen und brachte die eine den Elsinnen und die andere seiner Schwester.

Sie schickte ihn darauf nach dem Wasser des Lebens, und er ging wieder zu

<sup>1</sup> και καμαν γάμον και χαραίς και ξεφάντωσαις καλαίς.

<sup>&</sup>quot; Grususa auf den Cyfladen, b. b. eine Bere, die Menfchen und Thiere verschlingt.

ε των ξεωθιών.

den Elsinnen, um sich bei ihnen Raths zu erholen. Da psissen diese, und alsbald versammelten sich alle Dohlen' und die Elsinnen fragten, wer von ihnen das Wasser bes Lebens holen wolle. Da erbot sich eine hinkende Krähe dazu und holte es aus dem Berg, der sich öffnet und schließt. Die Elsinnen gaben dem Prinzen die Sälfte des Wassers und behielten die andere Hälfte für sich.

Seine Schwester schneidet ihm darauf die drei goldenen Haare aus, in denen seine Stärke sit; "bei dem ersten wurde ihm schwindlich, bei dem zweiten stel er in Ohnmacht und bei dem dritten starb er."

Der Drake zerschnitt ihn, machte aus den Stücken dem Hengste des Prinzen einen Sattel und jagte ihn dann fort. Der Hengst aber lief zu den Essinnen und diese beleben den Prinzen wieder mit dem Wasser des Lebens. Er bleibt bei ihnen zwei Monate und zerhaut dann den Draken als Jude, und erhängt und verbrennt seine Schwester.

Darauf tehrte er zu den Elfinnen zurück, die ihm eine ihrer Töchter anbieten. Er will vorher seine Heimath besuchen. Die Elsinnen rathen ihm davon ab, als er aber dabei bleibt, geben sie ihm endlich zwei Haare, die er verbrennen solle, wenn er durch seine Schwester in Gefahr täme.

In seinem väterlichen Schlosse traf er aber niemand mehr als seine Schwester. Die nahm ihn wohl auf und fragte ihn: "wie viel Füße hat dein Pferd?" und er antwortete: "vier Füße." Da ging sie bin und fraß dessen einen Fuß und that immer dieselbe Frage, bis sie nach und nach das ganze Pferd gefressen hatte. Darauf sprach sie: "nun will ich auch dich fressen, Bruder;" und dieser erwiderte: "Ich bitte dich, gieb mir nur zwei Tage Zeit, und dann friß mich, wenn du willst." Dies gewährte sie ihm und fraß unterdessen Knochen, um ihren Hunger zu stillen. Da ging der Prinz in einen dicen Wald und versteckte sich in einer Höhle, die zwei Stunden lang war, aber die Chursusissa fand ihn darin. Dann stieg er auf einen Baum, aber sie benagte den Baum, bis er zu wanken begann. Da endlich brannte der Prinz die zwei Haare an und sofort erschien eine Lamia und verschlang die Chursusssa. Der Prinz aber lebte von nun an allein.

Anmerkungen. — In den beiden Barianten ist mit der Texterzählung die Formel von dem Schwesterverrath Rr. 19 verbunden; in Bariante 1 ist die Schwesster durch die Mutter des Helden vertreten.

Das Wegen der Zähne vor dem Berschlingen von Menschen sindet sich auch in unserem Märchen Rr. 3, Bariante 3 und im Pentamerone Rr. 38, wo der blinde wilde Mann einen Schleifstein mit Del bestreicht und damit seine Hauer west, und Rr. 44, II, S. 190, wo, wie bier, die Here aus dem Zimmer geht, um ihre Zähne zu weßen.

<sup>1</sup> χουρούναις. 2 παιαλθίζω. 3 ξχροχάνησε.

#### 66. Lemonipa.

Aus Spra. —

In der vorliegenden Form ist der Raub der Kinder vollkommen unbegründet, anders in dem deutschen Marienkinde bei Grimm Rr. 3, wo es zur Bestrafung der Mutter wegen ihrer Lügenhaftigkeit, und in der grünen Jungfer im Harz-märchenbuch von Ep S. 178, wo es zur Prüfung ihrer Berschwiegenheit geschieht.

### 67. Die Arffin.

Aus Spra. —

Das Märchen gehört zu der Formel des besten Jüngsten , welcher ein Dümmsling ist, geht jedoch nicht über die Lösung der den drei Brüdern gestellten drei Aufgaben durch den Dümmling hinaus, und entspricht in dieser Form Grimm Nr. 63, wo an die Stelle der Pfeile drei in die Luft geblasene Federn, und an die der Aeffin die Kröte tritt. — Ein weiteres deutsches Gegenbild liesert das Harzmärchenbuch von Ep S. 100.

Neberraschende Aehnlichkeit mit dem unfrigen zeigt ein indisches Märchen im Asiatic Journal 1833, XI, S. 206—214, s. Benfen Pantschatantra I, S. 261. Prinzen sollen ihre Frauen dadurch erhalten, daß jeder einen Pfeil abschießt; wo der Pfeil hinstliegt, da werden sie ihre Frauen sinden. Des Jüngsten Pfeil trifft eine Tamarinde; er wird mit ihr verheirathet; seine Frau ist aber ein Affenweibchen; dennoch lebt er glücklich mit ihr, erscheint aber nie mit ihr an seines Baters Hose. Die Schwägerinnen sind neugierig, zu wissen, was er für eine Frau habe. Sie bewegen den Schwiegervater, allen seinen Schwiegertöchtern ein Gastmahl zu geben. Der Prinz ist betrübt, daß das Geheimniß heraustommen werde. Da tröstet ihn seine Frau, legt ihr Affengewand ab, und erscheint als wunderschönes Mädchen. Sie trägt ihm zwar auf, die Affenhülle sorglich auszuheben, da sonst große Gesahr drohe; allein er, um die Frau in ihrer schönen Gestalt zu behalten, verbrennt das Fell, während sie beim Gastmahle ist. In demselben Augenblick verschwindet sie. Der Prinz such sie wieder, und sintet sie endlich als Affentönigin im himmel, wo er dann bei ihr bleibt.

Der Kern des indischen Märchens ist also nicht die Frage: wer soll König sein? sondern das Verbrennen der Thierhülle, welche hier nicht (s. auch Bensey 1, S. 262), wie in den entsprechenden deutsch-griechischen Märchen, den damit be-fleidet gewesenen in seine wahre Gestalt bannt.

<sup>1</sup> In dem entsprechenden Marchen bei Bingerle Rr. 9 ift der helb umgekehrt der alte fte der brei Bruder.

In Griechenland giebt es keine Affen mehr, das Märchen muß also eingewandert sein; es fragt sich nur wann? —

Das Märchen findet sich auch, jedoch in abgeschwächter Form, im Serbischen bei Wut Rr. 11.

### 68. Der Lehrer und sein Schüler.

Tert - aus Spra.

Bariante. (Aus Wissani in Exirus.) — Es war einmal eine alte Frau, die hatte drei Anaben, welche sie gar nicht hören wollten, und als sie eines Tags im Walde war, um Holz zu holen, da sam ein Hundstopf zu ihr und sing ein Gespräch mit ihr an, und dem klagte sie, was sie mit ihren ungezogenen Anaben auszustehen habe. Darauf erbot sich der Hundstopf, daß er ihr einen Anaben abnehmen und ihm ein Handwerk lehren wolle. Die Frau war darüber sehr froh und brachte ihm einen ihrer Anaben. Der Hundstopf nahm ihn mit sich und sührte ihn in eine Höhle, gab ihm einen Apfel zum Spielen und verbot ihm, in die und die Rammer zu gehen. Doch eines Tages wurde der Anabe so neugierig, daß er trop des Berbots in die Aammer ging. Diese Rammer war aber voll von lauter ermordeten Menschen und darüber erschraf der Anabe so sehr, daß ihm der Apfel auf den Boden siel. Als nun der Hundstopf nach Hause kammer war; da ergriff er ihn, und baran merkte er, daß der Anabe in der Kammer war; da ergriff er ihn, und fraß ihn auf.

Darauf verlangte er von der armen Frau den anderen Jungen, und dem ersging es ebenso.

Der dritte aber war gehorfamer als die beiden anderen, und ging nicht in die Kammer.

Als er einst den Hundstopf lauste, fand er einen kleinen Schlüssel, der auf seinen Scheitel gebunden war; damit öffnete er die Kammer, worin die Prinzessin war, und diese sagte ihm, daß er vergebens nach seinen Brüdern suche, denn diese habe der Hundskopf gefressen, und rieth ihm, sich dumm zu stellen, wenn er sein Leben retten wolle. Der Knabe befolgte den Rath und stellte sich so ungelehrig, daß der Hundskopf endlich die Geduld verlor und ihn fortjagte.

Darauf verwandelt er sich in ein Pferd und läßt sich von seiner Mutter für eine ungerade Geldsumme verkaufen.

Bom hundstopfe verfolgt, verwandelt er sich in allerlei Thiere, und macht sich endlich zu einer Blume und kommt in die hand einer Prinzessin. Der hunds-

<sup>1</sup> σχυλοχέφαλος.

topf bemüht sich auf jede Weise, die Blume von der Prinzessin zu erhalten; diese aber sagt: "und wenn du auch zerplaßest, so bekommst du die Blume nicht von mir." Kaum hat sie diese Worte gesprochen, so zerplaßt der Hundskopf und der Knabe wird wieder zum Menschen und kehrt zu seiner Mutter zurück. —

Anmerkungen. — Das Textmärchen besieht aus der Gelodungsformel Nr. 8, verbunden mit der Blaubartformel Nr. 30. Den Kampf des Schülers mit dem Lehrer enthalten als selbständige Märchen Grimm Nr. 68, Schott Nr. 18 und Wuf Nr. 6. Das walachische Märchen enthält beiläusig dieselben Berwandlungen von Lehrer und Schüler. Ersterer ist der Teusel selbst (wie bei Wut Nr. 6), und der Bertrag zwischen diesem und dem Bater, der den helden hei ihm in die Lehre giebt, ist (wie bei Grimm Nr. 68), seinen Sohn nach Jahressrüft unter den übrigen Schülern zu erkennen. Die doppelte Erstreckung der Lehrzeit auf ein weiteres Jahr erinnert an den Bertrag der Zwerge im Kallava-Berge mit dem Riesen Wadi über Wielands Lehrzeit in der Bileinasaga Cap. 59.

Die Bariante ist die männliche Form zu dem ersten Theil des Märchens Nr. 19, auf die dann der Kampf des Lehrers und Schülers folgt. Das entsprechende deutsche ist das von Fitchers Bogel bei Grimm Nr. 46. Statt des Apsels erhalten die Pflegekinder ein Ei, an dem der Herenmeister erkennt, ob sie in der Blutkammer waren. Auffallend aber ist der Anklang, welchen die Flucht der jüngsten als Jitchers Bogel mit dem Juge des griech. Märchens Nr. 19, daß sich die Seldin vor den Nachstellungen des Hundskopfes, sammt ihrem Täubchen, in einen Gitterkasten oder Käsig rettet. Der Bogel ist mithin ein wesentliches Attribut der heldin, aber die vorhandenen Formen sind nicht klar genug, um dessen Wesen einzuschn.

Einen beachtenswerthen Anklang an die Bariante und das verwandte Märschen Rr. 19 gewährt das englische Märchen von Hans dem Riesenköder (Grimm III, S. 315), nach welchem der Held in dem Schlosse eines von ihm erlegten Riesen drei Frauen lebend an ihren Haaren aufgehängt findet, weil sie nicht von dem Fleische ihrer ermordeten Männer essen wollten.

Ueber die indisch-mongolische Form f. Benfey Pantschatantra I, S. 410 ff.; er sagt S. 411: "dieser Kampf des Jauberlehrlings mit den Meistern scheint ursprünglich sich aus den vielfachen Zauberkämpfen zwischen buddhistischen und brahmanischen Heiligen, von denen die Legenden der Buddhisten berichten, gestaltet zu haben."

#### 69. Sonne, Mond nud Morgenstern.

Text — aus Syra. —

Bariante 1. (Aus dem Dorfe Çagori in Epirus.) — Es waren einmal drei Schwestern, die sagen auf einem Altane in der Rabe des königlichen Schlosses,

und während sie so mit einander sprachen, fagte die älteste: "ich wollte, ich säße an der königlichen Tafel, wie sollte es mir da schmeden!" und die zweite sagte: ich wollte, ich wäre in dem königlichen Schaße, wie viel Geld wollte ich da holen!" Die jüngste aber sprach: "ich wollte, ich hätte den Königssohn zum Manne, denn ich würde ihm dann ein Knäbchen und ein Mädchen gebären, so schön wie der Morgenstern und Abendstern.

Der Königssohn hatte aber diese Reden der Mädchen von einem Fenster des Schlosses aus gehört, und ging nun zu ihnen und erfüllte einer jeden ihren Wunsch und nahm die jüngste zur Frau. Diese kam bald in die Hossnung; als aber ihre Zeit heranrückte, da mußte der Brinz in den Arieg ziehen. Er empfahl daher die Kinder, welche ihm seine Frau gebären würde, der besondern Sorge seisner Mutter und diese versprach ihm, ihre Enkelchen nach Kräften zu psiegen. — Sie war aber ihrer Schnur so gram, daß sie, als die Kinder geboren waren, dieselben in einen Korb legte und von der Hebamme in den Fluß tragen ließ, statt der Kinder aber einen jungen Hund und ein junges Kätzchen in die Wiege legte und wie Kinder pslegen ließ. Als aber die Wöchnerin nach ihren Kindern hezgehrte, war sie sehr bestürzt über ihr Aussehn und wollte sich gar nicht darüber zussehen geben.

Rach einer Weile schrieb der Königssohn an seine Mutter einen Brief, worin ftand : fie folle ihm, wenn er nach Saufe tomme, feine Rinder entgegentragen laffen. Als er nun der Stadt nahe kam und alle Welt hinausging, um ihn als Sieger ju begrüßen, ba trug man ihm auch bas hündchen und Rätchen entgegen und diese winzelten, mahrend bas Bolt jauchzte. Kaum war der Pring zu Saufe angekommen und hatte seine Mutter begrüßt, so fagte er zu ihr: "warum haft du mir die Rinder nicht entgegentragen laffen?" "Gi, das ist geschehen! du wirft fie nur nicht bemerkt haben," und barauf befahl fie den Dienern, die Thiere herzubringen. Wie nun ber Pring ben Sund und die Rape fah und hörte, daß dies feine Rinder seien, so blieb er eine Zeit lang sprachlos vor Schmerz und konnte nur seufzen, und so blieb er drei Tage lang, dann aber wandte er sich an seine Frau und fragte fie: "was hast bu mir versprochen und was hast bu mir geboren?" Diese aber wußte ihm nichts darauf zu antworten. Da befahl er, daß fie an den Gingang bes Schloffes eingemauert werben folle, fo daß fie nur mit bem Ropfe aus der Mauer schauen könne, und daß jeder, der vorübergehe, sie anspeien und ins Gesicht schlagen solle. -

Der Korb, in dem die Kinder lagen, schwamm bis zu einem Haus, worin Draken wohnten; diese bemerkten den Korb, wie er in dem Flusse schwamm, holeten ihn ans Land, und als sie die schönen Kinder darin fanden, so zogen sie sie auf

<sup>1</sup> morkia.

und behielten sie bei sich, bis sie zehn Jahre alt waren. Dann aber septen sie sie auf ein lahmes Pferd und überließen sie in den Straßen der Stadt ihrem Schicksale. Da fragten sie die Leute, woher sie seien, und die Linder antworteten, daß sie dies selbst nicht wüßten. Endlich brachte sie der lahme Gaul an das Haus einer armen alten Frau und diese erbarmte sich ihrer und nahm sie zu sich. Wie staunte aber die Alte, als sie am andern Morgen auf der Stelle, wo die Linder geschlasen hatten, eine Hand voll Goldstüde fand! Dasselbe geschah aber an jedem Morgen und von diesem Gelde konnte sie nun mit den Kindern ein gutes Leben sühren.

Als nun eines Tags der König an dem Hause der Alten vorbei kam und auf dem Gefichte des Anaben den Morgenstern und auf dem des Mädchens den Abendstern bemerkte, da seufzte er tief und sprach: "solche Kinder hatte mir meine Frau versprochen." Er gewann aber diese Kinder so lieb, daß er sie sich in seinen Balast bringen ließ und sie mit auf die Jago nahm und nicht mehr ohne sie sein wollte. Sowie aber seine Mutter die Kinder erblickte, da erkannte sie sogleich, daß dieß die Kinder ihrer Schwiegertochter feien, und wurde darüber sehr bestürzt. Sie berieth sich also mit der Amme, wie sie dieselben aus dem Wege räumen könnten. Da sprach die Umme: "sei außer Sorgen, ich weiß, wie ich es anfange, ohne daß der Berdacht auf uns fällt." Als nun der Anabe mit dem König auf die Jagd gegangen und das Mädchen allein zu Hause war, da ging die Umme zu ihr und sprach: "du bist ein schönes Mädchen, so schön als dies nur möglich ist; wenn aber bein Bruder das Flügelpferd der Ebene hatte, so würdest du noch-schöner fein." Als nun ber Bruber am Abend von ber Jagd zurudtam und seine Schwester in Thränen fand, fragte er sie, was ihr fehle; sie antwortete: "ich betrübe mich darüber, daß du das Flügelpferd der Ebene nicht haft, und werde nicht eher wieder fröhlich sein, als bis du dies hierher bringst." Da sagte er: "sei nur ruhig, mein Rind, ich will das Pferd schon holen!" und machte sich sofort auf, um nach diefem Pferde zu suchen.

Rachdem er eine Strecke weit geritten war, begegnete er einer alten Frau, die fragte ihn: "wo willst du hin, mein Söhnchen?" und er antwortete: "ich soll das Flügelpserd der Ebene holen, Mutter, weißt du etwa, wo ich das sinden tann?" — "Ach Söhnchen, das ist teine leichte Sache, danach sind schon Biele ausgegangen, aber nicht wiedergetommen. Richt weit von hier ist eine Ebene, die ist so groß, daß man sechs ganze Tage braucht, um sie zu durchwandern, aber das Flügelpserd braucht nur einen Tag dazu. Das aber frist Menschen und Thiere, und wenn du es sangen willst, so mußt du dich bei der Quelle, woraus es trintt, hinter das Gebüsch versteden und in dem Augenblick, wo es den Kopf

<sup>1</sup> νὰ σχαρβελωθῆς ἀπὸ ταῖς τζαμπάδες.

v. Babn, Griech, u. alban. Marchen. II.

zum Trinken senkt, dich auf dasselbe schwingen und nicht eher von ihm herabsteigen, bis es bei seinem Bruder schwört, dir dienen zu wollen." Da bedankte er sich bei ber Alten für den guten Rath, ging so lange, bis er zu der Quelle fam, verstedte fich bort hinter bem Gebufche, und als das Pferd zur Trante tam und den Kopf zum Wasser senkte, schwang er fich auf dasselbe. Da rannte das Pferd, was es konnte, und versuchte auf alle Weise ihn abzuwerfen, aber jener hielt sich fest darauf. Da sprach das Pferd endlich: "in dir erkenne ich meinen herrn, steige also herunter und ich will dir dienen." Der Jüngling aber erwiderte: "du mußt mir dies erst zuschwören, sonst steige ich nicht herunter." Da schwor das Pferd bei seinem Ropfe. Dieser aber sprach : "bas taugt nicht, anders!" - "Bei meinem Schweife! — bei meinem Sattel! — bei meinem Fuße!" doch bieser sprach jedes= mal: "nein, das taugt nicht, anders." Endlich fprach das Pferd: "bei meinem Bruder!" Da rief jener: "das ift bas Wahre!" und flieg ab, legte ihm den Zaum an und ritt mit ihm zur Stadt, und brachte es seiner Schwester. Als ber König hörte, daß er gludlich zurückgekehrt sei, da freute er sich so fehr, daß er ihm ein tleines Königreich schentte.

Die Großmutter aber wollte vor Jorn bersten, als sie hörte, daß der Jüngling wieder da sei, und berieth sich von neuem mit der Amme zu seinem Berderben. Diese ging also wiederum zu dem Mädchen und sprach: "du bist schön, Herzchen, und könntest nicht schöner sein, wenn du aber die Schöne des Landes hättest, würdest du doch noch schöner sein." Als nun ihr Bruder nach Hause tam und sie wiederum in Thränen sand, da fragte er sie: "was sehlt dir, Herzchen?" und sie antwortete: "ich weine darüber, daß wir die Schöne des Landes nicht haben, und werde nicht eher wieder fröhlich werden, als bis du sie holst." Er aber sprach: "sei nur ruhig, ich will sie schon holen!" und machte sich ohne Berzug nach ihr auf.—

Diese Schöne des Landes war aber ein wunderschönes Weib, welches jensseits eines Flusses wohnte, und wer sie holen wollte, der mußte an das trocene Bett des Flusses gehn und sein Pferd mußte dann wiehern, und wenn jene das Wiehern hörte, so konnte er durchreiten, wenn sie es aber nicht hörte, so wurde er an der Stelle, wo er stand, mit sammt seinem Pferde zu Stein.

Alls er an den Trockenfluß tam, sagte der Jüngling zu dem Flügelpferde: "nun wiehere so laut du kannst;" darauf wieherte das Pferd, aber die Schöne hörte cs nicht. "Wir sind verloren!" rief das Pferd. Der Jüngling aber sagte: "fürchte dich nicht und wiehere noch einmal"." Da wieherte das Flügelpferd noch einmal und das hörte die Schöne und sprach: "Wer ist gekommen, um mich zu holen?" Darauf ritt er hinüber und holte sie ab, und als sie wieder durch den Trockenfluß ritten, da kamen eine Masse Menschen, die dort versteinert waren,

¹ ξηροπόταμο. ² ταβράντα.

wieder zum Leben. Sie begleitetest ihn, aus Dankbarkeit für ihre Erlösung, nach seiner Heimath und blieben dort bis zum Ende seiner Hochzeit mit der Schönen bes Landes.

Der König freute sich ungemein über die Rückkehr des Jünglings, aber seine Mutter war darüber sehr bestürzt und machte nun mit der Amme aus, daß, wenn der König den jungen Leuten ein Gastmahl geben würde, so wollten sie sie dabei vergiften. Als sie nun wirklich der König zu Gast lud, da sprach die Schöne des Landes zu dem Jüngling: "dieser König ist euer Bater und die arme Frau, die er eingemauert hat, ist eure Mutter; seine Mutter aber und die Hebamme haben euch ins Wasser geworfen, wo euch die Draken fanden und aufzogen; "und so fort erzählte sie ihm Alles, was sich bis auf jenen Tag zugetragen. "Wenn wir nun zu dem Gastmahle gehn, so dürst ihr die arme Frau nicht schlagen, und bei Tisch sollt ihr nur von den Speisen essen, von denen ich esse."

Als sie nun zum König gingen, verlangte dieser, daß sie die Eingemauerte schlagen und anspeien sollten. Sie aber baten, daß er, wenn er sie liebe, ihnen das erlassen möge. Als sie sich nun zu Tisch setzen, da stellte man ihnen lauter vergistete Speisen vor, und nur vor dem König standen solche, die nicht vergistet waren. Da langte die Schöne des Landes in die Schüsseln, die vor dem König standen, und aß von diesen, und die Geschwister folgten ihrem Beispiele, und als sie der König einlud, auch von den andern Speisen zu essen, sagte ihm die Schöne der Welt, daß diese vergistet seien. Da warf der König mit eigener Hand die ganze Mahlzeit zum Fenster hinaus und ließ aus dem Gasthause andere Speisen kommen.

Nachdem sie gegessen hatten, sprach die Schöne der Welt: "wir haben von dir eine Gnade zu erbitten: du sollst und zu Liebe die eingemauerte Frau aud-mauern und hierher bringen lassen." Der König wollte ihnen das anfangs nicht gewähren, aber sie baten so lange, bis er endlich befahl, sie auszumauern und herzubringen. Sobald die arme Frau hereinkam, standen die drei jungen Leute auf und küßten sie. Da sprach jene: "beschmuzt euch nicht an mir, liebe Kin-der;" und der König rief: "was macht ihr da?" Die Schöne des Landes aber erwiderte: "wir thun, was sich gebührt," und erzählte ihm nun haarklein alles, was sich zugetragen. Als der König das hörte, umarmte er seine Kinder und seine Frau; — seine Mutter aber und die Hebamme ließ er jede an vier Pserde bin-den und in vier Stücke zerreißen.

Bariante 2. (Aus Agia Anna in Nord-Euböa.) — Die dritte Schwester sagt: "daß sie dem Königssohne drei goldene Kinder gebären wolle."

Sie gebiert, während ihr Mann im Felde ist, ein goldenes Kind; die bose Schwiegermutter wirft es aber in den Hühnerstall und legt dafür ein kleincs Hündchen hin.

Als der rücklehrende Sohn nach dem Kinde fragt, das seine Frau geboren, antwortet sie: "was wird es sein? sie ist eine Hündin und bat ein Hündchen geboren;" und der Prinz entgegnet: "mag es auch ein Hündchen sein, es wird mein Haus bewachen."

Das zweite Kind vertauscht sie mit einem Kätchen und wirft es in den Sühnerstall, und der rücktehrende Prinz antwortet auf diese Anzeige: "mag es auch ein Kätchen sein, es wird mein Haus von Mäusen reinigen."

Das dritte Kind vertauscht sie mit einer Schlange. Da befahl der rucklehrende Prinz, seine Frau in den Hühnerstall zu werfen, und dorthin brachte ihr die Schwiegermutter heimlicher Weise zu essen, weil sie soch nicht Hungers sterben lassen wollte.

Als die Anaben herangewachsen, ließ einmal der König all sein Bolt durch seine Herolde vor sein Schloß zusammenrusen, und als das die Anaben hörten, brachen sie aus dem Hühnerstall und gingen auch dazu. Der König bemerkte sie, und hatte eine solche Freude an ihnen, daß er sie mit in sein Schloß nehmen wollte. Sie aber sagten, daß sie nicht ohne ihre Mutter dahin gingen, und als der König fragte: "wer ihre Mutter sei," so antworteten sie: "das ift die Frau, die du in das Hühnerhaus gesperrt hast, und erzählten ihm alles, was vorgegangen. Darauf holte er seine Frau aus dem Hühnerstall; seine Mutter aber ließ er an zwei bose Maulthiere binden und von ihnen zerreißen.

Anmerkungen. — Text und Barianten gehören zur Berstoßungsformel Ar. 4. Bariante 1 enthält wohl die ursprüngliche Form der Berstoßung, die Einsmauerung, welche von der slavischen Sage u. a. in dem albanesischen Stodra lo kalisirt worden ist, und der die Bermauerung der Mutter in einen thürs und trepspenlosen Thurm bei Grimm Ar. 76 entspricht. Die Einsperrung in den Hühnersstall im Texte und Bar. 2 ist wohl nur eine Abschwächung.

Der Eingang des Märchens, die Aussetzung der Neugeborenen auf einen Fluß und deren Erziehung durch einen Kinderlosen, ist ein in Sage und Märchen zahlreich wiederkehrender Zug, welcher sich nicht nur in der Romulus- und Remus- sage, sondern auch in der Jugendgeschichte Sigurds der Bilcinasaga findet.

Ter muthet und in letterer jedoch nicht als ursprünglich, sondern als entlehnt und angeleimt, an, weil er auf die Entwicklung der Sigurdssage keinerlei Einfluß äußert. Ein Beleg zur Zeugungsunfähigkeit der späteren Sage! Als sich das Bedürfniß nach einer Geburtsgeschichte Sigurds zeigte, fand sich in dem germanischen Sagschape keine hiezu geeignete selbständige Form mehr vor; man griff also in den verwandten Sagkreis der Amelungen und entlehnte von dort das Erforderliche. Dort war aber die andere Geburtssage bereits von Wittich in Beschlag genommen, daher blieb für Dietrich keine mehr übrig und es ist dessen Geburt und Kindheit ebenso sagenlos, wie die Siegfrieds in der deutschen (nicht aber in der eddischen) Form.

In dem entsprechenden walachischen Märchen bei Schott Rr. 2 erscheint die Verstoßung und Einmauerung der Mutter wie bei Grimm Nr. 3 die Verbrens nung mehr als Strafe für die Uebertretung des Verbots der Mutter Gottes, in die Kammer zu gehen, welche der hölzerne Schlüssel öffnet.

Wie im deutschen Märchen ist es die Mutter Gottes, welche ihr die Kinder entzieht; sie führt sie der Eingemauerten zu, und Mutter und Kinder werden nach drei Jahren von dem Bater entmauert.

In Schott Rr. 8 verspricht ein schönes armes Mädchen dem Bräutigam einer Reichen, ihm goldene Kinder zu gebären; er nimmt sie daher zur Frau. Die Versschmähte wird seine Magd, tödtet die goldenen Kinder, legt statt ihrer einen jungen Hund in die Wiege und bewirkt die Verstoßung der Mutter und ihre eigne Verheirathung mit ihrem früheren Bräutigam. Aber aus den Herzen der zwei Goldkinder wachsen zwei Bäume mit goldenen Aesten und Nepfeln. Die aus den umgehauenen Bäumen gemachten Bettstellen reden, und werden von der zweiten Frau verbrannt. Doch ein Schaf hatte zwei goldene Lämmer geboren; sie werden geschlachtet; ein Darm entgleitet der waschenden Magd in den Fluß; aus dem steigen die zwei Goldkinder hervor, die so schön sind, daß die Sonne 24 Stunden am Himmel bleibt, um sie zu betrachten. Sie suchen ihre Mutter auf, gehen mit ihr verkappt ins Vaterhaus, erzählen ihre Geschichte, wersen ihre Vermummung von sich und glänzen wie die Sonne im Mai.

In der grünen Jungfer des Harzmärchenbuches von En S. 178 gebiert die Heldin einen Knaben mit drei goldenen Locken, einen zweiten mit einem goldenen Stern auf der Brust (s. Nr. 22) und einen dritten mit einem goldenen Hirsch auf der Brust. Sie werden der Reihe nach von der grünen Jungfrau entzogen, um die Schweigsamkeit der Heldin zu prüfen, und als diese, beschuldigt die drei Kinzber gefressen zu haben, auf dem Scheiterhausen steht, um verbrannt zu werden, bringt ihr die erlöste grüne Jungfer ihre Kinder, wie in dem Marienkinde bei Grimm Nr. 3. Dieses Entziehen der Kinder sindet sich auch in unserem Märchen Rr. 66, jedoch ohne alle Begründung.

Die drei Königökinder in Wolf d. Hausm. S. 168 ergeben sich als ein Gegenbild zu unserem Märchen von überraschender Aehnlichkeit. Die drei Königöskinder, zwei Mädchen und ein Knabe, schwimmen nach einander in Schachteln einem kinderlosen Müller zu, der sie auszieht. Die bose Großmutter entdeckt sie und aus Furcht vor ihr schickt sie der Müller auf seinem Esel in die Welt (s. Bariante 1). Sie erhalten ein schönes Schloß durch ein Zauberbuch, das sie unterwegs sinden und das Geister zu ihren Diensten stellt. — Die Dinge, nach welchen der Held auf den böslichen Antrieb der verkappten Großmutter zur Verschönerung des Schlosses auszieht, sind: der Zweig von dem Baume mit goldenen Früchten, der sprechende Vogel und das springende Wasser. Mit diesem besprengt das

jüngste Mädchen ihren Bruder und ihre Schwester, die zu Salzfäulen geworden, und der sprechende Bogel übernimmt wie im Textmärchen die Lösung des Knotens.

Eine neapolitanische Bariante zu diesem Märchen sindet sich im Pentamerone Rr. 35. Der König läßt die von ihm geschändete Mutter des Helden einmauern; ein verzauberter Bogel unterhält sie und räth ihr, den von ihr geborenen Sohn durch ein Loch in die tönigliche Küche zu lassen. Derselbe gewinnt die Gunst des Königs, und dessen auf ihn eisersüchtige Gemahlin bewirtt, daß er auf drei gestährliche Abenteuer ausgeschickt wird, die er mit Hülse des Vogels besteht, der auch dessen Anersennung herbeiführt, sich in eine Jungfrau verwandelt und ihn heirathet.

Sehr beachtenswerth sind die Züge in Bariante 2, daß für das Flügelpferd der Ebene der Schwur "bei seinem Bruder" der allein bindende ist, und daß er dasselbe auf die Anweisung einer Alten einfängt, während es aus einer Quelle trintt,
weil sie uns unverkennbare Anklänge an Pegasos, dessen Bruder Chrysaor, und
die Einfangung des ersteren durch Bellerophon auf Athenes Anweisung zu enthalten scheinen. Die sonst häusige Vorstellung, daß unter vielen Schwursormeln
nur eine einzige bindend sei, ist in unserer Sammlung nur hier vertreten.

## 70. Der Goldäpfelbaum und die Sollenfahrt.

Tert - aus Spra.

Bariante. (Aus Tinos.) — An dem Aepfelbaume wächst jährlich nur ein Apfel. Auch die beiden älteren Königssöhne, welche den Apfel vor dem Dratos bewachen wollen, nehmen ein Buch mit, um sich durch Lesen den Schlaf zu vertreiben, schlasfen aber doch ein.

Der in die Unterwelt hinabgestiegene Jüngste findet die mit den goldenen Aepfeln spielenden brei Prinzessinnen in einem Gemach.

Der Drakos ist nicht todwund, sondern hat sich selbst die Seilmittel für seine Wunde geholt, und auf den Rath des Selden fragen ihm die drei Prinzessinnen den Sit seiner Stärke ab. Er sagte ihnen aber zuerst, daß sie im Spiegel site; da singen diese an den Spiegel zu schmücken und zu reinigen. Als das der Dratos sah, lachte er und sie beklagten sich, daß er sie getäuscht habe; da sagte er: "seine Stärke site in dem Besen;" mit dem machten sie es ebenso; und endlich sagte er ihnen die Wahrheit: "daß sie in drei Tauben site, die im Bauche einer Sau wären, welche auf dem und dem Berge lebte. Auf diesen Perg könne man

<sup>1 3.</sup> B. Pentamerone Rr. 36. II, S. 74. — Nr. 38. II, S. 110. — Nr. 44. II, S. 184,

aber nur auf dem Fohlen gelangen, welches die geflügelte Stute auf dem und dem Berge werfe, dieser aber sei von lauter hungrigen Ungeheuern bewohnt, die bas Fohlen auffräßen, sobald es geboren sei. " Da ging der Jüngling in das Dorf, das bei bem Berge lag, auf dem die geflügelte Stute lebte, und taufte dort eine ganze Beerde Ochsen. Diese gab er jenen Ungeheuern zu freffen, so daß fie satt waren, ale das Fohlen zur Welt tam, und er es vom Berge mit fich nehmen tonnte. Er jog es mit großer Sorgfalt auf, und als es groß geworben, fragte es ihn, "wie es ihm das Gute vergelten folle, das er ihm erwiesen babe;" und als ihm der Jüngling fein Borhaben erklärt hatte, fagte es: "daß die Sau von ungeheurer Stärke fei und daß er fie nur fällen konne, wenn er ihr in den Leib steche." Der Prinz befolgte ben Rath, tödtete die Sau und zwei von den Tauben, und behielt nur die eine, so daß der Dratos nur noch athmete. Darauf ließ er bas Fohlen frei, weil er es nun nicht mehr nöthig hatte. Dieses gab ihm aber jum Abschied ein haar seines Schweifes, das er anbrennen folle, wenn er feiner bedürfe. Im Palaste fand er den Drakos im Todeskampfe; dieser bat ibn, die eine Taube loszulassen, und er wolle ibm dafür alle seine Schäpe schenten. Aber er erwürgte fie vor seinen Augen und damit ftarb auch ber Drakos.

Darauf ging er zu seinem Vater und holte Lastthiere und großes Gefolge, um die Schäpe des Drakos und die drei Prinzessinnen nach Hause zu bringen. Als er zulet die Stiege, die nach des Drakos Wohnung führt, hinaussteigen will, lassen die ihm neidischen älteren Brüder die obere Thüre schließen und er muß unten bleiben.

Hierauf durchsucht der Prinz das Haus des Drakos, findet eine Fallthür und steigt auf dieser in eine neue Welt (véor xόσμον) hinab.

Run folgt die Andromedenformel wie im Texte.

Die Schlange, welche die Prinzessin fressen foll, ift nur 7fopfig.

Um ihren verborgenen Befreier aufzusinden, läßt die Prinzessin durch ihren Bater ein großes Gastmahl veranstalten, bei welchem alles was lebt, also nicht bloß die Menschen, sondern auch die Thiere, erscheinen sollen. Die Alte, bei welscher der Prinz abgestiegen, konnte ihn aber auf keine Weise bewegen, mit ihr zu gehen, doch um ihn nicht hungrig zu lassen, stedte sie etwas von den Speisen für ihn ein. Der König bemertte das, und sie redete sich damit aus, daß sie einen hund zu hause habe, den sie füttern wolle. Sie mußte also nach hause gehen, um ihn zu holen.

Rachdem der Held den Mohren der Lüge überwiesen hatte, bot ihm der König zum Lohne für seine That die Hand seiner Tochter und seinen Thron an. Der Prinz aber erzählte ihm nun seine ganze Geschichte und verschwieg auch nicht, daß er schon verlobt sei, und darum sein Schwiegersohn nicht werden könne. Zulest bat er ihn, daß er ihn auf die Oberwelt zurückbringen lassen solle. Der König Als die Bögel dort mit ihm ankamen und sahen, daß er nicht gehen könne, spie ein jeder wieder aus, was er von seinem Fuße gefressen hatte, und so wurde dieser wieder heil.

Der Schneider, welchen er als Grindköpfiger anspricht, ist ein blutarmer Mann, nimmt ihn aber doch aus Barmherzigkeit in seine Dienste.

Bur Arbeit begehrt er Hafelnusse, Kastanien, Mandeln, guten Wein und eine Frist von 40 Tagen. Der Schneiber sah von Zeit zu Zeit durch das Schlüsselloch, was der Grindige thue, und verlor alle Hoffnung, weil er ihn nur essen und trinken sah.

Mis nun der König die Prinzessin nach Erfüllung ihrer Wünsche abermals drängt, sich einen Mann zu wählen, da verlangt sie, daß er ein Gastmahl anstellen solle, bei dem alle Welt erscheinen musse, und als die Gäste bei Tische saßen, ritt der Prinz auf dem herbeigerusenen Fohlen in goldener Kleidung durch den Saal. Darauf erklärte die Prinzessin, daß sie diesen und keinen anderen zum Manne haben wolle. Der König fragte: "wie sie es anfangen sollten, ihn zu sinzden," und sie antwortete: "daß der, welcher die drei Kleider gemacht habe, auch im Stande sei, diesen Jüngling herbeizuschaffen." Als nun der Schneider herbeizgerusen wurde, gestand er, daß diese Kleider sein grindköpsiger Diener gemacht habe. Dieser aber wollte sich nicht dazu verstehen ins Schloß zu kommen, und daher bequemt sich endlich der König mit der Prinzessin in die Schneiderwerkstatt zu geben, wo die Erkennung stattsindet. Die beiden hösen Brüder werden in die Berbannung geschickt.

Aumerkungen. — Diese Erzählung besteht aus einer Märchenkette, in welscher die Formel vom besten Jüngsten den Rahmen bildet, und dieser entspricht dem deutschen bei Grimm Nr. 57.

In diesen Rahmen sind eine ber deutschen (in Grimm Rr. 60) entsprechende Andromedaversion, eine Höllenfahrt und ein Kampf des Starken mit dem Dratos eingeschoben.

Der Hauptheld ist daher hier wie dort der jüngste von drei Brüdern, doch ist er in der griechischen Form kein Dümmling, sondern mit ungeheurer Stärke begabt. In seiner Berkappung als grindiger Diener des Schneiders zeigt er sich aber als männlicher Aschenputtel, und dieser Zug verbunden mit seiner großen Stärke stellt ihn zu dem Dietlieb der Amelungensage.

Im deutschen Märchen tritt an die Stelle des Drachen der Goldvogel als Apfeldieb.

Die mit den Goldäpfeln spielenden Prinzessinnen stellen sich zur Goldschmiebin Rr. 29 und ihren Gefährtinnen.

Daß der König aus Rummer sein Schloß schwarz anstreichen läßt, findet sich auch Rr. 102.

Eine Parodie auf den Zug des Herablassens in die Unterwelt findet sich in Rr. 74.

Das Berwechseln der Fläschchen an dem Bette des Drachen erinnert an das Berwechseln des Standes des Todes bei Grimm Rr. 44. Sie erscheinen auch in dem entsprechenden Märchen bei Wolf d. M. u. S. Rr. 21, sind aber dort mit Stärketränken, die die Jungfrauen dem Helden, und mit Schlastränken gefüllt, die sie den Riesen geben.

Der Zug, daß die Erde erzittert, wenn den Helden seine Stärke überkommt, findet sich auch Nr. 64, B. 3.

Die Berlobte des Gelden begegnet sich mit unserer deutschen Gudrun darin, daß sie, weil sie heirath verweigert, Magddienste verrichten muß.

Die Befreiung der Jungsrau durch Tödtung des über das Quellwasser gebietenden Drachen unterscheidet sich von der deutschen Erzählung im Wesentlichen nur dadurch, daß der Held die Befreite nicht heirathet und das Ganze in der zweiten Unterwelt spielt. Diese zweite Unterwelt sindet sich auch in Wolf d. M. u. S. Nr. 21, S. 103 angedeutet, wo sich der Held von dem unterweltlichen alten Weibchen tief tief ins Königreich der Zwerge hinabläßt.

Der Baum, auf dessen Gipfel Abler wohnen, welche von unten durch eine achtzehnföpsige Schlange angegriffen werden, erinnert lebhaft an die Esche Yggdrasil, auf deren Gipfel ein Adler sitt und deren Wurzeln von der Schlange Ridhöggr benagt werden, während ein Eichhorn Scheltworte zwischen beiden hin- und herträgt. Eine Bariante dazu in Nr. 61.

Das Herauftragen aus der Unterwelt durch Bögel wiederholt sich in dem albanesischen Märchen Nr. 97 und in dem deutschen bei Wolf d. M. u. S. Nr. 21, wo die 180 Spapen der Zwerge dazu zu schwach erscheinen; diese verweisen ihn daher an den Bogel Greif der unterirdischen Alten, zu dessen Futter er aber, um von ihm nicht selbst gefressen zu werden, hundert Pfund Fleisch mitnehmen muß.

Ueber den Schaden, den der unbekannte Prinz im Königeschlosse mit feinem Pferde anstiftet, f. Rr. 6.

Die entsprechenden beutschen Formen für die Höllenfahrt, die Erlösung der dort gefangenen Jungfrauen und die Treulosigkeit der beiden Gefährten des Helben sind Grimm Nr. 91 und Barianten und Nr. 166, Wolf d. M. u. S. Nr. 21. Die walachische Form ist Schott Nr. 10. Doch sind hier die treulosen Gefährten nirgends die Brüder des Helden.

Das vorliegende Märchen enthält die volle Formel für die Bunderkleider.

In der Bariante 2 zu Mr. 27 heißt es blos, daß sie ohne Raht noch Schnitt sein sollten; in den übrigen Märchen steden sie nur in Ruß, Haselnuß. Mandel oder Feige.

#### 71. Bi, Ba, Achmet Belebi.

Aus Wipa in Epirus, doch deutet der Rame Achmet Zelebi (Herr) auf orientalischen Ursprung. —

Das Märchen ist eine Berbindung der Frejaformel Rr. 1 mit der der weiblichen Käuflichkeit Rr. 5, und ergiebt sich als lückenhaft, da die Brüder des Achmet Zelebi, mit Namen Zi und Ba, keine Rolle darin spielen.

Das Berschließen des Schooßes der Schwangeren durch ihren Gatten, bevor er sie verläßt, und dessen Deffnen durch ihn, nachdem ihn die Schwangere aufgesucht, findet sich in dem albanesischen Schlangenkinde Rr. 100 wieder.

In dem Zuge der Erkaufung der drei Rächte folgt jedoch das albanesische Märchen der Formel der weiblichen Käuflichkeit, von welcher der vorliegende Kauf von den Dienern wohl nur eine Abschwächung ist.

Achmet Zelebi's abgeschnittenes Haupthaar dürfte mit dem der eddischen Sif verwandt sein, und die ihm feindliche Alte, die ihn zum Wandern behert, die Win-termacht bedeuten.

Das Märchen theilt mit Filek Zelebi Ar. 73 denselben Grundgedanken und zu beiden stellt sich ein indisches im Soma deva (s. Benfey I, S. 255), welches zugleich die meisten Anklänge an die Sage von Amor und Psyche bietet. Tulisa, die Tochter eines Holzhauers, kommt an eine Quelle, wo der Schlangenkönig haust, und bespiegelt sich barin; er fragt sie, ob sie sein Beib werden wolle; fie weift ihn an ben Bater; dieser ift es zufrieden. Da tommen Rorbe voll Geschenke durch die Luft und ein Ring. Sie wird in einen Palast getragen und lebt da glücklich, doch ist der Mann nur bei Racht bei ihr. In diefer Zeit rettet sie einem Eichhörnch en das Leben. Die Mutter des Schlangenkönigs will ihr Glud frören. Ein altes Weib muß sich bei ihr einschleichen und sie mißtrauisch machen. Sie foll den Ramen ihres Mannes erfragen. Tulisa bittet ihn darum; er wiberrath, weil er sich bann von ihr trennen muffe. Gie aber lagt nicht nach; da fagt er ihr den Namen, und er, so wie alle Pracht, ist augenblicklich verschwunden; sie ift wieder die ärmliche Holzhauertochter. - Die Biedervereinigung mit dem Berlorenen gelingt ihr erft, nachdem sie mit hulfe bes Gichhörnchens die schweren Aufgaben gelöft, die ihr die Schwiegermutter stellt, und diese selbst überwunden hat. Das Gichhörnchen vertritt hier die Taube in Rr. 19.

## 72. Von der neuen Kirche und der Rachtigall.

Aus Arwali (Andonia) in Kleinasien. —

S. die Formel vom besten Jüngsten Rr. 16. —

Der Zug, daß Fluß und Feigenbaum dem Helden die Rücktehr gestatten, weil er höflich gegen sie war, erinnert an die deutsche Bariante bei Grimm III, S. 41, nach welcher die Thiere und Dinge, welchen das schöne Mädchen Gutes erwiesen, ihr zur Flucht behülflich sind. Auch in Pentamerone Nr. 44 antworten die Dinge und Thiere, denen die Heldin Gutes gethan, als sie von ihrer Herrin aufgesfordert werden, sie zu tödten, im gleichen Sinne.

#### 73. Filet-Belebi.

Aus Kreta. —

Dem ersten Theil des Märchens liegt derselbe Gedanke wie dem vom hundskopf Rr. 19 zu Grunde, daß die jüngste Schwester die tüchtigste ist.

Der zweite Theil ist eine sehr liebliche Version der Frejaformel Nr. 1.

Das Berbindungsglied zwischen beiden, das Deffnen der Brust des Geliebten mit dem goldenen Schlüsselchen, ist nicht nur höchst eigenthümlich, sondern verdient auch deswegen besondere Beachtung, weil es ein Gegenstück zu dem Hauptzug des Schneiders im Himmel bei Grimm Nr. 35 liesert, der sich auf Gottes Sessel sept. "Bon da sah er alles, was auf Erden geschah, und bemerkte eine alte häßliche Frau, die an dem Bach stand und wusch, und zwei Schleier heimlich bei Seite that. Der Schneider erzürnte sich bei diesem Anblick so sehr, daß er den goldenen Fußschemel ergriff, und durch den Himmel auf die Erde hinab nach der alten Diebin wars." Beide Figuren müssen ihre That büßen.

Diese Uebereinstimmung möchte ein Beweis mehr dafür sein, daß der Kern des deutschen Märchens vorchristlich ist.

Das Fensterchen in Filet-Zelebis Brust, durch das die Heldin auf die Erde herabsieht, läßt sich wohl nur auf ein Sonnenfensterchen deuten, das sie öffnet, und hiernach ergäbe sich Filet-Zelebi als die verkörperte Sonne. In diesem Zusammenhange verbreitet der Zug Licht über das himmelssenster, aus dem Odin und Frigg bei der bekannten Namengebung der Longobarden heruntersehen, und wir erkennen darin ein ähnliches Sonnenfenster.

Ist aber Filet-Zelebi die Sonne, so dürfte die Hand, die er der Heldin zu essen giebt, wohl auf die Mondsichel des letten Viertels zu deuten sein, wenn man damit den finnischen Sprachgebrauch verknüpft, nach welchem der abnehmende Mond gegessen wird und zwar von den Kapeet genannten Dämonen. Siehe Vorlesungen über die sinnische Mythologie von Castrén S. 65.

Das Berständniß dieses Zuges beruht auf dem unübersetharen Doppelsinn der griechischen Proposition etc, nach welchem die Antwort der Hand ebenso gut: an oder auf als in dem Leibe des Mädchens verstanden werden kann.

Da nun der Mond der Zeitmesser ist, so scheint uns der Zug ausdrücken zu wollen, daß mit der Bermählung bes Filet-Zelebi ein neuer Zeitabschnitt beginne.

Bei Grimm Rr. 31 werden dem Mädchen ihre vom Bater abgehauenen Sande auf den Rücken gebunden.

Bei Schleicher S. 22 trägt der eine Anabe die abgehauene Sand der verstoßenen Mutter immer auf der Schulter.

Die eisernen Schuhe finden sich auch Rr. 102 und im Pentamerone Rr. 44 sieben Paare.

Wolf, S. 213, hat statt ihrer ein Paar eiferne Schuhe, die der Held zer= reißen muß.

Das neapolitanische Gegenstück unseres Märchens findet sich Bentamerone Rr. 19. Die heldin, von einem Mohrenstlaven in ein prächtiges Schloß gebracht, vermeidet auch hier auf den Rath ihrer Schwestern den Schlaftrunk und öffnet ein nicht näher bezeichnetes Vorhängschloß, sieht durch die Deffnung und ruft: "Jungfer, hebt euer herabgefallenes Garn auf!" — Die wandernde Verstoßene gebiert einen wunderschönen Knaben in einem Königsschlosse, zu welchem allnächtlich der Vater kommt, der aber beim ersten Hahnschret verschwindet. Die Königin erkennt in ihm ihren Sohn und läßt alle Hähne schlachten, wodurch der an ihm haftende Zauber gebrochen wird.

Der hier erscheinende Hahnschrei, mit dem der Held aufbrechen muß, bestätigt die oben versuchte Deutung. Auch Pentamerone Rr. 44 gehört hierher.

## 74. Die liftige Maberin.

Aus Kutuli in Epirus. —

Dies Märchen klingt an die weniger frivole deutsche Sage von der Magdwiese an, nach welcher ein reicher Bauer scherzweise seiner Magd eine ungeheure Wiese mit den Worten zuweist, daß, wenn sie im Stande wäre, die ganze Wiese bis zum Abend zu mähen, er ihr seinen Sohn zum Manne geben würde. Das Mädchen vollbringt die Arbeit, stirbt aber beim letzen Sensenstreiche.

Das hinablassen des Zigeuners in das haus der Mäherin ist eine Parodie auf die höllenfahrt in Nr. 70.

#### 75. Das Bärentind.

Aus Jannina. —

Hier zeigt sich die starke Gestalt des griechischen Märchenkreises am reinsten, und bietet mit dem jungen Riesen in Grimm Nr. 90 die bereits zu Nr. 64 ange-führten Anklänge.

In der serbischen Form bei Grimm III, S. 339 wird ein Weib, welches im Gebirge Färberröthe sammelt, von einem Bären in seine Höhle geschleppt, wo sie von ihm einen Knaben gebiert. Diese Form ist darum sehr beachtenswerth, weil sie die starke Figur nur im Verhältniß zu den Menschen als riesenstart zeigt, so bald sie aber mit den Riesen selbst in Berührung tritt, in demselben Lichte wie die Edda den Thor bei Utgardloti darstellt, nur mit dem Unterschiede, daß hier deren körperliche Ueberlegenheit ernst gemeint ist.

Bei Wolf d. M. u. S. Ar. 22 heißt die starke Figur Dreizehn, weil sie für dreizehn arbeitet, aber auch für dreizehn ißt. Derselbe ist ansangs Schmied es gesell und so stark, daß er einen Ambos entzweihauen kann, wird aber von dem Schmiede wie von andern Dienstherrn seines vielen Essens wegen fortgeschickt. Er versertigt endlich auf Geheiß seines Herrn einen Ressel, der so groß ist, daß, wenn hundert Mann darin arbeiten, einer den andern nicht hören kann, sest eine Stadt hinein und will ihn auf einen hohen Berg tragen, strauchelt aber über einen Maulwurfshausen, fällt, und wird von der auf ihn sallenden Stadt todt geschlagen. — Wer mit und in dem Braukessel der Asen, welchen Thor zur Leinernte von den Riesen holt, das wolkensreie himmelsgewölbe des Sommers erblickt, der wird wohl auch in dieser Figur eine Thorform erkennen. Siehe auch den walachischen Bakala ad Ar. 34.

In dem entsprechenden litauischen Märchen bei Schleicher S. 128 wird merkwürdiger Weise der starke Held mit dem mächtigen Eisenstabe von dem starken Schmied mit dem großen Hammer getrennt. Im übrigen erscheint hier die starke Figur wie im Deutschen mit der Höllenfahrt und zwei treulosen Gesellen verbunden.

#### 76. Dionysos.

Aus Rofinos in Bootien. -

Wir verdanken diese geistreiche Sage der Mittheilung des Herrn Professor Christian Siegel aus Hamburg.

Der erzählende Bauer giebt dem hellenischen Gotte die Namensform des gleichnamigen griechischen Heiligen, nach welchem viele Kinder getauft werden.

<sup>4</sup> Ein alter Bug, benn schon ber edbische Obin verrichtet als Bölwerker einen Sommer durch die Arbeit von neun Anechten.

Die Sage erinnert an die weniger gelungene, daß Roah den ersten Weinstock mit dem Blute eines Lammes, dann eines Löwen, endlich eines Schweines begossen habe.

# Elfen - Märchen.

Diese Elfenmärchen sind sämmtlich-aus Wisiani in Epirus, mit Ausnahme von Rr. 83, welches aus Agia Anna stammt.

Leider find es die rohesten und am schlechtesten erzählten der ganzen Sammlung. Ueber die Uebereinstimmung der deutschen Elsen und neugriechischen Rerarden f. Einleitung Abschnitt III, S. 39.

#### 77. Der Baner und die Elfin.

Dies Märchen ist das Gegenstück zu Rr. 83. Der Zug, daß die gebannte Else, sobald sie kann, den Bann bricht und nicht mehr zu ihrem menschlichen Gatten zurückehrt, sindet sich nicht nur in der deutschen, sondern auch in der litauischen Sage (Schleicher S. 94) wieder.

## 78. Die Elfenmühle.

Der Grund, warum die Elfen die eine Schwester schmuden und die andere schlachten, fehlt; vermuthlich lag auch hier ursprünglich der in deutschen Märchen (3. B. Grimm Nr. 13) so oft wiederkehrende Gedanke von der Belohnung des guten und der Bestrafung des bosen Mädchens zu Grunde.

#### 79. Der Mann und die Elfen.

Das Abendmahl an drei aufeinanderfolgenden Sonnabenden klingt an den in Euböa und Samos und vielen anderen Orten herrschenden Brauch an drei Donnerstagen (heißt im Griechischen bloß der Fünste,  $\pi \epsilon \mu \pi \tau \eta$ ) nicht zu pflügen, um die Saat vor Hagelschlag zu bewahren: offenbar Feiertage zu Gunsten des alten Zeus.

#### 80. Die Frau und die Elfen.

Das Opfer von Honigbroten an die Elfen findet sich auch in Rr. 31.

Auch in Nr. 65, Bar. 1 wird das Umsehen verboten, jedoch die Strafe nicht erwähnt.

#### 81. Die Schnitterin und die Elfen.

In Attifa und auch anderwärts wird der Wirbelwind als von den Neralden erregt betrachtet.

### 82. Die Elfengelobte.

Dieses Märchen enthält den hochportischen Gedanken, daß die Elsen aus dem Lächeln des ihnen gelobten Mädchens Rosen, aus seinen Thränen aber Nelken machen. Es ist so schlecht und wirr erzählt, daß man an vielen Stellen den Sinn und Zusammenhang errathen muß. Wir liefern daher mehr eine Bearbeitung als eine Uebersetung des rohen Materials, ohne jedoch irgend einen wesentlichen Zussas zu machen, daher bleibt es unerklärt, wie das geblendete Mädchen wieder beil wurde.

## 83. Die Elfin als Hausfran.

Beachtenswerth ist bei diesem euböischen Märchen dieselbe Verbindung der Elsen mit den hähnen wie in dem epirotischen Nr. 78. Auch in Nr. 30 sind die hähne in ähnlicher Weise mit den Teufeln in Beziehung gebracht.

#### 84. Das Fischerkind und die Elfen.

Im Gegensaße zu der gewöhnlich sehr langen Dauer solcher Entrückungen liegt hier der Ton auf den vielen Ereignissen in einer kurzen Zeit. Der Gedanke klingt daher an den fallenden Nachttopf Mahomets an.

# Thier-Märchen.

#### 85. Von dem Alten und der Alten mit dem Sahne und dem Suhne.

Text — aus Ziza in Epirus.

Bariante. (Aus Agia Anna in Euböa) — Die Alte hat einen Hahn, der Alte ein hündchen. — Der hahn geht in des Königs Schatz und frist dort Goldstücke. Die Alte merkt dies an einem in seinem Miste liegenden Goldstücke. Darauf klopft sie ihm täglich die Goldstücke mit einem Stäbchen aus, und als sie einen hausen voll hat, verlangt sie von dem Alten das Fruchtmaß, in dessen Risse 5 Goldstücke stecken bleiben. Der Alte schickt darauf sein hündchen aus, das ihm aber die Decke nur mit Schlamm beschmutzt, als er es gleich dem hahne ausklopfen will.

Aumerkungen. — Der Text besteht aus einer Kette von vier mit vielem Geschicke verbundenen Märchen, von denen wir das erste und vierte (s. Bariante) als selbständige Märchen nachweisen können, nämlich:

- 1. Die Alten mit Hahn und Huhn, welches die Erklärung enthält, wie der Hahn zum Schnapphahn (xovrzonerros) wurde, der auch Nr. 15 u. 41 eine Rolle spielt. Hier wie dort und bei Grimm läßt er auf sich reiten und der Aus-druck "ses dich auf mein Schwänzchen" steht im Gegensaß zu dem des restenden Fuchses: "Essen hab' ich unter meinem Schwänzchen." Anklingend sagt in einer Bariante bei Grimm III, S. 210 der Fuchs zu den drei Königstöchtern: "setze dich auf meinen rauhen Schwanz hurleburlebuß, binaus in den Wald" und trägt sie zum Eisenosen.
- 2. Die Alten bei den Ziegen. Die sich unter den Erog verstedende und den Stall kehrende Alte muthet uns wie eine Parodie vom albanesischen und deutschen Schneewittchen Nr. 103 und der Schwester der sieben Raben bei Grimm Nr. 25 u. s. w. an. Weit klarer erscheint die Parodie in dem donnernden Alten ausgesprochen, dessen so eigenthümlich verwendeter Hammer wohl unverkennbar auf den germanischen Donnergott Thor hinweist. Ein Hammer kommt, wenn wir uns richtig erinnern, in der ganzen Sammkung nicht weiter vor, und er überzrascht um so mehr, als er ohne alle Vorbereitung und nähere Begründung in die Erzählung hereinblist.
- 3. Die Alte und die Füchsin soll, wie uns versichert wird, gleichfalls gesondert erzählt werden.
- 4. Bon der Füchsin, dem Wolfe und der Jungstute können wir dies selbst bezeugen. Dies ist der einzige Theil, zu welchem wir ein deutsches Gegenstück nachzuweisen vermögen; es ist die bekannte Geis mit ihren 7 Geiserchen bei Grimm Nr. 5. Doch ist der Schluß verschieden, weil dort die Verschluckten wieder aus dem aufgeschnittenen Bauche des Wolfes hervorspringen, das griechische Fohlen aber nicht wieder auflebt und nur durch den Tod des Wolfes gerächt wird.

Näher als die deutsche schließt sich die serbische Form bei Wut Nr. 50 an die griechische an. Ein Fuchst knetet aus Erde kleine Auchen, bestreicht sie mit Honig und bietet sie Truthühnerhirten für ein junges Truthuhn an; aber weder diese
noch die Schweinehirten und Rinderhirten lassen sich betrügen. Er kommt endlich
zu den Pferdehirten und diese geben ihm ein Fohlen, das, wie im Grischischen, der
Wolf frifit, indem er nur Kopf und Schwanz übrig läßt. Um sich zu rächen, legt

Much im Bentamerone Nr. 31 ist der hahn, in dessen Ropf der Wunschstein liegt, verkrüppelt. — Sogar das Negermärchen 5 bei Grimm III, S. 374 erzählt, daß sich der Clephant auf den Schenkel des schlafenden hahns gesetzt habe, der hahn aber nach hause gehinkt sei und sich Mittel bereiten mußte, um seinen Schenkel zu heilen.

Wagen, wo ber Fuchs aus dem Speisesack des Fuhrmanns drei Käse stichlt. Zwei frißt er, den dritten hängt er sich um den Hals und sagt dem Wolfe, daß er den Räse aus dem Wasser geschlürft habe. Er zeigt ihm das Bild des Vollmondes im Spiegel eines Teiches, und weist ihn an, diesen Käse herauszuschlürfen. Er verstopft dem angetrunkenen Wolf alle Deffnungen (Anklang an den griechischen Hamen) und sept sich unter dem Borwande, daß er krank sei, auf ihn, indem er ruft: "der Kranke trägt den Gesunden!" (s. Nr. 86). Die Hochzeitsgäste loben seinen Gesang. Er sagt, daß er noch viel schöner auf dem Oberboden des Hochzeitshauses singen könne. Als man ihn auf dem Wolfe dort hinaussteigen läßt, lüftet er die verstopsten Deffnungen des Wolfes und entspringt, und die Hochzeitsgäste bläuen den Wolf durch.

Nach einer Weile wettet er mit dem Wolfe, wer am besten über einen spißen Pfahl fpringen könne, und der Wolf spießt sich an demselben.

## 86. Bon der Füchfin, dem Bolfe und dem Priefter.

Bon der Infel Tinos. -

In Grimm Nr. 74 läßt sich der gesunde Fuchs, unter dem Borwande, halbtodt geschlagen zu sein, von der Wölfin, welcher dies wirklich widerfahren, auf den Rücken nehmen und bis zu seiner Höhle tragen, wo er dann abspringt und sie höhnt.

Bei Wuk Nr. 46 stiehlt ein Sauner einem Manne zwei Schase, indem er ihm erst eine und nach einer Weile die zweite Sandale in den Weg legt. Als der Mann die zweite Sandale sindet, bindet er seine Schase an und kehrt zur ersten zurück, um ein volles Paar zu erwerben. Bei Wuk Nr. 50 legt sich der Fuchs dem Fuhrmann wie todt in den Weg und reitet später auf dem Wolse. Siehe ad Nr. 85.

#### 87. Bom Bauer, der Schlange und der Füchfin.

Aus Kapessowo in Epirus. —

Die deutsche Form dieses Märchens steht in dem Boltsepos Reinete der Fuchs B. 4578, und ist aus diesem in die Göthe'sche Bearbeitung übergegangen. Noch näher kommen die magnarische und armenische Form, die auch den Undank enthalten, mit welchem der Mensch dem Fuchse lohnt. Siehe hierüber und über die sonstige Verbreitung dieses Märchens Benfey Pantschatantra I, S. 113 sig. Der Undank des Menschen sindet sich auch in Nr. 94 wiederholt.

Die Sitte, ben Rächstenbesten als Schiederichter in Streitsachen über mein und bein ober auch nur über abweichende Ansichten anzurusen, vor dem dann beibe Theile plaidiren, ist auch bei den griechischen Bauern gang und gehe.

#### 88. Bom Aiten, dem Anter und dem Sunde.

Aus Syra. —

#### 89. Bom Wolf, der Füchfün und dem Houigtopfe.

Tert — aus Rufuli. —

Bariante. (Aus Rufuli.) — Die Füchsin heißt hier Lumpen=Mara (Kurelo-Mara), und als der Wolf sie beschuldigt, den Honig gefressen zu haben, sagt sie: "weißt du, was wir thun wollen, um zu sehen, wer von uns den Honig gegeffen hat? wir wollen uns beide hinsepen und scheißen, und wessen Schiß gelb ift, der hat den Honig und die Brote gegeffen." "Gut," fagte der Wolf, "sepe dich nur gleich," und mahrend fie fo neben einander fagen, da rief die Füchsin auf einmal: "was ift benn das für eine Schafheerde, die dort weidet?" "Wo? wo?" ricf der Wolf. "Ei dort!" war die Antwort, "siehst du sie nicht?" und während ber Wolf nach jener Begend fah, vertauschte die Füchsin die Burfte, die fie gemacht hatten, und legte die ihrigen unter ben Wolf und die des Wolfes unter fich. Als fie nun aufstanden, fagte fie: "da fieh her, wie gelb beine Burfte find, du haft den Sonig gefreffen." Bie das der Wolf fah, wurde er zornig und sprach: "du hast die Bürste verwechselt, und dafür fresse ich dich." "Gemach, gemach, " rief da die Kurelo-Mara, "werde doch nicht gleich so zornig, du hast dich gewiß nicht recht nach dem Honig und ben Broten umgesehen, und die sind noch da, wo wir fie hingelegt hatten." Da sprach ber Wolf: "gut, ich will noch einmal nachsehen, aber wenn ich sie nicht finde, so weißt du, was dir blüht." Als nun der Wolf weg war, da lief die Füchsin so schnell sie konnte und versteckte sich in ein Loch u. f. w.

Anmerkungen. — Beachtenswerth ist der verächtliche Beiname, der hier der Füchsin gegeben wird und sich in der Stinkmarja Rr. 86 wiederholt. Hesiods Fuchsnamen xádovçic, xodovçic, Stumpsschwanz (?) scheinen ironischen Sinn zu haben; xloa klingt wohl nur zufällig an die xvoà, Frau, den Märchennamen des Fuchses, an.

Dieses Märchen ist eines der wenigen Thiermärchen, welche im Deutschen Gegenstücke haben; es entspricht nämlich der Rape und der Maus bei Grimm Nr. 5; doch muthet uns seine Form urwüchsiger an, als die deutsche; auch sehlt in letterer die Fortsetzung.

#### 90. Bon der Füchsin Bilgerschaft.

Aus Rapessowo in Epirus. —

Das Märchen ift eine Bariante von Rr. 92.

Die Beschuldigung des Enterichs, daß er die Krone des Könige gestohlen und auf sein Haupt gesetzt, ist fast zu geistreich für ein Märchen.

#### 91. Die Füchsin und der Igel.

Aus Agia Anna in Nord-Euböa. —

Wie sich hier der Fuchs rühmt, daß er drei Säcke voll Listen wisse, ebenso sagt er bei Grimm Nr. 75: "ich bin Herr über hundert Künste und habe überdies noch einen Sack voll Listen."

Das alte griechische Sprichwort: "Biel weiß der Fuchs, der Jgel nur eins, doch das hilft," scheint auf diese Fabel anzuspielen. S. Citate bei Bensen Panztschatantra I, S. 316.

#### 92. Der Bolf, die Füchfin und der Esel.

Aus Agia Anna in Nord-Euböa. —

Dies Märchen hat eine breite, aber keineswegs geistlose dichterische Bearbeistung in nicht weniger als 250 gereimten Doppelversen crfahren, welche vermuthlich aus Kreta stammt und 1857 in der griechischen Druckerei des h. Georg in Benedig wieder gedruckt wurde, unter dem Titel: Γαδάρου, λύχου καὶ άλοποῦς διήγησις μετατυπωθείσα καὶ μετ' ἐπιμελείας διορθωθείσα.

Darin fehlt der Zug der Pilgerfahrt. Die drei Thiere fahren zu Schiff nach Kleinasien. Der Esel beichtet, daß er, von Hunger getrieben, den Kopf gedreht und die aus dem Korbe überhängenden Blätter des Gemüses, womit er beladen war, gefressen habe.

Sie lesen ihm das Tobesurtheil aus dem Gesethuche vor.

Er sagt, daß auf seinem Sufe ein Zauberspruch geschrieben stehe, der ben glücklich mache, der ihn lese.

Wolf und Fuchs retten sich an den Strand und klagen sich ihr Leid. Die Beschreibung des Fuchses von der großen rothen Keule, die der Esel aus seinem Leibe hervorgezogen habe, klingt an die Erzählung des Wolfes und jungen Lö-

Dice erinnert an die Bauberrunen, die geschrieben ftehen auf Alevidure huf Sigrbrifumal Str. 15.

wen (bei Grimm Rr. 72 und Bar.) von der Rippe an, die der Mensch aus dem Leibe gezogen habe.

#### 93. Bom Bolfe und vom Efel.

Aus Ziza in Epirus. —

In Wolfs d. Hausm. S. 419 wird der Wolf in ähnlicher Weise dreimal angeführt: von den Widdern, denen er erst ihre Beide messen und vertheilen soll, wobei er zwischen ihre Hörner geräth; von der Stute, der er erst einen Dorn aus dem Huse ziehen soll, und von der Ziege, der er erst ein geistlich Lied lehren soll, dessen Anstimmung die Bauern herbeilockt. Darauf rust er aus: "ach, was din ich doch für ein dummer Kerl! Ach Gott, wirf bein scharses Schwert von deinem elsenbeinernen Thurme und strase mich um meiner Dummheit willen." Da warf ihm ein Bauer vom Baume, auf den er sich vor ihm gestücktet, sein Beil zwischen die Ohren. "Uh!" schrie der Wolf, "die Stätte ist gar zu heilig, da wird jede Bitte allzubald erhört." Run schleppt er sich halb todt in seine Höhle und rust: "mein Bater war kein Feldmesser, drum kann ich auch keiner sein; mein Bater war kein Feldscheerer, drum kann ich auch keiner sein; mein Bater war kein Sänger, drum kann ich auch keiner sein; mein Bater war kein Sänger, drum kann ich auch keiner sein; mein Bater war kein Sänger, drum kann ich auch keiner sein, und kann mir mein Brot nicht verdienen." Und darüber quälte er sich so, daß er sich hinlegte und starb.

#### 94. Bon der Barin, dem Baner und der Füchsin.

Aus Ziza in Epirus. —

Nach Grimm III, S. 259 wird in einem ehstnischen Märchen (Reinhart Fuchs CCLXXXIII) der Bar vom Bauer betrogen und der Fuchs bringt es durch seine Listen dahin, daß der Bar, welcher dem Bauer die Ochsen wegnehmen will, ge-bunden und getödtet wird.

# Albanesische Märchen.

Die nächstfolgenden fünf albanesischen Märchen sind den albanesischen Studien des Verfassers II, S. 163 und fig. entnommen und wurden von seinem albanesischen Lehrer, Apostolis G. Panajotides, in dessen Geburtsort Ljabowo, der Landschaft Riça, erzählenden Frauen nachgeschrieben. Sie stechen durch ihre schmuck-

<sup>1</sup> In der indischen Fabel vom allzugierigen Schakal gerath dieser zwischen die Röpfe der ftreitenden Widder, indem er gierig das Blut auf der Rampfftatte auflect.

lose, auf die Hauptsachen des Herganges beschränkte Erzählungsweise von den gemächliche Breite und malende Formen liebenden griechischen Märchen ab. Wir möchten übrigens bezweiseln, ob diese Form dem albanesischen Märchen überhaupt eigenthümlich sei, und sie eher auf Rechnung der einfachen Persönlichkeit der Erzählerinnen setzen; denn die auf der griechischen Insel Poros gesammelten albanesischen Märchen zeichnen sich durch die große Bollendung ihrer Formen aus.

#### 95. Augenhündin.

Das vorliegende Märchen dreht sich um die Thatsache, daß diejenige, welche in einem Backofen gebraten werden soll, statt ihrer die Person in denselben steckt, welche sie braten will. In Nr. 3 bildet sie einen Zug der schlauen Gestalt in ihren Kämpsen mit dem Drakos oder der Lamia und hat in Hänsel und Grethel bei Grimm Nr. 15 auch in sofern ein Gegenstück, als dort die Kinder gleichfalls in das Haus der Here (durch das weiße Böglein) gelockt werden und aus demsselben nach der That entsliehen.

Im entsprechenden serbischen Märchen bei Wut Nr. 35 hat sich das Hegenhaus in ein Judenhaus verflacht. —

Eine merkwürdige, annoch alleinstehende Gestalt ist die Augenhündin (ovzjeveza) dieses Märchens.

#### 96. Ljelje Anrwe.

Aus der Riça. —

Den Figuren nach gehört dies Märchen zu der Signhformel Nr. 20, seinem Inhalte nach zu der von dem echten Kinde Nr. 21.

Genau so wie hier fragt auch bei Grimm Nr. 25 die kleine Schwester der in Raben verwandelten 7 Brüder: "habe ich Brüder gehabt und wo sind sie hinge-rathen?" und geht, sie zu suchen. Ebenso in der litauischen Form bei Schleicher S. 35, als die Schwester den Ring sindet, den der älteste ihrer 9 Brüder für sie gekauft hat.

Die Stute, welche bei Grimm Rr. 89 als Falada eine große Rolle spielt, ist hier nur angedeutet. Der Zug, daß die Heldin Gänse hüten muß, ist beiden gesmeinsam. Bei Schleicher S. 36 hütet sie Pferde und spricht mit dem Rosse des ältesten Bruders in Wechselliedern; aus diesen und dem Ringe erkennt sie der älteste als die wahre Schwester.

Der Name der Magd, Lielse Kurwe, klingt an die flavische Lelo an; kurwe ist albanesisches und slavisches Gemeinwort und bedeutet meretrix.

Das Sipen auf dem goldenen Sessel und Spiesen mit dem goldenen Apfel ist hier das Attribut der wahren Schwester und stellt dieselbe zur farörischen Brunhild und griechischen Goldschmiedin Nr. 29. Bergl. die dortige Anmerkung.

Die neapolitanische, sehr verflachte Form, welche sich der deutschen näher ansschließt, findet sich Pentamerone Nr. 38.

#### 97. Das haar der Schonen der Erde.

Aus ber Riça.

S. Formel vom besten Jüngsten Rr. 16, verbunden mit der Höllenfahrt Rr. 40.

Die unterirdische Schöne der Erde entspricht der griechischen Schönen der Welt in Nr. 63. Eigenthümlich ist aber der dreiköpfige Kerberos und die Erde der Todten, die der schlasenden Schönen der Welt ins Ohr gelegt wird, damit sie nicht auswache.

Ueber die Gegenbilder dieses Märchens s. ad Nr. 70. In dem deutschen Märschen bei Wolf d. M. u. S. Nr. 21 begegnet wie hier der Held in der Unterwelt zuerst einer Alten, doch erzwingt er von dieser die gewünschten Aufschlüsse.

Die Rückführung des Helben auf die Oberwelt entspricht, bis auf das an den Gürtel gebundene Fleisch, dem griechischen in Nr. 70 und den dort citirten.

#### 98. Perfens.

Aus ber Riça. - S. Andromedaformel Rr. 13.

Den in den albanesischen Studien II, S. 164 gegen dieses Märchen wegen seiner auffallenden Aehnlichkeit mit dem Perseusmythus ausgesprochenen Verdacht der Fälschung müssen wir nun zurücknehmen, weil dasselbe keinen Zug enthält, der nicht in anderen Märchen unserer Sammlung vertreten wäre.

Der seine Rachkommen aus Furcht vor Entthronung tödtende Bater findet sich in Rr. 32.

Ueber die Aussehung des Neugeborenen auf das Wasser und seine Erziehung durch Hirten s. Sachverzeichniß s. v. Findling.

Ueber die unsichtbar machende Müpe f. dasselbe s. h. v.

Ueber die Aussehung der Königstochter an ein Wasserungethum und ihre Befreiung f. dasselbe s. v. Aussehung.

Rur der Zug des unvorsäplichen Todtschlags durch die von dem Entel geworfene Reule läßt sich nicht dirett belegen; doch spricht der plöpliche Tod des Baters bei der Thronbesteigung des Sohnes in Nr. 45 denselben Grundgebanten aus. Auch der von einem Ruhhorn abspringende Hirtenstab Amphitryons töbtet seinen Obeim Alektryon.

Es handelt sich daher nur um die Uebereinstimmung in der Zusammenstellung aller dieser Märchenzüge mit der Perseussage. Da wir aber auch in so vielen ans dern Märchen und Sagen diese Uebereinstimmung ihrer nicht minder eigenthümslichen Zugkette nachgewiesen zu haben glauben, so sinden wir keinen haltbaren Grund, welcher sich der Anerkennung einer solchen Uebereinstimmung entgegensstellte.

#### 99. Der Rauber Ruß.

Aus der Riça.

Der albanefische Räuber Ruß entspricht dem griechischen halberbs Rr. 55 und dem deutschen Daumsbick (Grimm Rr. 37).

Der Eingang, daß die kinderwünschenden Alten zwanzig Tage und Rächte in einen Schlauch blasen, ist darum sehr beachtenswerth, weil er Anklänge an Orions Geburtssage bietet. Der kinderlose Hyrieus bewirthete einst in Theben den Zeus, Hermes und Poseidon, die ihm dafür eine Bitte freistellten. Er bat um einen Sohn. Die drei Götter geboten ihm, eine mit ihrem Urin gefüllte Ochsenhaut zu vergraben und nach 9 Monaten zu öffnen. Als er dies that, fand er einen Knaben darin, den er Urisn oder Orion nannte. Andere nennen den Denopion auf Chios statt des Hyrieus. Die Citate s. bei Jacobi Handwörterb. s. v.

Das Pflügen entspricht dem Fahren des deutschen Daumsdick in Grimm Rr. 37, die Verbindung mit den Räubern einer ähnlichen des Daumerlings in Grimm Rr. 45. —

#### 100. Das Schlangentind.

Von ber Infel Poros (Kalauria). —

Das Märchen ist eine Zusammensepung der Thierkindformel Rr. 7, der Frejaformel Rr. 1 und der weiblichen Käuflichkeit Rr. 5 a.

Das serbische Märchen bei Wut Ar. 10 stimmt bis auf wenige Rebenzüge vollkommen mit unserem Märchen überein. Als die Haut verbrannt wird, verläßt die Schlange die Frau, und sagt, daß sie sie nicht eher wiedersinden werde, bis sie ein Paar eiserne Schuhe zerriffen und einen eisernen Wanderstab zerbrochen, und nicht eher gebären solle, bis er seinen rechten Arm um sie geschlungen habe. — Nach drei Jahren beschließt die Schwangere, ihn aufzusuchen. Sie kommt nach der Reihe zu den Rüttern der Sonne, des Mondes und des Windes, die sie ans sangs vor ihren grimmen Kindern versteden, damit ihr kein Leid widersahre. Der

Wind endlich giebt ihr den Wohnort ihres Mannes an. Die Geschenke sind ein goldener Spinnrocken mit goldenem Flachs und Spindel, eine goldene Henne mit Rüchlein, ein goldener Webstuhl mit goldenem Garn und Schiffchen. Nach der Wiedervereinigung gebiert die Frau einen Anaben, goldgelockt, mit goldenen händchen. —

In ihrem dritten Theile entsprechen diese Formen dem Schlußtheil des Löwenederchens bei Grimm Rr. 88. Besonders beachtenswerth erscheint die Uebereinstimmung in den Zügen des Schlaftrunkes, der Gluckenne mit den 12 goldenen Rüchlein, und der heimlichen Flucht aus dem Reiche der zweiten Frau, welche nur im deutschen Märchen durch deren Zauberkraft motivirt ist.

Dem griechischen Märchen fehlt das reiche Beiwert des deutschen, dafür ersicheinen aber die drei Gaben desselben ursprünglicher, als die deutschen zwei.

In dem entsprechenden walachischen Märchen bei Schott Nr. 23 ist der Helb bei Tag ein Kürbis, bei Nacht ein wunderschöner Mann. Die Kaiserstochter heirathet ihn und wirft den Kürbis in den geheizten Backosen. Er verschließt ihr den Schooß, so daß sie einen eisernen Reif anlegen muß. Auf ihrer Fahrt nach dem Manne kommt sie zu den heiligen Müttern Mittwoch, Freitag und Sonntag, welche sie mit goldenem Spinnrocken, Haspel und Gluckenne mit 5 Küchlein beschenken. Sie giebt sie für drei Rächte im Schlasgemach des Helden an die zweite Frau. Die Bermittlung übernimmt der Kreuzbruder des Helden, der in dessen Schlasgemach schläft, und auch der zweiten Frau den Kopf abschlägt, weil sie das Gold mehr geliebt, als ihren Mann.

In dem Pentamerone Rr. 43 erkauft sich die Heldin drei Rächte mit ihrem Gemahle, den sie sich aus Zuckerteig selbst geknetet und den ihr eine Königin entstührt hatte, mit Kostbarkeiten, die auf drei von einer Alten erlernte Sprüche erscheinen. Zweimal erhält der Gemahl einen Schlaftrunk; ein Schuhslicker berichtet ihm die Klagen der Heldin.

S. auch Anm. zu Nr. 7 und Nr. 31 u. 71.

Das neunjährige Berschließen des Schooßes der verlassenen schwangeren Frau, ihre Wanderung nach dem verlassenen Mann und ihr Ruf: "gieb mir den silbernen Schlüssel, daß ich das goldene Kind gebäre!" find und ebenso viele Anzeichen, daß der Kern des Märchens das s. g. große Jahr, die Ennaeteris, der Hellenen sei.

In den "vergleichenden Blicken" finden sich zahlreiche Belege für den Sap, daß der Beginn einer neuen Zeitperiode durch die Neusichel des Mondes, als hauptzeitmesser, angedeutet werde. Auf diese beziehen wir daher "den silbernen Schlüssel," die Geburt des neunjährigen Knaben aber auf den ersten Sonnen-aufgang der neuen Veriode.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie im Albanefischen die goldenen Rüchlein zin! zin! quieken, so fingt der Bogel im Machandelbaum von Languedoc und der Provence: rion! tsion!

Die lange Wanderung der Heldin, ohne gebären zu können, stellt sie zu der hellenischen Leto. Auch Wölfung bleibt 6 Jahre im Leibe der Mutter.

Pantschatantra von Benfey II, S. 144 enthält ein ähnliches indisches Märschen, welches jedoch ebenso wenig wie das I, S. 254 und das von uns zu Rr. 31 erwähnte die eigentliche deutschsgriechische Thierkindsormel enthält, deren Wesen darin besteht, daß die Mutter, gleichsam zur Strafe für ihre Unvernunft, das Kind genau in der Form gebiert, wie sie es sich gewünscht hat.

Eine Brahmanin härmt sich über ihre Kinderlosigkeit. Ihr Gatte opfert um einen Sohn und hört eine unsichtbare Stimme: "Brahmane! dieser Sohn wird dir zu Theil werden, an Schönheit und Tugend alle Menschen übertreffend und reich an Glück." Statt dessen gebiert die Brahmanin eine Schlange; sie zieht dieselbe jedoch sorgfältig auf und treibt, als sie groß geworden, ihren Mann an, eine Gattin für sie zu suchen. Dieser führt ihr die reizende Tochter eines Brahmanen zu, die das gegebene Wort ihres Baters ehrt und die Schlange heirathet. In der Nacht schlüpft diese als schöner Mann aus seiner Haut zu seiner Frau. Der Bater, welcher früher ausgestanden war, als seine Sohn, verbrennt die Schlangenhaut.

## 101. Silberzahn.

Aus Poros. — Albanesische Form bes Mädchens im Kriege Nr. 10.

Grimm Nr. 67 enthält denselben Zug, daß mit einem als Mann vertleibeten Mädchen verschiedene vergebliche Proben angestellt werden, um ihr Geschlecht zu entdecken. Der dem König das Geschlecht verrathende Löwe ist im griechischen Märchen zu einer Alten, wie umgekehrt der in ein hündchen verwandelte Batersegen, welcher dem Mädchen die gegen dasselbe gezettelten Anschläge verräth, des albancsischen Märchens im deutschen zu einem Diener abgeschwächt.

Die entsprechende walachische Form findet sich bei Schott Nr. 16, wo die Heldin jedoch vor einem Dämon aus dem Baterhause flieht, welcher das Räthsel ihrer Brautwette errathen hatte. Die Proben, welche sie glücklich besteht, sind die Bahl zwischen Wassen und goldenen Spinnrädern, gewaschenen und ungewaschenen Trauben; zulest holt sie für den König die Schöne des Glasberges.

Ihr Berather ist ihr gleichalteriges Zwergsohlen, das mit Feuer gefüttert und mit Wein getränkt wird, sie mit ihren zwei Goldkindern vom Scheiterhausen rettet, wohin sie bösliche Briesverwechslung gebracht, und das sich in der Einöde in ein schönes sestes Schloß verwandelt. Schluß wie in den griechischen Märchen Nr. 2, 8 u. 28; doch sehlt der redende Hausrath.

Rr. 26 des Pentamerone bietet das neapolitanische Gegenstück unseres Märchens in sehr verflachter Form. Die Proben sind hier: ein wildes Pferd zu

tummeln, eine Büchse abzuseuern, und beim Baden entflieht die heldin, wie in unserem Märchen, unter dem Borwand der Nachricht, daß ihr Bater todfrant sei.

Auch Rr. 36 hat einige Antlange.

In einer albanefischen Bariante führt der Bater der Heldin und Eigenthümer der Hähne den phantastischen Ramen König Kiriarum-pawe.

### 102. Tanbenliebe.

Von Poros. — S. Frejaformel Nr. 1.

Dasselbe Märchen wird auch auf der Insel Tinos erzählt. Anklingend ist die Goldgerte Nr. 5.

Ueber die eisernen Schuhe vergl. Anmert. zu Rr. 73.

#### 103. Schneewittchen.

Aus Poros. — S. Formel Rr. 14.

Obgleich Marigo nichts mit dem Schnee zu thun hat, so glaubten wir doch aus den in der Einleitung erwähnten Gründen den deutschen Titel des Märchens beibehalten zu müssen. —

Dem Eingang entspricht Grimm Rr. 13, wo die kunftige Stieftochter auf Anstiften der Stiefmutter ihren Bater gleichfalls überredet, sie zu heirathen. — Gleiches Widerstreben des Baters gegen die zweite Ehe. Der albanesischen Probe mit den rothen Schuhen entspricht die deutsche mit dem durchlöcherten Stiefel, ob er Wasser halte oder nicht.

Das albanesische Märchen läßt aber die Heldin sogar ihre eigene Mutter tödten; ihre Leiden lassen sich daher als Buße betrachten, obgleich das Märchen dies nicht ausspricht.

Auch in dem Pentamerone Rr. 6 tödtet die Heldin ihre Stiefmutter auf Anrathen ihrer Hofmeisterin durch das Zuschlagen des Kistendeckels und überredet den Bater, die Hofmeisterin zu heirathen, welche aber die Heldin als Aschenputtel hält.

Diese Todesart der Mutter stimmt zu der, wie die Stiefmutter im Machandels baum (Grimm Rr. 47) ihren Stiefsohn (und in Zingerle Rr. 12 die Mutter ihren Sohn) tödtet, der sich gleichfalls in die Kiste bückt, um einen Apfel daraus hervor zu holen, und ausfallender Weise beginnt dieses Märchen genau ebenso wie das deutsche von Schneewittchen mit Schnee und Blut.

Der älteste Zug der Tödtung durch Zuschlagen mit dem Kistendedel sindet sich im Bölundarliede der Edda, wo Wieland auf diese Weise die beiden Anaben Riduds umbringt.

Wie hier vom eigenen Bater, fo wird in einer Bariante bei Grimm III, S. 88 Schneewittchen von der Gräfin in den Wald oder von der Stiefmutter vor die Höhle der Zwerge geführt und dort verlassen.

Die hier unter ihrem althellenischen Ramen vorkommenden Mören (Modout i lautet auch Neugriechisch Mirae) entsprechen den 13 klugen Frauen im Dornröschen bei Grimm Nr. 50. Sie kommen auch in einem anderen albanesischen Märchen vor, das aus Eleusis stammt, uns aber vorenthalten blieb, in welchem die älteste die Borsteherin der beiden anderen ist.

Der Zug der Alten mit den verwirrten Haaren und des am Flusse liegenden ! Rindes ist lückenhaft, weil unerzählt bleibt, daß Marigo die Alte gekammt und das Kind gewaschen habe. Bei Grimm Nr. 24 Bar. muß die in den Brunnen gefallene schwester die verwirrten Haare einer Nize auskämmen.

Die albanesischen vierzig Drachen entsprechen den deutschen Zwergen. Eine beachtenswerthe Uebereinstimmung mit der Rede der Drachen, als sie merken, daß ein Fremder bei ihnen versteckt ist, bietet das walachische Märchen Schott Ar. 10 in der Rede der blinden Alten: "Ei, wer ist da? ist es ein Mädchen, so soll es meine Tochter sein; ist es aber ein Knabe, so sei er mein Sohn."

Anklänge an die albanesische Erzählung bietet die deutsche Bariante bei Grimm l. c., daß die Zwerge das todte Schneewittchen in ein Tuch gepackt und es mit Stricken an einen Baum gehängt und darunter einen Scheiterhaufen errichtet bätten.

Der Zug, daß die Pferde von dem im Quell wiederscheinenden Glanze des / auf dem Baume stehenden Sarges scheu werden und nicht saufen wollen, wiederscholt sich in Nr. 1. Den Baum deuten wir auf den eddischen Weltbaum.

Die Art der Wiedererweckung, wie sie hier erzählt wird, sindet sich in keiner der uns bekannten deutschen Formen.

Marigo im Sarg klingt an die in Nr. 19 nebst ihrem Täubchen im Gitterkasten drei Jahre lang im Rauche hängende Heldin an.

In dem walachischen Schneewittchen bei Schott Ar. 5 erscheinen die 12 Drachen oder Zwerge zu 12 Räubern verblaßt, und der in unserem Ar. 27 erscheis nende Zug der hingabe der beiden Augen für zwei Trünke Wasser ist hier auf die Stiefmutter bezogen. Die von einem Abgrunde in einen Fluß hinabgesto-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch bei But Nr. 34 führt ber schwache Bater auf Berlangen seiner zweiten Frau seine Tochter in den Wald, und verläßt sie dort heimlich, sagt aber vorher: "Bereite ihr wenigstens etwas auf den Beg, damit sie nicht gleich den ersten Tag hungers sterben muß." Da but die Stiesmutter einen Brottuchen u. s. w.

ßene rettet sich an einem Weibenzweige und dankt mit Gebet für ihre Rettung. Sie erhält das Gesicht wieder, indem sie sich in einer Quelle wäscht, welche ihr die Mutter Gottes zeigt.

Auch hier wird die Bahre mit der Bergifteten zwischen zwei Bäumen in die Höhe gezogen. Castron sinnische Mythol. S. 232 erwähnt dies als tatarischen Brauch: "Bon den Bäumen wird besonders der Lärchenbaum in göttlichen Ehren gehalten und in seiner Krone pflegen gewisse Stämme, vermuthlich aus diesem Grunde, gestorbene Kinder aufzuhängen. —

#### 104. Entstehung des Rututs.

Aus Ljabowo in der Riça und Elbassan. — Siehe des Berf. albanesische Studien I, S. 165.

Das Lied, welches die Weiber von Elbassan singen, spielt offenbar auf eine alte Sage an. Wir lassen hier aus demselben Werke II, S. 141 einige nordalbanesische Kinderlieder folgen. in welchen gleichfalls alte Sazzüge erhalten zu sein scheinen.

1.

Mäh! mäh! o Schäschen!
Wo hast du heut' Abend geweidet?
In den Feldern und bei den Cornelkirschen.
Was hast du dort gesehen?
Bwei Bögelchen, (zwei) Schwesterchen.
Was für Lieder sangen sie?
Tsili tsili manguli!
Ich sah die Alte bei den Nehren,
Als sie auf der schwarzen Pseise spielte.

2

Mach' Abendessen und komm zu uns. Ich habe Riemanden, den ich bei den Stuten lassen kann. Laß sie bei dem Springhahn. Der Springhahn ist ein Bräutigam. Ber machte ihn zum Bräutigam? Die männliche Ziege Und das weibliche Schaf. Lotschkori, plotschkori! Flacksrockenbart.

Bei Grimm III, S. 92 findet fich eine alte Hoxe, die pfeift vor einer Beerde Ganse, die bei dem Tone mit den Flügeln schlagen und auf der Alten auf- und niedertanzen.

3.

Drialekase!
Wir gehen Flechtwerk holen
Und fangen die Böglein im Reisig
Und laden sie auf die Stute.
Die Stute ist in Durazzo geklitscht,
In dem Gebiet des Huhns.
Das Huhn hat sich den Kopf gewaschen
Und der Hahn seinen Schmuck angelegt,
Den Schmuck des Menschenküchleins.
Das Menschenküchlein schwor einen Eid:
Rein, beim heiligen Herrn Andreas!
Sahst du nicht das Rothkehlchen?
Ich ging, um es zu sehen, und fand es ungewaschen;
Ich ging, um es zu küssen, und fand es beschmuzt.

4.

Oloria, Boloria!
Mich schidte der Herr
Um ein Sieb,
Um ein Kuchenbrett,
Um eine Braut,
Eine schöne (indem er sagte):
Ich thu' ihr kein Leid,
Ich mach' sie nicht todt,
Sondern ich schide sie mit den Schafen und Ziegen aus,
Und gebe ihr Brot und Haselnüsse.
Siebst du sie mir, oder was sagst du mir zum Bescheide?

#### 105. Erschaffung des Wolfes.

Aus Elbassan. — S. des Berf. albanesische Studien I, S. 165.

Diese Legende bietet Anklänge an die bei Grimm Nr. 148; denn auch dort will der Teufel mit Gott im Schaffen wetteifern, und die Wölfe fressen, wenn auch nicht den Teufel, so doch seine Geschöpfe, die Ziegen.

Durazzo heißt spottweise bas Gebiet bes huhns, welches im Gegensage bes hahns für furchtsam und unmännlich angesehen wird.

Dem durch Menschenwarme ausgebrüteten huhnchen werden übernatürliche, aber bosartige Rrafte beigelegt.

#### 106. Der gefeffelte Teufel.

Aus Elbassan. — S. des Berf. albanesische Studien I, S. 165.

Diese Legende muthet uns an, als ob ihr eine der altnordischen ähnliche Borstellung von dem auf Felsen gebundenen Loki zu Grunde läge, der am Ende der Welt losbrechen und diese zerstören helsen wird, mit dem auch die hellenische von den unter Bergen verschütteten Riesen \* verwandt ist, und als ob sie aus= drücken wolle, daß die christliche Lehre jene heidnische Furcht vor dem Weltunterzang beseitigt habe.

107. Der Fall der Eugel.

Aus Elbassan. —

# Nachtrag.

### 108. Bom Sinzirlis Minizirlis Mitrosinzirlati.

Aus Rufuli in Epirus. — Die Antwort Sinzirlis ist gereimt:

> εγώ είμαι ή 'ξαδέλφη σου ἀπὸ τὸν 'Αϊδονάτο, τὸ πλουμπὶ πλουμπὶ δὲν ἤξευρα καὶ ἦλθα νὰ τὸ μάθω.

Arbonato dürste wohl ein vom Hagios Donatos benannter Ort sein, vielleicht das heutige Paramythia, das diesen Namen in der Normannen-Zeit führte (Pouqueville Voyage dans la Grèce II, p. 132). Doch wäre es möglich, daß der Heilige hier der Nachfolger des alten mythischen Ardoneus wäre, der in dem benachbarten Kichpros herrschte, denn der Bezirk von Paramythia heißt noch heutigen Tags das Billant von Ardoni, und es wäre ein merkwürdiges Spiel des Zufalls, wenn das Reich des Ardoneus frisch nach der Nachtigall addore benannt worden sein sollte.

#### 109. Die Goldschale.

Aus Agia Anna. — S. Formel ber weiblichen Räuflichkeit Nr. 6.

#### 110. Sanschen, dem ein Mohr in den Mund speit.

Aus Agia Anna. —

Der Eingang enthält denselben Zug wie Grimm Nr. 76, daß dem lange Zeit kinderlosen Königspaare ein Anabe mit wünschlichen Gedanken geboren wird,

<sup>\*</sup> Wie Typhon in Acschylos gefesseltem Prometheus.

und noch besser die deutsche Bariante, daß der Knabe von seinem Gevatter diese Gabe erhält.

In Rr. 8 erhält ber halbe Mensch bieselbe Gabe vom Fisch.

Der pikante Aufzug entspricht dem in der goldenen Gans bei Grimm Rr. 64, wo jedoch die bindende Kraft an der Gans selbst haftet. Bei Zingerle Nr. 4 liegt sie in dem "Fischlein, kleb an!"

Auch Apoll speit der Kassandra in den Mund und Glautos dem Polyidos (Apollodor III, cap. 3, §. 2); aber im Gegensatz zu dem vorliegenden Zuge hat das Speien in beiden Fällen die Bernichtung oder Schwächung der verliehenen Gabe zur Folge.

In dem serbischen Märchen bei Wut Rr. 3 lehrt der dantbare Schlangentönig dem Helden die Thiersprache dadurch, daß sie einander dreimal in den Mund spucken.

# 111. Der dumme Junge, welcher Geld gewinnt.

Aus Syra. —

Das Märchen entspricht Grimm Rr. 143, doch ist es in der Form vollendeter und schließt besser, als die deutsche Erzählung.

Der Ausdruck "buff, buff!" ist der Ruf des Abscheues vor Uebelriechendem; "ich, ich!" ist der Ausdruck des Wohlbehagens an Wohlriechendem.

## 112. Die kluge Inngfran.

Aus Agia Anna. —

## 113. Bom Kingen Sohne und den drei Karfunkeln.

Aus Kato Subena in Epirus. — S. Formel der weiblichen Käuflichkeit Rr. 6. Die vorliegende Form zeigt an sich mit dem Grimm'schen Märchen vom König Drosselbart keinerlei Verwandtschaft. Betrachtet man aber die neapolitanische Form im Pentamerone Rr. 40 als das Verbindungsglied zwischen denselben, so lassen sich beide auf eine gemeinsame Quelle zurücksühren. Denn in der neapolitanischen Form läßt sich die Heldin wie in der griechischen von ihrem anfangs verschmähten und später verkleideten Liebhaber erkausen, und wird dann, wie in der deutschen Form, von demselben für ihren Hochmuth gezüchtigt. Freilich sind die geistreichsten Formen schwerlich die älteren. —

#### 114. Die heirathsscheue Bringessin.

Nach mündlicher Mittheilung bes Herrn Professor Siegel, welchem auf vieles Bitten Konstantin Majoratos aus Marathonisi in der Maina Dieses Marchen erzählt hatte.

Es gehört zur Brautwettformel Rr. 23.

Das Verlieben in ein Bildniß findet sich auch in Nr. 29 und Nr. 64, Bar. 3.

Der Bug, daß der Beld die Bunschstude, welche das Batererbe der Streitenden bilben, als er zu deren Schiedsrichter bestellt wird, sich selbst zueignet, ift die griechische Form eines weitverbreiteten Marchenzuges, dessen alteste germanische Form sich im deutschen Nibelungenliede als Erbtheilung des Nibelungenerbes durch Siegfried findet.

Des helben Schlächterei im feindlichen Lager klingt an Obpffeus und Diomedes nächtliche Erlegung des Rhesos und das darauf im Troerlager entstehende Getümmel an.

Das Zähneausziehen erinnert an die dem Huon in der Oberonsage gestellte Aufgabe.

En S. 64 bringt eine beutsche Form unseres Märchens. Die Prinzessin ist von einem alten Berggeiste bezaubert, zu dem sie bei Racht fliegt; ber Beld verfolgt sie in einem Feberhembe, bas er von bem bankbaren Beifte eines Tobten erhalten, ben er begraben hat, und muß fie mahrend des Fluges mit Ruthen hauen. Der Berggeift giebt ihr ben Wegenstand an, welchen sie bem Freier zu errathen aufgeben soll, wenn er nicht von ihrer eigenen Hand den Tod erleiden will (neun Freier erlitten ihn bereits). Der Beld hört die Aufgaben bes Berggeiftes mit an, und antwortet andern Tages auf die Frage der Prinzessin : "an was denke ich?" das erste Mal: "an beines Baters weißes Roß;" das zweite Mal: "an beines Baters Schlachtschwert, " und das dritte Mal: "an diesen da, " indem er ihr das Haupt des Berggeistes zeigt, das er abgeschlagen, nachdem die Prinzessin von ihm Abschied genommen hatte. Als fie feine Frau geworden, heilt er fie vollends, indem er die nachtlich Aufspringende mehrmals in eine Baffertufe taucht, aus ber fie zuerst als Rabe, bann als Taube und zum dritten Male in ihrer wahren Gestalt auftaucht.

Eine persische Form des Marchens, und zwar die reichste ber drei, steht bei Benfey I, S. 445. Sie stimmt zu ber deutschen in dem Bug der Rathselwette, und zur griechischen in ihrem Schlusse, indem der König die schuldige Prinzessin fammt ihren Rindern, die fie von dem zauberkräftigen Ungeheuer geboren, umbringen läßt und ben Selden an Rindesstatt annimmt. Gigenthumlich ift, daß nur ein und zwar einen früheren Bergang betreffendes Rathsel zu lofen ift, auf beffen Biffenschaft ber Tod steht, und daß ber Held die Lösung nicht von dem Liebhaber ber Bringeffin, sondern von einem Dritten erfährt.

# Sachverzeichniss.

Die einfachen Bahlen bezeichnen bie Textmärchen=Nummern; ad beutet auf bie Anmer= fungen, B. auf bie in benfelben enthaltenen Barianten.

#### A.

Abendmahl an brei aufeinanberfolgenben Sonnabenben befreit von elfischem Siech= thum 79.

Abfragen bes Stärkesites bes Bels ben 9 B. 2; 24. 32. — bes Ungethums 26. 64; 64 B. 1. 3; 70 B.

Ach! Name bes Filet=Zelebi 73. — und bes Mohren, ber Sanschen in ben Mund speit 110.

Ach met Zelebi, von einer ihm feindlichen Alten durch sein abgeschnittenes haupthaar zum Wandern behert, verschließt den Schoof seiner schwangeren Frau und offs net ihn bei seiner Wiedervereinigung mit ihr 71.

Abler, die den Brinzen in der Buffelhaut auf den Felsen beben 15. — A., dankbare, beschatten den schlasenden Jäger mit ihren Flügeln 61. 70. — A., auf die Oberwelt bringende 70.

Ablersprache: kra, Fleisch; glu, Wasser

Affe, aus bessen hirn eine Blindenfalbe ge= macht wird 53.

Affen mutter giebt Saselnuffe und Mans beln mit Saus und Kleiberschmuck und frische Früchte mitten im Winter 67.

Affenreich in der Unterwelt 67. Aeffin, verzauberte Prinzeffin 67.

Miboneus ad 108.

Aleftryon ad 98.

Alfmaon ad 50. Allerleirauh 27.

Alsvibur ad 92.

Alte, verructe 2. — A. in einem einsamen Schlosse wohnenb, vom brennenben Kopfe bes Teufels erschlagen 5 B. — A., versteisnernb 22. — A., Erbsen kochenb, ben

v. Sabn, Griech. u. alban. Marchen. II.

Prinzen verwünschenb, die Cebercitrone zu heirathen 49. — A., bie ber Welt ben Tag bringt, und vom jungften Bruber gebunben und gelöft wird 52; vergl. Ding. - A., Bohnen pfludent 56. — A., More ber ge= raubten Ronigstochter 64. - A. entführt bie Frau bes farten hans burch einen Schlaftrunt 64 B. 2. — A. mit ihrer Tochter, Schickfalsgottin, More, bes hels ben, ihn beherbergend und berathend 65 B. 1. — A., die Findlinge aufnehmend und eine andere ben Belben anweisenb, bie ihm gestellten Aufgaben zu lösen 69 B. 1. - A. verhert Achmet Belebi zum Wanbern 71. — A. erhält bei ber Theilung mit bem Alten bas Suhn, klopft ihm bie gefreffenen alten Beller, Schlangen u. Gibechsen aus, flieht vor biefen zu ben Ziegen, fehrt beren Stall, verftedt fich unter bem Trog, wird von bem räubigen Böcklein entbeckt, giebt bem Alten Milch, findet nach Angabe bes Fuchfes bie vom Alten verfcheuchten Bie= gen wieber, muß bem guchs nach langem Sträuben das versprochene Bocklein geben 85. — A. erhalt bei ber Theilung mit bem Alten ben Sahn, beffen ausgespieene Golb= ftude fie mit bem Fruchtmaße mißt 85 B. — A. mit verwirrten Saaren, Die Schnee= wittchen kammen muß 103. — A., Groß= mutter bes gefesselten Greises, rust die Bögel zusammen 15. — A., beherbergend 22. 28. 49. 51. 64. 68. 69 B. 1; 70. — A., berathend 3 B. 4. — A., zauberkundig 16. 69 B. 1; 100. 101. — A., kluge 1. 101. 110. — A., arme, mit der Toch= ter 102.

Alter, Chabschi, beherbergenb 15. — A., ver die Treue ves Jünglings prüft 53. — A., aus seiner haut geschüttelt 45. — A., lahmer, der sich verdoppelt, so oft er vom

farten Sans von einander gehauen wirb, ihn töbtet, und beffen Starte in bem Schlans genkönig fist 64; s. 3anfist. — A., bem Selben rathenb 64 B. 3. — A., bie ge= blenbete Elfengelobte beherbergend 82. A., erhalt bei ber Theilung mit ber Alten ben Sahn, schlägt ibn lahm, klopft ibm bie gefressenen Golbftucke aus, trinkt Milch bei ber Alten, ftopft bas Loch mit bem hammer, zieht ihn beraus, furzt und verfcheucht bie Biegen 85. — A. erhalt bei ber Theilung mit ber Alten bas Bunbchen, aus bem er, statt ber Golbstücke, nur Schlamm flopft 85 B.

Am eifenhaufen, ber bem Wolf bie Zunge

fein frißt 85.

Am eifentonig, halb Menfch, halb Ameife,

Mein, 10 Ellen breit 63.

Amme, bofe, ale Bettlerin, fagt ber Schwefter Mond boslich: ihr fehlten brei Koft= barteiten 69. — A. von Pferben gevier= theilt 69 B. 1.

Amor ad 71; Formel Nr. 1.

Amphitry on ad 98.

Anbrennen bes Pferbehaares, f. biefes. — A. bes Flügels, ober ber Feber, ober ber Schuppe 37 u. Var.

Anter von 40 Centnern vom farten Sans

ins Schiff gehoben 64 B. 2.

Apfel, goldener, ber sich nur von ber Rech= ten brechen läßt 1. (Gr. Mr. 180.) — A. fruchtbar machenb 4 u. B. 1; 6 u. B.; 22. 68. – A. dem Auserwählten zugeworfen 6. 70. — A. bem unbekannten Bater vom Rinbe zugeworfen 8. — A., golbener, unter die Leute geworfen 14. — A., golbener, mit bem die Golbschmiedin spielt 29; s. auch 70 u. 96. — A., mit bem ber Riefenmobr fpielt 58. — A. bes Lebens wieberbelebend 65 B. 1. (Gr. Nr. 17.) — A., vom Damon gegeben, fruchtbar machend 68. -A., ben ber Sunbefopf ben brei Anaben gum Spielen giebt und an bem er riecht, ob fie in ber verbotenen Kammer waren 68 B. — A., goldener, von der Elfin geschenkt 71. - A., golvener, mit bem Lielse Kurme fpielt 96. — Aepfel, golvene, auf ben Köpfen ber Drakenkinber 3 Bar. 1. — A. jum Gebenkzeichen an Kinber 4 u. Bar. 1 u. 2; 5 B.; 54. — A., mit benen ber Dra= kos als Brunnengeist betrogen wird 5. -A., zwei golbene, mit benen bie zwei vom Drafos gefangenen Prinzeffinnen fvielen 70. - A., brei golbene, vor ber Beldin her= rollend und den Weg zeigend 73. — A., lachenbe 114.

Apfelbaum aus Lammsknochen hervors wachsend 1. — A. der Lamia 32. — A., an dem der Zauberspiegel hängt 51. — A. schüttelt über Pfesserkorns Tod seine Aepfel ab 55. — A., der nur einen Apfel trägt

63. — A. jährlich einen Golbapfel tragenb 70 B., — brei Golbapfel tragenb 70.

Apfelfine vom Schlangenkinde feiner Frau zugeworfen 31. — A., die Todkranke heilt

Approbite ad 29.

Apoll ad 22. 110.

Ariftoteles ad 15.

Arm s. Hand.

Arzt, berühmter 50.

Afchenputtel 2. 27. — A., mannliches, in ber Afche sigend und fich bamit beschmies rend 70.

Melaug ad 50.

Afterinos 1.

Athene ad 69 B. 1.

Nugen, Jannis, von seinen Sunden gesschluckt, wieder ausgebrochen und eingesett 24. — A., die Berlen weinen, von ter jungen Königin für Wassertrünke ber Amme gegeben, burch von selbst ihr zulaufenbe Bunbeaugen erfest 28. — A., bie fich ber Golbschmied ausreißt, werben zu weissa= genben Bögeln 29.

Augenhündin mit zwei Augen vorn und zwei hinten, burch bas Kopftuch verstedt, Menschen freffenb 95.

Aussehung, f. Findlinge. — A. ber Ros nigstochter on einen Drachen ober eine Schlange und beren Befreiung burch ben Helben 22. 64 B. 2 u. 3; 70 u. B. — A. an bie Lubia 98. (Gr. Nr. 60; Schott Mr. 10). — A. ins Waffer: Afchenputtels burch ihre Schwestern 2 B. — ber Konigstochter fammt ihrem Rinbe und bem Salben ins Meer 8. (Grimm Nr. 135). -A. in bie Ginobe: Afchenputtels burch ihre Schwestern 2. — ber geblenbeten Konisgin burch ihre Amme 31. — burch ben eignen Gatten 48. — A. Schneewittchens burch ben Bater 103.

Aussehungsformeln Nr. 10—13.

Azilulus bazilulus 86.

#### B.

Ba, Bruber bes Achmet Zelebi 71.

Bachwaffer, das Blinde sehend macht 68. Badofen mit ben Bruften ber Sonnens schwestern gereinigt 100. — B., ber, welcher

barin gebaden werben foll, ftedt ben Ans bern hinein 3. 95. (Gr. Mr. 15.)

Bab ohne Schlüffel von ber Alten bem Das mon verkauft 68.

Babehaus, freies, jum gobne muffen bie Babenben ber Prinzeffin eine Gefchichte erzählen 102; vergl. 52.

Babemeister 28.

Bafala ad 34.

Bakalaformel Nr. 34.

Barin vom hafen gefüßt, erfauft vom Bauer Stillschweigen mit honig, will ihn freffen, weil er geplaubert, und wirb von ber Fuchsin überliftet 94. — B. aus bem Bolgbirnbaum tomment, ben ber Briefter umgehauen, Mutter bes ftarten Sans 75.

Bartlofer und ber Drakos 18. (Grimm Mr 20). — B. 11. 18. — bie Bartlofen

und ber Briefter 42.

Bastard wird ber Helb von seinen Gespielen

gescholten 37. — ber starke Hans 75.

Bauer, ber, rettet eine Schlange vor bem Berbrennen, wird von ihr burch eine Füchfin befreit und sohnt dieser mit Undank 87. -B. plaubert gegen fein Berfprechen, baß ber Sase bie Barin gefüßt, wird von bieser burch ber Füchsin Lift befreit, und lohnt letterer mit Unbank 94. — Bauern trun= fen gemacht, tobt geschlagen und mit ihren Anochen einen Thurm gebaut 63.

Baum, an bem eine Schlange hinauffriecht, um bie jungen Abler im Gipfel gu freffen 61. 70. — B., auf bem ber Belb fist, von ber Chursufiffa benagt 65 B. 2.

Baumeifter nach beenbetem Bau getob= tet 13.

Befreiung von Jungfrauen aus ber haft von Draken 24. 26. — B. breier 3. burch ben ftarken Sans 64. — B. breier J. 70.

Beichte ber Kranken 16. — B. bes hahns, ber Taube und ber Ente an ben Fuchs 90. -B. des Wolfs, Fuchses und Esels 92.

Beil, burch bas ber farte hans feinen Bater findet 75. — B., 500 Pfb. schweres, bas er führt 75.

Bein zum Fraß bes Schnapphahns 15. -B. z. Fr. des Adlers abgeschnitten 70 B. — B. j. Fraß ber Bögel 70 B.

Bellerophon ad 58, 69 B. 1.

Berg, unerfteiglich-fteiler 15 u. B.; 25. -B., ber sich öffnet und schließt 5 B. — B. mit ber Quelle bes Lebenswaffers 37; 65 B. 1. 2. — B. mit ber Quelle bes Les bensmaffers, ber fich Mittags öffnet unb fchließt, padt ein Stud vom Rleibe ber Belbin, bas fie mit bem Schwerte abschnei= bet 69. — Berge und Thaler, giebt es eis nen Stärkeren als ich? 64.

Bertaformel-Mr. 21.

Befen, f. Git ber Starte. - B., f. Reh:

richtschaufel.

Bettbede bes Dratos ober ber Lamia mit Schellen 3. — B., schwarze, bei Racht leuchtenbe 3 Bar. 2. — B., grüne und blaue 3 Bar. 3. — B., biamantene 3 Bar. 4. Biene zeigt bie Lebensquelle 65 B. 1.

B. zeigt bem Gelben bie zu suchenbe Prin=

zessin 37.

Bildniß ber Jungfrau 7. — B. ber Dras tenschwester bem starten Sans burch ben

Binb entführt, von einem Fifche verfchluct, einem Königesohne gebracht 64 B. 3. — B. ber Schonen ber Belt in ber verbotenen 40sten Rammer, vor bem ber Königssobn vor Liebe ohnmächtig wird 64 B. 3. — B., umgefehrtes, ber freiericheuen Bringeffin 114.

Blaubartformel Mr. 30.

Blenbung bes Janni burch bie Draken 24. - B. ber Elfengelobten 82.

Blume, verwandelter Schuler bes hunbs= topfes 68 B.

Blut im Löffel 104.

Blutspur, führenb 70.

Blutstropfen, brei, bes Goldfischens erzeugen eine Copresse 49. — B., brei, bie Theobora beim Auf= und Absteigen ber 700ftufigen Treppe entfallen, und vom Gunb= chen aufgeleckt werden 101.

Blit, Name bes Pferbes 58. — Elfin beim

Baben vom B. erschlagen 84.

Bödlein, raubiges, entbedt bie Alte unter bem Troge 85.

Bogenschüpe 22 B. 64 B. 2; 70.

Bohnen auf ben Wunsch ber Alten in fleine Rinder verwandelt 56.

Brautstreit 47.

Brautwette: Milch von weither warm zu bringen 5. - B.: Schlof und Goldweg ju bauen 9. — B.: Waffer bes Lebens ju bo= Ien 5 B. - B. ums Leben: bie Bringeffin zu finden 13; a. großen Holzklotz zu durch= hauen, b. von zwei vollen Bechern reitend keinen Tropfen zu verschütten, c. mit ber Braut als Mohr zu kämpfen 22. — B. ums Leben : Getreibe auszulesen, Die Bringeffin unter vielen zu erkennen, Lebenswaffer zu holen 37. — B. ums Leben: 99 hafen zu hüten (Gr. Nr. 165), Pringestin auszusu= chen, Ring aus bem Meere zu holen 37 B. — B., über einen Graben mit bem Pferd zu feten 58. — B. ums Leben: fich vor ber Bringeffin zu versteden 61. — B. ums Leben: a) 100 Ochsen und 500 Brote zu verzehren, b) im glubenben Bacofen zu sigen, c) ge= mischtes Getreibe auszulesen, d) ben Apfel vom großen Apfelbaum zu holen 63. — brei lachende Aepfel, brei weinenbe Quitten zu holen, dem Dracken und Befiger der Baume einen Zahn auszuziehen 114. — B., wer ben Bater im Lugen übertrifft 39. - B., wer von Zweien bas meiste Geld verdient, soll bie Braut haben 53.

Brautwettformeln Mr. 23—28. Brech mittel 24. 36. (Gr. Nr. 122.)

Bretel, bie beste, macht zur Königin 82. Briefe verwechselt 3 B. 1; 20. (Gr. Nr. 29.

31). — B., falsche 3 Var. 4; 31 B. -B., empfehlende 4. 15.

Brot mit ben Ganben von ben Sonnenschweftern in ben Ofen geschoben 100. — Brot! Brot! BBaffer! BBaffmorte gwis fcen zwei Chemannern 31.

Brotteig in Weihrauch vermandelt 60.

Bruber, bofer, ber ben Jüngeren an einen Baum binbet 3; blenbet 30. — B., jungerer, Taugenichts, ber seine Schwägerin ver= läumbet 16.

Brüberschaft zwischen bem Drakos und bem Bartlofen 18. — zwischen ben Draken und bem starten Sans 64. Brulis Chabschi 3 Bar. 2.

Brunhilb ad 4. 22. 29. 58. 59. 63.

Brunnen, in ben bie Schwiegertochter ges worfen wird 1. — B., in ben ber Gelo vom Drakos gezogen wird 5. — B., an bem bie trauerube Frembe von ber Amme ber Koni= gin gefunden wird 16. — B., ben ber Bart= lofe herbeiziehen will 18. 23. (Gr. Ar. 183.) - B., in ben ber gebienbete Janni gestürzt wird 24. — B., beilenber, bei ber Blatane, an bem ber geblenbete Bruber fist 30. - 8 , aus bem ber burftige Pring nur burch Aleis bertaufch mit bem Bartlofen herauskommt 37. — B., neben bem Baume, aus bem bie angeschnittene Cevercitrone als Jungfrau aufsteigt und in bem fte, von ber Doh-rin hineingeworfen, jum Golbsisch wird 49. — B. schüttet über Pfeffertorns Tob sein Waffer aus 55. — B., über ben bie zwei alteren Bruber ein Betttuch fpannen und in ben ber Jungfte fallt, als er fich barauf fegen will 72. — B. (Schacht) gur Unterwelt führenb 70.

Bruft, die sich die Mutter abschneibet und bem Bater gefocht vorfett 1. - Brufte, mit benen bie Sonnenschwestern ben Bad=

ofen reinigen 100. - G. Drakana.

Buch bes Damon vom helben auswendig ge= lernt 68. - B., fchlafvertreibend 70.

Buffelhaut 15. — Buffelhaute, zwolf, als Panzer 22.

#### C.

Gebercitrone 49. Chrhiaor ad 69 B. 1.

Chursusiffa, Königstöchterchen, ver= folingt bie Leute, Die zur Quelle fommen, vom sungften Bruber an ber Bange ver= wundet, frist alle Ihrigen, verfolgt ihren Bruber, wirb von einer ihm gu bulfe ge= sandten Lamia verschlungen 65 B. 2. E.

Chpresse, auf beren golbenen Thron Pulja burch ihr Gebet gehoben wird und bie, angehauen, vom Leden bes Lammes wieber beil wirb 1. - C., zwei, aus Studen bes golbenen Fischchens entftebend 22. - 6., ans brei Blutstropfen bes Golbfischens entflehenb 49.

Chpressenspahn, am Aleide der Alten haftend, wird zur Cedercitrone 49.

- Damon, bem unfruchtbare Eltern ihren alteften Sohn geloben, entführt ihn unter Donnerwetter, verfolgt ihn als schwarze Wolfe in verschiedenen Gestalten und wird von ihm enblich als Henne vom Fuchs verschluckt 68.
- Danae ad 8. 13.

Danaeformel Mr. 12.

- Dantbare Thiere: für Lebenerettung: Schlange, Sund, Rate 9: Lowe, Abler, Ameife 5; Drace, Abler, Fliege, Ameife 5 B.; — für Aastheilung: Ameifen, Bienen, Raben 37; Abler, Bienen, Ameifen, Bifche 37 B.; Fifch, Abler, Fuchs 61. Dantbare=Thierformel Rr. 32.

Daumsbid, f. Saiberbechen. Detilaformel Dr. 31.

Demeter ad 16.

- Derwisch, eiserner, mit Rinderapfeln, bem das Kind gelobt wird 4.
- Diener ber klugen Jungfrau 112.

Dietliebad 70.

- Differetto, Bogel, ber alle Sprachen ber Welt verftebt und beffen Blid verfteinert 69.
- Ding, bas aus bem Tag Nacht unb aus ber Nacht Tag macht 3 V. 3.
- Dionpfos ftedt bas junge Rebenpflanzchen in einen Vogel =, Köwen = und Efelsknochen

Diosturenformel Mr. 18.

Doblen find wafct am Bache 57.

Donner und Blis, gemachter 46. Drache, alter blinder, burch Rinderfett ge= beilt, in bessen Bauch ber Belb bie Thier= sprache erlernt 37. — D., bem bie Augen= brauen unt ber Schnurrbart 40 Jahre in bie Erbe gewachsen waren 49. — D., ber bie Baffer jurudhalt und nur gegen eine Imngfrau zeitweise laufen lagt 58. 99. -Drachen, vierzig, mit offenen Augen fclasfend, mit geschloffenen machend 49. — D., ben 3meig, ber Dufit macht, bewachenb, nur Nachts fonarchenb erfchiefbar 69. — D., die vierzig, ben Spiegel der alles sieht, in zwei Reihen umlagernb 69. - D., Wunich : bruder bes albanefischen Schneewittchens, wohnen in einem Schloffe an einem Brun= nen, icapreid und burchaus gutmuthig 163.

Drafana, Frau bes Drafos 3 u. B. - D., Mutter des Drakos 18. — D. ihren Bad= ofen mit ben Bruften reinigend und bas Brot mit ben Sanben einschiebenb 49. G.

Sonnenschwestern.

Drake, Drakos, verschlingt ben König 3. - D., menichenfreffend 4. - D., vom Gel:

ben breimal betrogen 3 u. B. - D., bem ein Rind gelobt wird. Er zieht es in ben Brunnen und wird burch Mepfel getaufcht 5. - D. mit kinberzeugenben Aepfeln 6 B. -D. und ber Bartlose 18. (Gr. Nr. 20.). -D., ber bie Schwestet bes Belben geraubt und beffen Starte in 3 Tauben fist 26. -D. mit ben brei Golbhaaren ranbt bie Pringeffin aus bem Garten und beingt fie auf feinen unerfleiglichen Berg 26. - D., gutmuthig, Pflegevater bes Selben 45. -D. raubt ben Zauberspiegel 51. — D., ber Kärkste unter 40 Draken, in die Rupsertenne eingestülpt 64 B. 2. — D., ber täglich einen Menfchen frift, vom ftarten Sans erlegt 64 B. 1. — D. verwandelt fich in eine Wolke, 64 B. 3. — D., Apfelranber als Wolke, vom jungften Bruber mit bem Pfeile ver= wundet, Feuer athmend, wacht mit gefchlof= senen und schläft mit offenen Augen, hat ein Blafchchen zu Saupten, eine zu Füßen fiehn, bie ber Belb verwechfelt; mit einem Schlage bes roftigen, hinter ber Thur ftebenben Schwertes getöbtet 70. - Draten, bie, und herr Lazarus 23. (Grimm Nr. 20.) -D., vierzig, bis auf einen vom Gelben er= fclagen 24. 32; 65 B. 2. — D., brei, beim Ringen von Sans in ihre bleierne, tupferne und ftablerne Tenne eingeftulpt 64. - D., 10, wollen ben farten Sans spießen, werben von ihm erschlagen 64B.2. — D., 40, Schwager bes farten Sans 64 B. 2. — D., 3, im Arpftallthurm, bes ftarken hans Schwäger 64 B. 3. — D. fischen die Findlinge aus dem Fluffe, erzie= ben fie bis zu 10 Jahren und schicken fte auf einem lahmen Pferde in die Stadt 69 B. 1.

Drakenschwester, bie Schöne ber Welt, bes ftarten Sans Frau 64 B. 2. - D. macht burch brei Ruffe ben Königssohn ftark 64

**23.** 3.

Drakos, s. Drake.

Dreiweg mit Inschriften 70. 72.

Drhaben ad 21.

Dummer Junge, ber viel Brugel, aber noch mehr Geld heim bringt 111.

Dürftenber Bruber 1. (Gr. Mr. 11) 3 brei Mabchen 19; — junge Königin 28. (Gr. Nr. 89); — Pring 37.

Chene, 6 Tage lange, bes Flügelpferbes 69 **B**. 1.

Cher 18.

Chebrecherisches Berhältniß 4 B. 1;

Ei ber golbenen Benne vom Juben gefauft 36. Einmauerung ber verftoßenen Gattin bis zum Ropfe am Gingang bes Schloffes, Un=

speien und Mishandlung burch bie Eintres tenben 69 V. 1. (Schott 2.).

Eifenkeule eines Riefen von 2000 Pfund

Eisenstab bes farten Sans, 2000 Pfund schwer 64 B. 1; — 40 Centner schwer 64 **W**. 2.

Eisern. S. Gürtel, Schube.

- Elfen ober Elfinnen, brei grimmige, beren Kraft in ihren Kleibern fleckt 15. Gine G. im Arpftallgemach für ben jungften Sohn verwahrt 25. — E. geben gegen einen Bactofen voll honigbrot ben verzauberten Kirikli heraus 31. S. anch 80. -E. (Neraiden), Teufelstöchter, baben im See; ber helb fliehlt ber jüngsten das Fesbertleib und zwingt fie, ihm Trene zu fchwösren 54. — E. einen Garten bewohnend, versammeln im Intereffe bes Belven alle Rraben, um bas BBaffet bes Lebens ju er= fragen 65 B. 2. - G. beleben ben ger= flucten Belben burch Lebenswaffer, geben ihm ein Baar gum Anbrennen und ichiden ihm eine Lamia gegen vie Chursufiffa 65 B. 2. — G., brei Schwestern, schenten ber manbernben Fran bes Achmet Zelebi ein goldenes Rebhuhn, eine Krone und einen Goldapfel 71. — G. werfen nachtlich einem Bauer bie Garben burcheinander; er reißt ber Bortangerin bas Tud aus ber hand und heirathet fie. Sie gebiert ihm einen Rnaben und geht mit Mann und Kind zu ben Elfen zurud 77. — Er verstedt ihr bie Flügel, heirathet sie und läßt sich nach 5 Jahren beschwaßen, sie ihr wieder zu geben; sie fliegt weg, beforgt aber täglich in seiner Abwesens beit Rind u. Saus 83. — E. wollen ben auf dem Acter fchlafenden Mann erdroffeln, und werfen um Mittag Steine wiber fein hans; bavon breht fich ber Mann fo lange im Kreife herum, bis er hinfallt, und bleibt flech, bis er an brei Sonnabenden hinter einander zum Abendmahl geht 79. — G., beim Effen von einer Frau geftort, prügeln fle, wovon fie wahnfinnig wirb. Sie bringt zu ihrer Seilung Sonigbrot zur Stelle und macht Feuer an. Die Elfen werfen ihr Steine nach, fie breht fich heimlich um, und ftirbt auf ber Stelle 80. — E. entführen eine Schnitterin, die fich nicht buden will, im Wirbelwind 81. — G. führen ein Fis fcherfind vom Baume in eine Boble, bann zu ihrer Mutter, weil aber eine Elfin beim Baben vom Blit erschlagen wird, feten fie es wieber auf ben Baum 84.
- Elfenbrüder als Derwisch und Jude mit Schäferstab und Muse 15.

Elfengarten 65 B. 2.

Elfengelobte von ber Mutter verweigert und von ben Elfen in eine Sohle gebracht. Sie machen aus ihrem Lachen Rofen, aus

ihren Thränen Relfen, blenben fie bann und

verstoßen sie 82.

Clfenmüble, in der Elfen bie eine mab= lende Tochter bräutlich schmucken, die eine Elfenalte berebet, fie heimziehen zu laffen, und die andere, absichtlich zur Mühle fom= menbe Tochter fclachten 78.

Elfin, Elfinnen, f. Elfen.

En gel giebt bem Marren bie Bfeife, nach ber alles tangen muß 34. — G. erscheint ber ungludlichen Schnur im Traume 60. — Fall ber &. 107.

Ente, bie gu finbenbe Bringeffin 13.

Enterich pilgernd, von der Füchfin gebeich= tet und sie überlistend 90.

Entführungen zu Schiff 29. — C. zu ganbe 54. — E. ber schlafenben Geliebten 10. 101. 108.

Entführungsformeln Mr. 25 u. 26.

Entwicklung, frühe. S. Frühreif. Erbfe, in bie fich Bozos verwanbelt 3 B. 3. Mann mit ber E. 17. — Erbfen ober Linsen auflesen als Vorwand 49.

Erbe ber Tobten ber schlafenben Schönen ber Erbe ins Ohr-gelegt 97. — E. verschlinge mich! — E. öffne dich! 100.

Gfel bes Priefters, ber Gold machen foll 42. — E., ber Golbstude macht 43. — E., von Bolf und Suchfin gebeichtet 92. — E. tragt ben Wolf ins Dorf, um Schultheiß zu wer= ben 93.

Fall ber Engel 107.

Falle, in die der Wolf 86, — der Fuchs und

Igel gerathen 91.

Feige, bem halben Menschen gegeben, ba= mit er muniche 8. — 8., fcmarge, bie Bor= ner treiben, und weiße, die fie vertreiben 44. (Grimm 122 B.).

Feigenbaum, fratiger, von bem Gelben

belobt 72.

Fernrohr, bas alles fieht 47.

Feuer löscht aus und jüngster Bruber sucht

Feuerathem bes verwundeten Drakos 70.

Filet=Zelebi versucht die brei Schwestern als Mohr, nimmt bie jungste. Bon ihr im Schlafe belauscht, verläßt er sie, und wird von ihr aufgesucht 73.

Findling in ben Bluß geworfen, von einem kinderlosen hirten aufgesischt und aufgezo= gen 20. — Findlinge, brei, vom kin= berlosen hirten erzogen 69. — F., zwei, mit Sternen auf ber Stirne und Gold un= ter bem Ropftiffen, in ben Bluß gewor= fen, von ben Draten bis ju 10 Jahren erzogen 69 B. 1. (Grimm 96: mit ritich= rothem Stern).

Finger, zwei, Sit von Jannis Starte 24. - 8., fleiner abgebiffener, jum Beichen ber hinrichtung 45. - 8. bes farten Sans von ber Wildsau abgebiffen 64 B. 3. — F.. golbener, bes Knaben 6 B. (Gr. 3).

Fisch, fauler, als Kind gekleibet und von den Raubvögeln geholt 112. — F., gefangener, verleiht bem halben Menschen bie Wunsch= gabe 8. — F., genoffen, fruchtbar machenb 64 B. 3.

Fisch den, golbenes, in 6 Theile zerfchnits ten, fruchtbar machent 22. (Gr. 85.)

Fifche, die Roftbarkeiten im Bauche haben

Fischer rettet den weiberscheuen Prinzen 50. – F., der Fische an den Juden verkauft, in bem Bauche einer Palamibe eine Golb= schale findet, die fich mit Gold fullt, bamit eine Pringeffin gewinnt, ein großer Bithers spieler wird 109.

Fischerkind, vom Bater auf ben Baum ge= fest, theilt ein Stud Fleisch zwischen Ras ben, wird von ben Elfen zu ihrer Mutter gebracht, und wieder auf ben Baum gefett 84.

Fifcherfohn, treuer, ber Bogelfprache tun=

big, versteinert und entsteinert 29. (Gr. 6).

— F. und die Prinzessin 40.
Flasch ch en, zwei, Tob u. Leben gebend 70.
Fleisch bes Ruckgrates, Wette 11. 34. — F. im Becher 104.

Flöte, die alles tanzen macht 34.

Flügel ber Glfin verftect 83.

Blügelpferb, f. Aferb, geflügeltes.

Bluß, ftintenber, von bem Belben belobt 72. - F., trodener, jenfeits beffen bie Schone bes Lanbes mobnt 69 B. 1. - F., zu bem die Selbin hinabstrigt und an dem bas Schloß ber 40 Drafen liegt 103.

Fohlen, mit bem Gelben gleich alt, ihn beras thend 6. — F., fprechendes, ber geflügelten

Stute 70 V.

Franken von ber Lannia verschluckt 3 B. 3. Frauenfleib, ein, mit bem himmel und feinen Sternen, aus einer Manbel 67. Frauenkleiber, brei, worauf ber him= mel mit feinen Sternen, bas Deer mit feis nen Wogen und ber Frühling mit feinen Blumen, aus Nuß, hafelnuß und Mandel bervorgehend, volle Formel 70; — ferner 2; — (als Manneanzüge) 6. 100; — aus Nuß, Safelnuß und Beige 7.

Frejaformel Nr. 1.

Freier ad 29.

Fresser, starter Hans 64 B. 2; 75.

Fridolin ad 20.

Bruchtmaß, mit bem bie vom Sahne gefpieenen Golbftude gemeffen werben 85 B.

Frühreif mit 9 Jahren, wie 20 Jahre alt, 4 B. 1. - F., Cohn bes Schulterblattes, läuft mit 40 Tagen, mit 3 Jahren ausgewachsen 32. 64 B. 1. 2. (Gr. 166; Schott 1 u. 27).

Fuchs bittet um Schonung für sein Leben, grabt eine Höhle unter ben Sitz ber Brinzgessin 61. — F., verwanbelter Schüler bes Damon, frist ben in eine Glucke verwanz belten und erblindet 68. — F., mübe, sett sich auf Schnapphahns Schwanzchen, und

frift bee Ronige Subner 85.

Füch fe ale Letitos Führer gurudgewiesen 41. Füchsin, an ber fich ber Bartlose wegen bes geraubten Lammes rächt 18. — F. ver= taufcht ein Junges gegen einen jungen Gunb 5 B. — F. bindet ben Drakos an ihren Schweif 23. — F., welche ben Halberbs verscheucht, stürzt sich auf ben Rath bes Wolfes vom Birnbaum 55. — F. reitet mit bem Bodlein ber Alten jum Schafhirten, mit beffen Wibber jum Rubbirten, mit bef= fen Rub jum Rogbirten, mit beffen Jung= ftute nach Saufe, warnt die Jungstute vor bem Bolfe, und racht fie, inbem fie ben Wolf in einen Reffel heißen Waffers ftößt 85. — F. fiellt sich vor bem Priefter 12 Mal tobt und fliehlt ihm bie Beibbrote, betrügt den Wolf und reitet auf feinem geschundenen Mucken zu ihrer Höhle 86. — F., Schiebs= richter zwischen Bauer u. Schlange, befreit ben Bauer, und wird von ihm mit Undank belohnt 87. — F. frift ben Honigtopf aus 89. — F., pilgernbe, hört Sahn, Tauber und Enterich Beichte und wird von letterem überlistet 90. — F. stiehlt mit bem Igel Trauben 91. — F. mit bem Wolfe verheis rathet, pilgert nach Jerusalem und hört ben Efel Beichte 92. — F. befreit ben Bauer burch Lift von ber Barin und wird von ihm mit Undank belohnt 94.

Buke, wie viel, hat bein Pfero? 65 B. 2.

#### G.

Gabellanze 58.

Sanfehirtin, verkappte Braut 27. — S., gezwungene, schickt ihrer Mutter Gruße mit ber Sonne bes Mittags 96.

Garben, von tanzenden Elfinnen burchein=

anber geworfen 77. 83.

- Sarten, ummanerter, mit Apfelsinenbausmen 4. G. ber bem Helren freundlichen Elsinnen 65 B. 2. G. burch einen Ritt verdorben 6 B. brei Gärten der Draken mit Kirschen, Quitten und Birnen 24. G. des Drachen mit tem Baum ber lachensten Alepfel 114.
- Gartenknecht, Gärtner, f. Berkaps pung.
- Garubavogel ad 46.
- Gafthof, freiet 113.
- Gebet, erhörtes 1. 2. 48. (Grimm 31).

Geburt, verhinderte, s. Schoof. Geige, auf der Strigla und die Maus spie=

len 65.

Geiger, geschickter 113.
Gelöbniß eines Kindes an den eisernen Derwisch 4, — an den Drakos 5, — an den Wolfsmann 4 B. 2. — G., erzwungenes, an den Drakos 4 B. 1. — G., wenn 12 Jahre, an den Teufel 5 B.; 54 (Gr. 92.) — G., wenn 12 Jahre, an die Sonne 41. — G. an den Dämon 68. — G. an die Elsfen 82.

Gelobungsformel von Kindern Nr. 8.

Genoveven formel Nr. 4.

Benoffen, bienenbe, Freffer, Ameifentos nig, Saufer, Laufer 63. (Gr. 71. 134.).

Gefellen, zwei, die ihre Rinder verloben,

bevor sie geboren 113.

Sift im Effen ber Kinber 6. 36. — vergiftete Haarnabel und Ring 103. (Gr. 53), — Trank 22, — Brot 6. 36, — Speisen 69 B. 1.

Gilt Recht ober Unrecht? 30.

S jon von seiner Schwester mit ber Scheere erstochen 104. — aus Rummer über ben Tob seines gleichnamigen Brubers in ben gleichs namigen Bogel verwandelt 104.

Gitterkaften (xagas, auch Käfig,) mit ber Belbin und ihrem Taubchen brei Jahre

im Rauche bangenb 19.

Glaferne Stadt 15. - G. Thurm 68.

Olaufos ad 110.

Slocke bes Drafos mit 41 Löchern 3 B. 4.

Glück, bas, bes Armen, muß, von ihm bei ben haaren gefaßt, ihm bas golbene huhn geben 36.

Gludhenne mit golbenen Ruchlein aus

der Nuß 100.

Golbener Finger und goldener Leib 6 B. — B. Benne mit golbenen Ruchlein auf bem Drakenberg 26. — G. S., koftbare Gier legend 36. — G. Suhn., f. Huhn. — G. Bund, in bie Saut eines Alten gestect 45. -. Ranne, felbft in ein golbenes Beden Waffer gießenb, auf bem Drakenberg 26. -. Retien 22. — G. Rind, von beffen Schönheit bie Erbe erglanzt, war 9 Jahre im Mutterleibe 100. — G. Kleiber bes Lor= beerfindes 21. — &. R , burch einen Schlis im Mantel fichtbar 27. - G. Dannsanzug und Sattel 6 B. 2. - B. Pferb in bie Saut eines Alten gesteckt 45. — G. Rebhuhn von ber Elfin geschenft 71. — G. Schiff 63. — &. Strafe 6, 9. Bergl. 56 (Grimm 97). G. Thron auf bem Chpressenbaum 1. - G. Biege 100. — G. Bahn 10.

Solbfisch den, in feche Stude geschnitzten, fruchtbar machent 22. - G. aus ber

Cebercitrone wird gur Copresse 49.

Sold fuchs, Flügelpferd 15.

Goldgelocte 37.

Goldgerte. Königssohn als Taube 7.

Oolbrinder, drei 69 V. 2.

🛮 o lo lo cen des weiberscheuen Prinzen 50. Solbschale, die, nachbem man aus ihr

getrunten, fich mit Golb füllt 109.

Soldschmied, ber betrogene, reift fich bie Augen aus, die fich in weissagende Bogel verwandeln 29.

Volbschmiedin fist auf dem Sessel mit ber golbenen Krone und spielt mit bem golbenen Apfel 29.

@ oldftider, verkappter Pring 51.

Gott burch Rauchwerk von einer Krankheit geheilt 34.

Göttlicher Mann 20.

Graben, Wette über ihn zu fegen 45. 58. Wranatapfel, verwanbelter Schuler bes Dämon, platt zur Erbe fallenb 68.

Graniad 58.

Gras welft rascher unter einem Mabchen, als unter einem Jüngling 10.

Greis, bartiger gefeffelter, ber Bater unb Großmutter hat 15.

Grinbfopf 26, 50, 70. (Grimm 136.)

Wroßmutter bes gefeffelten Greifes 15. -. vom Narren mit heißem Brei verbrüht und dann gespießt 34.

Drogvesir, der neibische 63.

Grüte im Ropf, aber kein Gelb im Sack 38.

Oubrun ad 70.

Oubrunformel Mr. 25.

🖷 ürtel, ber Schwangere am Gebären hin= bert 71. — 3. mit Fleisch behängt, an bem die Raben ben Helben auf die Obers welt tragen 97.

Saar ber Geliebten, ums Schwert gewickelt, stählt es 22. — H. ber Meraibe versammelt, wenn verbrannt, alle bienstbaren Teufel 54; f. Stab. — S., golbenes, ber Schönen ber Erde, macht glänzend wie die Sonne 97. — S., verbranntes, ruft 63. 64 B. 3. — S., verwirrtes, einer Alten, bas bie Gel= bin auskammen foll 103. — Saare bes Achmet Zelebi, durch die ihn die Alte zum Wanbern bebert 71. - 6., brei golbene, bes Drafos 26. — S., brei golbene, bes Selben 65 B. 1. — S., golbgelocte, bes weiberscheuen Bringen 50. - G., brei golbene, auf ber Bruft bee farten Sans 64 B. 3. — H., Sit seiner Starke, von ber Mutter abgeschnitten, werden bavon noch einmal so bick und ber Helb noch ein= mal so fart 65 B. 1. — von ber Schwester abgeschnitten 65 B. 2.

Haarnadel, vergiftete 103.

Habicht, lahmer, wissend 25. S. Schnapp= hahn. (Schott 11.)

Hahn ale Reitpferd 39 (Gr. 108); f.Schnapps

hahn. — S. bei ber Theilung bem Alten zugefallen und von biefem lahm gefchlagen (xovrionerros, Schnapphahn) nimmt den muben Buche und Wolf auf fein Schmang= chen, fäuft mit dem Burgel ben Gluß, höhnt ben König im faulen Rohlstrunt, läßt burch ven Fuchs bie Buhner, burch ven Wolf bie Pferde bes Königs freffen, löscht ben glus henden Bactofen durch ben Fluß, frist in ber Schattammer Boloftude, lagt fie fich vom Alten ausklopfen 85. - S., bei ber Theilung ber Alten zugefallen 85 B. — G. mit Golzschuben , Diener ber 12 Tauben 102. - S., pilgernb, von ber Fuchfin gebeichtet 90. - S. verfündet Letitos Rud= fehr 41. - S. weissagend, bem bafür ber Sichelschweif verfilbert wird 4 B. 2. -S., weißer und schwarzer, kraben 30. 78. — H., weißer, rother und schwarzer 83. — Dabne bee Königs frahen schön 101.

Salber Mann verdoppelt fich, so oft er vom ftarken hans entzwei gehauen wird 64 B. 1. - S. Mensch, der Wunschtraft erwirbt 8.

Halberbschen, in ber Mutter Schuh versftect, ist bas Effen, bas er bem Bater auf ben Acker bringen foll, wird von Ochs, Fuchs und Wolf verschluckt, steat sich unter einen Stein ber väterlichen Dreschtenne 55.

Hammer, mit bem die Lamia ten Fels bes Baffere bes Lebens öffnet 32 B. - 6., mit bem bem Alten bas Loch verftopft wirb, ba= mit er nicht furze 85. — S. Thors ad 85.

Band, welche die Belbin effen foll und bie

fie sich auf ben Leib bindet 73.

Bans, ber starke 64 u. B. — H. mit brei Goldhaaren auf der Bruft 64 B. 3; 70. -Formel des flarken Hans Mr. 37.

Hänschen, dem ein Mohr in den Mund speit und der davon die Gabe erhält, daß

geschieht, was er wünscht 110.

Safe, Führer Letifos, beren Mutter ihm bas von der Lamia abgeriffene Schmanzchen verfilbert 41. — H. füßt bie Barin 94. Safen, neununbneunzig, zu hüten 37 B. (Grimm Dr. 165; Wolf b. Sausm. S. 138.)

Safelnuß von ber Sonnenschwester schenkt, aus ber ein goldener Papagei 100. · P., f. Frauenkleider.

Hausrath, recender 2. 8. 48.

haut, verbrannte, um den Zauber zu lofen, ber Ziege 14. — ber Schlange 31. — ber Dohle 57 (Grimm Nr. 108. III, S. 190. 144). - S. bes Alten, aus ber beffen Ruos chen geschüttelt werben 6 B. 2. — h. res Alten, des alten Pferdes und Sundes 45. haute, 40, bes Schlangenkindes 100.

Debamme, bose 69.

Deiland feffelt am Oftersonntag ben Teufel von neuem 105. — 🗗. 54. 60.

Peilende, stets traurige Frau 16.

pelenaformel Vir. 26.

Helle = und Phryrosformel Nr. 15. Demben 69. - S., vierzig 100.

henne mit 12 golvenen Küchlein 100.

Serafles ad 63.

Bergenstunbig = in bie Butunft febenb **36.** 70.

Феврегівен ad 65 🕸. 2.

heu vor dem hunde, Knochen vor dem Pferbe

Sinderniffe für ben Berfolgenben: Wef= ser, Kamm, Salg 1; — Ramm und Salg 3 Bar. 3; — Seife, Kamm, Spiegel 6 B.; Salz, Spiegel, Kamm 45; — Salz, Seife, Kamm 68 (Gr. Nr. 79).

hirsch, verlodenber 15.

birt, f. Schäfer.

Soble juni fiebenftodigen Thurme ber Golb= schmiedin 29. — S. unter ben Git ber Belb vergebens vor ber Chursufiffa verftedt 65

Höllenfahrt 15. 32. 70. 97.. 100.

Höllenfahrtformel Mr. 40.

Holzmenfc 27 23.

Holzsattel 2.

Holzschube bes Gahns 102.

Honigbrot, den Elfen als Opfer gebracht 80. Bergl. 5 B.

Honigtopf der Füchsin und des Wolfs, von jener allein gefreffen, unter bem Bormand, zu Gevatter zu fteben 89.

Honigwabe 5 23.

porand ad Mr. 22.

Hörner aus Feigen 44.

Hufeisen mit Stacheln 58.

Subn, bei ber Theilung ber Alten zugefal= len, speit, von dieser ausgeklopft, nur alte Beller, Girechsen und Schlangen aus 85. -S., goldenes, das alle Monate ein goldenes Gi legt, wer beffen Ropf ift, wird Ronig, beffen Berg, wird herzenekundig, beffen Les ber, finder Gold unter tem Riffen 36.

Sübnerstall, in ben die Schnur (famint ihren 3 Goldfindern 69 B. 2) von ber

Schwiegermutter gesperrt wird 69.

Hund, der dankbare 9. — h., dreiköpfiger unterweltlicher, Die Schone ber Erte bes wachend 97. — G., gleichalt mit bem Gelben und menschenverschlingens 22. - b. verfundet Letifos Rudfehr 41. - Sunbe, brei, aus Zwiebaden 4 B. 2. - 5., von Janui für Schafe eingetauscht, vom Belben unverbient gefcholten 24. - B., zwei, mit ben Belben gleichalt und mit Sternen auf ber Stirne, 22 B.

Sundchen, bei ber Theilung bem Alten zu= gefallen, freit, von biefem geflopft, uur Schlamm aus 85 B. — H., blindes, wird burch bas Baffer eines Baches wieber febenb 68. — S., revendes, der Geschwister 1. –

S., verwandelter Baterfegen 101.

Bunbin mit 3 Jungen, welche ber Gerr ge= gen junge Fuchse und Wolfe vertauscht 5 B. - H. vom Fischersohn zerhauen 29.

Bund bauge ber geblenbeten Bringeffin gu= laufend und von ihr eingefest 28 (Grimm

Mr. 118 : Rapenaugen).

Hundstopf (Zxvdoxépados) frist bie zwei alteren Schweftern nach ber Beirath, fann aber ber in einem Bolgtafig geborgenen jungften nicht an und vertauft fie fammt bem Rafig 19. — S., menschenfreffenb, nimmt die brei Anaben ber armen Frau gu fich, frift bie zwei alteren, verfolgt ben jungsten und zerplatt von ben Worten ber Prinzeffin 68 B. - Sunbeföpfe, vom Barenkinde beflegt 75.

Quon ad 114.

#### 3.

Zag blieben ber Jüngling 4.15.21.22. 24. 27. 57. 64.

Jäger 63.

Jambe ad 16. Sanni und die Drafen 24. — Sanni Jan= nati ber ftarte, Briefterfohn 64 u. B. -3. spricht mit zwei Monaten, geht in die Schule, reißt eine Blatane aus, prügelt ben Sohn bes Königs 64 B. 1.

Zason ad 54.

Zasonformel Nr. 27.

Befus Chriftus als alter Mann 54. — 3. schickt ber unglücklichen rauchernben Schnur einen Engel 60.

Igel und Fuchs stehlen Trauben 91. Blin en Bilinen Alamalakusen 25.

Iliodara, Sonnenfind 41 B.

Infel im Gee 4.

3 v ad 29.

Joch, filbernes 70.

Johannes, treuer ad 29. Johannesformel Nr. 35.

I u d e mit Kinderapfel, Liebhaber der Königin 6. - 3., ber fich vom Ronigsohne bie Gbel= steine vom Felsen holen läßt 15. — 3., ber die Gier bes golbenen hubns tauft und nach beffen Ropf und Leber verlangt 36. — I., der Fische vam Fischer für theures Gelb kauft

Jungfrau, bie Perlen weint, Rofen lacht und Evelsteine unter ihren Tritten findet 28.

Sungfter Bruber, befter, labm 11. 26. 44. **45**. 51. 52. 59. 64. 65. 70. **72**. 97.

Bungste Schwester, beste 2. 10. 19. 28. 73. 101 (Grimm Rr. 169).

Jüngfter Schwiegersohn, bester 6.

Jungfter: Formeln vom beften Jungften 9}r. 16. 17.

R.

Ralppso ad 4.

- Rammer, verbotene, bie einundvierzigste 6 B.; — die vierzigste 15. 45. 68; — Hundskopfes voller Ermorteten 6 u. B.
- Rantléas 27 B. Raratifa frist Jeben, ben fie auf ihrer Straße finbet, gewinnt ibre Starte burch bas Bab, fie fist im Schaum vor ihrem Munde, den ihr ber ftarte Bans abwischt. Er spannt fie vor seinen Wagen 64 B. 3; f. Rriféça.
- Rarfunkel, brei, für welche bie Jungfrau ihre Reize verkauft 113.
- Rase statt bes Steins zerbrückt 18 B.
- Raffanbra ad 110.
- Raften, worin Afchenputtel in ben Fluß ges worfen 2. - R., worin fich der eiferne Der= wisch verstedt 4; — der halbe Mensch mit ber Pringesfin und bem Rinde 8 (Schott Mr. 27). — R., in ben ber Drafos gesteckt wird 3 u. Bar. — R., hölzerner, welcher bie Form einer menschlichen Gestalt hat, mit dem Schlüffel dazu, narrhéus genannt 27 (Schott 4: Holzmantel). — R., in ten ber Briefter ben Schafer fatt feiner ftect 42. - R., marmorner, mit beffen Decel Schneewittchen ihre Mutter tobt fclägt 103.
- Rater, gestiefelter ad 17. Rate verfündet Letifos Rudfehr 41.
- Räuflichkeit, Formel ber weiblichen R. Mr. 5 u. 6.
- Rebrichtschaufel und Befen, verwandelter Prinz und Roß 4. 2.
- Rerberos ad 97.
- Rerze, die nicht schmilzt 12.
- Ressel mit 10 und 40 Handhaben, ben 10 u. 40 Draken gehörend, vom farken Bans allein gehoben 64 B. 2. — R. mit 40 Bands haben, ben 40 Räubern gehörig 52.
- Rette, die über einen Strom verhilft 4 B. 2. Reulc, mit der der Enkel unvorfätzlich ben Großvater todtet und die Prophezeihung erfüllt 94.
- Rind am Fluffe liegend, bas Schneewittchen waschen muß 103.
- Rinberwunsch: halbe Erbse 55; Nuß 99; — halber Mensch 8; — Lorbeerfern 21; - Biege 14; - Schlange 31, 43, 100.
- Rinderwunschformeln Nr. 7—9. Rirche, neue, der die Blachtigall fehlt 72. -
- Riritlos, begrabener, von den Thränen der Berstoßenen wieder belebt 31. — Kirifli 31 B.
- Rirte ad 4.
- Rjutje, aus Rummer über die Ermordung ihres Bruders Gjon in einen Kutuk ober eine Rukuksblume verwandelt 104.
- Aleid, zu langes, abgeschnitten 41.

- Aleiber, s. Frauenkleiber, Neralben und Elfinnen.
- Rleiderraubformel Mr. 28.
- Ale i bertaufch 3. A. ber helbin mit eisnem hirten 19. R. mit einem Derwisch 21. - R. mit bem Bartlofen 37 - R. bes weiberscheuen Prinzen mit einem Fischer 50. - R. des starken Sans mit dem Schäfer 64. - R. mit einem Sirten 70. 101.
- Rluge Jungfrau, die vom Blick bes König= sohnes ein Kind zu gebaren und Jungfrau zu bleiben verspricht 112.
- Aluger Sohn, der die ihm verweigerte Berlobte mit drei Rarfunkeln erkauft 113.
- Anochen, Nasen und Ohren ben Dlädchen gum Effen vorgesett 19. - R. vor bem Bierbe, Gen vor bem Sunbe 45; vergl. 49.
- Rnochensammeln und Begraben 1.2. Anüppel aus dem Sack (Grimm Nr. 36):
- wurr Stäbchen 15. 43. Rohlstrunk, fauler stehngelassener, in bem
- ber Sahn ben König höhnt 85. König vom Drafos verschlungen 3. R. wird ber zuerft am Palaft Borübergebenbe 36. — R. wird, wer bie schönsten Sachen bringt 67. — R. zerbricht über Pfefferforns
- Tob feine Krone 56. Königin zerbricht über Pfefferkorns Tob ben Arm 56.
- Königssohn, vom zweimonatlichen fars fen bane geprügelt 64 B. 2.
- Königstochter einem Ungethüme ausge= fest und vom Selben burch beffen Erlegung befreit 64 B. 1; 22. 70. 98.
- Ropf des goldenen Huhns, wer ihn ißt, wird König 36.
- Rornschnitter 3 B. 1. R., starker Hans 64.
- Araben und Raben ber Unterwelt, von ber Zauberin versammelt, bringen ben Gelben auf die Oberwelt 97. — Krähen von ben Elfinnen versammelt und nach bem Leben6= waffer gefragt; eine lahme Krabe bolt es 65 B. 2.
- Rrankenhaus, allgemeines 16.24.68.
- Arankheit, verstellte, ber Mutter; Beis lung: Leber bes Sobnes 6; — ber Schwesfter: Rirschen, Quitten, Birnen aus brei Drafosgärten 24; — ber Mutter: Hafenfafe und Gememilch zu holen und Lebens= maffer 32; — ber Dlohrin: Goldfischen zu schlachten, Copresse zu verbrennen 49;der Mutter: a. Wasser des Lebens, b. Apfel bes Lebens 65 B. 1; - ber Schwefter: a. Melone aus dem Elfengarten, b. Lebens= waffer 65 B. 2 (vergl. Schott Nr. 27).
- Areurgie ad 63.
- Kreuzweg zur Jagb führend 28.
- Rriféga, die täglich ein Mabchen frist, vom farten Sans überwunden und fich diensthar gemacht 64 B. 2; f. Karatisa.

Arone, goldene, ber Golbschmiebin 29; zerbrochene 55; — Bestechungsmittel 71. bes Enterichs 90.

Aröte im Leibe ber Königin 33.

Rrūce, eiferne 25.

Rrug, ber alles thut, was man ihm heißt 43. Rryftallgemach, in bem eine Glfin gefan= gen 25.

Ruhhirt und Fuche 85.

Rufuf: bis der Kufuf von dem Nußbaum ruft 34; - Bermanblung in R. 104.

Rupferschmieb 100.

Rupferstud, lestes, mit bem ein Bodlein gekauft wird 44.

Rupplerin, herrin ber citherspielenben Ro= nigstochter 50.

Ruß der Mutter, der die Geliebte vergeffen macht 54 (Grimm Nr. 113, 193).

Küsse, drei, der Drakenschwester, machen ben Königesohn fart, und im Cautampf wünscht er ihr brei Kuffe zu geben 64 B. 3 (Wuf 91r. 8).

Aprifos 31.

Lächeln ber Elfengelobten, aus bem bie El= fen Rofen machen 82.

Lamia, menschenfreffend, breimal von Zen= jos ober Zozos betrogen, 3 Bar. 2 u. 3. -2., vom Belben im Brotbaden unterrichtet und ihn fcugend 4. - &., brei fcugenbe, Die britte zwischen ben beiden Pappeln mob= nend 4 B. 2 (Grimm 29. 111, S. 322). -2., Bestherin bes Apfelbaums, ringt mit bem Sohn bes Schulterblattes 32 .. — &. offnet mit einem Sammer ben Fels bes Baf= fere bee Lebens 32 B. — L., Berfolgerin Letikos, reißt bem fie führenben Safen bas Schwänzchen aus 41 — L., von ben El= fen gesandt, verschlingt die Chursussfa 65 B. 2.

Lamien, menschenfreffenbe, in Maffe eine

Wegend bewohnend 52.

Lamm, vermanbeltes Brüberchen (Grimm 141), heilt ben Schaben bes Chpreffenbaums burch Leden. Aus seinen Knochen machft ein Apfelbaum 1. — L., weißes und schwarzes, in der Unterwelt 70.

Lammvließ, golbenes 13.

Lammzunge 70.

Laufer, riefiger, bem Belben bienftbar 63.

Laufeefferin 48.

Laufen des Drakos von dem Helden 45 B.; 68. - 2. bes Selben 64. 70 (@r. Mr. 24. 29). Lazarus und die Draken 23 (Gr. Nr. 20).

Lazarusformel Mr. 39. Lebenswasser, s. Wasser bes Lebens.

Leber bes golbenen Subne, mer fie ift, fin-bet jeben Morgen einen Beutel Golb unter bem Riffen 36 (Gr. ad 60).

Lehrer, menschenfressender, ber Lemonika

Lehrerin, die bose, Schneewittchens Stief= mutter 103.

Leiche hindert das Schiff an der Fahrt 50.

Lemonipa, bie Schulerin bes menfchen= freffenden Lehrers, von ihm geschlagen, in Dunst nach einem Schlosse geführt, flaps pert vor Frost mit den Zähnen, vom Prin= zen gefunden und geheirathet, wird vom Lehrer ihrer Kinder beraubt, und giebt vor, fie felbst gegeffen zu haben 66. Letito, Sonnenfind 41.

Leto ad 100.

Ljelje Kurwe, Magb, sett fich auf bie Stute und macht bie Schwester ber fieben Bruber; entbedt wird fie als Banfehirtin 96.

Liften, einen Sad voll, beffen fich ber Fuchs rühmt 91.

Loch, bas zur Unterwelt führt 97.

Löffel, revender 2. 8.

Rofi ad 15, 106.

Lorbeerbaum, golbener, Lorbeerkern, Lor= beerkind mit goldenen Kleidern, glänzt wie die Sonne 21.

Lubia, die Quellen zurückaltende, Könige= tochter ihr ausgesett, Beld töbtet fie und schneibet ihr ben Kopf ab 98.

Lügenmärchen 39. Lügenwette 59.

#### M.

Mädchen, tas, im Ariege 10. Magd zerbricht über Pfefferforns Tod ben Rrug 55. — Mi. ber zweiten Frau bes Schlans

genkindes, verführend 100. - Dagbe ber Sonnentochter und tes Sinzirlis 108. Mag b bienfte ber die Beirath weigernben

herzenstundigen Bringeffin 70. Mäherin, die listige 74.

Diabre, Schieberichter zwischen Bauer und Schlange, entscheidet für biese 87.

Man bel von ber Sonnenichwefter geschenft, aus ber eine golbene Wiege 100. - M., f. Frauenkleider.

Mannsanzüge, brei, wie Frauenkleiber 6. Märchen erzählt vom Küchenjungen 70.

Marigo, alban. Schneewittchen, von ber Lehrerin angewiesen, schlägt sie ihre Mut= ter mit bem Warmorbedel ber Früchtekiste tobt, farbt bie Schuhe ihres Baters roth, zerschneibet seinen Ueberrod, bamit er bie Lehrerin heirathen muß. Bom Bater ausge= fest, fommt fie zu ben 40 Drachen, wirb vom Bater mit Saarnabel und Ring ver= giftet, in ben Berlfarg gelegt, mit 4 Sil-berketten an ben Baum über die Quelle gebangt, vom Königesohn gefunden, von bes= fen Mutter wieder belebt 103.

Maro, Tochter ber Augenhundin, von ber jungen Frau ftatt ihrer in ben Bacofen gestedt 95.

Maro, Frau 85. — Marja, Frau 87. 89. 90. — Maru 91. — Stinkmarja 86. — Lumpen-Mara (Kovoelo M.) 89 B. (Nasmen ber Küchsin).

Mastix in ben Rachen bes Drachen gewors fen 49.

Maulthier, verwandelter Schüler bes Das mons und von der Alten ohne das halfter verkauft 69. — M., altes, f. Mahre.

Maus betrügt bie Strigla und rettet beren Bruber, indem sie statt seiner auf ber Geige ber Strigla spielt 65. — M. 9.

Mebea ad 54. ad Formel Mr. 27.

Meifterbieb ad 3.

Melampus ad 9. ad 25.

Melone, überreife 6.

Melufinenformel Mr. 2.

Menglaba ad 16. ad 50.

Menschenkopf, Menschenfuß und Mensschenhand von Filet-Zelebi als Mohr ben brei Schwestern gegeben, um sie zu versuschen 73.

Meffer, an dem fich Goldgerte verwundet 7. — Mordmeffer 12. — M., Pathenges schent des Monches 24.

Michael, St. 105; — gebietet bem Fall ber Engel Ginhalt 107.

Milch ber Girschfuh, Blindheit heilend 6 B. — M., f. Brautwette.

Milnzane, mit Diamanten gefüllt 69.

Mire, Miren, f. More.

Misthaufen, darunter Marmorplatte und Treppe 67.

Wohr, Diener des Wunschrings 9. — M., Geliebter ter Prinzessin 9. — M., schatz hütend 17. — Mt., Riese, der mit einem Apsel spielt, verwünscht den Zitherspieler wieder zum Manne 58. — M., Riese, Bresser, dem helden dienstdar 63. — M. vom starken hans in die Erde gestülpt, an den Wagen gespannt, durch sein angebrannztes haar gerusen, vertilgt mit dem Rauch seiner Pseise ein Kriegsbeer 64 B. 3. — M. als Betrüger 70. — M., verwandelter Fileszelebi 73. — M., der hänschen in den Mund speit, und ihm dadurch die Gabe verleiht, daß geschieht, was er wünscht 110.

Molordos ad 63.

Di ond, Jannis Bathe, schenkt ihm ein Meffer 24. — M. ben brei Geschwiftern rathenb 69.

Mond, Schwester ber Brüder Sonne und Morgenstern 69; f. Sonne.

Mordmesser 12.

Möre (poiea) ber geranbten Königetöchter, als Alte dem starken hans antwortend 64. 28. — M. des Helden, ihn als Alte behers bergend und berathend, vertauscht bas Bass ser und ben Apfel bes Lebens und belebt den zerstückten Helden damit 65 B. 1. — Mözren, die Schneewittchens Schickfal bestimmen 103.

Morgenstern und Sonne, Brüber ber

Schwester Mond 69. Du blftein, meiner Großmutter Spindels

fnopf 34. Dute. unfichtbar machende 9 B. 2; 15.

98. 114. — M., zu weite, verengert 41. Musifer vom König zum Eidam erwählt 40. Musiffunde bes weiberscheuen Brinzen 50. Dtusuris, Onkel, Name bes Wolfes 86;

vergl. Nitolas.

Mutter, bose, die ihre Kinder schlachten will 1. — M., falsche, nach dem Untergang ihres Sohnes trachtend 6; — zu Brei gesmahlen 32; — ihrer drei Kinder 36. — M., die Hage, dem Gelden rathend 63.

# M.

Nachte, brei, mit bem Manne, bie bie erfte Frau von ber zweiten erkauft 100.

Nachtigall für die neue Kirche 72.

Nabel, mit ber ber Jäger bie Brinzessin burch ben Sitz sticht 61. — Nabeln im Bett ber Kinder 6. — S. Rasiermesser.

Narr, riesenstark 34.

Nafen, f. Anochen. Nelken aus ben Thränen ber Elfengelobten gemacht 82.

Reraide, bie sich tobt tanzt und von beren Schwester ber Zitherspieler zur Frau verwünscht wird 58. — Meralden, brei, Teufelstöchter, benen ber Held beim Baben die Kleiber raubt 54.

Mibhöggr ad 61. ad 70.

Mitolas, herr, Name bes Wolfes 85. 89; vergl. Mufuris.

Nonne, Berkappung als 100.

Nuß von der Sonnenschwester geschenkt, aus der eine Glucke mit goldenen Küchlein 100; f. Frauenkleider. — N., Räuber, aus einem Schlauche entstehend, in den Vater und Michte lang blasen, lenkt die Ochsen, von Räubern entführt, wird großer Räuber, ertrinkt im Fluß 99.
Nüsse, drei, für die Prinzeskin gegeben 40.

### D.

Dbin ad 73.

Dbyffeus ad 3.4.

Donffene = Bolyphem formel Dr. 38.

Denomaosformel Ar. 23.

Ofenschaufel 100. Ohren, f. Anochen. Dhrfeige, bie ber Huge Schafer bem Brins gen giebt 35. Ofeanos ad 4. ad 27.

On ad 32.

Drivn = Rauber Nuß ad 99.

Drionformel Mr. 9.

Oftersonntag, am, wird ter Teufel von neuem vom Seiland gefeffelt 105.

Palast, f. Schlos.

Bantoffel, verlorener 2. - B., zu großer, verkürzt 41.

Bapagei, golbener, aus ber hafelnuß 100.

Pegafus ad 58. 69 B. 1.

Penelopenformel Dr. 3.

Penteklimas, Mann mit ber Erbse 17.

Perlenfarg 103.

Perleuweinende 28 (Gr. Nr. 179).

Berfeus vom Großvater ber Brophezeihung wegen in ben Gluß geworfen, von Birten erzogen, erschlägt die Lubia in einer unsicht= bar machenden Duge, befreit die ihr aus= gefeste Konigstochter, heirathet fie, er= schlägt ben Großvater unvorsätzlich mit ber Reule 98. - B. ad 8.

Bfablzaun für bas Doblenkind, vom Brauthause bis zum Konigsichlosse 57.

Pfefferkorn verbrüht sich in dem Sup= penteffel 56.

Bfeife bes Priefters, bie Totte erweden foll 42. — B., f. Flote.

Bfeile, die von den Draken als Ankunfte= zeichen auf ihre Gutte geschoffen werben 64 B. 2. — B. abgeschoffen, um bie Ban= berrichtung anzugeben 67.

Pferd, geftugeltes, bes Drafos 3; - bes gefeffelten Greifes 15; f. auch 26 u. 69 B. 1. B. ber Lamia, bas tie Wolfen trinkt 3 B. 3. — B., bas Feuer schnaubt 4 B. 1. — P., lahmes 6. — P., einäugiges 6 B. — P., lahmes altes, bem Belben rathenb 37. — P., Fohlen, rebendes 6 u. B. — B. des Pratos bem Gelben rathenb 45. — P. re= bendes, Namens Blit, verwundet unter 3000 hengsten gewählt 58. — P. bringt ben zerftückten Leichnam feines herrn zur More 65 B. 1 u. 2; — und kampft mit bem Schwarzen im Elfengarten 65 B. 2. -B., lahmes, bringt die von ben Drafen er= zogenen zwei Findlinge zur Stabt 69 B. 1. — B., geflügeltes, ber Ebene, vom helben beim Saufen gefangen, schwört ihm bei feis nem Bruber Behorfam 69 B. 1. - B., golbenes 70. - Bferbe, geftugelte, auf bem Drafenberg, ein weißes, ein rothes und ein grünes 26.

Pferbehaar, berbeirufent, menn anges brannt 6. 26. 70 B.

Phryrosformel Nr. 15.

Pilgerschaft ber Fuchfin, bes hahns, Taus bere und Enteriche 90. — P. ver Füchsten, bes Wolfes und Efels 92.

Platane beim Brunnen, Bersammlungsort ber Teufel 30. — P. vom farten Sans als Schuljunge ausgerissen 64 B. 1.

Polyibos ad 110.

Priester wettet mit bem Narren um 3 Ries men aus bem Ruden 34. — P. verftum= melt auf ben Rath ber Bartlofen feinen Ochsen und rächt sich an ihnen 42. — P. mit ber Barin ben farten bans jeugenb, macht Schwierigfeiten, ihn anzuerfennen 75. — B., bem bie Suchfin bie Weihbrote fliehlt 86. - B., Ganedene Gerr 110.

Priefterfrau 42. 64 u. B. — P., Mutter tes ftarfen Sans, belebt ihn mit Schlangen=

fraut 75. 86.

Priestersohn 44. — P., ber karke Hank 64. — P., ber Barensohn 75.

Priestertochter 9 B. 2.

Bringeffin in ein Schloß gefrerrt, um fie vor Gefahr zu bewahren 46. - P., fonnen= glangenb, in ber vierzigften Rammer bes Damon an ben haaren aufgehangt (Gr. III, 6. 315), vom belben burch einen Schlag in eine Stute verwandelt, diefen von Blind= beit beilend 68.

Proben mit ber als Mann verkleibeten Jungfran 10. 101.

Prometheus ad 15.

Prophezeihung, erfüllte 20.

Pfnche ad 71. - Formel Dr. 1.

Pulja 1.

### ᡚ.

Quelle neben einem Baum in eines Ronigs Garten, aus der beffen Pferbe faufen 1. 103. — D., stinkenbe, vom helden belobt 100; — rath ihm 54.

Quitten, weinenbe 114.

## **N.**

Raben, benen bae Fischerkind bas Fleisch theilt 84. - R., unterirbifche, bringen ben Helben auf die Oberwelt 97.

Rafiermeffer im Bett ber Rinber 36.

Rathselmette ums leben 17 B. (Grimm Nr. 125).

Räuber rauben bie junge Selbin und ver= kaufen sie als Sclavin 50. — R., 40, wol= len bie königliche Schapfammer bestehlen 52. Räuberhauptmann, der gute schwarze 16.

Rauch ber Pfeife bes Schwarzen tobtet ein Kriegsheer 64 W. 3.

Rebenpflanze von Dionpfice in einen Bo= gel=, Lowen= und Gfelefnochen gestedt 76. Rebhuhn statt bes Steins geworfen 18 B.

— R., golbenes, Bestechungsmittel 71.

Rebhühner, verbrannte 8.

Reisekiste, die hinführt, wohin man will 46.

Richter, bie brei gerechten 36.

Riefe mit einer 2000 Bfund schweren Gifen= feule, und einer, ber 100 Schafe auf einen

Sis ift 58; f. Drafos und Mohr.

Ring, bemantner, ber Drakina 3 B. 4;—
entzaubernber 7;— Siegelring ber Schlansge, Wunschring 9;— ber Geliebten macht Wasser frieren 22;— in ben Becher geworsfen, Erkennungszeichen 25 (Gr. Nr. 93. 101);— Verlobungsring 53.— R., an bem ber erblinbete Selb von seiner Verlobsten erkannt wirb 24. 68.— R., von ber Prinzessin auf ben Scheitel bes schlasenden Selben gebunden 70.— R., ber Theodoras Jahn versilbert 101.— R., vergisteter 103.

Roden, bem bie Helbin ihr Schickfal er= zählt 48. Rose, welkenbe, Wahrzeichen 36. — R. für

ein Auge 28. — Rofen aus bem Lächeln ber Elfengelobten gemacht 82.

Rosengarten 70 B. Roshirt und Suche 85.

Ruthe, goldene, auf ben Boben geschlagen, schafft Speisen 15. — R., die ben See theilt 4.

# Ø.

Saal, gläserner 14.

- Salbe für Blinde aus bem hirn eines Affen gemacht 53.
- Salmoneus ad 46.

Sarg, golbener 50. - S. aus Berlen 103.

Sau mit brei Tauben im Bauche, welche bie Stärke bes Tiv 22; — bes Drakos 70; — bes Gansisis (brei Bögel) 64 R. 3.

Saukampf bes Starken 9 B. 2; 22 B.; 64 B. 1 u. 3.

- Schacht und Bett, um in die Erde einzufah= ren 27.
- Schäfer, buckliger 3. S. vem Briefters sohn rathend, sich vor ihm begrabend, in der Kirche mit ihm um ein Kupferstück streitend 44. S., kinderloser, zieht den Findling auf, den er am Wasser findet 20; drei 69. S. belebt den erschlagenen starken Hand mit Lebenswasser 64.

Schäfermabchen ftartt ben starten hans beim Sautampf mit Speife und Trank

64 **B**. 1. 2.

Schäferstab, Knüppel aus bem Sack 15.
43.

Schafhirt und Fuchs 85.

Schaffpur, wer baraus trinkt, wirb zum Schafe 1.

Schale mit Waffer in bes Königs Schat= fammer, bie ber Gelb austrinkt 52.

Schattammer bes Königs bestohlen 52. — S. bes Königs, in die ber hahn gesperrt wird 85.

Sch eitel, Ring 70; — vber Schlüffel 68 — auf ben Scheitel bes Hauptes gebunden.

Schellenbede 3.

Schellenfleib 3 B. 2.

Schellenfact 3 B. 3.

Schicksalsgöttin, f. Miren u. Mören.

Schiff, gelbenes, mit 40 Jungfrauen bes mannt, auf ben Selben 40 Tage wartenb 63. — Schiffe, 30, jum Geschenk für ben Augenarzt 53.

Schiffbruch 50.

Schlafender Prinz, bei bem 3 Wochen, 3 Tage u. 3 Stunden gewacht werden muß, um ihn zu erlosen 12.

Schlaftrunk und Kraut 10. 75. 100. 101. 113. 114 (Gr. Nr. 88. 127; Schott Nr. 23). — Schlaftrunk in den Schwamm gelassen 73. 100.

Schlagfluß von ben Thranen ber gefalle=

nen Engel 107.

- Schlange, bankbare 9.72. S., schwarze und weiße, mit einander kämpfend 26. S., die wöchentlich einen Menschen frist und dann die Quelle laufen läßt 70. S. mit 12 Köpfen, welche das Quellwasser vorsenthält und wöchentlich ein Mädchen versschlingt; eine andere mit 18 Köpfen, Feins din der Abler 70. S., vom Bauer vom Verbrennen errettet, will ihn fressen, sie ernennen Schiedsrichter, wird von der Füchssin überlistet 87.
- Schlangen, fampfente 9 B. 2; 64 B. 1 u. 3.

Solangenhaut, verbrannte 31.

Schlangenkind 31. — S. mit 40 Häuten, verzauberter Jüngling, verläßt seine Frau, weil sie das Geheimniß ausplaubert, nach= bem er ihren Schooß verschlossen, heirathet in der Unterwelt eine andere, läßt den Schlaftrunk in den Schwamm laufen, kehrt mit der ersten Frau auf die Oberwelt zurück, und öffnet ihren Schooß 100.

Schlangen fonig mit 10 Röpfen, Sit ber Starte bes lahmen Gott=fei=bei=une 64.

- Schlangenfraut, bas Tobte erweckt 9 B. 2; 64 B. 1 u. 3 (Gr. Nr. 16).
- Schlangenfraut formel Dr. 29.

Schlangentenne 64.

Schlangenzungen 70.

Schlauch, in ben Water und Mutter 20 Tage und Nachte blafen und aus bem Rauber Nuß entsteht 99.

Schließen ber Thüren bei ber Grzählung 70. Schloß, wanderndes 2. — S., in dem Steine und Balten reben 8. — S., untersirdisches, mit silbernen Gemächern, deren Baumeister getöbtet wird 13. — S., glas

fernes 15. — S., golbenes 28. — S. bes Drakos 17 B.; — mit 40 Stuben 15. — S. ber 40 Draken 24. 32. — S. u. Schlüssel, golbene, an ber Brust Filek-Zelebis 73.

Schlüffel, golbener, zu ber 40sten Ramsmer, auf bes Damons Scheitel 68. — S., silberner (gieb mir ben filbernen S., bamit ich bas golbene Kind gebähre) 100.

Schmieb, ber bem Wolf bie Bunge fein hammert 85.

Schnapphahn führt ben Prinzen in bie glaferne Stabt, frigt beffen Bein 15.

Schnedenlesen 37.

Schneewittchen 103; f. Marigo. Schneewittchen formel Nr. 14.

- Schneiber, Brotherr bes verkappten Gels ben 70.
- Schnuren, brei bofe 62.

Schone, ber liftige 3.

Schöne ber Welt, beren Besitz verjüngt, die den alten König umbringt und den Helden an dessen Stelle sett 63. — S. d. W., Drastenschwester und Frau des starten Hans 64 B. 3. — S. des Landes, allwissende, jenseits des trockenen Flusses wohnend, in welchem jeder zu Stein wird, dessen Pferd wiehert, ohne daß sie es hört 69 B. 1. — S. der Erde, unterirdische, deren Haar glänzend wie die Sonne macht, schlasend, der der Held Erde der Todten in ras Ohr legt 97.

Soon heit ber Affentochter, aus einer Ba=

felnuß hervorgeholt 67.

- Schooß ber schwangeren Gattin verschlossen von bem abziehenben Mann und wieder von ihm geöffnet bei bem Wiedersinden 71.
- Schuhe, brei Baar eiferne 73. 102. S. bes Königs von Schneewittchen roth gesfärbt 103.
- Schule 4 u. B.; 5. 6. 36. 40. 49. 62. 64 B. 1. 2; 66.
- Schulterblatt, Sohn bes, läuft mit 40 Tagen, ausgewachsen mit 3 Jahren 32.
- Schwarzangestrichenes Schloß aus Trauer 15. 26. 54. 64 B. 1; 68. 70. 102.

Schwarzer, s. Mohr.

Schwein, bas Bafche ftehlen will 73.

Schwert zwischen bem schlafenben Helten und seiner Schwägerin 22. — S. in bes Königs Schakkammer, womit ber Held bie 40 Rauber erschlägt 52. — S., verrostetes, bes Helben von ihm selbst, als jüdischem Händler, gekauft 65 V. 1. — S., das rosstige, ist das wahre 70; — einziger Schwertsschlag 70.

Schwefter, geraubte, ber 3 Bruber 52.

Schwestern, bose, effen ihre Mutter 2. — S., von brei armen, wunscht sich bie eine bes Königs Roch, bie andere ben Schap= meister, bie britte bes Königs Sohn 69. —

S. ber Sonne, s. Sonnenschwestern. — S., brei, bes Filet=Zelebi 73.

Schwester= Verrath=Formel Nr. 19.

Schwiegermutter, bofe 1. 60. — S., gutmuthige 66. — S., bofe, sperrt bie Schnur in ben Buhnerstall 69. — S., bofe, u. Amme pon Bferben geviertheilt 69 B. 1.

Schwiegermütter, brei alte, beren eine lefen, bie zweite geigen lernen, bie britte

Gier ausbrüten soll 62.

Schwur bes Flügelpferbes ter Gbene bei feinem Bruber 69 B. 1.

Sclavin, zitherspielenbeKönigstochter 50. Seepferbe (x1211x1207a), Asche fressend und

Diamanten Speienb 38.

Se gen bes Baters in ein begleitenbes Bunds chen verwandelt 101.

Seffel ber Golbschmiebin 29; — golbener 96; — golbene 108.

96; — golbene 108. Siegel auf ben Arm bes Mebenbuhlers ges bruckt 53.

Siegeln mit bem Pferbehuf 6 u. Bar.

Siegfried ad 19. 22. 58. 63. 114.

Siegmunb ad Formel Dr. 7.

Sifad 71.

Signyformel Nr. 20.

Silberfcbluffel, "gieb mir ben S., ba= mit ich bas golvene Rind gebaren fann" 100.

Silbergahn vom Ring bes Prinzen abgebrochen und ber Reft verfilbert 101.

Sinfiotli ad Formel Mr. 7.

Singirlis Minizirlis Mifrofinzirlatis, von ber Connentochter verschmäht, trägt fie schlafend in sein Saus 108.

Skandaloe 3 V. 1.

Sfirnir ad 29.

Styllaformel Mr. 31.

Sohn bes lieben Gottes 46.

- Sonne: Grüße ber Tochter an bie Mutter mit ber Sonne bes Mittags 96. S., ist jemand schöner als ich? Frage von Schneewittchens Stiesmutter 103. S. und Morgenstern, Bruber ber Schwester Mond 69; von ber bösen Schwiegers mutter burch Hündchen, Känchen und Mäusschen ersett, von der Amme ausgesett, von einem kinderlosen Schäfer gefunden und erzzugen 69.
- Sonnenball 41.

Sonnenfenfter ad 73.

Sonnenfind Letifo ob. Iliodara 41 u. B.

Sonnenschwestern, zwei unterweltliche, bie auf einem Berge ben Bacofen mit ben Brüsten scheuern und bas Brot mit ben Sanben einschieben 100.

Sonnenstrahl burche Schlüffelloch brins gend und das gelobte Mabchen raubend 41.

Sonnentochter verschmabt Singirlis, wird von ihm schlafend in sein Saus getrasgen 108.

Spätgeborener Pring 15.

Speien in bas Mehl aus Waffermangel 70; - in den Mund 110.

Spiegel, ber alles zeigt 9 B.; 61. 69. — S., s. Sit ber Stärke.

Spieß, an den die 10 Draken den schlafens ben ftarken hans spießen wollen 64 B. 2.

Spinbelknopf, filberner, ber jungften Schnur geschenkt 48.

Spinnwette 2 (Gr. Nr. 24 B.).

Spur ber Thierfußstapfen 19; — bas Trin= ken baraus bezaubert 1.

Stab bes Alten, Knuppel aus bem Sad 43.
— S. ber Meraibe, ber, geschwungen, alle bienstbaren Teufel versammelt 54; f. haar.

Stabden, grunes, verfteinernb; rothes, entsteinernb 22.

Stabe, eiserne, brei 102.

Stabt, glaserne 15.

Starke, Sis ber 9 D. 2; 22 D.; 24. 26. 32. 70 D.; 64 B. 1 u. 3; — Abfragen ber St., f. Abfragen.

Steine von Elfen geworfen 79. 80.

Sterne auf ben Stirnen ber Zwillinge 22; ber beiden ausgesetzten Königskinder 69 B. 1 (Gr. Nr. 96: ritsch=roth).

Stiderin in Silber und Gold 12; — ein= zige Königstochter, bie nicht ausgeht und

freierscheu ist 102.

Stiefmutter verheirathet ihre Stieftochter an die Schlange und trägt sie in die Ein= öbe 31; — bose 103. Stiege, f. Treppe.

Stinkmarja, Name ber Füchsin 86.

Stod, breimal auf die Erbe getupft, bringt, wohin man sich wünscht 114.

Streitende Brüder um die Braut 47. -S. Hunde und Wölfe über Anochen und Strop 49; vergl. 45. — S. Bruber um bas Batererbe, vom helden betrogen 114.

Strigla, weiblicher Königfäugling, Pferbe und Menschen freffend, nächtlich fich als Wolfe auf die Pferbe legend, vom jungften Bruber an ber Dand verwundet; frift alle Ihrigen, spielt auf ber Geige, west ihre Bahne, wird vom jungften Bruder erfchlas gen 65; f. Chursufiffa.

Stuhl, golvener, auf ben sich Ljelje Rurwe fest 96.

Stummfein, freiwilliges 10. 40. Sturz vom Pferbe, Strafe bes Unglau= bens 46.

Stute, verzauberte Prinzeffin, bie ben Gel= ben trägt 68. — G., geflügelte 70 B. – S., von der Füchsin vor dem Wolfe gewarnt, läßt fich von ihm taufchen, wird von ihm gefreffen und von ber Fuchfin geracht 85.

Tartara Martara ber Erbe, öffnet euch! 13. Taube, ber Gelbin helfenbe 19. — T., in die

Mildschuffel tauchenb, wird jum Mann, verläßt bie bas Geheimniß ausplaubernbe Geliebte und muß nun Taube bleiben 102. I., vermanbelter Königesohn 7. — I. reift fid über Pfefferforne Tob bie Febern aus 55. — Tauben, drei, Sit ber Stärke 9 V. 2; — im Bauche einer Wilbsau 22 V.; 70 B.; — bringen ber Lamia ben Ropf bes Sohnes bes Schulterblattes 32. — I., zwölf, verwandelte Prinzen 102.

Taubenliebe 102.

Lauber, pilgernd, von ber Buchfin gebeichs tet 90.

Tenne ber Draken, bleierne, kupferne, flah= lerne, in die fte beim Ringen vom ftarten Bans eingestülpt werben 64. — E., unters weltliche, mit brei gammern 70.

Teppid, ber binführt, wohin man will 47.

— E, bunter, aus einer Gafelnuß ber un-

terirbifden Affenwelt 67.

Teufel, bas Bofe beforbernb 27 B. - T., als Pope, läßt sich von der schwangeren Mutter ben zu gebarenden Sohn verfpre= den, wird von beffen Thieren gerriffen, fein Ropf fpringt aus bem Feuer und erschlägt eine Alte 5 B. — T., labmer 30 — T., bem ein kinderloses Paar ihren Sohn ge= lobt, wenn er 12 Jahre alt wurde 54. -I. movellirt ben Bolf und wird von ihm gefreffen 105. — T., mit einer Rette an ben Felfen gefeffelt, nagt biefe bis jum Ofter= sonntag fast burch und wird bann vom Deis land frisch gesesselt 105.

Teufelversammlung auf ber Platane

beim Beilbrunnen 30.

Theilung eines Aafes, f. bankbare Thiere.

Theodora, britte und jüngste Tochter, zieht für den Bater in den Krieg 101.

Thiere, statt ber Reugeborenen in bie Wiege gelegt: Hund, Kape und Maus 65;
— ober Schlange 65 B. 2.

Thierfell, barein gekleibete Jungfrau 27 **G**r. Nr. 65).

Thierfind, s. Kinderwunsch. Thierfindformel Mr. 7.

Thierschwager 25.

Thierschwagerformel Nr. 22.

Thiersprace 33. 37.

Thor ad 3. 34. 75. 85. Thräne ber Jungfrau ben schlafenben Gel= ben wedenb 64. 70. — T. ber gefallenen Engel, auf ben Menschen fallend, erzeugt Solagfluß 107. — Thränen, eine Schifffel voll, ber brei Jahre weinenben Golb= schmiebin, über ben verfteinerten Fischerfohn geschüttet, entsteinern ihn 29. — T. ber Elfengelobten, aus benen bie Elfen Dels fen machen 82.

Thurm ber Golbschmiebin mit 7 Stodwerken, 7 Thuren und 7 Schlöffern 29. — A.

bes Dratos, ber bel beffen Antunft ergittert. 64; - fenftallner E. ber Drafen ergits tert, wenn ben ftarten Gane feine Starte übertomme 64 B. 3; 65. - I. von Glfen. bein (?), ben ber Jager aus Bauerninrchen baut 83. — I., in bem bie frau bes ftarfen Sans gefangen ift 64 B. 3. - T. von Glas, in bem bie brei Ronigsfoone por bem Das mion bewahrt werben 68. - I. ber bref Binblinge 69. - I. ohne Stiege für bie Jungfrau, bie von bem Blide bes Roniges fohnes ichwanger werben wollte 113. -Thurme, brei thurlofe, ber brei Drafen neben ber bleiernen, tupfernen und ftabler. um Tenne 64.

Thurm fenfter, hohes, ber Draten, in bas ber farte Bane fpringt 64.

Tirefra s ad 58,

Tifchtuch bed bich 18.

Etfiphone, Alfmdons Tochter ad 50.

E i D, ber bie Leute verfteinert 22 23.

Lochter ber armen Alten ergablt ber Saus bengeliebten bie Befchichte ber Sauben 102. Tobte. Grbe ber Tobten 97.

Tobten richter, hellentiche ad 36.

Tobtengoll ad ib.

Topfer, tangenber 34.

Traum ber Stieftochter am Grabe ihrer Mutter 31. - I. bes Rouigefobnes, bas fein Bater auffteben und ibn auf ben Ehron feben merbe 46. - I. ber ungludlichen Conur 60.

Areppe nach ber Unterwelt führenb 15, 82, 67. - E. mit 700 Stufen 101,

Ereue, belohnte 59.

And ber tangenben Elfin aus ber Banb geriffen 75.

Aurandotformel Rr. 24.

The ad 16,

### N.

Ueberliftung bei bem Rinbergelobnif 4 B. 1.

Heberrod bes Ronigs von Schnerwittchen gerichmitten 103.

Umfeben, verboten 65 9. 1. - II. nach ben Elfen beingt Erb 80 (Schott Dr. 19).

Unbant bes Bauern gegen bie Fuchfin 87.

Unfruchtbarteit 4 n. Bar, 1 n. 2; 6. 15, 21, 22, 28; - 40japrige 6 Bar.; 8; -12jabrige 37; — lange 29, 31, 41, 43, 56, 57, 64 B, 3; 66, 68, 99, 100,

Un fichtbar machenbe Duge 9 B. 2; 15. 99. 114 : - BBaffer 97.

Unterricht im Gieben 1. - U. im Brots baden 4, 49, 100. - U. im Schlachten 44. Unterwelt 70. - U., gweite 70.

v Sabn, Griech, u. alban. Marchen, II.

Unterweltfahrt: Formel Dr. 40. Ur funben, brei, über Die Brantmette 61. litgarbleff ad 15.

### B.

Beitetang burch Giffinnen verurfacht 79.

Berbotene, f. Kammer. Bergiffet, f. Gift.

Bergolbung bes Fingere 6 2. 2 (Grimm Dr. 3 m. 136). - B. bes gangen Rorpers

6 40. 2.

Bertappung bes Schonen ale bartiger Betrier 3; - bes Belben als Gartner 6 u. B. (Gr. Rr. 136); - einer Jungfrau ale Mrgt 7; - eines Juben ale Argt 6; bee Bringen ale Saufirer 10; - ale Ganfes hirtin 12. 27, 96: - ber Belbin als Schafer 19. 26; — bes Belben als Argt 22 B.; - ber Gelbin ale Derwifch 21 ; - bee Gels ben ale Beichselzopf 26; - gezwungene, ale Bferbeinecht 37; - ale Argt 44; - mit bund und Rop ale Greie und alte Thier

einen

51; -n, 3;

als 🗗

bin al

ger 1

103; 109 :

Berifingenbe Rraft ber Coonen ber Gree

Berfalzen bes Effens 3 Bar. 2; 21, 27 D. ; - bes Reifebrotes burch bie Amme 28.

Berfchutten von Grbfen ober Birfe unb Auflefen als Bormand zum Bleiben 10. 19. 101. - B. von Berlen 7,

Berfilberung, f. habn, hafe, Silbers jahn.

Berfprechen, vergeffenes, halt bas Schiff auf 7; - laft bas Pferb nicht von ber

Stelle 12. Berfteinerung 22 n. B. ; 29. -- B. burch ben Blid bee Bogele Ditjeretto 60; - Gnts fteinerung burch Baffer bes Lebens 69 (Gr. Dr. 6, 66 85. 97 D.). - B. im trodenen Fluffe, aller beren Bierb wiehert, obne baß es bie Schone bes Laubes bort 69 B. 1.

Berftofene Gattin 48; - eingemauert 69 B. 1; - in ben Subnerftall 96; - fammt Rinbern 69 B. 2.

Bermandlung bee Bogoe in eine Grbfe 3 B. 3; - ber Bringeffin in eine Ente 13; - ber Bringeffin in einen grimmen Schwars gen 22; - bes Gelben und feines Bferbes in Befen und Schaufel 4. 25; - in Bewe, Dis ger und Abler vermanbelte Bringen 25; -

ber Pringeffin in eine Stute 68; - mehr= fache, von Lehrer und Schuler 68.

Berwanblungsfraft in Lowe, und Ameise 5.

Biertheilen burch Pferbe 69 B. 1; — ob. Maulthiere 69 V. 2; 70.

Biper, ber bie Augen von ihren Brauen verwachsen find 72.

Bließ, golbenes, in bas ber Belb genaht wird 13.

Bogel mit bem Gbelftein auf bem Ropfe, ben ber Bater fehlt und ber Sohn trifft 63. - V., auf dem Apfelbaum des Lebens, ruft beim Pflücken bee Apfele: herr, man hat

mich gepfluct, worauf Donnerwetter 65 B.1. Bogel, redenbe und wiffenbe 7. 12; — qu= fammenberufen, um befragt zu werden 15. 25; - bie vermanbelten Augen bes Golb= fchmiebes, weisfagenb 29. - B., brei, im Bauche einer Sau, Sit ber Starte bes Zanfiste 64 B. 3. — Königin ber B. 70 B. Bogelsprache, Kunde ber 29. 32. 33.

Borübergehenber, erster, wird König 36.

# W.

Wafthrubhnismal ad 17.

Bahrzeichen: burre Chpreffe 22; - wenn bas Schwert bes andern blutig wird 22 B.; weltenbe Rofe 36; - Ringe unter ben Felfen gelegt 51; - gefprungene Bitherfaiten 64; — schwarzwerbenbe hemben 69; -brei Ringe unter eine Saule gelegt 72; -Drachenzungen 70; — Ropf ber Lubia 98.

Balb, ben ber Bartlofe herbeigiehen will 18. 23 (Gr. Nr. 183).

Wasser, aus Wolfs = und Schafsspur ge=

trunken, verwandelt in diese Thiere 1. -2B. bes Lebens in einem mit bem Sammer gerhattenen Felfen 32 B.; - in einem fich rafcoffnenben und sichließenben Berg 5 B.; 37. 65 B. 1 u. 2; 69; — Blindheit heilend 5 B.; 6; - wiederbelebend 22. 33. 37. 64. 65 B. 1 (Gr. Nr. 92. III, S. 112. Nr. 90. 97); — heilt ein Bein an 70; — entsteis nernb 69 (Schott Nr. 27). — W., bas Blindheit heilt und Geburt befördert 30; bas unsichtbar macht 97; — ftinkenbes, zu beloben 54. 100.

Bafferfolürfer u. speier, riefiger, bem Helben dienstbar 63.

Weiberscheuer Pring 50. 114. Weichselzopf, f. Grindtopf,

Beinftva, ftreitiger 30.

Wette ums Leben, wenn bie Spindel fällt 2; — ums Leben, wer über ben Graben sest, wird auf ben Thron gesett 45; -Rathfelwette bes Penteflimas mit bem Dra= fos ums Leben 17 B.; — ber brei Brüber mit

bem Bartlofen, um bae Fleifch bes Rudgra= tes bessen, welcher zornig wird 11; — des Marren mit bem Priefter ebenfo 34; - wer am besten lügen kann 59; — wer von brei Brübern bas schmudfle Gaus, bie schönften frischen Früchte im Winter, Die schönste Frau hat, wird König 67 (Gr. Nr. 106. 124. 151), s. Brautwette. Wettlauf ber beiben Ehemanner um Die

Frau 31.

Deten ber Meffer 1; - ber Bahne ber La: mia 3 B. 3; — ber Strigla 65.

Begftein ber Gebulb 12.

Wibber, mit Bachslichtern auf ben for= nern, schrecken ben Feinb 35.

Biege, golbene, aus ber Manbel 100.

Wieland ad 1. Not.; 9. 68. 103.

Milbfau mit 3 Bogeln, bem Starfefit tes Zanfisis; wenn sie sich schüttelt, regnet es brei Tage, beißt bem ftarten Sans beu Bin= ger ab 64 B. 3.

Wildschweinjagd bes Bartlosen 18

(Gr. Nr. 183).

Wilisch Witiksu ad 29.

Windhund, sammtener, einen sammtenen Safen verfolgend 26.

Windhunde vom unbankbaren Bauer gegen die Füchfin losgelaffen 87. 94.

Wirbelwind, in bem Elfen eine Schnit= terin entführen 81.

Wirthshaus frei für alle, die ihre Gc= schichte erzählen 52; vergl. 102.

Wischtuch 100.

2Bolf rathet ber Füchfin, die Halberbs ver= schludt hat , sich vom Birnbaum zu fürgen, frift fie und ben Salberbs und fturgt fich vom gelfen 55. — 28., mube, fest fich auf Schnapphahns Schwanzchen und frist bes Ronige Pferbe 85. — 2B., von ber Fuchfin betrogen, gerath in eine Falle, wird leben= big geschunden, läßt bie Füchsin auf seinem nadten Ruden zu ihrer Boble reiten 86. -2B. u. Füchfin graben einen Acer u. 2B. wird von F. um ben Soig betrogen 89. — 21. und Füchfin verheirathet und nach Jerufalem pilgernd, beichten ben Gfel 92. - 2B. vom Gfel ins Dorf getragen, um Schultheiß zu werben 93. — 2B., vom Teufel mobellirt, von Gott belebt, frift ben Teufel auf Gottes Geheiß 105.

1

11

1

1

Bolfin vertauscht ihr Junges gegen einen

jungen hund 5 B.

Wolfsmann, bem bie Unfruchtbare ihr Kind gelobt 4 B. 2. Wolfe, verwanbelte Strigla 65. — B.,

verwandelter Drafos 64 B. 3; 79; - Das

mon 68; — Lehrer 66. Wolfen, schwarze und weiße, alte und junge Meraiben 54.

Wunderkindformel Mr. 9.

Wunsch, gewährter, zu schen, was der Tos

besengel mit ber Seele bes Sterbenben ans fangt 60. — W. zu sterben erfüllt 93. 94.

Wunschbinge: Tarnkappe, Prügelftock 15; - Reisekiste 46; — Reisestute 114; — uns fichtbar machende Müte 15. 98. 114.

Wunschgabe vom gefangenen Bifch an ben halben Menschen verliehen 8 (Gr. Nr. 19); an hanschen, inbem ihm ein Schwarzer in ben Mund speit 110.

Bunfchgaben ber bantbaren Schlange: Mute, Bentel, Spiegel 9 B.; - Golbefel, Bunschfrug, Brugelftod ber Schlange an ihre Eltern 43.

Wunschring: Siegelring ter Schlange 9. Wurzeln, starkmachenbe 15.

# IJ.

Dagbrafil ad 61. ad 70.

# 3.

Bahlen: brei: 3 Wochen 3 Tage und 3 Stunden 12; — 3 Jahre 29, 32, 33; -3 Jahre warten, 3 wandern, 3 Paar eiserne Schuhe, 3 Stabe 102; — vier Monate 70; — fünf Jahre u. 5 Tage 25; — fie= ben Stodwerke u. 7 Schlöffer bes Golb= schmiebs Thurm 29; — 7 Buffelbaute als Pferbepanger 58; — 7 Brüber u. 1 Schwefter 96; - neun Reiche, Knabe mit 9 3ab= ren entwickelt 4 B. 2; — 9 Jahre im Mut= terleib 100; — zehn Draken 64 B. 2; — Erziehung burch die Oraken bis zum 10ten Jahr 69 B. 1; — zwölf Brüder 3 B. 2; — Rnabe mit 12 Jahren gelobt 5 B.; 54; — 12jahrige Unfruchtbarkeit 37; — 12 Satztelgurte u. 12 Gurtel 45; — fechzehn= jahriger Knabe zum Bater geschickt 37; zwanzig Jahre Kirikli als tobt betrauert 31; — 20 Tage in ben Schlauch geblasen 99; — vierzig Tagen, in, läuft der Sohn bes Schulterblattes, in 3 Jahren ausgeswachsen 32; — 40 Jahre 49; — 40 Tage 63; — vierzig Drafen, bie 40 Rlafter in bie Crbe finken 24. 32. 49. 64 B. 2; 65 B. 1 u. 2; 69. 103; — 40 Räuber 52; — 40 Jungfrauen 63; — 40 Rammern, 40 Schlüf= fel 15. 64 B. 3; 65 B. 1; 68; — 40 Se= mufe= und 40 Blumengariner 6 B. 1; -40jährige Unfruchtbarkeit 6 B.; — 40 auf einen Schlag 23; — 40 Lämmer 69; — 40 Buffel, 40 Wafferschläuche 70; — 40 Schlangenhäute, 40 hemben 100; — ein= und vierzig Rocher ber Glode 3 B. 4; -41 Kammern 6; — hundert und eine Woche 22; — fiebenhundert Stu= fen 101.

Babn, golbener 10; — verfilberter 101. -3. vom Belben bem Drachen ausgezogen 114.

Zam Kureleni 9 B. 1.

Banfisis, ein Teufel, verwantelt sich in einen halben Mann, aus beffen Blutetro= pfen ebensoviel halbe Manner werden, und erlegt ben ftarten Bans; feine Starte fist in brei Bogeln einer Wilbfau 64 B. 3.

Zauberin 24. — 3., unterirbische, bem Selben rathenb, läßt ihn burch Krähen und Raben auf die Oberwelt bringen 97.

Zauberknöpfe an Theoborens Anzug 101. Bauberspiegel, rebender, in bem man ben nahenben Feind erblickt 51. — 3., ber alles zeigt 61. Zauber fab, s. Stab und Ruthe.

Baubertrant 22. Bauberweiber berathen ben Belben unb geben ihm ein Zaubermittel 108.

Berplagen bes Drachen nach bem Errathen ber Rathfel 17 B. - 3. bes Sunbeforfes von ben Worten ber Pringeffin 68 B.

Beus ad 13. 79. Bezitas 74. Bi, Bruber bes Achmet Belebi 71. Ziege ausgesette Kinder säugend 69.

Ziegen leben mit der Alten, werden vom Alten verscheucht 85.

Ziegenfind 14.

Zigeuner bei ber Mäherin 74. Bigeunerin, falfche Braut 12.

Bigeunerfnabe, schönsingend treuer Ge-fahrte bes Königssohns, verfteinett 84 B. 3. Zither saiten, gesprungene, ABahrzeichen

Zitherspieler 22. — 3., ber Tanzlust macht, vom Mann gur Frau und wieder gum Mann vermunicht 58. — 3., ftarter Bans 64. - 3., ber Fischer 113 (Gr. Nr. 114).

Bitherfpielerin, Konigstochter, als Clas

vin verkauft 50.

Zittern des Schlosses vom Seufzen des Kö= nigs 4 B.; — ber Erbe 70; — bes Drakos= schloffes, wenn die Starke über den Bel= ben kommt, ober beim Nahen ber Draken 64 **W**. 3; 70.

Bunge ausgeschnitten 34. — 3., bie fich ber Wolf vom Schmieb vergebene fein ham= mern läßt und die er bann in einem Amei= senhaufen feinfressen läßt 85.

Bung en, ausgeschnittene, bes Ungethums 70. 3 weig, ber Dufit macht und Ebelfteine

trägt 69.

3miebade, brei, aus benen ber Leichte, Schwere und Kluge 4, — Löwe, Tiger und Schwarzhund 4 B. 1, - brei hunde 4 3. 2. werben.

3willinge, Wunberkinder, mit Sternen auf ber Stirne 22.

Drud pon Breitfopf und Bartel in Leipzig.

THORD TH

1.006

637.

|  | • | ٠. |  |
|--|---|----|--|



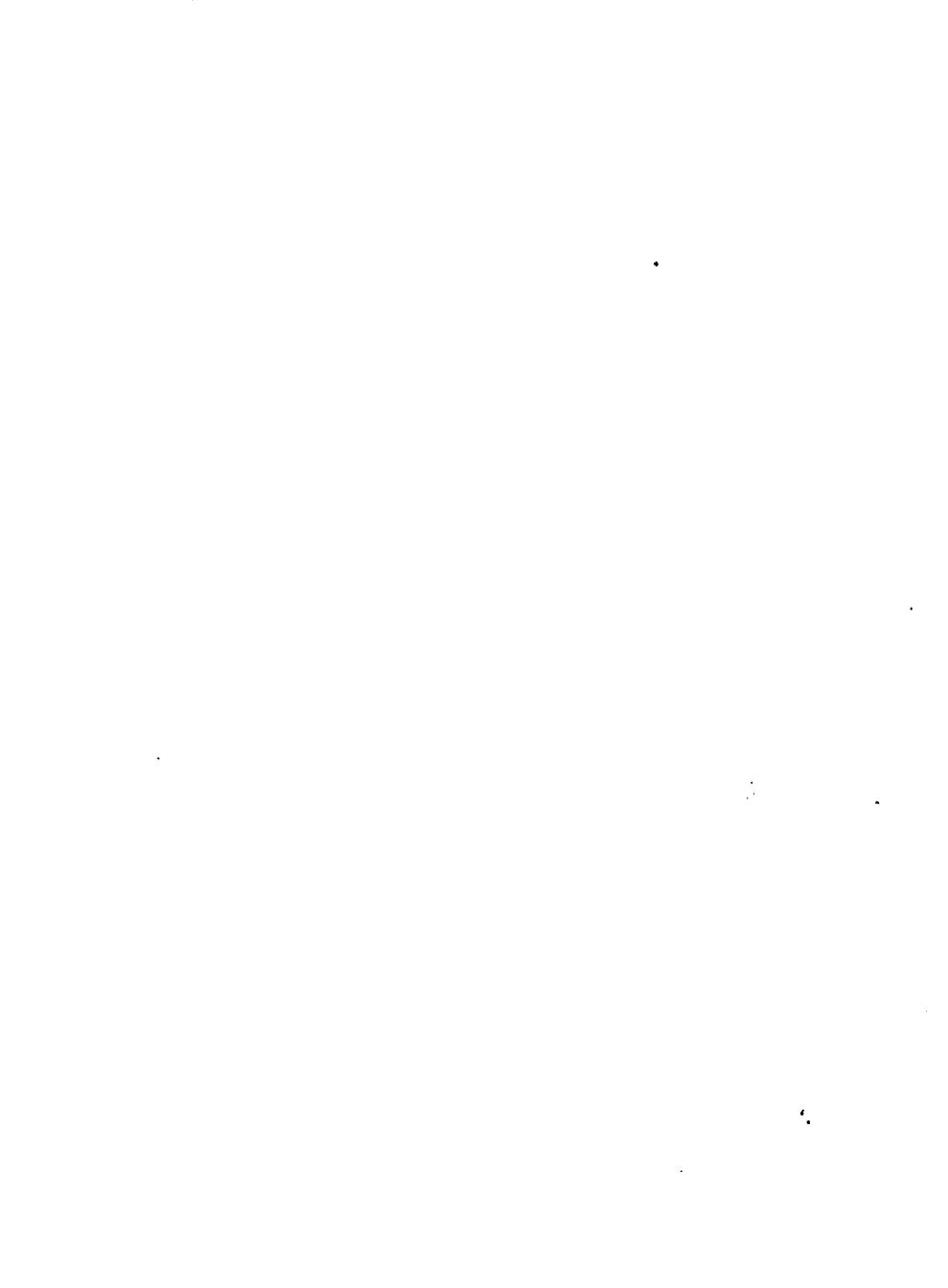

• . • . . 

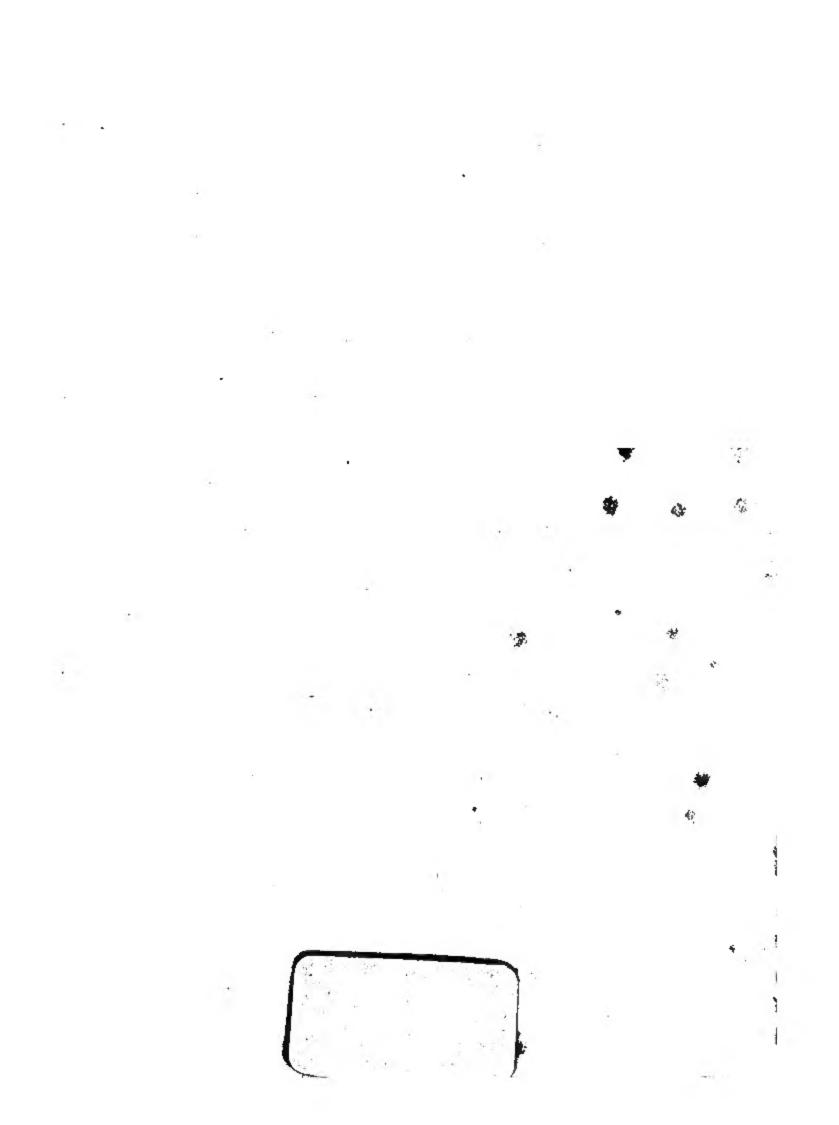